

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# University of Michigan Libraries 1817 ARTES SCIENTIA VERITAS

ized by Google

# Preußische Geschichte

pon

Professor Dr. William Vierson.

Mit einer historischen Narte von Brof. S. Siepert.

Vierte verbefferte und vermehrte Auflage.

Zweiter Banb.



Berlin.

Berlag von Gebrüber Baetel.

1881.

DD 347 .P62 1881 Vul.Z

Der Berfaffer behalt fich das Recht ber Überfetung vor.

Digitized by Google

# Inhalts-Verzeichnis

211**7**11

#### zweiten Bande.

|           | Areneuren                         | South) | •         |       |      |     | . داد چ    |
|-----------|-----------------------------------|--------|-----------|-------|------|-----|------------|
| Arenbens  | Biebergeburt und Befreiungsfrieg  |        |           |       |      |     | Seite<br>1 |
| preuneus. | Die Steinsche Reform              |        | • . • . • |       | • •  |     | 1          |
|           | Die Scharnhorftiche Geeresreform  |        |           |       |      |     | 8          |
|           | Reform des Bollsgeistes           |        |           |       |      |     | -          |
|           |                                   |        |           |       |      |     | 11         |
|           |                                   |        | •         |       |      | • • | 13         |
|           | Die Harbenbergiche Gefetgebung .  |        |           |       |      |     | 22         |
|           | Das Gottesgericht in Rußland      |        |           |       |      |     | 28         |
|           | 1818. York und bie Oftpreußen .   |        |           |       |      |     | 32         |
|           | Bolksstimme                       |        |           |       |      |     | 39         |
|           | Großgörichen und Baugen           |        |           |       |      |     | 49         |
|           | Der Feldzug bes Generals von Bulo |        |           |       | Mari |     | 62         |
|           | Deutsche Unfälle                  |        |           | · • • |      |     | 65         |
|           | Die Beit bes Waffenstillstandes . |        |           |       |      |     | 68         |
|           | Die Zeit ber Siege                |        |           |       |      |     | 75         |
|           | Großbeeren und Hagelberg          |        |           |       |      |     | 79         |
|           | An ber Ratbach                    |        |           |       |      |     | 83         |
|           | Dresben und Rulm                  |        |           |       |      |     | 86         |
|           | Dennewit                          |        |           |       |      |     | 90         |
|           | Wartenburg                        |        |           |       |      |     | 95         |
|           | Leipzig                           |        |           |       |      |     | 103        |
|           | Mödern                            |        |           |       |      |     | 108        |
|           | Der achtzehnte Ottober            |        |           |       | . :  |     | 112        |
|           | Nach Baris                        |        |           |       |      |     | 122        |
|           | Der Felbjug von 1814              |        |           |       |      |     | 127        |
|           | Der wiener Kongreß                |        |           |       |      |     | 142        |
|           | Belle-Alliance                    |        |           |       |      |     | 147        |
|           | (Synahuis                         | · • •  |           |       | •    | •   | 160        |

| Die Regierung Friedrich Wilbelms III. von 1815—1840                                | Sette<br>165 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                    |              |
| Die Berfassungsfrage                                                               | 165          |
| Die Berwaltung                                                                     | 186          |
| Revolutionare Reime                                                                | 200          |
| Friedrich Wilhelm IV.                                                              |              |
| 1848                                                                               | 235          |
| Die preußische Berfassung                                                          | 257          |
| Die Regentschaft                                                                   | 281          |
| 28ilheim I                                                                         | 290          |
| ZORIGERIA A                                                                        | 230          |
| i.                                                                                 |              |
| Neuntes Buch.                                                                      |              |
| Die Einigung Deutschlands                                                          | 309          |
| Die deutsche Frage                                                                 | 309          |
| Das Ende des beutschen Bundes                                                      | 326          |
| Das Ende des deutschen Bundes                                                      | 332          |
| Der Feldzug in Böhmen                                                              | 334          |
| Der Felding der Mainarmee                                                          | 357          |
| Der Friede                                                                         | 366          |
| Uberfict über die Gefchichte ber neuen Brovingen                                   | 374          |
| Schleswig-Holftein                                                                 | 374          |
| Hannober                                                                           | 397          |
| Heffen . ,                                                                         | 403          |
| Naffau                                                                             | 413          |
| Der norddentice Bund                                                               | 416          |
| Der bentich-frangöfifche Rrieg und bie Wieberaufrichtung bes beutiden Raiferreicht |              |
| Innere Rambie                                                                      | 468          |
| Der Kampf mit den Ultramontanen                                                    | 468          |
| Der Rampf mit ben Sozialbemokraten                                                 | 491          |
| Die außere Lage                                                                    | 503          |

## Siebentes Buch.

#### Breugens Wiedergeburt und Befreiungstrieg.

#### Die Steinsche Reform.

Einen Segen hat das maßlose Elend von Jena dis Tilstt doch gehabt, einen Segen von Gott: es brach den hossärtigen Sinn der Regierenden; und der surchtbare Druck, den die Franzosen auch nach dem Frieden noch verübten, er ward nicht minder zum Segen, denn er zerstörte die Frisvolität der Gebildeten und die stumpse Gleichgiltigkeit der Massen. Das Unglück erwies sich in Preußen als der beste Arzt, es deckte die Schäden auf und predigte Besserung. Die Kot der Zeit zwang auch die Widersstrebenden zu dem, was allen am meisten gebrach, zur Selbsterkenntnis und zu der Einsticht, daß es nur besser werden könne, wenn man selber besser werden

"Es wird mir immer klarer" — schrieb die Königin Luise im Frühling 1808 ihrem Bater, dem Herzog von Strelitz — "daß alles so kommen mußte, wie es gekommen ist. Die göttliche Borsehung leitet unverkennbar neue Weltzustände ein, und es soll eine andere Ordnung der Dinge werden, da die alte sich siberlebt hat und als abgelebt in sich zusammenstürzt. Wir sind eingeschlasen auf den Lordern Friedrichs des Großen, welcher, der Herr seines Jahrhunderts, eine neue Zeit schuf. Wir sind mit derselben nicht fortgeschritten, und deshald überstügelte sie uns. Bon Rapoleon können wir vieles lernen, und es wird nicht versloren sein, was er gethan und ausgerichtet hat. Es wäre Lästerung zu sagen, Gott sei mit ihm; aber ossenbar ist er ein Wertzeug in des Allemächtigen Hand, um das Alte, welches kein Leben mehr hat, das aber mit den Außendingen sest verwachsen ist, zu begraben." Auch der König rahm sich die surchtbare Lehre zu Herzen; aber doch war es nur der

Bierfon, preuß. Gefchichte. II.

Digitized by Google

beharrlichen Einwirkung Luisens zu danken, daß er nicht nur eine Reform anordnete, sondern sie auch trot des Abmahnens seiner Vertrauten, der Köckrit, Kalckreuth, Zastrow, durchführte.

Als den Einzigen, der den Staat wiederherstellen könne, betrachteten alle Einsichtigen den Mann, den der König noch jüngst in Ungnade von sich gestoßen: den Freiherrn vom Stein. Diesen derief der König jest zum Retter der Monarchie; Stein vergaß, wie man ihn behandelt hatte, und folgte dem Ruse. Am 30. September 1807 traf er in Memel bei Hose ein, am 4. Oktober ward er an die Spise der ganzen Zivilverwalstung gestellt.

Rarl Reichsfreiherr vom und zum Stein mar ein Rheinländer, geboren am 25. Ottober 1757 auf der Burg Stein bei Raffau an der Lahn, aus einem alten Reichsrittergeschlechte. Seit mehr als zwanzig Jahren hatte er in deutschen, zulet in preußischen Staatsdiensten als Diplomat und Berwaltungsbeamter eine reiche Geschäfts= erfahrung zu dem staatsmännischen Genie gefügt, welches ihn auszeich= nete. Denn voll idealen Schwunges traf sein durchdringender Geist boch ftets ben Rern ber Birklichkeit, ben Mittelpunkt ber reellen Bedurfniffe, und begeiftert für alles Edle und Große, für Recht und Freiheit, für Deutschlands Glud und Chre, ftrebte er nie über das Erreichbare und Amerimäßige binaus. Er befaß eine vielsettige Bilbung, gleichmäßig burch das Leben und durch Studium erworben, er befaß eine feltene Harmonie von Theorie und Prapis, aber er besaß noch eins, was seltener war, als Biffen, Bilbung, Ibeale, nämlich einen Charafter, wie ihn ber Reformator seiner Zeit haben nuß: kuhn durchgreifend mit mächtiger Billenstraft, ftreng bis zur harte gegen alles Berkehrte und Entartete, zäh ausdauernd im Kampf mit dem Unverstande und der Bosheit und burchaus unzugänglich irgend welcher Menschenfurcht; ein zorniger und ftarter Eiferer wider den Difftand alter und neuer Zeit und ein kluger Erfinder, bedachtsamer Pfleger des Befferen. In Sag und Liebe ernft= haft und energisch, wollte er immer die Sache, nie fich felbft; all fein Streben war selbstlos und rein und galt nur dem großen Ganzen; tein Fürstendiener, vielmehr ichroff und knorrig in seinem Benehmen, wie in seinem eichenfesten Charatter; aber ein Staatsbiener und ein Ebelmann Schlicht und gerabe, von altväterischer im besten Sinne bes Worts. Sitte, fromm und glaubenstreu, ftolz und freigefinnt wie ein echter altbeutscher Ritter, war er zugleich voll hochherzigen Gemeinfinns; er hielt für bas mahre Mertmal bes Abels, daß biefer es ben andern Ständen aubor thue in wirklichen Verdiensten um den Staat, in reellen Leiftungen für das Vaterland. So dachte und ftrebte er felbft; Schwierigkeiten und Unfälle irrten ihn nicht, auch nicht der Undant; er blieb fich und feinen Bielen treu. Bas er verfolgte, war großartig wie die Ibeen von 1789.

aber deutsch wie er selbst; nicht franzöfische Gleichmacherei und Maffeneinung, sondern beutsche Entwickelung bes Besondern und Mannigfachen burch gleichmäßige Berechtigung und Befreiung zu rechter harmonie, bas war die Absicht seiner Staatskunft. Aber das Geschichtliche, überlieferte galt ihm nur so lange für ehrwürdig, als es ihm noch eigenes Leben zu enthalten schien: die toten Formen zerbrach er unbedenklich, wenn fie auch deutsch und altersgrau waren; er zerbrach sie ebenso unbedenklich wie die neuen welschen Digbrauche; das Leben, das reiche, vielfarbige, das in den Eigentümlichkeiten der beutschen Sonderwesen pulfirte, konnte fich dann erst wieder schön entfalten. Er schonte und pflegte es. er gab iebem das Seine, aber ein jeder follte auch dem Ganzen das Seine geben. Die Rechte und Freiheiten ber Benigen follten weichen vor bem allgemeinen Recht, vor der allgemeinen Freiheit; der Unterthan fich veredeln zum Staatsbürger. Denn das war ihm flar, die Wurzel des übels lag in der Teilnahmlofigkeit des eigentlichen Bolkes, in deffen Überbürdung und Bevormundung. Es mußte mitraten, wenn es mithandeln sollte. Es galt, eine Monarchie mit demokratischer Grundlage, "ein wahrhaft beutsches Staatswesen herzustellen, gegründet auf ein freies Bürgertum, geftütt und getragen burch bie Selbstregierung ber Bemeinden und Provinzen, vergeistigt durch die echte Freiheit auf den Fundamenten der Gesehe." Der absolutiftisch-feudale Staat mußte in ein monarchisches Gemeinwesen, ber Mikitärftaat völlig in einen Rechtsstaat verwandelt werden. Dann erst, wenn die drückenden Borrechte der Benigen abgeschafft, und vor dem Gesetze alle gleich gestellt würden, wenn jeder an der Verwaltung der Gemeindesachen und dadurch an der Lentung der Geschicke des ganzen Staates mit Rat und That teil nehme, und eine ständische Volksvertretung den Thron umgebe, dann werde die ganze Nation rechte Liebe zum Vaterlande und unbezwingliche Kraft zu beffen Berteidigung bekommen. So war Stein kein Revolutionar, aber ein Reformator; ein liberaler Bolitifer, aber zugleich im beften Sinne ein konservativer; kurz der beutsche Gegensatz gegen den Rapoleonismus. bieses welsche Gemisch von Jakobinertum und Despotie. Er war auch beffen erbittertster Feind, und wenn seine Staatskunst, wie er selbst sagte, ben Endzweck hatte, "einen fittlichen, religiösen, vaterlandischen Geift in ber Nation zu heben", fo follte fie ihr zugleich "wieder Mut. Selbftvertrauen. Bereitwilligkeit zu jedem Opfer für die Unabhängigkeit und für die Nationalehre einflößen, um bei der erften gunftigen Gelegenheit ben blutigen, magnisvollen Rampf für beibes zu beginnen." Steins Reformen waren baber auch ein Anfang zu rechter Rriegsrüftung.

Mit außerordentlicher Bollmacht betraut, das Staatswesen volkstumlich umzugestalten, fand Stein für sein großes Werk auch treffliche Gehilfen. Es gab unter der preußischen Beamtenschaft tüchtige Männer

genug; fie waren nur bisher nicht zu gehöriger Geltung und Verwendung gekommen. Stein wußte fie zu würdigen, und fie arbeiteten ihm sofort aufs beste in die Sande; vor allem die Minister und Rate v. Schrötter, v. Schön, v. Binde, Stagemann, v. Rlewit, meift Ariftofraten von Beburt. Demotraten von Gefinnung. Sie hatten die Reformen, Die not thaten, längst gewußt und gar manche zur Sprache ober zu Papier gebracht; aber das Gewünschte war Bunfch, das Borgenommene Entwurf geblieben; jest betam alles Wirflichfeit und Leben. Denn Stein komte durchseben, was er wollte; er ftand allein und fest am Stener. Die Rönigin verehrte in ihm den Retter, und der König überwand sich felbst, indem er ihm mit unbedingtem Bertrauen entgegentam und bie Schroffs beiten biefes Minifters, der tein höfting war, gebulbig ertrug. Gein Mut richtete sich vielmehr an diesem großartigen Charafter auf, und er fing wieder an zu hoffen. Denn auch burch seine verfönliche Erscheimung übte Stein eine große Gewalt aus. "Auf Steins Angeficht" - so schildert ihn Morit Arnbt - "waren zwei Belten! Auf bem oberen Teile desselben wohnten faft immer die glanzvollen und fturm= lofen Götter. Seine prachtige breite Stirn, feine getftreichen, freundlichen Augen, feine gewaltige Rase verkundeten Rube, Lieffinn und Herrschaft. Davon machte ber untere Teil seines Gefichts einen großen Abftich. Der Mund war offenbar der oberen Racht gegenüber zu Kein und fein geschnitten, auch bas Kim nicht ftark genug. Hier hatten newohnliche Sterbliche ihre Wohmung, hier trieben Bonn und Sahzorn ihr Spiel und oft die ploglichste Heftigkeit, die, Gottlob, wenn man ihr begegnete, sich bald wieder beruhigte. Aber bas ift mahr, daß wenn biefer schwächere untere Teil im Borne gudte, und ber kleine, bewegliche Mund mit ungeheurer Geschwindigkeit seine Aussprudelungen vollführte, die oberen Teile wie ein schöner, sonniger Okymp noch zu lächeln und selbst die bligenden Augen nicht zu brunen schienen, so baß, wenn man vor ber unteren Macht erschrat, man durch die obere getröstet ward. Sonst sprach aus allen Bilgen Dieses herrlichen Mannes Redlichkeit, Frömmigkeit und Mut. Stein glich ganz auffallend bem Philosophen Richte. Dieselbe Stirn, nur noch breiter und mehr zurudgebogen, Diefelben fleinen, ichar= fen, funkelnden Augen; faft dieselbe, nur noch mächtigere Rase; die Worte berb, Kar, fest, mit kurzer Geschwindigkeit, gleich Pfeilen von bem Bogen, gerabe in das Ziel geschnellt. Dieselbe Richtesche unerbittliche fittliche Strenge."

Die erste große Verbesserung galt dem Zustande der Landesbevolsterung, die noch größtenteils in mittelalterlicher Unsreiheit schmachtete. Am 9. Oktober 1807 erschien das "Edikt über den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums." Es war bereits vor Ankunst Steins, und zwar von dem Minister v. Schrötter

unter Mithilfe der Rate v. Schon\*) und Stägemann und bes Landes= gerichtspräfidenten Morgenbeffer entworfen \*\*); jest gelangte es jum Boll= Danach waren fortan zum eigentümlichen und zum Pfandbefit unbeweglicher Grundstücke alle Einwohner bes Staats berechtigt, und die gutsberrlichen Rechte nicht mehr an den perfönlichen Stand des Besitzers gebunden. Jeder Chelmann durfte burgerliche Gewerbe treiben, jeder Burger in den Bauernftand, jeder Bauer in den Burgerftand treten. Es ward gestattet, Geundstücke zu teilen ober zusammenzuziehen. Unterthänigkeitsverhältnis bes erblichen Grundbefines hörte auf. dann wurden auch die Loslaffungsgelber; das Zwangsrecht zum Gefindebienft, das: Schutgelb aufgehoben. Der Bauer burfte fortan ohne gutsherrliche Genehmigung erbliche Grundftude veräußern und verpfanden, fich verheiraten und ein bürgerkiches Gewerbe treiben. Für seine eigenen Domanen erließ der König am 28. Ottober 1807 die Berordnung: "Auf meinen fämtlichen Domanen foll vom 1. Juni 1808 an schlechterdings feine Sprigfeit; Leibeigenschaft, Erbunterthanigfeit ober Gutepflicht ftattfinden. . . . Ich erkläre meine Domaneninfaffen ausbrüttlich für freie, non allen der Erbunterthämigkeits - Berbindung anhangenden gefehlichen Folgen: unabhängige Menschen; in der Art, daß sie auch von dem Gefindezwange und Losfaufsgeld beim Berziehen entimmben werden."

Damit stelen die sendulen Ständeunterschiede und die beengenden Schrausen zwischen Stadt und Land; es bisdete sich ein freier Bauernstand. Am 27. Juli 1808 verlieh der König allen Insassen auf den Domänen, zunächst in dem eigentlichen Preußen, ihre Grundstücke als volles freies Erbeigentum; durch diese großmlitige That schuf er dort auf: einem Gebiet von 195 Quadratmeilen 47 000 freie Bauernhoss-Besider.

:Indessen seize Napoleon: sein Aussaugungs System gegen Preußen underunderzig fort: Unter den nichtigsten Borwänden verweigerte er die Räumung des Landes, preßte: vielmehr durch seine Heere dem Staate und den Gemeinden den letzten. Groschen ab. Es war, als sollte eine Thor- heit durch übertreibung unschädlich gemacht werden. Denn ohne Zweisel Preußen beschimpst und verstümmelt zu haben ist Napoleons größter politischer Fehler gewesen. War nicht dieser Staat von Hause aus sein einzig möglicher Allierter? Hat nicht diese Nation ihn später gestürzt? Er ahnte wohl seinen Mißgriff, aber er glaubte die Geschr beschwören, das preußische Voll durch seine Bedrückung dis zur Ohnmacht entkräften zu können.

<sup>\*)</sup> Theodor v. Schön, geboren am 20. Januar 1773 zu Schreitlaufen im preußischen Litauen.

\*\*) v. Schön, Aus den Papieren u. f. w. I. 42. — v. Behme bei Dorow, Dentsichen und Briefe IV. 29.

Stein traf, um ben Staat vor bem Bankrot zu retten, umfichtige Finanzmaßregeln; die königliche Familie gab das Beispiel strenaster Sparfamkeit; aber nur ein großes, neues heilmittel konnte helfen. Der Rönig entschloß fich auf Steins Rat jum Vertauf vieler Domanen; fo erhielt man Geld, um die Franzosen endlich zum Abmarsch zu bewegen, und es entstanden zugleich wieder eine Menge neuer hofbesitzer. noch bedurfte es noch schwerer biplomatischer Arbeit, um ben äußeren Feind los zu werden und auch ben Junkern und Schranzen, Die über Steins "revolutionare Reuerungen" murrend fich wieder an den Ronig brangten, die Spite zu bieten. Stein ermubete nicht. Er fchritt tuhn weiter in seinen Reformen. Nachdem er die Kabinetsregierung beseitigt, ordnete er die Verwaltung gang neu. Seine Grundfate maren hier: möglichste Einheit und Kraft in ber oberften Leitung burch beren Bereinigung in einer Centralstelle, wo die bem Könige verantwortlichen Minister unter bessen Augen beraten; Behandlung ber Geschäfte nach Begenständen, nicht nach Provinzen; Zuziehung beratender wiffenschaftlich= technischer Deputationen; endlich Bilbung ständischer Elemente mit zweckmäßiger Teilnahme und Einwirtung auf die Berwaltung. Der klare einheitliche Plan, den er bis ins Einzelne ausarbeitete, erhielt als Berordnung über die veränderte Verfaffung ber oberften Verwaltungsbehörden erft am 24. November 1808 bie königliche Beftätigung; aber ba Stein damals entlassen werden mußte, so gelang es der Hofpartei wichtige Teile dieses Werkes wieder auszumerzen, namentlich die Einrichtung eines Staatsrates und bie beftimmte Jufage einer reichsftanbifchen Berfaffung. Auch so war diese Reform der Berwaltung noch ein bedeutender Fortschritt. Denn die Rechtspflege marb von ihr abgetrennt, die Geschäfte wurden vereinfacht, die Bielregiererei beseitigt.

Dagegen burfte er ein anderes großes Wert vollenden, die Schöpfung eines freien Städtebürgertums. Am 19. November 1808 erschien als Geset die von Stein und von Schrötter ausgearbeitete "Städteorden nung". Sie behielt dem Staate nur das oberste Aufsichtsrecht vor und hob den Unterschied zwischen mittelbaren und unmittelbaren Städten, sowie die Abhängigseit jener von den Gutsherren auf. Statt dessen wurden die Städte nun nach der Jahl der Einwohner in große, mittlere und kleine eingeteilt und in allen die Selbstverwaltung eine und durchzgeführt. Dieselbe geschah durch den Magistrat und durch die von den Bürgern gewählte Bersammlung der Stadtverordneten; Behörden, die eine ander nebengeordnet waren. Zedem Undescholtenen, der sich in der Stadt häuslich niedergelassen hatte, stand das Bürgerrecht offen. Die städtischen Lasten mußten von allen Bürgern ohne Ausnahme nach Verhältnis ihrer Kräste getragen und öffentliche Stadtämter von einem jeden übernommen werden; wer dieselben ablehnte, verlor sein Stimmrecht und wurde stärker

besteuert. Die Stadtverordneten vertraten die ganze Stadt und wurden burch die Bahl aller ftimmfähigen Burger beftellt. Sie beforgten famt= liche Gemeindeangelegenheiten und verteilten die Leiftungen und Laften auf die Bürgerschaft. Das Gesetz und ihre Wahl waren ihre Vollmacht, ihre Überzeugung und ihre Anficht vom gemeinen Beften der Stadt mar ihre Inftruttion, ihr Gewiffen aber die einzige Behörde, der fie beshalb Rechenschaft zu geben hatten. Ihr Amt war ein Ehrenamt und nunkte unentgeltlich verwaltet werden. Sie wählten den Magiftrat, den die Provinzialbehörde bestätigte. Den Oberbürgermeifter ernannte der Landes= herr aus drei von den Stadtverordneten prafentirten Bewerbern. der fleinere Teil des Magistrats erhielt Besoldung, die andern dienten der Ehre halber. Der Magistrat war die ausführende Behörde, doch gehörten alle Verwaltungssachen, die eine dauernde Aufsicht verlangten, - wie Kirchen= und Schulsachen, Armenpflege, Bauwesen, Sicherheits= anftalten — in den Amtstreis von Deputationen, die teils aus Magistrats= personen, teils aus Stadtverordneten bestanden.

Andere Verordnungen beseitigten die Fesseln, die den freien Berkehr, die Bewegung des Gewerbes hemmten, befonders manchen Zunftzwang. Stein beabsichtigte noch mehr: wie er die Vorrechte bes Abels befampfte. wollte er auch die Herrschaft der Beamten über den Staat, die Bevormundung von oben herab, den Absolutismus des Landesberrn selbst be-Er forderte als Konsequenz der bisherigen Reformen eine ichränken. Bolkspertretung im Staate. Bunachft follten aus allen Grundbefigern, ohne Unterschied der Geburt, Provinzialstände hervorgehen, um durch gewählte Mitglieder an der Verwaltung der Provinz teil zu nehmen. Dier, meinte er, könne ber lanbfäffige Abel eine nüpliche Berwendung finden. "Man verringere", riet er, "die Zahl der Edelleute, man hebe ben armen Abel auf, und ber übrig gebliebenen geringeren Anzahl reicher Familien weise man einen politischen und amtlichen Wirkungsfreis an, ber fie zur Bildung, und Entwickelung ihrer Kräfte auffordert." Durch folde Selbstverwaltung wurde ber Mietlingsgeift, bas Formenwefen und ber Dienstmechanismus einer koftspieligen Büreaukratie verbrängt, ber Eigentümer fest an sein Baterland geknüpft, seine Kenntniffe fruchtbar gemacht, die Ruße und die Kräfte, die fonft dem Genuß oder Müßig= gang verfielen, dem Staate zugewandt und überhaupt der Bürger- und Gemeinfinn belebt werden. Zugleich mit den Landständen follte auch eine Rreis= und Gemeindeverfaffung erftehen, welche eine mahre praktische Freiheit fichern wurde. Der Grundsatz ber Selbstregierung und Bertretung führte Stein und die ihm gleichgefinnten Staatsmänner, wie Bincke, Schon u. a., schon damals auch zur Forderung von Reichsftanden, welche, nach dem Besitz und der Intelligenz gewählt, die ganze Nation vertreten. umb — mit dem Recht der Gesetzgebung, Steuerbewilligung, Kontrole über den Staatshaushalt und der Beschwerde — an der Berwaltung des gesamten Staates teil nehmen sellten.

Doch damit verstieß man nicht bloß gegen das Interesse der Büreaustratie, sondern auch gegen die Reigungen des Königs zu sehr, als daß dergleichen, zumal nach Steins allzufrühem Rückritt, hätte in Aussishrung kommen können. Stein und seine Freunde durstew zufrieden sein, wenigstens den Unterdam des Staates volkstilmilich und zeitgenäß haben herstellen zu können.

### Die Scharnhorkfic Geeresreform.

In keinem Teile bes Staatswesens that eine bunchgreisende Reform an Haupt und Gliedern so dringend not als im Here; der König erkaunte dies selhst sehr wohl und setzte gleich nach dem Frieden, am 25. Juli 1807, eine "Wilitär-Reorganisations-Kommission" ein, um das heerwesen ganz neu einzurichten. Mit großer Einsicht mählte er die tüchtigsten und talentvollsten Männer seines Heeres, Offiziere, die, bisher in untergeardneteren Stellungen, seht erst zur Geltung kamen und sich nachmals den berühmtesten Maxichällen Rapoleous mehr als gewachsen zeigten. Gueisenau, Grolmann, Boyen saßen in dieser Kommission; Stein ging mit ihr Hand in Hand; ihr Haupt aber und gleichsam die Seele der großen Resonn, welche sie vornahm, war Scharnhorst.

Berhard Scharnhorft, geboren am 12. Robember: 1755 au Bordenau in Hannover, zeigte früh bei reichen Geiftesgaben und großer Bigbegier eine ungemeine Reigung zu militärischen Studien. Sie komite befriedigt werden, als ber Bater, ein armer Backer, plottich burch Erbschaft zu beschelbenem Wohlstande gelangte; er verschaffte bem Anaben 1772 Aufnahme in die berühmte Kriegsschule des Grafen Wilhelm von Lippe-Schaumburg in Steinbude, wo fich ber junge Scharnhorft eine vortreffliche theorebische Barbildung für sein Fach erwarb. Damt in hannoversche Kriegsbienste getreten, fand berfelbe im Feldzuge von 1798 Gelegenheit, sich praktisch zu bewähren und zugleich die neue Kampfart der Franzosen gründlich kennen zu lernen. 1801 ging er als Artillerie-Oberft in preußischen Dienst über, doch erhielt er keinen bebeutenden Einfluß; er war ja ein Ausländer, noch dazu ein bürgerlicher; die Leute, die damals das große Wort führten, wollten ihm höchstens das Berdienst eines gelehrten Theoretikers zugestehen. Aber gerabe dieser "Feberfuchser" war im Feldzuge von 1806—7 einer ber wenigen Oberoffiziere, die sich mit Auszeichnung schlugen. Jest stellte ihn ber Rönig an ben rechten Plat. Wie Stein ein scharfer Denker, ein unerschütterlich fefter, reiner und edler Charafter, ein praftisches Genie bei reichem

theoretischen Bissen, unterschied sich der militärische Reformer von dem politischen durch die ftille, nuchterne Beise, mit der er zu Werke ging. Seine Perfonlichkeit mar anspruchslos, feine Formen im Umgang fast edig und unbeholfen, feine Rede trocken und langfam; aber die Ge= banken, die Sandlungen überzenaten und bezwangen durch ihre einfache Größe, burch ihre lautere Gediegenheit. Ein wehrhaftes maffengeübtes Boll, tein geworbenes Säldnerheer; bewußte Krieger, nicht feelenlofe Ererziermaschinen; fittliche und geiftige Hebel ftatt ber bloß mechanischen; die Amter und Ehren nur dem Berdienste — das waren die Hauptpunkte seines Brogramms. Man gewöhne den Krieger auch selbständig zu benten und zu handeln; man lehre ihn Selbstachtung, indem man ihn mit Achtung behandle; man vergebe die Stellen nicht nach Geburt und Alter, sondern nach der Tücktigkeit; man erhebe den Wehrftand zu einer allgemeinen Chrenoflicht aller Staatsburger - fo wird man, verhieß Scharn= horft, ein Beer schaffen, das bereit und fabig ift, das Baterland aus seinen Ruinen wieder aufzurichten.

Reben diefem "Baffenschmied ber beutschen Freiheit" ragt als murbiger Benoffe Perufens zweiter Briegsmeifter empor: Anton Reithardt v. Gneifenau. Auch er wuchs in armlichen Berhaltniffen auf, die seinen emporstrebenden Geist stählten. Geboren am 27.\*) Oktober 1760 au Schilda bei Lorgan, wurde er in Burgburg und Erfurt er-200en, wohin sein Bater, vordem sächflicher, bann öfterreichischer Artillerieoffizier, als Baumeister übergestedelt war. Gelbverlegenheiten und Reignng trieben ben jungen Studenten von der Hochschule in die milis tärische Lamsbahn. Im Jahre 1786 trat er aus ansbachischem Dienst in den preußischen liber, wo er bald von feinen Solbaten als humaner und uneigennlitziger Führer geliebt, von feinen Mitoffizieren als ein Mann von feltener geistiger Frische und Thattraft geschätzt, aber von ben Vorgefetzten lange übersehen wurde. Erft 1806 ward man auf ihn aufmerkamer: die rubmvolle Berteidigung Kolbergs zeigte bann, was er in größeren Wirkungstreifen leiften tonne. Bu rechter Entfaltung tam sein schöpferischer Beift freilich erft später, als die Waffen, die jetzt geschmiebet wurden, fich an dem Feinde erproben durften. Da fah man, es war viel Rapoleonisches in Gneisenau: dieselbe gentale Fruchtbarkeit, Diefelbe drängende Unruhe des Schaffens, die nämliche Unermüdlichkeit und eine ebenso rücksichtslose Anspannung der physischen Mittel. ihn unterschied die Reinheit des Willens und der Abel der Gefinnung; felbitlos war er stets mitten in der großen Sache, er ließ voll antiker Selbftverleugnung das Perfonliche ftets zurucktreten. Auch in seinem äußeren Wesen sprach sich seine feurige, geistvolle Art aus; er war eine

<sup>\*)</sup> Erfc und Gruber, Enchtlopabie I. 71, S. 116.

imposante und ritterliche Erscheinung, beredt und wißig, und durch Ansmut und geselliges Talent so liebenswürdig, wie um seiner Berdienste willen der höchsten Ehre wert.

Ihm ähnlich an Kenntnis, Kühnheit und Felbherrntalent war der Major v. Grolmann, während der Major Hermann v. Boyen, ein Oftpreuße und Schiller Kants, in der ruhigen Innerlichkeit des Wesens Scharnhorft näher stand. An uneigennütziger Vaterlandsliebe, an freisinniger Dentungsart und an Eifer für das Reformwert glichen sie alle einander. Der König selbst zeigte sich nicht allein willig, in die Entwürfe der Kommission ohne Vorurteil einzugehen, er gab auch viele dem Zeitgeist und den neuen Verhältnissen angemessene Sdeen selbst an.

Bunachft galt es, ben Offizierftand von allen unwürdigen Glementen zu reinigen. Alle Offiziere, Die fich im Laufe bes Krieges Fehler hatten an Schulden kommen laffen, wurden beftraft, die unbrauchbaren und überalterten beseitigt, die tüchtigen nach Berdienst hervorgezogen. Solbaten erhielten eine einfachere, zwedmäßigere Rleidung; Zopf, Loden und Puder wurden verbannt, zu den Ausruftungssachen gutes Material angeschafft, bie Heerestörper in eine beweglichere Gestalt gebracht. Das ausländische Werben hörte auf, das heer follte fortan nur aus Landeskindern gebildet werden. Am 3. August 1808 erschienen die neuen "Kriegsartitel"; fie stellten die Kriegszucht auf befferen Tuß, schafften die Strafe des Gaffenlaufens ab, erkaubten die Brügelftrafe nur gegen diejenigen Soldaten, die wegen eines schweren und entehrenden Verbrechens ober wegen wiederholter Bergehungen in eine Strafflaffe waren begrabirt worden; fie beftimmten ferner: jeder Soldat und Unteroffizier folle fortan nach Maggabe seiner Fähigkeiten und Renntniffe ohne Rückficht auf die Geburt und bis ju ben höchften Offigierftellen beforbert werden; der Offizier seine Untergebenen milbe und freundlich, Zivilpersonen mit Achtung und Bescheibenheit behandeln; Ausschweifungen jeder Art machten zum Avancement unfähig. Das "Reglement über die Besetzung der Stellen der Portepee-Fähnriche und über die Bahlen zum Offizier" (vom 6. August) verordnete noch genauer: "Einen Anspruch auf Offizierftellen follen von min an in Friedenszeiten nur Renntniffe und Bilbung gewähren, in Kriegszeiten ausgezeichnete Tapferkeit und überblick. Aus ber ganzen Ration können baber alle Individuen, die biefe Eigenschaften befitzen, auf die höchften Chrenftellen im Militar Anfpruch machen. Aller bisher ftattgehabte Borzug des Standes bort beim Militär gang auf, und ein jeder hat, ohne Rudficht auf seine Berfunft, gleiche Rechte und gleiche Bflichten."

Welchen Unwillen erregten diese volkstümlichen Reuerungen bei ben Lobrednern der alten Zeit, die bisher für den Abel die Stellen,

für den gemeinen Mann die Prügelstrafe gehabt hatten! Zum Glück war ihr Einsluß beim Könige noch nicht wieder groß genug, um Scharns horsts Wirken mit Erfolg zu durchkreuzen.

#### Reform des Polksgeistes.

Der alte Staat war gefallen burch die Schuld der Regierenden; aber auch die Regierten hatten viel gut zu machen; es gab nicht nur an ber Monarchie, fonbern auch an ber Nation große Schäben. Diese Bahrheit brach fich im Glenbe ber Beit zum Bewußtfein bes Bolles Bahn; es ging in fich, und mit ber Reform von oben vereinigte fich die Reform von unten. Zuerft trat im Kreise der Gebilbetsten ein Unischwung ber Meinung ein. Die afthetische Selbstgenügsamkeit, die Sothesche Freude an "ruhiger Bilbung" und tosmopolitische Gleichgiltigkeit gegen die Geschicke bes heimischen Staatswesens verloren ihr Ansehen; bafür erfüllte man fich mit dem nationalen Pathos der Schillerschen Dichtungen, namentlich des Tell, und die "romantische Schule", die setzt in der Literatur auffam, trug viel bazu bei, mit bem Intereffe für bas beutsche Mittelalter die Luft am Deutschtum überhaupt zu erwecken. Zugleich übte ber fittenftrenge Ernft, Die mannliche Gefinnung ber Rantischen Philosophie einen immer weiter greifenden Ginfluß. Go fielen die Borte bes Propheten, ber nun feine Stimme zu bem geschlagenen, beschinpften Bolle erhob, auf einen fruchtbaren Boben. Johann Gottlieb Fichte's "Reben an die beutsche Nation", die er im Winter 1807/8 öffentlich zu Berlin unter ben Augen ber frangöfischen Machthaber hielt, waren eine That, die für die Reform des Rationalgeiftes bei ben Gebildeten taum minder folgenreich wirfte als der Eindruck, welchen beim Bolke die Steinschen Reformwerke machten. Denn er zeigte flar und scharf, "kein Menfch und tein Gott und teins von allen möglichen Ereigniffen tann uns helfen, fondern allein wir felber muffen uns helfen, falls uns geholfen werden foll." Und als das einzige Mittel lehrte er eine gangliche Beranderung bes bisherigen Erziehungswefens; ben Billen, ben Charafter au bilben, bas fei bie Sauptfache; an die Stelle ber Selbftliebe trete bie Liebe gur Ibee, gum Gangen und Guten. Es thue nur ein jeder Einzelne seine Schuldigkeit, so wird es um bas Banze schon gut stehen. Die Bilbung zur reinen Sittlichkeit follte bann zur wahren Religion führen. Bugleich schilberte er mit fühnftem Freimut Die frembe Despotie und Die Schande ber Gegenwart, aber auch mit hinreißenber Beredsamkeit bie hoben Borzüge bes beutschen Befens. So ftrafte und lehrte, so tröstete und erhob er die zahlreiche und erlesene Zuhörerschaft, die sich begeistert um fein Ratheber im runden Sale ber berliner Atabemie brangte, mabrend draußen französische Trommeln lärmten und drinnen französische Auspasser spähren. So groß und tief und stolz wie dieser Weberssohn hatte noch niemand von der deutschen Ration gesprochen, so vollstilmlich und praktisch wie dieser ideale Philosoph noch keiner den Ragel auf den Kapf getrossen. So war zum großen Teit seiner Auregung zu verdanken, daß man in Preußen begann, den Vollsunterricht nach Vestalvzzischer Methode zu verdossen, welche das Können und Wollen, nicht bloß das Wissen bezweckte.

Auf religiöfem Gebiete arbettete Schloiermacher, \*) ber tieffinnige und vorutteilstofe Gottesgelehrte, mit ebenfo großem Erfeige auf eine Erneuerung bes Bollegeiftes bin: Seine folden, geiftvollen Brediaten fessetten und belehrten batt bas bisher fo frivote Berlin. Die Leichtfinnigen: und die Ungenichigen wurden orweckt, erbaut und findem fie ihre Gefinnung läutern und bas beffere Sett in fich obsiegen ließen, mit wahrhafter Trommigteit erfiblit. Etarre Glaubenstätze thaten es nicht, fondetet das aufrichtige, mannhafte Streben nach Seiligung bes Berzens, woau er anguleiten wuste. Aber wie er das verknöchette Doanentum der Altalänbicken verwarf, so molike er auch nichts wissen von den "übel aufammengenähten Bruchftücken von Metaphyfit und Moral, die man jest aufaeklärtes Chriftentum menne.", Den gröften Wert legte, er auf die pratifiche Bethätigung der Gottschiefeit; und als eifniger Autriot ftellte er die Opfer hars Baterland oben an. Jeder rechte Britife und gute Christ hielt damals Rapoleon für das boje Prinzip, filt omen Teufel in Mensahengestatti and a mark a mark

In demsekken Siame wie Kichte, und Schleiermacher wirdlen durch Wort und Schrift noch manche andere vortressliche Gelehrte, namentlich Wilhelm vo humkoldt, Kiednho, der Staatsmann Graf Dohna, die aus dem abgetrebenen Halle vertriedenen Professoren Friedrich August Wolf, Alaproth u. am Sie bereiteten die Grilndung einer neuen hochschule in Berlin vor, welche (1810 erössnet) im Geiste ihrer Stissen das Forschen und Wissen mit dem Leben in Berbindung setzte und die Wissenschaft auf den Staat bezog, indem sie als eine Hamptaufgabe die Belebung und Pflege des deutschen, des vaterländischen Sinnes versolgte. Ihre Jünger sollten nicht zu bloßen Gelehrten und Beamten, sondern zu deutschen Staatsbürgern erzogen werden. Zur Erhöhung des geistigen Lebens in Schlesien trug es in ähnlither Weise bei, daß im folgenden Jahre die franksurter Universität nach Breslau verlegt und mit der dort seit 1702 bestehenden katholischen Fakultät vereinigt wurde.

Einen großen Anteil an der Erweckung des vaterländischen Sinnes hatte schon damals ein Mann, deffen Name später in ganz Deutschland

<sup>\*)</sup> Geboren 1768 ju Breslau, geftorben 1834 in Berlin.

mit dem Begriffe des Deutschtums unauslöslich verdunden schien: Ernst Morit Arndt, ein Pommer aus Rügen, "der deutschefte Mann"; auß seinem Buche "Getst der Zeit" sprähte der helle, tapferste Zorn widet alles Welsche, wider das Undeutsche und Schlechte, und befeuerte jedes männliche Gemüt mit leidenschaftlicher Baterlandsliebe und grimmigem Hasse gegen die fremden Dränger.

Denselben Geist atmeten des Dichters Heinrich von Kleiste") herzergreisende Oden; niemand hat den Franzosenhaß und den Rachedurft in widschönere Form gebracht. Auch als Dramatiker groß, zeich=
nete er in seinem "Prinzen von Homburg" die tressschlichen Bilder reiner Baterlandsliebe und dentscher Soldatentugend. Ihr betruuerte, als er
sich im Jahre 1811, von eignem und von dem allgemeinen Unglied bez
zwungen, selber das Leben nahm, mit dem preußschien Vaterland auch
die deutsche Buse, zu deren Bogabtesten er gehörte.

Franzofenhaß und Radjedurft; diefe Gefühle vereinigten bamals alle Tüchtigen in Preußen zu einem unfichtbaren Beere, bas zum Bolistampf loszubrechen brannte. Das Mittel bazu fühen mandje in einem Bunde, der die Gleichgestinnten eng gusammenklihre. In dieser Absicht flifteten einige Baterlandsfreunde im Commer 1808 pr Könfigsberg, nach Berlin dem mächtigsten Breundunkte der neuen geistigen Bewegung, einen "fittlich-wiffenschaftlichen Berein", ber bann ben Ramen " Tugenbbund" erhielt und fich besonders in der Proving Preußen, doch auch in anderen Teilen bes Staates ausbreitete, ohne jedoch zu erheblicher Birtfamkeit zu gelangen. Seine eigentliche Aufgabe, eine Boltsbewaffnung zum Kampf für die Unabhängigkeit und ben ju ihrem Gelingen erforderlithen Geift vorzubereiten, war ja überhaupt das Ziel, worauf zunächst alle Reformen, die mikitärischen wie die politischen, die sittlichen wie die religiösen, binfteuerten, und es bedurfte leiner Beichen und Mufterien, um alle reciten Patrioten in demfelben Gefühl des Haffes gegen die Fremdherrschaft zu vereinen. Daber waren benn auch gerade die Beften, Stein, Scharnfjorft, Gueisenau u. a., nicht Mitglieber bes Bunbes. Immerhin war er fitr manche Gemüter eine beilfame Anrequing und für alle Naren Ropfe ein erfreuliches Zeichen ber Reit.

1

#### Stillkand.

Bas alle Reformer in Preußen verkündeten, nur die nationale Kraft ber Bölker könne den Bonapartismus bezwingen, das erhielt im Sommer

<sup>\*)</sup> Geboren am 10. Oktober 1776 zu Frankfurt a. D., gestorben ben 21. Rovember 1811 am Wannfee bei Potsbam.

1808 aus bem fernen Spanien eine glänzende Beftätigung. Mit leichter Mühe hatte Napoleon hier ben Staat umgestürzt und die pyrenäische Halbinsel zu einem bonapartischen Basallenreiche erklärt; aber einmutia und entschloffen erhob fich sofort das spanische Bolt für sein nationales Dasein, warf in wittendem Rampfe die Eindringlinge wieder aus seinem Lande hinaus und bot mutig der gangen Macht des Raiferreichs Trop. "Sch weiß nicht, warum wir uns nicht ben Spaniern gleich achten sollen?" schrieb Blücher damals an einen Gleichaefinnten, und dieselbe zornige Frage marfen alle energischen Baterlandsfreunde in Breufen auf. Blücher, Stein, Scharnhorft, Greifenan und viele andere brungen in den König, die gunftige Stimmung des Bolles, die erneute Tüchtigkeit des Seeres au benutzen, außer den 80 000 Mann regelmäßiger Truppen, über bie man durch Einberufung der Beurlaubten bereits verfilgen konnte, in Preußen und in ganz Rordbeutschland, wo man weithin Berbindungen angesponnen, eine allgemeine Bollsbemaffnung anzuordnen und im Bunde mit Ofterreich loszubrechen. Aber der König mistraute feinem Bolle; es schien ihm unglaublich, daß ber kleine preußische Staat so ungeheurer Rraftäußerungen, als Stein ihm jumute, fähig fei. Er mißtraute auch Österreichs Macht und Wohlgesinntheit und meinte, jener Staat wurde am Ende die Hauptlast des deutschen Rrieges auf Breufen wälzen und ben Bundesgenoffen im Stich laffen. Bor allem aber, er hielt es für unmöglich, ohne Ruglands Hilfe einen solchen Rampf gegen ben auf bem Gipfel seiner Macht stehenben Teind durchzuführen, und der Bar war gerade jeht weit davon entfernt, mit Napoleon, von deffen Freundschaft er sich noch die größten Worteile versprach, brechen zu wollen. Bielmehr riet er jest entschiedener als je zur Rachgiebigkeit, zu geduldigem Er-Friedrich Wilhelm, von Ratur großen Entschlüssen abgeneigt. aber seinem eigenen Urteil doch auch nicht recht trauend, schwankte, zauberte. Da ereignete fich ein Zwischenfall, ber ben König entschieb. Stein hatte einem hoben preugischen Beamten, bem Fürften Bittgenftein, ber sich damals in Doberan aufhielt, einen Brief geschrieben, in welchem er unter anderm die Rotwendigkeit eines allgemeinen und einträchtigen Biberftandes ber beiben beutschen Hauptmächte gegen Rapoleon besprach. Diesen Brief sandte er durch einen, wie es schien zuverlässigen, Boten, einen gewiffen Roppe, von Königsberg über Berlin ab. Aber die ein= beimischen Feinde bes Ministers lagen auf der Lauer; fie verrieten\*) ben franzöfischen Befehlshabern in Berlin die Bichtigkeit der Baviere. die Roppe bei sich trage, der Bote wurde daher bei Spandau von den Franzosen angehalten, ber Brief ihm abgenommen und an Rapoleon gefandt, ber ihn im Moniteur veröffentlichte. Die frangofisch gefinnte

<sup>&</sup>quot;) Bert, Leben Gneifenau's I. 429.

Partei hoffte, daß der Raifer nun Steins Entlassung bewirken werde. In der That beeilte fich Rapoleon, von diesem Vorfall Rugen zu ziehen. Schon porher hatte er burch die Drohung, ben preußischen Staat gang zu vernichten, den Prinzen Wilhelm, Bruder des Königs, welcher als Bevollmächtigter Preußens in Paris weilte, dahin gebracht, daß er (am 8. September 1808) einen Bertrag als Erläuberung bes tilfter Friedens unterzeichnete, in welchem Preuhen den Abzug der Franzosen burch ungeheure Opfer erkaufte; es sollte trok der erpreften Kontributionen noch 140 Millionen Francs gablen, in den Festungen Glogan, Kliftein und Stettin bis zur Abzahlung dieser Schuld 10 000 Mann Franzosen ernahren, fieben Militärstraßen bewilligen und fich verpflichten, felber nicht mehr als 42 000 Soldaten zu halten, auch die Bildung einer Landwehr und Bollsbewaffrumg nicht vorzumehmen; ja est follte fogar für den brobenden Krieg mit Ofterreich ben: Frangofen Hilfstruppen ftellen. Die Frage war, ob Friedrich Wilhelm biefen Bertrag genehmigen werde. Da fam es min bem Raifer gang gelegen, bag jener Brief Stelus ihm den Borwand gab, eine noch fähroffere Haltung auszmehmen und zu thun, als ob er über Gebühr milde gewesen. Denn er wußte recht gut, wie gem der Rönig Frieden halte. Seine Berechmungen trafen zu. Bergebens rieten Stein, Schamborft und ihre Geneffen aufs eifrigfte dem Känige, diesen schimpflichen Bertrag zurlichzuweisen und fich eng mit Ofterreich jum Kriege ju verbinden Die Friedenspattei and the übermaa.

Sie bestand aus sehr verschiedenen Glementen. Da war zuerst bie "ritterschaftliche" (sogenannte "Junter"=) Bartet, ein großer Teil des begüterten Landadels, nornehmlich ber Kurmark. Sie kumpfte gegen die Reform offen und ehrlich. Sie war bereit, für ben Staat Opfer zu bringen, aber fie bielt feft an ihren Standesvorrechten: Grundfteuer-Freiheit, ausschließlichem Befit der Offizierstellen, Stiftsftellen, Sofainter und anderer einträglicher Pfründen; fie wünschte eine repräsentative Berfaffung, aber nur die alte ftandische, die im Grunde bloß den angesessenen Abel berückfichtigte. An ihrer Spitze stand ber Oberstleutnant von ber Marwit, ein tapferer Soldat und ehrenwerter Charafter, aber in der Politif einer ber verstocktesten Aristokraten, ber in ben staatlichen Reformen nichts als verwerfliche Revolution und den Ruin des Landes sah. Er und die ihm Bleichgefinnten wollten vor allem mit dem Minister beffen politisches Syftem fturgen, und ba ber Rrieg nur möglich war als ein Bolfsfrieg, ba Stein gar — abscheulich zu sagen! — vorschlug, beim Ausbruch bes Rrieges den Adel aufzuheben und nachher nur den Adel derer anzukennen, die fich im Kriege auszeichnen wurden, so waren die Junker gegen den Krieg, wie gegen alles, was von Stein ausging und feine Stellung ftügen mußte.

Roch weit wirksamer ward Stein von der "französischen" Partei angeseindet. Diese bestand teils aus jenen Mittelmäßigkeiten, die der König gern hatte, den Ködritz, Zastrow, Kaldreuth, Graf Lottum, Hofprediger Ancillon, welche Ruhe und Frieden um jeden Preis wünschten und das heil nur in der Rachgiedigkeit gegen Rapoleon sahen, teils aus seilen Knechtseelen oder blöden Schwächlingen, die sich von den Franzosen hatten erkaufen oder geistig wie leiblich unterjochen lassen. Sie hatten in Königsberg und in Berlin, am preußischen Hose und bei den französischen Marschällen ihre Berbindungen; sie kümpsten inspeheim, indem sie die Absichten der Resormminister verdächtigten und auf alle Weise das Gemüt des Königs und der Königin gegen Stein einzunehmen suchten.

Enblich waren da noch einige persönliche Reider, welche auf Kosten des leitenden Ministers und seiner Anhänger höhere Ämter zu erlangen wünschten und daher gegen ihn intrigirten; unter ihnen besonders eifrig der Geheimrat v. Ragler, ein Mann, der in späteren Zeiten, als Leiter des preußischen Vostwesens (seit 1821) sich einige Berdienste erworden hat, damals aber durch seine Ränke sehr schädlich wirkte.

Alle diese bildeten so zu sagen eine große Berschwörung der Friedens- und Reaktionspartei. Es verbreitete sich vom Hose aus die Ansicht, Stein sei ein guter Rinister für das Bolk, aber nicht sür den König; und dei den Franzosen die Überzeugung, Stein sei Kapoleons gefährlichster Feind. Die Rachteile des pariser Bertrages gab man dem undesonnenen Kriegseiser des Ministers Schuld; es schien ratsam, den Groll des gewaltigen Kaisers zu besämstigen und mit Klugheit das Joch zu tragen, damit es leichter werde; es wurde vor allem auf den Zaren gewiesen, der eben mit Rapoleon zu Ersurt freundschaftlich verkehrte (27. September), und auf die ungeheure Macht des abendländischen Kaisers, der dort die Huldigungen seiner gekrönten Basallen, der Rheins dundsürsten und seiner Brüder, der Könige von Holland, Keapel, Spanien, entgegennahm. Andrerseits unterstützte der wiener Hol die Anstrengungen der preußischen Ariegspartei nicht, sondern benahm sich mit zaudernder Unentschlosseneit.

So gab dem Friedrich Wilhelm nach; er genehmigte den parifer Bertrag, verzichtete damit auf jene kühnen Gedanken des Widerstandes und unterwarf sich der französischen Diktatur. Darin bestärkte ihn der Zar, der auf dem erfurter Kongreß einen förmlichen Bund mit Napoleon geschlossen und für die Zusicherung Finnlands und der Donaufürstenztümer es übernommen hatte, den König von Preußen in friedlicher Stimmung zu erhalten.

Steins Entlassung war nun notwendig geworden, sie erfolgte am 24. Rovember 1808. Sein Lohn war die allgemeine Trauer des Bolkes um ihn und die Liebe ber Beften. Sie tröftete ihn über ben Undank und die Unwürdigkeit der kleinen, aber mächtigen Partei, welche nun jubelte. Merkwürdiger Beise gehörte zu biefer auch ein Mann, ben seine Großthaten später zu einem der Beroen des Befreiungstrieges gemacht haben, York! Jest war er noch fo fehr in der kurzsichtigen, engherzigen Junterpolitit befangen, daß er beim Sturge bes großen Reformers fchabenfroh ausrief: "ein unfinniger Kopf sei sthon zertreten, und das andere Natterngeschmeiß werde sich wohl in seinem eigenen Gifte auflösen."\*) Wenn sich nun auch die Hoffmungen der Reaktionaren nicht ganz erfüllten, so geriet boch das Reformwert allerdings ins Stocken. Stein hatte vor seinem Rücktritte ein von dem Staatsrat v. Schon entworfenes Schriftftud unterzeichnet, bas gleichsam sein politisches Teftament war und den Plan angab, nach welchem ber Ausban ber begonnenen Reform weiter erfolgen muffe. Aber die mittelmäßigen Leute, denen der König nun wieder mehr sein Ohr lieh, waren ohne die Kraft oder ohne ben Willen, Steins Arbeit fortzuseten. Er selbst komte nicht einmal als Privatmann in diefer Richtung mehr nüben. Denn am 16. Dezember erschien ein kaiserliches Dekret, durch welches Rapoleon "einen gewissen Stein, ber Unruhen in Deutschland ju erregen suche," für einen Feind Frantreichs und bes Rheinbundes erflärte und zu verhaften befahl. Diese Achtung, vor der das gedemütigte Breugen ben edeln Mann nicht schützen tonnte, trieb Stein ins Ausland. Er entfam gludlich nach Böhmen und fand später in Rugland eine Freistatt, wo er fortfuhr, für die Wiedererhebung Deutschlands zu wirken,

Das Ministerium, welches nun Steins Erbschaft antrat, war ohne innere Einheit; es gehörten ihm Männer ber Reform an - v. Altenftein als Vorsitzender und für die Finanzen, Scharnhorst für den Rrieg, 28. v. Humboldt für den Unterricht, Graf Dohna-Schlobitten für das Innere — und Manner ber alten Schule, nämlich Graf Goly für bas Auswärtige, Benme für die Juftig. Daber tam es, daß die Gefchafte nun wieder mit Halbheit und Schwäche betrieben wurden. Zwar davon tonnte teine Rede sein, daß Preußen den Franzosen, wie der parifer Bertrag forberte, ein Hilfscorps stellte; aber ebenso wenig trat ber König für Öfterreich auf. Er wartete ab, und so geschah es, daß Österreich wieder allein in den Kampf ging und der französisch = deutschen Kraft erlag; benn die Beere, mit benen Rapoleon die Schlachten an ber Donau von Hausen bis Wien schlug, bestanden zumeist aus Rheinbundstruppen Eine Volkserhebung größerer Art fand nur in Tirol ftatt. In Wittelund Rordbeutschland war fie möglich, wenn Preußen an die Spite trat und die Maffen mitfortriß. Da der König zauderte, so handelten

<sup>\*)</sup> Drobjen, York, 4. Aufl. I. 135. Bierfon, preuß. Geichichte. II.

einzelne kühne Männer auf eigene Hand. In Heffen suchte Oberst von Dörnberg einen Aufstand zu entzünden, in Preußen brach Ferdinand von Schill los.

Diefer verwegene Reitersmann glubte, wie fo viele in Preußen, vor Rampfesungeduld. Sie wurde gefteigert durch die Überfülle bes Dankes und Lobes, die ihm in Berlin, wo er jetzt als Hufaren-Major in Garnison stand, für seine Thaten zu teil wurde. Denn er fühlte, so viel nicht verdient, dafür nicht genug gethan zu haben; er meinte mehr thun zu müffen, damit er des erworbenen Heldenruhms vollwürdig wäre. Als nun Österreich im Frühling 1809 bas Schwert zog und die deutschen Bölker zur Erhebung aufrief, als fich schnell die übertriebenften Rachrichten von Siegen des Erzherzogs Rarl, von Volksbewaffnung in Heffen und anderwärts verbreiteten; da hielt Schill die Zeit für reif. maren zwei Dorffchulzen aus Weftfalen zu ihm gekommen; er glaubte gern, mas fie eifrig berichteten: bas ganze Reich bes "grufligen" Königs Serome sei in brausender Gährung, in mancher Gegend schon blutiger Aufstand; es bedürfe nur eines Kührers, um der Rettung, der Befreiung gewiß zu sein\*). Dem Rufe, biefer Führer, Dieser Retter zu sein, mar er begeisterungsvoll bereit zu folgen. Durch frische wagende That hoffte er die ganze beutsche Nation zum Aufstande mitzureißen. Auch anderen schien er die rechte Versönlichkeit; überall in Preußen verehrte man den berühmten Barteiganger; in Berlin war er fast der Abgott des Bolfes: "ber ftattliche, lebensfrische Rann von 36 Jahren in dem malerischen Husarenkleid war nicht nur eine martialische, sondern zugleich eine liebenswürdige Erscheinung. Sein feuriges schwarzes Auge, sein freundliches und wohlwollendes Wefen imponirte und gewann zugleich. Sparfam und makig in seinen eigenen Bedürfnissen, grokmutig gegen ben Bedürftigen, freigebig gegen seine Baffengefährten, von unübertroffener Tapferkeit und einem frischen, feurigen Befen, auch mit einer natürlichen Gabe popularer Beredfamkeit ausgestattet, war er ganz bazu geschaffen, ein Liebling des Volkes zu werden." Ran übersah gern eine frampf= hafte Unruhe in seinem Besen, ein Abspringen von einem aufs andere und neben ber Reigung ju teden hufarenstreichen ben Starrfinn, ben er besommenem Rat entgegensetzte. Ran übersah auch seinen Mangel an Scharfblick und Beift, ber bei einem Parteiganger burch Tapferkeit und List ersetbar war, aber es unbenkbar machte, daß er je hatte ein guter Weldherr fein können.

Am 28. April 1809 zog er mit seinem Regiment aus Berlin zum Halleschen-Thore hinaus, anscheinend, um draußen auf dem Exerzierplatze eine Übung vorzunehmen. Plöglich ließ er halt machen und verkündete

<sup>\*)</sup> Gubis, Erlebniffe I. 152.

seinen Entschluß, den Rampf gegen den fremden Tyrannen aufzunehmen. Mit freudigem Hurrahruf folgte ihm die Mannschaft. Nun aina's ber Elbe ju; in Deffau erließ er einen feurigen Aufruf jum Aufftande; am 3. Mai brang er in Halle ein. Aber die Deutschen waren keine Spanier: nur hie und da rührte sich einer, die große Daffe blieb ftill. Dörnbergs Unternehmung war rasch erstickt worden. So fehrte Schill benn wieber um. Bei Dobenborf unweit Magbeburgs ftellte fich ihm (5. Mai) eine Abtetlung weftfälischer Truppen in den Beg; fie murbe zersprengt. Am 12. Mai ftießen bei Arneburg noch 160 Infanteriften. geführt von Leutnant Quiftorp, zu ihm, die fich heimlich aus Berlin aufgemacht, Schills Schickfal zu teilen. Aber sonst war kein namhafter Buzug zu rühmen. Denn ber König migbilligte in den schärfften Ausdrücken Schills "unglaubliche That" und befahl jedem preußischen Soldaten fich ruhig zu verhalten. Dagegen rückten von allen Seiten fransöfische und rheinbündische Truppen heran. Rach plantosem Hin- und Bergiehen fturmte Schill zulett mit 1500 Mann burch Mecklenburg, warf fich mitten burch die Feinde nach Stralfund und gedachte, fich hier gu halten. Aber schon waren rings die Schergen Rapoleons im Anzuge, und am 31. Rai berannten 6000 Mann hollandischer, oldenburgischer. banischer Truppen den schwach befestigten Plat. Ein erbitterter Kampf Rann gegen Mann entbrannte in den Strafen. Die Schillichen verkauften ihr Leben teuer; ein par hundert schlugen fich burch und retteten fich nach Preußen; die Mehrzahl fiel ober wurde gefangen. Bu ben Gefallenen gehörte auch Schill; im Handgemenge mar er erschoffen worden. Die Franzosen und ihre Handlanger behandelten die Bessegten mit wilber Graufamteit. Rapoleon erklärte Schill für einen Ränberbauptmann und seine Truppe für eine Bande. Er ließ vierzehn von ben Gemeinen und alle gefangenen Offiziere - elf an ber Bahl -Am 16. September erfolgte zu Wefel bas friegsrechtlich erschießen. Blutgericht. Die Ramen ber elf Offiziere waren: von Webel I und II (Brüder), von Keller, Jahn, Gabain, von Flemming, von Reffenbringt, von Trachenberg, brei Berliner: Schmidt, Felgentreu, Galle. Sie ftarben mit beroischem Rute. Die übrigen Gefangenen (543) wurden in fransofische Kerter ober auf Galeren geschleppt. Selbst an Schills Leichnam ließen die Sieger ihre Rachsucht aus; die Hollander schnitten ihm das Saupt ab und bewahrten es später in Leyden als Merkwürdigkeit. Rach ben Befreiungstriegen brangen Rettelbeck und andere vergebens in die preußische Regierung, bas Helbenhaupt zurückzufordern; erft 1837 wurde es nach Deutschland zurudgebracht und bei seinen Waffengefährten zu Braunschweig bestattet. Als man aber gar des Königs Einwilligung nachsuchte, die Stelle in Stralsund, wo Schill seinen braven Reitertod gefunden, mit einem Stein zu bezeichnen, fchlug Friedrich Bilhelm es ab mit den Worten: "Nicht passend, der Jüsubordination Ehrendenkmale zu errichten."\*) Doch ließ er es zu, daß den zu Wesel Gemordeten am 31. März 1835 von der preußischen Armee ein Denkmal errichtet wurde.

Der Unwille über Dörnbergs Empörungsumtriebe, über Schills Eigenmächtigkeit und die Beforgnis vor allen heftigen volkstumlichen Regungen waren nicht die geringften Motive, die 1809 Friedrich Wilhelm zum Stillsiten bewogen. Am meisten aber wirkte immer die Rücksicht auf Rugland. Er hatte viel Luft loszubrechen, aber er wollte es nicht ohne russische Silfe und er versprach daher bem garen, wenn überhaupt, so boch nur im Verein mit ihm in den Kampf zu gehen; Alexander aber hielt an feinem Bundnis mit dem Raifer des Occidents, von dem er noch Vorteile erhoffte, fest und mahnte den Freund auch nach dem Siege ber Öfterreicher bei Aspern (21. Mai) vom Sanbeln ab. Die preußische Kriegspartei war in Verzweiflung; Gneisenau nahm seine Ent= laffung und ging nach England; auch Blücher forberte zornig seinen Abschied, ber ihm jedoch nicht gewährt wurde. Blücher trug fich felbft mit bem Gebanken, auf eigene Fauft, nach Schills Beispiel, nur mit mehr Truppen und im Einverständnis mit der öfterreichischen Regierung, loszubrechen; aber Kaiser Franz lehnte den Antrag als zu gefährlich ab. \*\*) Die französische Partei am preußischen Hofe verbreitete sogar bas Berücht, einige Sittöpfe hätten geplant, ben König zu entthronen und seinen tühneren Bruber, den Prinzen Wilhelm, auf den Thron zu setzen. Diese Partei übte jest mehr als je Einfluß auf den Rönig. Er zeigte selbst Scharnhorft seine Unzufriedenheit. Jedenfalls beharrte er dabei abzuwarten. Da stellte sich denn freilich bald heraus, das Österreich für sich allein der französischen Macht nicht gewachsen war. Es fehlte ihm dazu weniger an materieller, als an geiftiger Rraft. Es hatte eine Schlacht gewinnen können, aber ber Staat kam dabei aus den Fugen, die Berwaltung, hier von jeher unordentlich und zerfahren, ließ das heer im Stich. Rapoleon dagegen hatte bald hinreichende Verstärfungen an fich gezogen, um wieder mit Übermacht angreifen zu können. Am 5. und 6. Juli flegte er bei Bagram. Roch war Ofterreich nicht ganz bezwungen, es hätte ben Krieg in Ungarn fortsetzen können, und ware es standhaft geblieben, so hatte Friedrich Wilhelm wohl boch noch zu den Waffen gegriffen. Aber ber Erzherzog Karl verlor nun den Mut, und so zog denn bie öfterreichische Regierung es vor zu unterhandeln. Ja fie nahm zulest einen entehrenden und harten Frieden an (14. Ottober zu Schönbrunn), weil Napoleon ben Raifer Franz an beffen schwacher Seite, an ber

<sup>\*)</sup> Reiche, a. a. D. I. 210.

<sup>\*\*)</sup> Beer, Behn Jahre öfterreichischer Politif, Leipzig 1877, S. 425.

Selbstjucht, faßte und Frieden ohne alle Berluste anbot, falls jener zu Gunsten seines Bruders Ferdinand der Krone entsage. Da beeilte sich Franz, den Frieden zu unterzeichnen, der zwar dem Staate 2000 Quadratsmeilen mit 3 Millionen Einwohnern raubte, aber ihm selbst den Thron ließ. Mit empörendem Kaltsinn opferte er auch die treuen Tiroler auf und erniedrigte sich dann noch, der Schwiegervater des Mannes zu werden, der ihn mit Schmach und Unheil überhäuft hatte und den er unter allen Menschen am bittersten haßte.

So stelen die Hossmungen der deutschen Patrioten wieder zu Boden; Österreich war bezwungen, Preußen verblieb in seinen Banden, und das Bolk im ganzen und großen hatte eine eigene Thatkraft nicht gezeigt; Dörnbergs, Schills Bersuche waren an der deutschen Undehilstichkeit gescheitert oder an der Schlassheit fruchtlos abgeglitten, ebenso wie im Juli der kühne Bersuch des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig, der mit einer kleinen Truppenabteilung, den "Schwarzen", aus Österreich in Sachsen einstel und sich dann einen Beg durch die Feinde dis zur Nordsee, zur Nettung auf englische Schisse, bahnte. Die einzige Frucht war die Überzeugung, daß in der Nation jeht wenigstens der Gedanke eines gewaltsamen Widerstandes tiesere Wurzeln geschlagen habe. Zur That, zur großen, allgemeinen, war freilich für jeht keine Aussicht mehr. Ja, es schlug num die patriotische Erregung dei vielen in pessimistischen Widerwillen um, namentlich in Preußen, wo man mit der inneren Politik der Regierung nicht zufriedener war als mit der äußeren.

Denn das Ministerium Altenstein verwaltete ohne Blan und Ziel. ließ die Trümmer der alten Staatsordnung, die Anfänge der neuen fteben, wie fie waren; ein frischer, schöpferischer Geift waltete nur noch im Unterrichtsministerium, dem Wilhelm v. humboldt \*) vorstand. Sonft wurden Steins Überlieferungen nur im Einzelnen lebendig erhalten, in ben Provinzen hie und da durch treffliche Beamte, vornehmlich durch die Regierungspräfibenten Schon, Sack, Merkel, Binde. Selbst die Reform bes heeres machte nicht solche Fortschritte, wie Scharnhorft es wünschte. Der König fühlte selber, wie wenig die neuen Ratgeber ihm die alten ersetten. Dennoch brachte jene nur die außere Lage zu Fall. Durch mancherlei Nachgiebigkeiten, wie die Buruckenung ber antifrangöfisch Befinnten, die Auflösung des Tugendbundes (31. Dezember 1809), die Rückkehr bes Rönigs und seiner Familie nach Berlin in das Bereich ber Franzosen (23. Dezember 1809), hatte Rapoleons Groll besänftigt werden sollen. Aber er milberte ben Druck nicht, sondern forderte brohend die noch rückständigen Kriegssteuern. Giner seiner Minister ließ gegen ben

<sup>\*)</sup> Geboren 1767 zu Potsbam, Sohn eines aus Pommern ftammenben Offiziers, ber 1765 das Gut Tegel bei Berlin gefauft hatte; geftorben 1835.

preußischen Gesandten sogar die Außerung fallen, wenn man nicht zahlen tonne, moge man ein Stud Land abtreten.") Altenftein war in Berzweiflung. Bober bas Geld nehmen? Die Zerrüttung ber Finanzen war so groß, daß man dem Könige vorgeschlagen hatte, den Staatsbankrot zu erklären; ebel hatte er es abgelehnt und die Sälfte der Rontributionen auf seine Domanen übernommen, aber dieses Mittel milderte zwar die Not, doch hob sie nicht. Altenstein wußte keinen Rat mehr; seine Rollegen Beyme und Graf Goly meinten, dann muffe man fich eben in bas Unvermeibliche fügen und ein Stud Land opfern. ftimmte ihnen bei, und so schlug er benn dem Könige vor, statt bes Geldes dem französischen Kaiser einen Teil Schlesiens abzutreten. Das war diesem boch zu viel; er verwarf den Antrag und sah sich nach andern Ratgebern um. Der Fürft Bittgenftein erinnerte an die Talente Harbenbergs, und die Königin Luise befürwortete eifrig diese Bahl. Sie schien auch dem Könige die befte. Am 4. Juni 1810 wurde das Minifterium Altenstein entlassen, und Hardenberg mit der Leitung der Geschäfte betraut. Rur Scharnhorft blieb, wenngleich ohne den Namen eines Minifters, in seinem bisherigen Birtungstreife.

#### Die garbenbergiche Gefetgebung.

Der Freiherr Karl August v. Harbenberg war von Geburt ein Hannoveraner (geb. 1750), aber seit 1792 in preußischen Diensten und bem Staate, bem er als Verwaltungsbeamter manchen guten Dienst ge= leistet hatte, aufrichtig ergeben. Bei ben Deutschen und Freigefinnten galt er für einen würdigen Rachfolger Steins; wenigstens mar er ein unterrichteter, wohlwollender und gewandter Geschäftsmann, und wenn er in der äußeren Politik 1805 und 1806 nicht immer das Richtige getroffen, so hatte die Erfahrung seitbem seinen Blick geklärt und geschärft. Steins großartigen Charatter besaß er nicht; seine angenehmen, gewinnenden Formen umbüllten vielmehr einen weltmännisch leichtfertigen Aber er wußte ganz wohl, was bem Staate not that, und hatte ben beften Willen, in Steins Fußtapfen zu treten. Als er nun (am 7. Juni 1810) unter bem Titel eines Staatskanzlers die obere Leitung fämtlicher Staatsangelegenheiten erhielt, nahm er mit Energie und Talent das Reformwert wieder auf und brachte in die ganze preußische Politit wieder ein festeres Suftem. Es galt zunächst, der Finanznot zu fteuern, ben brobenben Staatsbantrot abzuwenben; ba aber bies nur dadurch erreicht werden konnte, daß man an die Steuerkraft des

<sup>\*)</sup> Bgl. Fr. v. Raumer, Lebenserinnerungen, Leipzig 1861, I. 114 ff.



Bolkes größere Ansprüche machte und zugleich beffen Hilfsquellen versmehrte, ward es dem Staatskanzler leicht, die Einwilligung des Königs zu Reformen zu erlangen, welche das alte Staatsleben gründlich umgestalteten.

Zuerft erhielten die oberften Staatsbehörden eine Einrichtung, welche fie im Sinne von Steins politischem Testament einheitlich ordnete, aber dabei dem Staatskanzler eine so ausgebehnte Macht erteilte, daß er eine unbeschränkte Büreaukratie auszuüben vermochte. Denn Hardenberg erkannte gang richtig, daß er die liberale Reform nur auf diesem Bege, nur mit hilfe ber freifinnigen gebilbeten Staatsbeamten, werbe burch-Sodann erschienen noch wichtigere Berordnungen, die bas Abgabenwesen umschufen: am 27. Ottober 1810 bie Aufhebung aller Steuerbefreiungen, auch der Grundsteuerfreiheiten alle Einwohner sollten gleichmäßig nach ihrem Bermögen steuern, die Berbrauchs- und Luxussteuern vom ganzen Lande getragen werden; ferner die Ginführung ber Bewerbefreiheit, Abichaffung alles Mühlen=, Bier= und Branntweinzwanges und jeder anderen Bann= und Amanggerechtigkeit — beibes harte Schläge für die bisher Bevorrechteten, das eine Geset vornehmlich dem Grundadel, das andere den Zünften au schwerem Rachteil; aber beibe für bas Wohl bes Ganzen nötig und Darauf folgte (30. Oftober) die Aufhebung ber Ratural= beiliam. lieferungen und ber Borfpannspflicht, jum großen Rugen bes Bauern; die Gingiehung aller Rlöfter und geiftlichen Stifter, und eine Gefindeordnung, welche bas Berhaltnis zwischen Berrichaft und Gefinde auf den Begriff des Bertrages zurückführte; dann einige Sandelsgesetze, die den Berkehr erleichterten; zulett (im Mai 1811) die Erlaubnis, alle Dominialabgaben abzulöfen.

Auch eine zweckmäßig eingerichtete Volksvertretung, sowohl der Propinzen als des ganzen Staats, war in der Verordnung vom 27. Oktober 1810 verheißen, kam aber nicht zur Ausführung. Harbenberg hatte auch so schon gegen die Partei der Konservativen einen schweren Stand. Namentlich die kurmärkischen Junker liefen gegen ihn und die ganze "revo-Ihre heftiaften lutionare" Stein=Hardenbergiche Gesetzgebung Sturm. Bortführer wollten nichts davon wiffen, daß der Ablige ein Densch sein solle wie ein anderer; er sei vielmehr ein grundbesitzender Berr mit ver= faffungsmäßigen Rechten, ein Bafall, ber seinem Landesherrn Treue, seinem Baterlande den Schutz seines Schwertes schulde, übrigens aber auf feinem Boben (b. h. über feine Bauern) zu befehlen habe. Widerstand war indes vor der Hand vergeblich. Hardenberg berief im Februar 1811 eine Berfammlung von Notabeln, ftandischen Deputirten aller Provinzen, meift Rittergutsbesitzern, nach Berlin, um ihren Biberspruch burch vernünftige Worte zu entfraften. "Das neue Spftem",

sagte er ihnen, "das einzige, wodurch Wohlstand begründet werden kann, beruht darauf, daß jeder Einwohner des Staates, persönlich frei, seine Kräfte auch frei entwickeln und benuhen könne, ohne durch die Willkür eines andern darin behindert zu werden; daß niemand einseitig eine Last trage, die nicht gemeinsam und mit gleichen Krästen getragen werde; daß die Gleichheit vor dem Gesehe einem jeden Staatsunterthan gesichert sei, und daß die Gerechtigkeit streng und pünklich gehandhabt werde; daß das Berdienst, in welchem Stande es sich sinde, ungehindert emporstreben könne; daß in die Berwaltung Einheit, Ordnung und Krast gelegt; daß endlich durch Erziehung, durch echte Keligiosität und durch jede zweckmäßige Einrichtung ein Interesse und ein Sinn gebildet werde, auf dem unser Wohlstand und unsere Sicherheit begründet werden können."

Aber die Rotabeln waren nicht zu überzeugen; ein Teil von ihnen legte vielmehr gegen alle diese "neuen Theorien", befonders gegen die Gewerbefreiheit, die Gleichheit aller Stände und die Mobilifirung alles Grundeigentums Protest ein; fie prophezeiten, man werbe mit biefen Reformen aus dem alten, ehrlichen brandenburgischen Breußen einen neumodischen "Judenstaat" machen. Sie beschwerten sich auch — und hier ganz mit Grund — über mancherlei ungerechte Verwaltungsmahregeln bes Staatstanzlers, namentlich daß er Gelber, die den märkischen Stänben gehörten, mit Gewalt hatte fortnehmen laffen. Letteres entschuldigte hardenberg mit der Rot des Staates; übrigens richteten die Opponenten nichts anderes aus, als daß fie fich auch des Königs Unwillen zuzogen; ihre Wortführer, v. d. Marwis und v. Kinkenstein, kamen auf einige Wochen nach Spandau. Auch gegenüber den neuen Rotabeln-Versamm= lungen blieb Harbenberg fest. Am 14. September 1811 erschien das größte und fegensreichste Gefet ber neuen Ara, bas Ebitt über bie Regelung ber gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe. Es machte einem völlig rechtlofen Ruftande des Landvolks in ben oftlichen Provinzen ein Ende. Die unterthänigen Erb= und Reitpächter der Rittergüter durften ein Drittel oder die Hälfte ihres Pacht- oder Bauernauts an die Gutsherrschaft abtreten und erhielten dafür das übrige als Eigentum; fie durften auch bie Frohn= und Sandbienfte ab= lofen und hatten nun freie Berfügung über ihr Grunbeigentum. Endlich mußte ber Jagdinhaber bem Bauern fortan allen Schaden ersehen, den er ihm durch die Jagd zufügte. So erhob der Rönig mit einem Federstrich wiederum viele tausende dienstbarer Leute zu freien hofbesitern. Übrigens nütte biefe Magregel bem Gutsherrn ebenfofehr als dem Bauern. Denn durch die Ablösung gewann er mehr, als ihm bie widerwillig und laffig geleifteten Dienfte einbrachten. Sarbenberg durfte daher den Notabeln zurufen: "Die Erfahrung wird das Heilsame bes Gesehes bewähren. Dem Egoiften, bem kleinen Tyrannen, ber auf flavische Abhängigkeit seines Nebenmenschen einen Wert setzen könnte, bleibt unsere Verachtung."

Auch die Fraeliten empfingen eine große Wohlthat; bisher nur als Fremde geduldet, wurden fie nun (durch Edikt vom 11. März 1812) zu Staatsbürgern erhoben, wenn sie auch noch nicht in allen staatlichen Rechten völlige Gleichheit mit den Christen bekamen.

So mar nicht nur die Steuergesetzgebung zeitgemäß verbeffert, sonbern auch mit dem noch bestehenden Feudalwesen gründlich aufgeräumt; ber gemeine Mann, ber aus mittelalterlichen Banben erlöft, ber Jube, ber jum preußischen Staatsburger erflart, ber Burger, beffen Berkehr erleichtert, beffen gefellichaftliche Stellung in ber offiziellen Meinung gehoben war, bas heer, an beffen neuer Ausbildung Scharnhorft ftill und unverdroffen weiter arbeitete, alle hatten Grund genug zur Dankbarkeit. Doch tam diefe Stimmung vorerft noch nicht jum Durchbruch; im Augenblick fteckte die Ration noch zu tief in der Übergangszeit, um die empfangenen Wohlthaten sofort zu begreifen. Überdies wurden durch die neuen Finanzeinrichtungen zu viele Sonderintereffen verlett; man fühlte ben Druck des Reuen und fah noch nicht den kunftigen Vorteil; daher war die Unzufriedenheit zunächst größer benn zuvor. Es war auch zu viel materielle Rot vorhanden, zu hart ber franzöfische Druck, bie handelssperre, die Rachwehen des Krieges, um schon jest froher aufzuathmen. Und dann die gefährliche äußere Lage; wie ein Damoklesschwert hing ja Ravoleons Groll über bem Staate. Schwer empfand man auch ben Berluft ber ebeln Königin. Am 19. Juli 1810 raubte ber Tod bem unglückseligen Friedrich Wilhelm die befte Freude und Stüte, die er auf Erden hatte. Luife verschied zu früh für ihn und die Ration. Sie ftarb nach turzem Krantenlager, 34 Jahre alt, zu hohen-Bierit in Mecklenburg, wohin fie jum Besuch ihres Baters gereift war. Das Unglud Preußens hatte ihr das Herz gebrochen — so urteilte das Bolk, und ber Haß gegen die Fremdherrschaft wuchs. Diefer haß fog überhaupt aus allem Rahrung, was nur irgend in Preußen zur Trauer ober zum Unmut ftimmte. Aber zugleich breitete fich mit ihm in biefer schweren Beit ein eblerer, ein neuer Geift, ber Geift opferwilligfter Baterlandsliebe und fitt= lichen Ernstes burch alle Kreise ber Nation aus; immer tiefer schlug ber Bille Burgel, beffer zu werben, jeber an seinem Teile, bamit ber Tag ber Erlösung endlich tomme. Denn die Franzofen forgten dafür, daß hoch und niedrig, arm und reich, alle Rlaffen und Stande ber Gefellschaft die Schmach und das Unglud des Staates, jeder im Einzelnen, bei sich zu Hause, in vollem Maße zu kosten bekamen. Immersort mußte ja Gelb und Gelbeswert für die Fremden geschafft werden; was sie dem Lande abgepreßt, überstieg schon jetzt, alle Leistungen mitgerechnet, bei

weitem die Summe von 300 Millionen Thalern\*), und doch hing an bem Erwerb des Volkes wie ein Bleigewicht die Handelssperre, die brückenbste von allen Ketten. Das Land war fast schon der ebeln Detalle beraubt, und aus vielen Säufern wanderte der letzte filberne Kaffee= löffel in die Münze. Die mahre Zeit des Papiergeldes begann; 1810 wurden von hardenberg 16 Millionen Thaler Treforscheine ausgegeben, bie Zwangsturs hatten. Zwischen Sein und Nichtsein schwankend, war der Staat ohne Rredit im Auslande. Der Augenblick schien nahe, wo man nichts mehr zu verlieren hatte und durch männliche Erhebung alles wieder gewinnen komite. Wen die höheren Interessen bes Lebens nicht bewegten, ber fand fich boch täglich in seinen Reinen Genüffen gefränkt. wenn er statt Kaffees widerliche Lichorienbrühe trinken und seine Pfeife an Stelle bes Tabaks mit gemeinem Kraut füllen mußte. Denn was ben französischen Douaniers, die an den Ruften alle englischen Waren abhielten ober verbrannten, entging und mit hilfe des Schmuggels ins Binnenland kam, war übermäßig teuer. So wurde es auch dem ftumpf= ften Philifter furchtbar flar, wie hohe Guter die Selbständigkeit und Macht bes Staates find, und bas Baterland wurde allen erft recht wert, da man es jeden Augenblick zu verlieren fürchten mußte.

Auch die Liebe zum Könige wuchs im Bolke. Beibe umschlang bas feste Band gemeinsam erlittener Unbill und herzlichen Mitleids. Man lernte ben Rönig achten, ber sein Ungluck mit Burbe trug und ben guten Willen bewies, es beffer zu machen als vorbem. Bei allen seinen Mängeln hatte Friedrich Wilhelm sich immer die perfönliche Ehrenhaftigkeit bewahrt. Das Herrscherhaus in Preugen mar bas einzige von gang Deutschland, welches fich rein von aller frangöfischen Berührung erhalten hatte. Bährend Ofterreich, Baiern, Burtemberg bie Blutsfreundschaft Navoleons eifrig suchten, nach seinem Belieben Bringeffinnen lieferten oder annahmen, hatte Friedrich Wilhelm III. das Heiligtum feines Saufes mit Festigkeit behütet; während die andern beutschen Fürften, mit Ausnahme des Kaisers von Österreich, zu Basallen Napoleons geworden, hatte Friedrich Wilhelm sich und dem Staate ein eigenes Dasein, ein Dasein mit Selbstzweck gewahrt. Wenn noch Rettung für Deutschland mar, so lag fie in Preußen. Das fühlte man allerwärts. und man hoffte, weil in Preußen offenbar ein neuer, guter Geift einzog. Die Reform im Staate und heere und die Reform im Bolke gingen

<sup>\*)</sup> Seit der Invasion im Herbst 1806 bis zum Rovember 1808 etwa 1130 Millionen Francs nach den niedrigsten Schähungen und bei unvollständigen Rachweisen; bis zum 15. März 1813 dann noch — an Kontributionen, Kosten des Durchzugs der großen Armee, Lieferungen u. s. w. — etwa 545 Millionen Francs. M. Duncker, Aus der Zeit Friedrichs des Großen und Friedrich Wisselms III., Leipzig 1876, S. 545.



Hand in Hand vorwärts trot aller Hindernisse. Zwar hatte Scharnhorst aus dem Ministerium scheiden müssen. Aber die eigentliche Leitung der Militärsachen behielt er doch, und es gelang ihm in aller Stille das heer so zu verstärken, daß es gegen Ende des Jahres 1811 schon 124 000 Mann zählte.

Im Bolte selbst trat eben jest ein neuer Fortschrittsgebanke ins Leben: die Turnerei — die praktische Anwendung des alten, guten Spruchs "mens sana in corpore sano", — die das stubenhockende junge Geschlecht hinaus in die frische, freie Luft der Ratur führte und mit leiblicher Rraft und Gewandtheit auch einen mutigen, energischen Sinn erstrebte. So ift die deutsche Turnkunft eine Wohlthat für Deutschland und für die menschliche Gesellschaft geworden. Zunächst trieb ihr Erfinder, der Turnvater Jahn, fie als Vorübung zum Vertilgungsfrieg gegen bie Belichen. Ludwig Jahn (aus Lanz in der Priegnit) war Lehrer am Gynmafium zum grauen Rlofter in Berlin; ein leidenschaftlicher Anhänger des Deutschtums, des Volkstums, der Natürlichkeit und Ursprünglichkeit und von all diesem selber der schrofffte Ausdruck; dabei voll Mutterwit und trot seiner Sonderbarkeiten eine kernige, edle Natur. Da der Tugendbund vom Könige aufgehoben worden, so stifteten Jahn und der Lehrer Friedrich Friesen (ein geborener Magdeburger) im herbst 1810 zu Berlin insgeheim einen andern, ähnliche Tendenzen verfolgenden Berein, den "beutschen Bund", ber bald Mitglieder aus den verschiedensten Ständen und Lebensaltern zählte und an einer von Friesen zu gleichem Zwecke - jur Verbreitung ber Baterlandsliebe - unter ben berliner Studenten damals geftifteten "Burschenschaft" einen Zweigverein hatte.") Am nutlichsten indes wirkte Jahn in seinem eigentlichen Berufstreise. Es war ihm nicht genug, in der engen Schulftube feine Schüler mit Mut und Rampfluft, mit Begeifterung für Freiheit und für deutsche Sittlichkeit zu erfüllen; er zog mit ihnen vors Thor ins offene Feld und errichtete (im August 1811 in der Hasenhaide vor dem Halleschen-Thore zu Berlin) die erfte Turnanstalt. Immer mehr junge Leute schlossen fich an, tummelten fich "frisch froh fromm frei" und stählten so die Kraft, die fie einst am Feinde zu erproben gedachten.

Das war nur eins der vielen Zeichen von der erhebenden Thatsache, daß ein tüchtigeres Geschlecht, gesund an Leib und Seele, auftam; daß Wissenschaft und Religion zu Ernst und Strenge zurücklehrten; daß in den Sitten des Volks eine Reinigung eintrat und edlere Leidenschaften erwachten. Durch innere Wiedergeburt bereitete sich das Preußentum von neuem auf seinen Beruf vor, Deutschland in der Reihe der Nationen

<sup>\*) 28.</sup> Harnifch, mein Lebensmorgen, herausg. v. Schmieber, Berlin bei 28. Herz, 1865, S. 218.

zu Freiheit und Größe, Macht und Ehre zu bringen. Und nun erbarmte sich auch Gott wieder seiner Deutschen und gab die Gelegenheit, in einen Kanupf mit dem Zwingherrn zu gehen, wo Sonne und Wind gleicher verteilt waren als bisher.

## Das Gottesgericht in Rufland.

Seit ben fabelhaften Reichen ber Urzeit, seit ben weltstürmenben Gottesgeißeln des Mittelalters hatte in teines Menschen Sand eine fo koloffale Macht gelegen wie in Napoleons. Ihm gehorchten Frankreich und Deutschland, Italien, die Schweiz und die Niederlande; Spanien lag erfchöpft vor ihm am Boden, Preußen geknebelt, Öfterreich bezwungen. Diefer Kaiser war gewaltiger als Karl ber Große und Konftantin, Rarl V. ober Trajan; wer wollte bem Sieger von Aufterlit, von Jena, von Bagram wehren? Dem Liebling bes Glücks, bem König ber Ronige, auf beffen erften Wink 300 000 Solbaten marschirten und Schatzkammern von 100 Millionen auffprangen. Der ben Occibent, ben Sit ber ftärkften Nationen und des besten Teils aller irdischen Macht, ber hundert Millionen zivilifirtefter Menschen beherrschte, war er nicht der wahre Herr ber Welt? Er wollte es sein. An der Spite der euro= päischen Zivilisation gegen des Oftens Barbarei, mit seinen fleghaften Heerscharen über Rufland hinweg und durch bas Berg von Affen, wollte er, ein zweiter Dionpfos und Mexander, in Indien feine Abler auf= pflanzen; dann war auch der lette Feind, war England niedergeblitt, und mit der Erde gehorchte ihm auch das Meer, mit dem Occident der Drient, dem unbestrittenen herrn ber Welt. — Die hohe Beispiel, bie er erstiegen, machte ihn schwindlig. Sein unerhörtes Blud, die ungeheure Macht seines Raisertums verruckten vor seinem Geifte die Grenzlinien des Möglichen und Unmöglichen, verblendeten fein Auge gegen bie Beichen ber Zeit, burch beren Berkennung einft feine Gegner bas meifte zu seinem Aufkommen gethan. Eines wahrhaft großen Charafters Herrschbegier ware mehr als gefättigt gewesen, aber in diesem maglosen Gemut murbe die Bier gur franthaften Sucht, ber Ehrgeiz gum "Raiferwahnfinn". So wob er Entwürfe, die ganze Erde an seinen Triumphwagen zu spannen, Blane Beblams mehr als bes Pantheons wert. Denn ber Boben, auf dem er ftand, war ein Bulkan. Die Nation, die er mit ehernem Fuße niedergetreten, Preußen, spannte bereits jeden Nerv, um aufs erste Signal sein Raiserreich zu zertrummern. Seine eigenen Bölfer, benen er den letten Rest der Freiheit genommen, begannen der Opfer müde zu werden, die er fort und fort von ihnen verlangte. schonte weder Franzosen noch Fremde; er laftete auf der Welt wie ein

Alp. Aber noch gehorchten die Bezwungenen. Wer wollte ihm wehren? "Ich gebe monatlich 30 000 Mann auß!" sagte er hochmütig zu dem russischen Gesandten, als es zum Bruche kam.

Die Freundschaft der Kaiser vom Abendland und vom Orient war auf Selbstsucht gegründet worden, und dieselbe Ursache trennte sie bald wieder. Der Zar hatte mit Finnland und einigen türkischen und polnischen Brocken nicht genug, ihn gelüstete es nach dem Überrest von Polen, und Rapoleon andrerseits drängte es, auch Rußland in den Staub zu treten; er konnte keine zweite Großmacht neben sich ertragen. Den Borwand oder Anlaß zum Kriege gab dem einen die freche Beraubung des Herzogs von Oldenburg, eines nahen Verwandten Alexanders, dem andern Rußlands Kücktritt vom Kontinentalspstem. Napoleons Rüstungen waren die großartigsten, welche jemals die Belt gesehen hatte. Von den Pyrenäen bis zur Weichsel, von Reapel bis zur Kordsee eilten seit dem Frühling 1811 die Legionen des neuen römischen Cäsars unter die sieggewohnten Fahnen, Männer aller Rationen, zahllos wie der Sand am Weer.

Die erfte und vollste Bucht bieser Bewegung mußte auf Preußen Gleichwohl verlangte hier die Kriegspartei einen ehrenvollen Biderftand, einen Kampf der Verzweiflung, und Gneifenau, der vor turzem zurudberufen worden, war ihr begeistertster Wortführer. ber König schätzte die Übermacht Napoleons richtiger ab; in diesem Augenblick ben Kampf mit dem Riesen aufzunehmen, wäre für Preußen Bahnfinn, ware Selbstmorb gewesen. Auch war die Haltung seiner natürlichen Verbündeten keineswegs ermutigend. Rukland zeigte fich unentschlossen, ließ Napoleons Rüftungen sich vollenden. Ebenso wenig war auf Öfterreich zu rechnen. Scharnhorft, ben ber König nach Wien gesandt, wurde vom Raiser Franz erft vorgelassen, nachdem man ihm bewiesen, dieser Mann gehöre nicht zum Tugendbunde; auch konnte Scharnhorst von ihm hinsichts der Kriegsfrage nichts als Redensarten erreichen. Unter biefen Umftanden schien es bem preußischen Gefandten in Paris geboten einen Bertrag zu unterzeichnen (22. Februar 1812), welcher Preußen dem Kaiser ganz unterwarf. Zugleich ließ Napoleon Truppen ins Preußische ruden. Der Rotwendigkeit fich fügend bestätigte ber Rönig am 3. Marz ben parifer Bertrag. Er mußte bemzufolge fein Seer bis auf 42 000 Mann verringern und von dieser Anzahl fast die Sälfte (20 000 Mann) den Franzosen als eine Hilfsschar zur Verfügung ftellen, auch die Armee des Raifers mit großen Naturallieferungen unter-So war die Hoffnung der Gegner Napoleons wieder dahin. Die Führer ber Aftionspartei in Preußen, barunter Gneisenau, Boyen, Clausewitz, nahmen ihren Abschied; ebenso thaten viele andere preußische Offiziere, um nicht etwa unter französischer Fahne dienen zu muffen; die

meisten von diesen gingen nach Rußland, England oder Spanien, wo es Rampf wider den Todseind gab.\*)

Wie Preußen, so verbündete sich auch Österreich, aber nicht aus bitterer Not, mit dem frangösischen Kaiser und stellte ihm 30 000 Mann. Am 23. Juni 1812 · überschritt bie "große Armee" den Memelstrom; 460 000 Mann, zum größeren Teile Franzosen und Rheinbündner, zum kleineren Polen, Italiener, Hollander, Schweizer, das war die Hauptmacht; 150 000 Mann folgten. Gegen diese Hunderttausende, die Rapoleon führte, hatte die ruffische Streitmacht, 200 000 Mann unter mittelmäßigen Feldherren, feine Aussicht obzusiegen; fie wich baber in das Innere ihres ungeheuren Landes zurud. Eifrig brangte Rapoleon mit dem Zentrum (300 000 Mann) nach, unbefümmert um die Stimmuna der preußischen Silfstruppen unter York, die er zur Seite in Liefland stehen ließ, unbekummert auch um die Stimmung der preußischen Bevölkerung in seinem Rücken. Er meinte, mit einigen seiner großen Schläge ben Krieg, wie er pflegte, rasch zu beendigen. Aber er hatte hier mit zwei Feinden zu kampfen, die stärker waren als er, mit Raum und Zeit. In bem bunn bevölkerten, wenig angebauten Lande wurden die Schwierigkeiten des Marsches und der Verpflegung für ein so koloffales Heer täglich größer.

Ein Sieg bei Smolensk, wo die Ruffen endlich zur Schlacht (17. dis 19. August) stand hielten, gab den Franzosen nichts als ein ödes Schlachtfeld. Sie mußten weiter folgen, aber der Marsch durch das weit und breit von den Ruffen verwüstete Land kostete ungeheure Opfer. Hunger, Krankheiten, Ermattung lichteten das Heer. So ging der Zug ohne Rast durch die endlosen unwirtbaren Fluren auf Moskau zu; hier, verhieß Napoleon, sollte das Heer den Lohn für alle Mühsal sinden, hier hosste er Rußland den Frieden zu diktiren. Hier schien denn auch die Entscheidung zu fallen. Die Ruffen stellten sich bei Borodino an der Woskwa ihm in den Weg, um ihre heilige Jarenstadt zu verteidigen; aber in einer surchtbaren Schlacht (7. September) überwunden, mußten sie Woskau preis geben. Am 14. September hielt der Eroberer mit 100 000 Mann seinen Einzug.

Doch wie anders war der Empfang hier als in den Hauptstädten, die er sonst triumphirend durchzogen! Er sand eine menschenleere Stadt. Fast die ganze Bevölkerung war gestohen; nur wenige tausende — Auskänder oder Hese des Volks — waren geblieben. Und was für die Franzosen das Schlimmste war, sie fanden auch keine oder sehr wenige Vorräte in Moskau. Die russische Armee hatte die Stadt ausgezehrt

<sup>\*)</sup> Bgl. May Lehmann, Anesebed u. Schon, Leipzig 1875, S. 46 ff. — K. Schwart, Leben bes Generals Carl v. Clausewit, Berlin 1878, I. 429.



und beim Abzuge die noch übrigen Magazine in Brand gesteckt. Hieraus aber entwickelte sich für die Sieger ein neues übel. Der Brand griss weiter; Rachsucht einzelner Russen, Unvorsichtigkeit der Franzosen gaben ihm Rahrung; die Feuerlösch=Mannschaften und Geräte hatte der Gouderneur von Moskau, Graf Rostopschin, beim Abzuge mitsortgesührt. Dazu kam ein gewaltiger Sturmwind. So breitete sich die Feuersbrunst bald riesig, maßloß wie Napoleons Herrschgier, aus. ") Fünf Tage währte der ungeheure Brand, am 20. September erlosch er; zwei Drittel von Moskau lagen in Asche. Das russische Volk, in der Meisnung, Napoleon sei der Zerstörer der heiligen Stadt, rasste sich wütend zu einem nationalen und religiösen Rachelrieg auf. Auch Alexanders Geist geriet in einen höheren Schwung. Er lehnte alle Friedenssanträge ab.

Rapoleon hatte das hohe Spiel verloren. Ohne hinreichende Vorrate in einem verwüfteten Lande, 120 Meilen von seinen Silfsquellen in Mitteleuropa entfernt, war er außer Stande, in Mostau zu überwintern: er mußte gurud. Bergebens ftraubte fich fein Stolz gegen ben Gebanten; er zögerte; die koftbare Zeit verging. Als er endlich (am 19. Oktober) ber Rotwendigfeit nachgab, ructe ichon ber furchtbarfte Feind heran, ber ruffische Winter; der rieb, mit dem hunger verbündet, die lette Kraft ber großen Armee auf. Sie erlag ben Elementen, nicht ben Ruffen, die wie Beier das matte heer umschwärmten. Da fiel mancher unter ben Lanzen der Rosaken; viele Nachzügler wurden von den Bauern tot= geschlagen; aber die meiften, welche in den öben Steppen ihr Grab fanden, fraß nicht das Schwert, sondern das Elend. Bon Frost erftarrt, von Mangel und Krankheit erschöpft, sanken sie auf den eis- und schneebedecten Boden, Menschen und Pferde, ein unübersehbarer Leichenhaufen. Reilen und Reilen weit war der Beg mit Toten und Sterbenden, mit Waffen und Geschühen besät. Nur der zehnte Teil, 12 000 Streiter, langten an der Berefina an (25. Rovember); hier stießen 18 000 Franzosen von der linken Flankenarmee, von Liefland ber zu So konnten fie fich mit verzweifelter Tapferkeit ben übergang erkampfen; aber taufende verschlang noch ber einbrechende Fluß. Den Überreft verzehrte die furchtbare Kälte (25 Grad Reaumur in der ersten Boche des Dezember). In wilder Auflösung schleppte sich der traurige Bug nach Polen hinein. Napoleon, ber für seine Bequemlichkeit immer vortrefflich geforgt hatte, beeilte fich nun, seine Berson in Sicherheit zu bringen; es sei gefährlich, sagte er, Preußen zwischen fich und Frankreich ju laffen; am 5. Dezember verließ er die Trummer feiner Armee und reifte ftill und rasch nach Baris zurück.

<sup>\*)</sup> Bgl. Mémoires de l'amiral Tchitchagoff, Leipzig 1862, p. 206-212.

Am 6ten zogen die noch übrigen jammerwollen Opfer seiner Herrschsucht in Wilna ein, keine Armee, nur noch eine Meuge von lumpenumhülten Kranken, frierenden und hungernden Pilgern, nur hie und da ein Trupp Bewassneter. 213000 Leichen wurden von den Russen verbrannt; wohl eben so viele blieben den Tieren des Feldes überlassen, da die hartgefrorene Erde ein Grah verweigerte. Von der halben Willion Soldaten, die einst die große Armee waren, schlichen kaum 25000 Mann, krank und halberfroren, hinter die Weichsel zurück.

#### 1813.

### Jork und die Offpreußen.

"Wenn jest noch ein französischer Solbat durch die beutschen Gaue entrinnt, werbe ich mich schämen, eine Deutsche zu sein." So sprach bei einem Siegesmahl im petersburger Wintervalaft die stolze Rarin-Mutter. eine geborene Prinzeffin von Burtemberg. Da erhob fich Stein an ber Tafel, rot im Geficht und langs der großen Rase weiß vor gorn, verneigte fich und erwiderte: Eure Majeftat haben fehr Unrecht, foldes hier auszusprechen, und zwar über ein so großes, treues und tapferes Bolt, welchem anzugehören Sie das Glück haben. Sie hätten fagen follen: nicht des deutschen Bolkes schäme ich mich, sondern meiner herren Brüder, Bettern und Genossen, ber beutschen Fürsten. 3ch habe die Zeit durchlebt, ich lebte in den Jahren 1791, 92, 93, 94 am Rhein; nicht das Bolt war schuld, man wußte es nicht zu gebrauchen. Batten die deutschen Fürften ihre Schuldigkeit gethan, nimmermehr ware ein Franzos über die Elbe, Ober und Beichsel gekommen!" Die Raiferin ehrte die Wahrheit des tapferen Worts und bedankte sich für die Lettion.\*)

Auch jetzt war es so. Während das deutsche Bolt mit Jubel die Kunde von dem russtschen Gottesgericht vernahm, und Millionen begriffen, daß nun der rechte Augendlick zur Befreiung gekommen sei, jetzt wo der Jorn des Himmels den Tyrannen "mit Mann und Roß und Wagen geschlagen" hatte, und neue Legionen noch nicht aus der Erde gestampst waren, verharrten die deutschen Fürsten noch immer in ihrer alten Politik: die Rheinbündner hielten sest an Rapoleon aus schnöder Selbstsucht, denn mit Rapoleon, mußten sie fürchten, sielen ihre Throne;

<sup>\*)</sup> E. M. Arnbt, Meine Wanberungen mit bem Reichsfreiherrn vom Stein, Berlin 1858, S. 88.



Franz I. hatte keine Lust, sich, vielleicht bloß zu Rußlands Nuhen, in einen neuen Krieg zu stürzen; Friedrich Wilhelm hielt des gewaltigen Sasars Macht für unverwüstlich, meinte, es würde "malhonnet" sein, jest gegen Napoleon loszubrechen, und wollte wieder abwarten; er wagte weder diesen noch jenen Entschluß zu sassen. So hatte Napoleon, da die Deutschen immerdar auf Anregung von oben her zu warten pslegten, gegründete Aussicht, die Russen würden an der Memel halt machen und ihm Zeit lassen, den erlittenen Schaden auszubessern. In der That, sie waren selber durch den Winterseldzug tief erschöpft, und ihre Truppensmacht an der Memel noch so wenig zahlreich, daß das Corps Macbonalds, welches ihnen dort gegenüberstand, zu ihrer Abwehr mehr als hinreichte.

Bor biesem ungeheuren Unglud, daß man die rechte Stunde zur Erhebung wieder versaumte, ward Deutschland durch einen Mann und einen Volksstamm bewahrt: durch den General York und das Volk von Oftpreußen. Denn da die Fürsten nicht halfen, mußte das Volk sich selber helsen, und da das Ganze unthätig blieb, mußte der Einzelne bandeln.

Sans Ludwig von Jort ftammte aus einer abligen Familie in Sinterpommern; fein Großvater, Johannes Jarden, war Prediger zu Rowe bei Leba, sein Bater, ber sich v. Jork schrieb, war Leutnant in Friedrichs Armee gewesen. Bon früher Jugend Solbat, hatte er eine reiche militärische Erfahrung: im bairischen Erbfolgekriege, bann in holkändischen Dieuften am Rap und auf Ceylon, auch zur See unter bem frangöfischen Abmiral Suffren gegen die Englander, endlich wieber unter ber geliebten schwarzweißen Fahne 1806 und 7 — überall hatte er mit Ehren gefochten, ein ftets entschlossener und tapferer Kriegsmann, ein Mihner und besonnener Feldherr. So hatte er auch im Feldzuge gegen bie Ruffen in Liefland und Rurland seine und die preußische Solbatenehre rein erhalten, fo fauer es ihm und ben Truppen ankam, fich für die verhaften Franzosen zu schlagen. Aber sein König und Kriegsherr befahl es so — das war für Yorks soldatisches Bflichtgefühl genug. echter Altpreuße von altem Schrot und Korn, ein Charafter gah und feft wie Gifen und von schneidender Schroffheit, war Jort dem empfindfamen und rafonnirenden Befen des modernen Geschlechts gleich unzuganglich. Diese ftarre Ratur kundigte fich schon in seinem Außeren an. Er war damals 53 Jahre alt (geb. am 26. September 1759 zu Potsdam), doch noch in vollster Mannestraft, mager und flein - feine Schweizer auf Ceplon nannten ihn le petit diable - fest gebaut, mit ftarr entschloffener Saltung. Seinem edigen, fast immer finsteren Beficht fehlte boch viel Mienenspiel nicht; es zeigte, wenn unbewöllt, einen farkaftischen Zug um den Dund, ber ihm den Ausbruck von Schlauheit gab; bie breite, freie Stirn war von Runzeln tief durchfnrcht; das Auge scharf, durchdringend, die ganze Physiognomie voll Geist. Sie verriet, daß in diesem Manne noch etwas anderes stede als ein tapserer Haudegen. Es parte sich dei ihm in der That mit stächerner Willenstraft ein stolzer Ehrgeiz, mit kältestem, seinstem Verstande jähe Leidenschaft-lichkeit, und wenn er auch steds über sich die Herrschaft behielt, so trug doch sein äußeres Wesen die Spuren des Kampses: er war abstosend, gallsüchtig, verdissen und verstedt, rand und werbittlich strenge; die Soldaten süchteten ihm, er hieß bei ihnen "der alte Jiegrimm". In der Politik war er ein schrösser Aristotrat, ein entschiedener Gegner der Ressondartei; er haßte die Reuerer, die Deutschtimler, die er Kosmopoliten, die Liberalen, die er Käsonneurs und Juden schalt. An ernster, hingebender Baterlandsliebe und an Rechtlichkeit stand er keinem nach. Seht bewies er, daß es ihm auch an idealem Schwunge der Gesumung nicht sehte, daß er sähig wark großartig zu denken und zu handeln.

Denn eine weltgeschichtliche Aufgabe fiel ihm zu. Die Politif von Europa hing von der einzigen Streitfraft ab, die in diesem Augenblicke ben Ruffen an der Memel halt gebieten konnte, von dem Corps. Macbonalds, und diefes Corps war nichts ohne das preuhilche hilfsheer, welches an Babl und Tüchtigkeit ben größten Teil bavon ausmachte. Vork hatte seine Truppen möglichst geschont; er brachte von den 20.000 Mann noch 17 000 Streitbare zurück. Sie genügten, den Franzosen bas Beichselland und die Oftseckusten westlich von der Memel, ihre Rudzugslinie und ihre Stuppuntte, zu bewahren. Wenn York dies that, so hanbelte er als gehorsamer Solbat; aber die Gunft des Glücks war bann verscherzt, Preugens Anechtschaft verewigt. Gab er dagegen die Franzosen preis, so wurden fie von den Ruffen bis in Preugen binein verfolgt, das: Bolt erhob sich, und die Regierung mußte wohl ober übel mit Rapoleon brechen. So nur konnte Preußen gerettet werden. York begriff die Lage volltommen; er tonpfte in fich einen schweren Kampf. Die Ehre des Soldaten forderte zu blindem Gehorsam, die Stunme des Baterlandes zu eigenmächtigem Sandeln auf. Machonald verlangte den schuldigen Beistand; die gegenüberstehenden Befehlshaber der Russen, Diebitsch, Clausewiß, Graf Friedrich Dohna, samtlich geborene Breußen, mahnten ihn, an Preugens Interessen zu benten und von dem gemeinschaftlichen In seiner Gewissensnot schickte er Kuriere über Keinde abzufallen, Ruriere nach Berlin an den König, schilberte die Lage, bat um Berhaltungsbefehle. Aber ber König war zu einer bestimmten, unzweideutigen Antwort nicht zu bewegen; er gab ihm weder öffentliche, noch geheime Inftruttionen. "Napoleon großes Genie, bald wieder auf den Beinen fteben; Yort folle nach den Umftanden handeln, aber nicht über die Schnur hauen"; — das war im wesentlichen alles, was er mündlich auf des Generals flehentliche Bitte erwiederte; schriftlich redete er von der "Auchficht, welche mein und des Katsers von Frankreich engverbundenes Interesse ersordert". Kurz, Pork mußte selbst entscheen, aus eigenem Gesühl handeln. Er entschied sich, nicht die Franzosen, sondern Preußen zu retten, durch Abfall von dem fremden Gewalthaber der preußischen Ration das Signal zur Erhebung zu geben: Mißglückte das Wagnis, so hatte er eigenmächtig gehandelt, und der König konnte ihn nach der ganzen Strenge des Kriegsgesehes bestrafen.

Diesen Entschluß zeigte er burch Depesche vom 26. Dezember bem Könige an. Drei Tage barauf, am 29. Dezember versammelte er in seinem Hauptquartier zu Cauroggen unweit der vreußlieben Grenze feine Offiziere: "Meine herren", fprach er, feierlichen Ernft auf bem fonft fo finfteren Geficht, "bas frangoffiche Seer ift durch Gottes ftrafende Sand vernichtet; es ift der Beltpunkt gekommen, wo wir unfere Selbftandigkeit wiedergewinnen können, wenn wir und mit bemarufficien beere vereinigen. Ber fo denkt wie ich, fein Leben für bas Buterlund und bie Breiheit hinzugeben, ber schließe fich mir ang wer bies nicht will, ber bleibe auruck. Der Ausgang unferer beiligen Sache mag fein, welcher er will, ich werbe auch benjenigen stets achten und ehren, ber nicht meine Meinung teilt und zurudbleibt. Gelingt unfer Borbaben, bunn wirb ber König mir vielleicht meinen Schritt vergebent geht es mifilich: fo ift mein Ropf verloren. In diesem Falle bitte ich meine-Freunde, fich meiner Fran und Rinder anzunehmen." Da flogen bie Gubel aus ben Scheiben und mit erhobenen Schwertern riefen alle: "Auf Dod und Leben mit Bott! mit unferm General! alle für einen, einer für alle!" Dort wintte mit ber hand; ben lauten Jubel beruhigend, fprach er: "Go möge benn unter göttlichem Beiftande bas Wert ber Befreiung bes Baterlandes beginnen und fich vollenden!" Mit Jubel vernahmen es auch die Soldaten; alle Regimenter glubten von freudiger Begeifterung.

Andern Tages (am 30. Dezember Morgens 8 Ahr) begab sich York in die Mühle zu Poscherun dei Taurogyen, dort schloß er mit dem russischen Besehlshaber, General v. Dieditsch, einen Vertrag ab, kraft dessen die preußischen Truppen vorläusig für parteilos erstärt wurden und sich zwischen Memel und Tilst aufstellten. Nun war für die Franzosen kein Bleiben mehr östlich der Weichsel, in rascher Flucht räumten sie das Land dis hinter den Strom. Port aber zog unter jauchzendem Zurus des Botks am Neujahrstage 1813 in Tilst ein. An den König hatte er schon am 30. Dezember in dem Vericht von der Konvention geschrieben: "Ew. Majestät lege ich willig meinen Kopf zu Füßen, wenn ich gesehlt haben sollte; ich würde mit der freudigen Veruhigung sterben, wenigstens nicht als treuer Unterthan und wahrer Preuße gesehlt zu haben. Setzt oder nie ist der Zeitpunkt, wo Ew. Majestät sich von den

übermultigen Forberungen eines Mitrten losreißen können, beffen Plane mit Preußen in ein mit Recht Beforgnis erregendes Dunkel gehüllt waren, wenn das Gluck ihm tren geblieben ware. Diefe Anficht hat mich geleitet; gebe Gott, daß fie jum Beile des Baterlandes führt." Bon Titfit aus aus 3. Januar 1813 wiederholte er: "... Ew. Majestät Monarchie, obgleich beengter als im Sahre 1805, ift es jest vorbehalten, ber Ertofer und Beschützer Ihres und aller beutschen Boller zu werden. Es liegt zu flar am Tage, bag bie hand ber Borfehung bas große Werk leitet. Jest ober nie ist ber Moment, Freiheit, Unabhängigkeit und Größe wieder zu erlangen . . . In bem Ausspruche Em. Rajeftat liegt bas Schichfal ber Welt . . . Der Furchtsame will ein Beispiel, und Ofterreich wird bem Bege folgen, den Ew. Majeftat bahnen. Em. Dajeftat kennen mich als einen ruhigen, tatten, fich in die Politik nicht einmischenden Mann. Go lange alles im gewöhnlichen Sange ging, mußte ieber treue Diener ben Leitumständen folgen. Das mar feine Bflicht. Die Aeitungtande aber haben ein gang anderes Verhältnis berbeigeführt. und es ift ebenfalls Pflicht, diese nie wieder zurücklehrenden Verhältniffe au benuten. Ich spreche tier die Sprache eines alten treuen Dieners, und diese Spunche ift die fast allgemeine ber Nation. Der Aussprinch Em. Majestät wird alles neu beleben und enthusfasmiren, wir werden uns wie atte echte Preußen schlagen, und der Thron Ew. Majestät wird für die Zutunft felsenfest und unerschüttert basteben . . . "

Der König empfing die erste Rachricht von Vorks Beschluß am 2. Januar zu Potsbam. Er war über die Eigenmächtigkeit des Generals sehr erzürnt. Aber zugleich erhielt er die Nachricht, daß Alexander gewillt sei, Preußen in seinem alten Nange wiederherstellen zu helsen. So eröffnete das Ereignis doch eine große, gute Aussicht, und insosen freute es ihn heimlich.") Indes suhr er fort sich sehr unkvergnügt zu zeigen; denn er war hier zu ganz in der Gewalt des Feindes, dessen Truppen Berlin und die Mark noch inne hatten. Er besahl, Vork solle sosort abgesetzt, verhaftet und vor ein Kriegsgericht gebracht, die Truppen aber wieder zur Verfügung der Franzosen gestellt werden. Auch schickte er Gesandte nach Paris, um über Vorks Hochverrat seinen Unwillen zu äußern und sein trenes Festhalten an dem Bündnis mit Frankreich zu versichern.

Port war tief betroffen, aber er blieb fest. Er legte sein Kommando nicht nieder; er war entschlossen, nach dem ersten Schritt auch den zweiten und dritten zu thun. "Der König", sagte er seinen Leuten, "sei nicht frei; man müsse auf eigene Hand shu und das Land retten." Dazu

<sup>\*)</sup> Bgl. Ronig Bilbelms I. Mitteilung bei Berg, Leben Gneifenaus III. 725.



war aber nötig, daß nunmehr das Bolk sich erhob, zunächst in der Brovinz, die allein jetzt frei von Franzosen war, in Oftpreußen.

Und es erhob sich. Denn bas ofwreußische Bolk ist der edelsten beutschen Stämme einer, voll kerniger Kraft und eifriger Baterlandeliebe, die im Rampf mit dem benachbarten Slamentinn das deutsche Wesen um so höher halt. Auch ein reges geiftiges Leben mar schon damals hier entzundet, Kants Lehre, daß die Pflicht um ihrer selbst willen ausgenbt werben milife, dieser kategorische Imperativ hatte in seiner Heimat tiefere Wurzeln geschlagen als anderswo, und die Leiden, welche ber Krieg über diese Proving mehr als über jede andere gebracht, fteigerten ben Franzofenhaß hier zur heftigften Leibenschaft. Rum Glick maren auch vortreffliche Führer da, welche die Stimmung des Bolles au verwerten wußten. Unter den vielen wackeren Männern der Proping ftand gerade einer der tuchtigften, der Staatsrat v. Schon, an einer fehr einflufreichen Stelle ber Verwaltung: er mar Regierungs-Prafibent von Sand in Sand mit York, welcher fein früheres Ant als Generalgouverneur von Preußen wieder au fich nahm, und mit dem Regierungs-Präsidenten von Ostpreußen v. Auerswald, brachte er Plan und Ordnung in die Bewegung. Diese Dainner hatten nur so somvereren Stand, als fie nicht blog bem berliner Kabinet gegenüber eigenmächtig verfahren, sondern auch die Anmahungen ber ruffischen Generale und Diplomaten abwehren mußten; benn die Ruffen warfen knifterne Blicke auf bas Land, bas fie gern als Croberung in Befit genonumen hatten. Um fo nötiger war es, daß die Bevölkerung handelte. Sie zeigte fich wie Nort der großen Aufgabe gewachsen. Am 11. Januar versammelten fich die oftpreußischen Stande, "als Bertretung der Ration", in Rimigsberg und erklärten das ihrige thun zu wollen, "damit der Untergang des preußischen Namens verhütet werde"; fie vertraten North Unternehmen vor dem Könige, baten ihn in einer Abreffe um Genehmigung bes Geschehenen.

Allein der König antwortete nicht. Da machte der Unsicherheit, welche diese Haltung des Monarchen dei vielen erweste, zum Glück ein Mann ein Ende, der vor dem behördlichen Zopf gar keinen Respekt, aber die Macht und den Willen hatte, ihn, wo er ihn fand, kurz abzuschneiden: der weiland preußische Minister, nunmehr Generalbevollunächtigte des russischen Kaisers, aber immer deutsche Stein. Am 22. Januar kam er in Königsberg an, entschlossen die Volkserhebung der Provinz nötigenfalls auf revolutionärem Wege zu fördern. Seine Energie trieb auch die Bedenklichen auf den rechten Standpunkt. Am 23sten wurde die Kontinentalsperre ausgehoben und die Kausmannschaft von Memel, Königsberg, Elding schoß Jork nun auf die künstigen Seezölle 500 000 Thaler zum Unterhalt der Truppen vor. Zugleich veranlaßte Stein die

Einberufung eines Landtags von Oft- und Bestpreußen (biesseit der Beichsel) und von Litauen, ber am 5. Februar in Königsberg eröffnet wurde und sofort einftimmig ben Beschluß faßte, die Mittel zur Landesverteidigung unter yorts Leitung aufzubringen. Gine Deputation benachrichtigte biefen bavon. Er erschien alsbald in der Bersammlung, hielt eine fraftige Anrede, verficherte, bag er, wie bisher, weiter handeln werbe, und mit lautem Jubel riefen alle: "gu ben Baffen! Alt und jung, Beib und Kind!" Da die Provinz (mit 1 Million Einwohner) bereits an sein und an des in Beftpreußen befehligenden, gleichgefinnten Bulows Corps 30 000 Mann Erfattruppen und Beurlaubte abzugeben hatte, so verlangte York nur noch bie Aufbringung von 20 000 Momn Landwehr und 10 000 Mann Referven. Demnach genehmigte der Landtag (in der Sitzung am Sonntag ben 7. Februar) eine von Clausewit entworfene, vom Grafen Merander Dohna vorgelegte "Berordnung über Landwehr und Landfturm", welche die Boltsbewaffnung, wenn auch junächst nur zur Verteidigung ober Besehung bes Landes bis zur Beichsel, einlettete. Vorläufig wurde die freiwillige Gestellung gestattet, die dann noch fehlende gahl follte aus den übrigen Pflichtigen durch bas Los erganzt werben. Um biefe Bolksbewaffnung einzurichten, feste ber Lanbtag eine General-Rommiffion, meift aus Stänbemitgliedern gebildet und mit den ausgedehntesten Bollmachten versehen, ein.

So hatten die Vertreter der Nation Norts Abfall anerkannt und ihm die Mittel bewilligt, das Werk, das er kuhn begonnen, fraftig durch= zuführen. Er trat nun gang als Stellvertreter bes Konigs auf und berlangte (am 8. Februar), ber Landtag folle durch weitere Opfer die Liebe und Treue des Bolles ju Ronig und Berfaffung erharten und eine preußische National-Ravallerie aus Freiwilligen bilden laffen. Bereitwilligft wurde dieser Antrag angenommen. Darauf übersandte der Landtag dem Könige eine Adreffe, bie, vom Oberburgermeifter von Königsberg, Seidemann, abgefaßt, neben ben Berficherungen unwandelbarer Treue gegen den Mongreben den entschiedensten Billen zum Rampfe für bas Baterland aussprach. york felbst schickte an ben Rönig einen Bericht ab, worin er alles, was er "als bero Stellvertreter" gethan, mitteilte und um die Genehmigung des Beschlossenen bat; "außerordentlithe Lagen erheischten auch aukerordentliche Mittel." Er hatte die Genug= thuung, auf die unerhörte Opferfreudigkeit des Bolkes hinweisen zu Denn wie im Landtage alle Stande eintrachtig und begeiftert beschloffen hatten, so ftand einmutig das ganze Bolf zu seinen Bertretern. Die Burger und Bauern wie die Ebelleute, alles griff ju ben Baffen; bie Schulz und Heibemann, wie die Dohna, Lehndorff und Auerswald ba war kein Unterschied ber Stande mehr; fie gaben alle ihr Geld und ihre Söhne. Der erfte Freiwillige, ber fich melbete, mar ber königsberger Student Heidemann, des Oberbürgermeisters Sohn; aber tausende thaten schon denselben Schritt. Bis zum Frühling hat dann diese eine Provinz auf ihre Kosten ein Heer von 40000 Mann ausgebracht, außer dem Vorkschen Corps, welches sie unterhielt und ergänzte. Eine Leistung ohne Beispiel und sast ein Bunder zu neunen, wenn man bedenkt, daß bloß das eigentliche Ostpreußen (470000 Einmohner) in den letzten 5 Jahren an 77 Millionen Thaler Kriegsschaden erlitten.

Aber der König war noch immer unentschlossen und unzufrieden; im Grunde miffiel ihm doch das selbständige Vorgehen der Provinz und Norts Ungehorsam. Die Sache selbst allerdings war ihm nicht unlieb, aber die Form erregte bei ihm Anftoß; alle jene Dinge waren ja ohne feinen Befehl geschene! Als Graf Ludwig Dohna dem Könige die ftanbifche Abresse überbrachte, fragte man ihn in unfreundlichstem Tone, "ob herr von Nork schon die Bürgerkrone trage?" Nork verdiente fie ohne Breifel, benn feine That, die eine große politische That war, eine That, von der Rapoleon selbst sofort sagte, fie konne die Bolitik Europas verandern, und über die ein frangofischer Schriftsteller (de Bradt) urteilte: "Unter allen Menschen der Zeit hat der General Jork den größten und entscheidendsten Schlag gethan", - Diese That rettete Preußen, porausgesett, daß das preußische Polt ihr beitrat. Und daß dies geschah, war das Berdienst Steins und des königsberger Landtags. Richt mit Unrecht äußerte nachmals v. Schön, dieser Landtag sei wichtiger gewesen als ber Brand von Moskau und die 25 Grad Kälte. Denn diese vernichteten die "große Armee"; jener erwectte ein großes Bolt und gab in Oftpreußen dem ganzen Deutschland ein Beispiel nationaler Begeifterung und volkstümlicher Wehrfraft; ein Beispiel, das die übrigen Preußen ents flammte und den König mitriß zum großen Befreiungsfriege.

#### Volksstimme.

Friedrich Wilhelm III. war trot seiner bürgerlichen Einfachheit viel zu sehr von seiner absoluten Herrschermacht eingenommen, um jemals zu vergeben, daß ein Unterthan in irgend einer Sache der allerhöchsten Person gleichsam Gesetze vorschreibe. Aber er war auch nicht geneigt, den Borteil der Lage darum von sich zu stoßen. Die Gefahr für Preußen lag nicht darin, daß es dem Könige an Einsicht oder an gutem Willen, sondern daß es ihm an rascher Entschlossenheit sehlte. Eben deshalb war es so wichtig, was Nort und die Ostpreußen thaten: sie drängten ihn hinein und immer weiter vorwärts in die Bahn, die er selbst einzusschlagen wohl geneigt war, aber die er ohne jene Dränger vielleicht zu spät, zu langsam betreten hätte. Iwar mit der Absehung Norts war es

ibm kein Ernst; er gab vielmehr dem Dberit-Leutnant v. Ratmer, ben er (am 6. Januar) unt bem schriftlichen Befehl. Mort abgufeben, nach Breufen fandte, mundlich die nebeime Beifung, nicht nach Ronigeberg zu gehen, fondern nach Polen zum Raifer Alexander und biefem ein Schutz- und Trutbundnis anzubieten, falls berfelbe entichloffen fet, ben Axiea gegen Frankreich mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln fortauseben und seine Geere unperweilt über die Beichsel und Ober vorrücken Auch waren seine und Hardenbergs franzosenfreundlichen Außerungen bloß Spiegelfechterei, um Napoleon zu täuschen, beffen Truppen ja noch mitten im Bergen der Monarchie standen. Aber auf der Stelle fich zu einer großen That zu entschließen, das vermochte er nicht; er wollte abwarten, laviren, vor allem Ofterreich zum Bunde heranziehen und unterhessen rüsten. Entzog er sich sosort durch Aucht der französischen Gewalt, rief er von Brestau das Bolt auf, die Franzosen zu fangen ober totzuschlagen, keiner der Feldherren, der taufende von Offizieren ware über bie Beichfel, Ober, Elbe enthommen, mit beren Silfe dann Rapoleou bald wieder 400 000 Mann unter die Fahnen stellen und noch die Schlächtereien von 1813—15 aufführen konnte. Napoleon durfte fich myndern, daß jenes nicht geschah, und höhnen: glück licherweise habe man die Zeit des Handelns mit Aberbegen verbracht. Denn vergebens brangen Patrioten aller Farben und Stellungen, der Realtionar v. d. Marwitz wie der liberale Graf Hendel von Donnerstmark, in den Rönig, loszuschlagen. Er blieb beim Abmarten, beim Die plomatisiren. So vergingen kostbare Bochen. Erft als nene framobische Truppen in die Mark einzlickten, das Berücht sich verbreitete, Rapoleon molle den Rönig aufheben laffen, und andrerseits Matymer mit der Nachricht eintraf. Alexander nehme das Bundnis unbedingt an, entschloß fich ber Ronig, Botsbam zu verlaffen und nach Breslau überzufiedeln (22. Nanuar). Dort war er nun frei. Dort umgaben ihn auch noch andere Männer als Söflinge und Diplomaten. Denn bortbin ftromte jest die Elite der "Speologen und Sakobiner des Rordens", wie Napoleon fie nanute, zusammen, Scharnhorft, der jest wieder Minifter ward, Bluder, ber ben Krieg witterte, Sarbenberg, ber in Breslau energifdet auftreten konnte als bisher in Botsham. Dort kam benn auch ber König au fefteren Entichlüffen.

Am 3. Februar erschien der "Aufruf zur Bildung freiwilliger Jäger-Corps", welcher, wenn auch nur vom Staatskanzler unterzeichnet, doch des Königs erster entschiedener Schritt zu einer Politik war, wie das Bolk sie wünschte. "Die eingetretene gesahrvolle Lage des Staates", hieß es in dieser Verordnung, "erfordert eine schnelle Vermehrung der vorhaudenen Truppen, während die Finanzverhältnisse keinen großen Kostenauswand verstatten. Bei der Vaterlandsliebe und der treuen Anhänglichkeit

an den König bedarf es nur einer schicklichen Belegenheit, diesem Gefühl und dem Durfte mach Thatigkeit eine bestimmte Richtung anzuweisen, um burch fie die Reihen der atteren Berteidiger des Baterlandes zu verstärken und mit diesen zu wetteisern. In dieser Hinsicht hat der König bie Bildung von Sager-Abteilungen bei ben Infanterie-Bataillonen und Reiterregimentern befohlen, um besonders diejenigen Klaffen von Staatsbewohnern, welche nach ben bisherigen Kantongeseten vom Dienst befreit und mohlhabend genug find, um fich felbst bekleiden und beritten machen au tonnen, in einer ihrer Erziehung angemeffenen Form zum Rriegsbienft aufzuforbern und um baburch folden jungen Mönnern Gelegenheit zur Auszeichnung zu geben, die burch ihre Bildung und Intelligenz sogleich sone vorherige Dreffur gute Dienfte leiften und bennachft geschickte Offigiere und Unteroffiziere abgeben tonnen." Die Birtung biefes Aufrufs überstieg alle Erwartung. Es war zwar der Feind, dem es gelte, nicht gemannt; aber gegen wen konnte bie ebelfte Kroft ber Nation aufgeboten merben als gegen ben einzigen, gegen ben Tobfeind, ben jeder Breuße fo ingrinmig haßte? Der König kann nicht mehr zuruck, es geht los bas mar bas allgemeine Gefühl der Ration. Die gange gebildete Jugend eilte zu den Baffen. Am 9ten erft fand die Berordnung in den berliner Reitungen, binnen brei Tagen welbeten fich allein in Berlin, welches das mals kaum 200 000 Einwohner hatte, 9000 Freiwillige. "Das Gedränge ber Freiwilligen vor bem Rathaufe" (fchrieb Riebuhr am 13 ten) "ift bent so groß wie bei ber Tenerung vor einem Backerlaben." "Es ist unmiglich", berichtete jur felben Beit ein vornehmer Spanier aus Berlin, nicht elettrifirt zu werden, wenn man bas Feuer' fieht, mit dem hier has Boil seinem Rationalgeiste Luft macht." Und so war's fast im ganzen kande; es blieben von der Bewegung nur die polnisch redenden Bevöllerungen in Oberschleften und Westprengen, und selbst diese nicht wöllig, underührt. In ben Preußen deutscher Zunge, also in ber großen Rehrzahl ber Nation, war allerotten berfelbe Sinn. Boran gingen mit bem ichonen Beispiel bie großen Stabte und auf bem Lande ber Abel; buld folgen die anderen. Die Särfäle der Univerfitäten, die oberen Rlaffen der Sanken, die Berkftatten und Schreibstuben veröbeten. Junglinge umb Manner, barunter umgablige Sausväter, ließen alles im Stich, Familie, Gewerbe, Amt und Stellung, um wetteifernd nicht Sab und Gut bloß, sondern fich selbst, Blut und Leben, dem Vaterlande zu weihen. Bei jedem Regiment stellten fich in Daffe bie "freiwilligen Jäger" ein. Breußen war arm, war flein; aber jest leiftete es wie kein reichster, aröfter Staat. Dem irgend etwas hatte boch jeder, wenn tein Gelb, so boch Gelbeswert, wenn nicht ruftige Glieder, so doch Kraft zu irgend einer Arbeit für das Baterland. Bahllos wie die Seufzer der Knecht= icaft, waren nun die Opfer für die Befreiung. Alle Stände und Geschlechter, die Junker und die Jbeologen, die Beamten und Bürger, die Bauern und Gelehrten, die Herren und das Gesinde, die Männer und die Franen, Kinder und Greise — alles drängte sich, auf dem Altar des Vaterlandes seine Spenden niederzulegen.

Ein Graf Reichenbach 3. B. stellt fich selbst mit drei Söhnen, giebt außerdem 10 000 Thaler, 5000 Scheffel Getreide, alle seine Pferde und Ein anderer Ebelmann, v. Fahrenheid, stellt fieben auf seine Rosten bewassnete und berittene Ravalleristen ins Keld; ein dritter fleidet drei Freiwillige, giebt außerdem 500 Thaler und jedem monatlich 5 Thaler für die Dauer des Rrieges. Graf Sandretty schickt Silbergeschirr, 1700 Thaler wert, und 5 schöne Reitpferbe; ein herr v. S. die fämtlichen Einfünfte seines Gntes, 3000 Thaker. Der Rommerzienrat Rrause in Swinemunde ruftet 20 Fußganger aus und befoldet fie auf ein Jahr. Ein Ungenannter schickt drei goldene, mit Brillanten besetzte Dosen, 5300 Thaler an Wert; ein Raufmann 4000 Thaler, ein Beamter 1000 Thaler, ein Biertel seines Bermögens; Juftigrat Eckart überweift sein ganzes Gehalt von 1450 Thalern und tritt als freiwilliger Jäger ein; Hofrat Burbe ftellt und bewaffnet seine brei, Rriegsrat Gichmann feine zwei Sohne; ein Müller aus bem Infterburgichen feine brei Gobne, ben Haussehrer und zwei Anappen zu Pferde; ber Schulze Langfeld zu Weiselsdorf, dem die Franzosen fünf Pferde genommen, bringt fein lettes Pferd; aus Waldenburg melden sich 16 Bergleute als Freiwillige, zu beren Ausrustung die dortige Knappenschaft 221 Thaler ausammengearbeitet hat; ein berliner Lehrer erbietet sich, für die ausrückenden Lehrer Privatstunden zu geben und den Betrag ihnen monatlich nachzusenden; eine arme Witwe giebt ein neues Semd, eine andere ihre letten 10 Thaler; drei Dienstmädchen ihren filbernen Schmuck und 25 Thaler; ein alter Rrieger seine golbene Berbienstmedaille; eine Braut ein golbenes Halsband, "bas Geschent bes in den Krieg gezogenen Brauti-Ungahlige Gold= und Silbergerate und Zieraten aller Art, barunter 150 000 goldene Trauringe, welche in Berlin gegen eiserne mit ber Inschrift "Gold gab ich für Gifen" eingetauscht werden, strömen in ben Opferstock. Ferdinandine von Schmettau, die nichts hat, verkauft ihr schönes schwarzes Har und giebt den Erlös, 10 Thaler. Jungfrau griff and, selbst zur Buchse und trat in Mannestracht in die Reihen der freiwilligen Jäger, wie Leonore Brohasta aus Botsbam, Die später im Gefecht an der Göhrde die Todeswunde erhielt; oder wie Auguste Krüger aus Rolberg, die es bis zum Unteroffizier brachte und das eiserne Kreuz erwarb.

Derfelbe Geist belebte die Genossenschaften. Die katholische Gemeinde zu Marienburg z. B. gab alles entbehrliche Kirchenfilber, die katholische Geistlichkeit zu Breslau 1300 Thaler, eine Freimaurerloge daselbst 500

Thaler und 800 Ellen grünes Tuch, die "Gesekkichaft der Freunde" zu Berlin (meist Juden) 863 Thaler. Die Stadt Potsdam rüstete 40 Freiwillige, der Kreis Gumbinnen 50; Schievelbein, damals der kleinste und ärniste Kreis Preußens, 30 zu Pserde, Memel 60; die Stände des plessenschen Kreises lieserten 500 Schessel Korn und 500 Schessel Hafer; die Stadt Stolpe zahlte zur Einkeidung und Bewassnung von Freiwilligen sogleich 1000 Thaler und fortan monatlich 100; Pommersch-Stargard hatte zu gleichem Zwecke die zum 20. Wärz schon 6169 Thaler und 1170 Loth Silber gesammelt. Denn bloß die Ausrüstung der Freiwilligen kostete weit über eine Willion Thaler.

Hundert- und tausenbfach könnte die Jahl dieser Beispiele vermehrt werden, und wie vieles zeichnete die Geschichte nicht auf, sondern nur Gott der Herr. Auch Napoleon rüftete mit der ganzen Energie seines dämonischen Genies, aus der ganzen Machtsülle seines ungeheuren Kaiserteichs; aber in die andere Schale warf sich aus eignem Antriebe ein ganzes Volk; sollte sie nicht sinken müssen?

Bährend so im Lande die Lobe beiliger Begeifterung aufftieg, zögerte Friedrich Wilhelm ben letten entscheibenden Schritt, ben formlichen Abfchluß bes Bundniffes mit Rugland zu wagen. Denn wenn Rapoleon fiegte, fo war es um bas haus hohenzollern und ben pren-Bifchen Staat gefchehen. Er und fein Bolf festen hier mehr aufs Spiel als Raifer Alexander. Auch waren die ruffischen Streitkräfte trot ber Brahlereien der Ruffen in Birflichteit noch nicht beträchtlich, und Ofterreich benahm fich ben Anregungen bes prengischen Rabinets gegen= über hochft zweibeutig; es wollte fich zur Stellung eines Schieberichters aufschwingen und lehnte baher ab mit Breugen zu gehen. Die gute Sache beruhte also boch hanptfächlich auf Preußens eigener Macht. Nun waren aber Bollsbewegungen nie nach Friedrich Bilhelms Geschmad gewefen. Er hatte eher gewünscht, nach Friedrichs bes Großen Art, alles filrs Bolt, nichts durchs Bolt zu thun. Er glaubte auch nicht fo recht an die Größe dieser Opfertraft. Wenn fie ihm vor Angen tam, ward er freilich ergriffen. Eines Tages stand er mit Scharnhorst im breslauer Schlosse am Fenfter, als ein langer Bagenzug mit berliner Freiwilligen vorüber-Ste zählten die Wagen. "80 Wagen! Glauben Rajestät nun an ben Eifer und die Begeifterung bes Volles?" da brach Friedrich Bilhelm in Thränen aus. Aber bann tauchten auch wieder andere Bilber auf in seiner Erinnerung: Die Flucht von Auerstädt, die Tage von Tilfit, wo Rapoleon ihm die Baffen zerbrochen und Alexander ihn im Stiche gelaffen. Andererfeits murbe ber Rriegeruf bes Bolles immer fturmifcher, die Generale Scharnhorft und Blücher immer dringender; zulet tam gar Stein an als Gefandter bes Baren, und gab feinen Beschwörungen burch Drohungen einen merkbaren Rachdruck; zeigte wohl gar die Möglichkeit,

es könne bei längerer Zögerung des Königs eine einzusetzende provisorische Regierung in Preußen die als notwendig erkannte Kriegserklärung gegen Frankreich aussprechen"). Endlich entschloß er sich. Am 27. Februar wunde der russischerungsische Bundesvertrag zu Brestan von Harbenberg und Anstetten, am 28sten zu Kaltsch von Scharnhorst und Kutusow im Romen der beiden Souverüne abgeschlossen, vorerst aber noch geheim gehalben.

Dabei zeigte sich die preußische Diplomatie, seit Friedrichs des Großen Tobe die ungeschickteste unter allen großstaatlichen, freilich in ihrer ganzen Sie buldete es, daß Preugens Vorteil dem ruffischen unbe-Unfähialeit. bingt nachgestellt wurde; fie ließ Prengens Macht im talischer Bertrage geringer erscheinen, als sie war. Dem ber Bar verpflichtete sich barin mit 150 000, der Körche mit 80 000 Mann ins Helb zu ziehen; während das wirkliche Berhältnis ganz anders war: Preugen hat zu diesem Kriege 277 000 Mann gestellt, Russland noch nicht 250 000. Da min Harbenberg selber die Sachlage so verschob; so durfte man sich nicht wundern, daß Alexander den König in dem Bertrage mehr wie einen Schnigbefohlenen als wie einen gleichberechtigten Bundesgenoffen behandelte und als Aweck des Trutbilitimiffes waar die Herstellung Preußens im Umfange von 1805, anerkannte, aber die politischen Provinzen sich vorbehielt, und Prenken mur undeftimmte Auslichten auf Erwerbungen in Deutschland eröffnete. Er war felbst erstmut, das Hurdenberg so leichtfinnig barenf, einging, statt genaue Festsehungen zu forbern; aber ber Signistangler glaubte bei ber Anentichloffenheit des Königs fchon gewig zu erneichen, wenn er Breugen überhampt dur ins Gefecht bringe. Dies wer auch die Weigung Scharnhorsts und der ganzen Nation geschlagen! war ja der allaemeine Ruf.

In der That, das Schwanken hatte nun ein Ende. Es erfolgte die Kriegserklärung an Frankeich (vorläufig den 16., förmilch den 27. März). Um 17 ten über erschienen jene großen Erlasse, in denen Friedrich Witsbetan III. das sanktionirte; was York und die Fdeologen vordeneitet hatten, sich selbst an die Spise der Bewegung stellte und das ganze Volk seier lichst zu den Wassen rief. Er hatte die Brücke hinter sich abgebrochen; fortun galt es für ihn nur Stegioder Untergang. War die Nation entschlossen, ihren letzten Manne und Thaler zum Kampf auf Leben und Tod herzugeben, so wagte auch Friedrich Wilhelm sein alles; nicht, wie sonst wohl ein Fürst, eine Provinz oder das Geld seiner Unterthanen; er setzte seine Krone und seine ganze Dynastie aufs Spiel. Dies soll ihm unvergessen sein.

<sup>\*)</sup> Diplomat. Sefc. d. Jahre 1813, 1814, 1815. Leipzig, Brodhaus 1863. I. 73.

# "An Mein Bolt."

So wenig für Mein treues Bolt, als für Deutsche bedarf es einer Rechenschaft über die Unfachen des Krieges, welcher jest beginnt. Alar liegen fie dem unverblendeten Saropa vor Augen. Wir erlagen unter ber Übermacht Frankreichs. Der Frieden, der die Hälfte Meiner Unterthanen Mir entrif, gab uns seine Segmungen nicht, benn er sching uns fiefere Bunden, als felbst ber Krieg. Das Mart bes Landes warb ausgelogen. Die Hauptfestungen blieben vom Feinde besett, der Ackerbau ward gekihmt, fo wie der sonst so hoch gebrachte Kunftfleiß unserer Studte. Die Freiheit des Handels ward gehemmt und dadurch die Quelle des Erwerbes und des Bohlftandes verflichft. Das Land ward ein Rand ber Berarmung. Durch die ftrengfte Erfillung eingegangener Berbindlichkeiten hoffte Ich, Meinem Bolle Erleichterung zu bereiten und bem frangöftschen: Raifer endlich zu überzengen; daß es fein eigner Bortheil fet, Preisen feine Unabhängigkeit zu laffen. Aber Deine reinften Abfichten murben burch Uebermuth und Treulofigfeit vereitelt, und nur zur deutlich faben wir, daß des Ruifers Bertrage mehr noch wie feine Kriege uns langfam verberben mußten; jett ift der Augenblick gekommen, wo alle Täuschung aufhört. Brandenburger, Preitsen, Schleffer, Bonnnern, Littauer! Ihr wift, was ihr feit fieben Jahren erduldet habt, für wift, was euer trais riges Loos ift, wenn wir ben beginnenben Rantof nicht ehrenvoll enden. Erinnert end an bie Borgeit, an ben großen Amfürften, an ben großen Friedrich! Meibet eingebent ber Gilter, Die unfere Borfahren bluttg ertumpften: Gewiffensfreiheit, Ehre, Unabhängigfeit, Handel, Runfifteiß und Biffenschaften! Gedenket best großen Befpiels unferer machtigen Berbindeten, gedentt ber Spanier und Boctuniefen! Selbst fleine Bolter find für gleiche Gliber gegen mächligere Feinde in dem Kampf gezogen und haben ben Sieg errungen. Erkunert euch an die helbenmilthigen Schweizer und Rieberlanber! Große Opfer werben von allen Stanben geforbett werben; beim unser Beginnen ist geoß; und nicht gering bie Bahl und die Mittel unferer Feinde. Ihr werbet jene lieber beingen fibr das Baterland, für euren angebornen Abnig, als für einen fremben hertscher, ber, wie viele Beispiele lehren, eure Göhne und eine letzten Kräfte Zweiten wibinen wurde, die euch gang fremd find. Beitrauen auf Gott, Ausbauer, Duth und ber Beiftand unferer Bunbesgenoffen werden unfern redlichen Anstrengungen siegreichen Lohn gewähren. Aber welche Opfer auch von Einzelnen gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Guter nicht auf, für die wir fie hingeben, für die wir streiten und flegen muffen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Es ist der lette entscheidende Rampf, den wir bestehen für unsere Eristenz, unsere Unabhängigkeit, unsern Wohlstand. Keinen andern Answeg giebt es, als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhmwollen Untergang. Auch diesem würdet ihr getrost entgegen gehen, um der Ehre willen, weil ehrlos der Preuße und der Deutsche nicht zu leben vermag. Allein wir dürsen mit Zuversicht vertrauen, Gott und unser sester Wille werden unserer gerechten Sache den Sieg verleihen, mit ihm einen sichern glovreichen Frieden und die Wiederschr einer glückslichen Zeit."

Zugleich mit diesem (vom Staatsrat v. Hippel versaften) Aufruse erschien ein ähnlicher an das Heer, in ebenso kernhaften und würdigen Worten; ferner eine von Scharnhorst entworsene "Verordnung über die Bildung der Landwehr und des Landsturms", in welcher der König es wahr und einsach aussprach: "Weine Sache ist die Sache meines Wolkes." Zur Ausgeichnung für jedes Verdienst in diesem heiligen Kriege stiftete der König auf Scharnhorsts Kat am 10. März (dem Geburtstag Luisens) den Orden des eisernen Kreuzes; ein schöner, glücklicher Sedanke, dem wohl war die Zeit eisen und der Kriegein heiliger, ein wohrhaften Kreuzzug; und als allgemeines Chrenzeichen wurde eine Rationalkolarde mit den preußischen Farben schwarzweiß eins geführt.

19 Und nihmeloig da ider König, felber die gesamte Ration aufrief, fchingen alle die taufend Alammen der Rampfluft und Opferfrende im einem einzigen ungeheuven Feuer ber ebelften Begeisterung jusammen. Bunderbar, rafche trat bie Bollsbewassung ins Beben. Die freiwilligen Gaben und die Scharen der Wehrmanner fronten jest maffenhaft berbeid Das gange preukische Boit benticher Zunge griff zu ben Waffen mie ein Mann, und vielerorien, besonders in Oftpreußen, that es ber nichtdentische Brenke dem bentichen wollfommen gleich. Benn ichon vor dem 17. Mätz die friegsfähige Lugend auf allen Begen und Stegen zu den Sammelorten eiltegenach Metigebeng, nach Grandeng nach Rolberg, nach Bredlan, und von Berfin und ber Mart unter ben Augen ber frangofileben : Varnisonen dine Boöllige Auswanderung der Behrfähigen nach Schlesien, um Rönige erfolgtes fog brack tekt bie Blut erft recht burch alle Dämme, "Reber Ort wurde zur friegerischen Wertstatt, das ganze Land zum Kriegslager. Das Baterland ift in Gefahr! Nicht anders als wenn von jedem Bügel Allarm geblasen, ber Generalmavich auf allen Strafen geschlugen würde, auf den Bergen die Feuerzeichen gebrannt hätten, raffte fich jedermann auf und griff zu den Waffen. Alle Schichten des Bolles haben gleichmäßig ihr Höchstes eingesett; es gebührt ihnen allen gleiche Ehre." \*) Bas der kleine, arme, ausgesogene preußische

<sup>\*)</sup> Beigle, Freiheitstriege. I. 198.

Staat mit noch nicht genz 5. Millionen Bewohnern damols geleistet hat, ift nie und nirgends erreicht worden: er brachte im Frühjahr und Sommer 1813 nicht weniger als 277 000 Streiter (darunter 12 000 "freiwillige Jäger") - fämtlich Landeskinder - unter die Fahnen; von 18 Seelen ein Solbat! ein Berhältnis ohne Beispiel. Das thaten bie vier Provinzen, ans welchen er damals nur bestand: Preugen, Bommern (bis jur Beene), Branbenburg und Schlefien. Mann, der ein preußisch herz hatte, mochte auch guruckbleiben? hier galt es nicht, auf Befehl eines Fürften wie früher blind drein zu follagen auf Neinde, die man vielleicht nie gesehen; hier galt es Rache an ben verhaßten Awingherren zu nehmen und ferneren Berluft und Rot abmiwenden. Es war tein Dann, tein Beib, teine Familie im Sande, Die nicht irgend eine persönliche Kränkung ober Benachteiligung von ben Franzosen erlitten hätten. Sieben Jahre lang war man von ihnen andgeplundert, gemishandelt, mit Hohn und Schmach, mit: Leid und Schaden überhäuft worden. Dafür wollte num ein jeder blutige Rache nehmest und mit dem Joche, das auf dem König laftete, augleich das Joch, das jeben Ginzelnen famer brutte, abwerfen. Darum erhob fich bas gefamte Bolt jum Aufftande. Und bas Biel war für die ungeheure Rehrzahl ber Rrieger, bie nun ins Feld zogen, burchaus nichts mehr und nichts weniger als eine glerreiche Wieberberftellung bes prenkiffen Stantes. Die besonderen politifchen Bunfche, die etwa der: Zimfer; der Ibeologe, der Deutschtimier un. f. wa noch haben mochte, gingen übrigens wöllig unter in dem einen großen Bedanken: fort mit ben Frangofen! The second of the proof of the big second of the terms of

Derfelbe Gebanke mußte, fo hoffte jeber, des übrige Deutschland bes: seden und zur Erhebung fortreißen. Eine große deutsche Begefsberung werbe jaugefichts iber' preußischen Erhebung ilberalle im Rheinbundenund in Ofterreich entbreumen; fo meinten die Deutschunder, namentlich Stein und Amot. Der erstere arbeitete schan im Winter feine neue "Dentsche Reichsverfassung aus, ber andere warf (von Bönigsberg im Jamear 18.13) sein Lieb "Bas ist bes beutschen Baterland?" in die Nation. Die verhändeten Monanden von Mußland und Preußen erließen emmi (26. Mäng von Kalifch datirt) einen "Aufruf an die Beutschen", worin fie dem Fürften und Bölfern Denbichlands die Rückhehr der Freiheit und Unabhängigkeit und die Wiedergeburt des ehrwürdigen deutschen Beichs ankundeten. "Möge jeder Deutsche", hieß es barin, "ber bes Ramens noch wurdig sein will, rafch und fraftig sich anschließen; moge jeber, er sei Fürft, er sei Ebler ober stehe in den Reihen der Männer des Voltes, ben Befreiungsplanen Ruglands und Preugens beitreten, mit Berz und Sinn, mit Gut und Blut, mit Leib und Leben!" Bugleich schloffen bie beiben Monarchen (am 29. Marz zu Breslau) einen von Stein entworfenen

Bertrag, ber als Zweck bes Krieges die Befreiung Deutschlands vom französischen Soche bezeichnete und jeden beutschen Fürften, welcher ber Aufforderung zur Teilnahme an bemselben nicht Folge leiste, mit bem Berlufte feiner Staaten bedrohte. Aber alle Diefe Appellationen an ben beutiden Beift blieben im großen und gangen er= folglos. Die deutschen Fürsten (mit einziger Ausnahme bes Herzogs von Mecklenburg = Strelty) hielten feft an ihrem Oberherrn, teils aus Furcht, teils um ihre Souveranität, die fie ja von Rapoleons Gnaden erworben, nicht wieder zu verlieren. Ebenfo wenig rührte fich bie Raffe bes Boltes im außerpreußischen Deutschlanb. ein kleiner Teil der gebildeten Jugend und wiederum fast nur aus den früher preußischen Provinzen, namentlich aus Halle, eilte unter die preukischen Fahnen. Bon den übrigen deutschen Ländern kamen nur einzelne, barunter ber beutschen Jugend berühmtefter, Theodor Körner aus Dresben, ber 21 jährige Sanger von "Leier und Schwert", ber Tyrtaus bes groken Rampfes. Er trat in die Freischar ein, die der Major v. Lütow in Breslau errichtete, in die "fchwarze Schar ber Rache".

Die Erhebung bes preußischen Volkes blieb also im ganzen ohne Rachfolge, aber fie war machtig genug, bas Größte zu vollführen. Schon jest, beim Ausbruch bes Krieges, trat Preußen mit einem heere von 128 000 Mann auf. Und bies waren Linienfoldaten. Woher bies Wunber, da boch ber Staat nur 42 000 hatte halten dürfen! Aber Scharnhorst batte das Machtgebot Ravoleons zu umgehen gewußt, die ausgehobenen Mannschaften waren immer nur so lange unter den Fahnen behalten worden, als zur notbürftigsten Erlernung des Kriegshandwerts burdjaus erforberlich schien. An Stelle biefer Entlaffenen ("Krumper") waren bann immer neue getreten und fo ein großer Teil ber Baffenfähigen wenigstens einigermaßen eingeübt worben. Dazu tamen nun faft 150 000 Mann Landwehr. Rach der Berordnung vom 17. März hoben bie Gemeinden die wehrbaren Männer vom 17. bis jum 40. Lebensjahre aus und bekleibeten fie. Die Baffen und den Unterhalt gab der Staat her; die Offiziere bis zum Hauptmam aufwärts wählte jeder Rreis selber, und fie ftanden im Range den Linienoffizieren gleich. Als Abzeichen trug jeder Landwehrmann an der Milke ein weikes Kreuz mit ber Inschrift "Mit Gott für König und Baterland!" In der That, die patriotische Begeisterung, welche die ganze Ration befeuerte, hatte etwas tief Religioses, und es war keine leere Form, wenn die ausziehenden Rriegerscharen von der Gemeinde in die Kirche geleitet und vom Geist= lichen zu ihrem rühmlichen Berufe eingefegnet wurden. Sanze Regimenter nahmen vor dem Ausmarsch das heilige Abendmahl. So zogen fie aus, die Manner von 1813, Linie und Landwehr, unter der schwarzweißen Fahne, bem Geläute ber Kirchenglocken und ben heißen Gebeten ber

Mütter und Bränte, der Frauen und Kinder, himans in den Krenzing, den heitigen Krieg. So zogen sie hin, unsere Bäter, gewaltiger begeistert in ihrem prenßischen Patriotismus, als einst jeue schwärmerischen Krenzebeere, die das "Gott will es" in ungekonnte Femen trieb. Denn hier galt es in Bahrheit Sein oder Nichtsein, hier galt es alles und jedes, was dem Ranne das Leben wert macht.

Audr glübte nie eine Armer, so von Kampfbegier, wie damals die prenkische. Nart, sonft so talt, gab der Stimmung einen treffenden Ansbrud. Am 17. März mar er (rommehr auch barch königliche Entscheis dung vom 11. für vorwurfsfrei erklärt und in seinem Kommando bestätigt) in die Hauptstadt Berlin eingezogen, die ihn und sein Corps mit jauchzendem Beifall empfing. Am Morgen bes 27 ften fteltte fich bas Corps auf dem "Luftgarten" vor dem Schloffe marschfertig auf; es ging ins Feld. Der Prediger Schulte segnete fie ein. Dann trat Bort in ben Kreis. "Bon diefem Augenblide an", spuach ex, "gehört keinem von und mehr fein Leben; feiner nuts darauf rechnen, bas Ende bes Rampfes erleben zu wollen; jeder sei freudig bereit, sein Leben dabin zu geben für bas Baterland und ben König." Dann vor bas Leibregiment tretenb: "Solbaten, jest geht es in ben Rampf; ihr follt mich an eurer Spike sehen; thut eure Pflicht. Ich schwöre euch: mich fiebt ein unglüdliches Baterland nicht wieder!". Der Bilgrer bes Regiments, ber alte. Oberft horn, warf fich tief ergriffen in die Arme des Generals: "Ich und das Leibregiment und alle worden Ihrem Beispiel folgen!" "Das foll ein Wort fein!" rief ein Colbat. "Ja, bas foll ein Wort sein!" rief das ganze Regiment.

Ein unglückliches Baterland fieht, und nicht wieder!"

# Grafigäridjen nad Banken.

So brach in Breußen ein schöner Böllerfrühling an, windschnelle Baten verkündeten ihn den deutschen Rachbarn an Elde und Saale, leicht und hurtig wie Schwalben und überall dem Bolse willsonwen: die Rossalen, die Söhne der Steppe. Wie wurden sie judelnd empfangen, in der Rart, wo die Franzosen am 4. März schleunigst Berlin gerünnt, in Mecklendurg, in Hamburg und Lübeck! Waren sie auch struppig und schmutzig in ihren großen wirren Bärten und langen schwarzen, nie gestämmten Haren, sonderbare Ungetüme mit dicken Pelzen, blauen Pump-hosen, langer Lanze, auf mageren, häßlichen, kleinen, aber schnellen Pferden, sie erschienen dem freudetrumkenen Bolke wie gute Geister, sie kamen ja als Befreier. Nicht überall jedoch währte der schöne Rausch. Zwar in Preußen befreite man sich, weil dort das ganze Volk in Wassen

aufstand. Aber was im französischen Deutschland sich erhob, Hamburg (am 18ten), Lübeck (am 19ten), bann harburg, Stabe, Lüneburg (am 21. März), zeigte bei gutem Billen geringe ober schlecht geleitete Thatfraft und mußte bald dafür bugen. Denn die par hundert Rosafen verschwanden so schnell wie fie gekommen, und die Aufständischen konnten fich nicht felber helfen. Buerft fiel Luneburg wieber in frangofifche Bewalt, und ber General Morand war im Begriff, ein furchtbares Strafgericht an den braven Lüneburgern zu halten, als Bornberg mit Ruffen und Breußen den 2. April Morgens por der Stadt erschien. Rach einem ameiftundigen hartnäckigen Gefecht erfturmte das Rufilierbataillon des 1. pommerschen Regiments das Lüner-Thor, warf im Berein mit ruffischen Jägern nach einem wütenben Stragenkampfe die Franzosen und Sachsen hinaus; Morand mußte die Stadt raumen, dann, von ben Ruffen überholt, kehrte er um, ward von den Breugen wieder zurückge= trieben und mußte fich, tödlich verwundet, mit seiner ganzen noch übrigen Division (2280 Mann) ergeben. Dies war das erfte Gefecht im Befreiungefriege, und die Ehre bes Tages gebührte den Brengen; Major v. Borcke ward ber erste Ritter des eisernen Kreuzes.

Bährend die leichten Truppen vom rechten Alugel des verbundeten Seeres bie Gebiete links von ber Riederelbe zu insurgiren versuchten, bewegte fich die Hauptmacht gegen die Mittelelbe auf Sachsen zu. Es geschah langsam genug. Scharnhorsts Rat, schnell und fühn mit ganzer Macht vorzugehen, die deutschen Fürsten mit Gewalt, die Bevölkerungen burch bas anfteckende Beispiel ber preußischen Begeisterung mitzureißen, schien den verbündeten Monarchen boch nicht so leicht ausführbar. Die meisten russischen Truppen waren noch weit zurück, nur wenige schon jetzt in Deutschland verfügbar; die preußischen Ruftungen noch nicht fertig, und vor allem, mar ber Beift im außerpreußischen Deutschland wirflich fo, wie die begeisterten Sanger, Korner, Arndt, Schenkendorf, Ruckert, ihn verkundeten? An Sachsen mußte man die Probe machen. Benn bies Königreich mit seinen (bamals) 2 300 000 Einwohnern auch nur mit ähnlicher Rraft wie Preußen ber guten Sache beitrat, so mar unendlich viel erreicht. Es lag ja junachft, seine gesamten Streitmittel konnten ohne weiteres in die Schale der Berbundeten fallen, die bann im Bergen Deutschlauds feften Juß faßten und leicht das Königreich Beftfalen umwarfen; bann war ber Rheinbund so gut wie gesprengt. Auf Sachsen ructen baber die verbundeten Beere an, aus ber Mart das ruffifch= vreußische, das der Oberbefehlshaber, der ruffische General Bittgenftein führte — 40 000 Breugen unter York, Bülow und Borftell, und 12 000 Ruffen -, aus Schlefien ein gang aus Preußen beftebendes heer (36 000 Mann) unter Blücher, welches am 23. Marz bie fachfische Grenze überschritt, in Kottbus wieder die preußischen Abler anschlug und

überall Blüchers Aufruf an die Sachsen zum Bunde wider den Erzseind verbreitete.

Bon der Oftseite war Sachsen offen, im Norden besaß der Feind alle Übergangspuntte über bie Elbe, beren ftartfter Magbeburg war. Dort hatte Rapoleons Stieffohn, Gugen Beauharnais, Bicekonig von Stalien, den Kern der verfügbaren frangöfischen Streitmacht versammett und bei Mödern auf bem rechten Elbufer eine Stellung genommen, die durch ein sumpfiges Flüßchen, die Ehle, und durch andere Boden= vorteile gedeckt war. Hier beschloß ihn Wittgenstein anzugreifen, boch war seine Anordnung sehr mangelhaft und gelang nur durch die Tüchtigkeit der Unterfeldherren und der Truppen. Am 5. April Mittags 1 Uhr eröffnete Norts Bortrab unter bem General v. Hinerbein bas Gefecht, indem er sich mit fturmischer Tapferkeit auf einen Hauptpunkt der französischen Stellung, bas Dorf Danigkow an ber Ehle, fturzte; nach vierftundigem, erbittertem Kampfe wurde es von den Preußen erobert. Unterbessen entbrannte ein noch bedeutenderes Gefecht um das Dorf Behelit, eine halbe Reile weiter nördlich an der Ehle, wo es ebenfalls galt, eine Brude über diesen Fluß zu nehmen. hier fturmte General v. Borftell mit Fugvolt und Artillerie, und trot ber großen Schwierigkeiten, Die ber sumpfige Boben und ein wafferreicher, wenn auch nicht allzu tiefer Huß boten, errang die helbenmutige Tapferkeit der Truppen, namentlich ber pommerschen und oftpreußischen Infanterie, auch hier gegen Abend ben Sieg. Ebensowenig konnte fich ber Feind in bem britten Sauptbuntte seiner ausgebehnten Stellung, bei Behbenick, halten. Drei preuktiche Reiterregimenter unter bem General v. Oppen sprengten hier bie doppelt fo ftarte frangofische Reiterei und brachten auch bas Fugvolt zum Beichen. Mit großem Berluft trat ber Bicekönig am Abend ben Ruckzug auf bas linke Elbufer an.

War auch dies Treffen bei Möckern eher ein Gefecht als eine Schlacht zu nennen, so machte es doch auf Freund und Feind einen ungemeinen Eindruck. Die Tapferkeit der Preußen hatte sich so glänzend bewährt daß sie bei den Russen und Franzosen wieder in jenen Respekt kamen, den sie 1806 nur durch Schuld ihrer Leitung eingebüßt. Die freudigste Zuversicht erfüllte sie num, und schon diese Wirkung des Sieges war weit mehr wert als die 1000 Gefangenen und die strategischen Borteile, die er eindrachte; aber man durste auch hossen, daß die Sachsen, deren Land num von den Verdündeten besetzt ward, sich der gemeinsamen Sache anschließen, daß nunmehr Wittgensteins und Blüchers Ausrusse durchschlagen würden. Auch Körner rief seinen Landsleuten zu: "Laßt diese große Zeit nicht kleine Wenschen sinden!"

Allein die erwartete Birkung blieb aus; einige hundert Sachsen traten unter die Lüpower, das Bolk im ganzen rührte sich nicht. Es hatte wohl einige Sympathie für die deutsche Sache, doch vor allem fühlte es fich fächfisch. Überdies befaß es nicht Thatkraft genug, um selbständig zu handeln; es wollte abwarten, was die Regierung befehlen werde. Aber der König, Friedrich August, ein alter Mann von beschränktem Berftande und schwachem Billen und seinem Gebieter Napoleon mit ftla= vischer Ehrfurcht zugethan, war beim Heramnahen der Verbundeten schleunigst davongegangen. Nachdem er fich in Dresben mit soviel Gelb und Ruwelen, als er mitnehmen konnte, bepackt hatte, war er nach Regens= burg geflüchtet, von dort auf Öfterreichs Veranlassung nach Prag. Sein Land und seine Truppen — 10 000 Mann unter General Thielmann in der Festung Torgau - so fich selbst überlassen, waren daher, wie es schien, in berfelben Lage wie drei Monate früher Nork und die Oftpreuken. Der große Unterschied war nur, daß man in Breußen die Franzosen aufs mutenofte hatte, mahrend die Sachsen in Napoleon den Helben faben, ber ihr Land vergrößert und ihren Rurfürsten zum König ge= macht hatte. Richt bloß der gemeine Mann, auch die große Mehrzahl in den höheren Rlaffen war in Sachsen, wie überall in Deutschland, partifularistisch gesinnt. Bu den Wenigen, die von Frankreich abzufallen den festen Willen hatten, gehörte der General Thielmann, aber die Stimmung seiner Truppen war nicht der Art, daß er einen kuhnen Streich hätte wagen dürfen; seine Offiziere gingen nicht auf seine Bunsche ein, und so hielt er fich notgebrungen parteilos. Kurz, Volt und Militär blieben unthätig, bis Napoleon herangekommen war und sie an sich nahm. Es find Sachsens und der übrigen Rheinbundstaaten Streit= frafte gewesen, die es bem frangofischen Raifer erst ermöglichten, ben Frühlingsfeldzug mit so großer Übermacht zu führen, wie er es nun that.

Er felbst hatte alle Mittel seines Benies aufgeboten; nie war seine gewaltig febernde Thatfraft, sein großartiges Organisationstalent in höherer Anspannung gewesen, nie leistete er Erstaunlicheres als in diesen ersten Monaten des Jahres 1813, da er neue Hunderttausende aus der Erbe stampfte und nach ber größten Riederlage, die je bie Belt gesehen, fich ruftete zu neuem Riesenkampfe. Bahrend bei den Verbundeten burch bas Zaudern der preußischen Regierung, die auf einen freiwilligen Anschluß der Sachsen hoffte, bann durch die Langsamkeit des ruffischen Hauptquartiers die kostbarften Wochen vergeudet wurden, nutte Napoleon jeden Tag, jede Stunde als einer, der weiß, daß die Zeit unwiederbringlich ift. Bis zum 3. April hatte er aus seinem Kaiserreich 350 000 Mann teils neu ausgehoben, teils felbtüchtig gemacht. Diesseit des Rheins war davon freilich erft nur der dritte Teil verfügbar, aber es gab hier ja deutsche Basallen genug, die den Mehrbedarf lieferten. So waren es boch an 200 000 Mann, Franzosen und Rheinbundner, die Napoleon schlagfertig vorfand, als er Ende April in Franken und Thüringen eintraf, und mit 130000 kommte er in die sächsische Sbene einbrechen. "Ich werde diesen Feldzug als General Bonaparte führen und nicht als Kaiser Rapoleon", sagte er seinem Heere; er hielt Wort, seine Feldherrnkunst wenigstens ist der Aufgabe gewachsen gewesen.

Er ging benn auch mit großer Zuversicht in den Kampf; noch war er ja den Gegnern bei weitem überlegen. Die Hunderttausende, welche in Preußen zu den Fahnen eilten, waren doch nicht im Sandumdreben bewaffnet und einererziert; das hier in Sachsen verfügbare Linienmilitär gablte nur erft 50 000 Mann, die ruffischen Referven ftanden noch weit hinten in Polen und Rufland. So erreichte die ganze verbundete Streit= macht in Sachsen jett nur die Zahl von 94 000 Mann. Freilich waren dies Kerntruppen; namentlich die Preußen an militärischer Übung, an phyfficher Kraft und an begeisterter Stimmung ben neuen Legionen Napoleons weit überlegen, deffen Beteranen mindeftens gewachsen. biefen Borteil wog der übelftand auf, daß der Oberbefehl ohne Geift und Rraft geführt wurde. Es zeigte fich balb, daß man Wittgenfteins Feldherrngaben überschätzt, daß man einen großen Fehler begangen hatte, die weit tüchtigeren preußischen Generale dem ruffischen Oberbefehl unter= Fast hätten die verbündeten Monarchen noch einen viel größeren Fehler gemacht. Denn sie wollten ursprünglich das Kommando bes schlefischen Heerkorpers nicht an Blücher geben. Es hieß, Blücher sei halbverruckt vor Kriegswut und Franzosengrimm, habe Anfälle von Raptus. Das war nicht so ganz unrichtig; wild wie ein Berferker hatte er manchmal in der schmählichen Zeit, bevor es "losging", seinem Zorn wider ben Bonaparte alle Zügel schießen laffen, so daß die Leute auf seinem Gute muntelten: "be old Blücher, de Dolltopp, ift übergeschnappt." Aber Scharnhorft wußte, wie fehr nötig gerabe so ein Berferter war, bas langsame vielköpfige Hauptquartier vorwärts und immer vorwärts zu reißen. Er bestand barauf: "Blücher muß kommandiren, und wenn er hundert Elephanten im Leibe hätte." So gab man ihm denn wenigstens ben Befehl über ben schlesischen Beerhaufen. An feiner Stelle im Beer, ganz zu oberst, stand er zwar immer noch nicht.

Vor einem Angriff von Seiten Wittgensteins, dem er eine solche Kühnheit gar nicht zutraute, ganz unbesorgt, überschritt Napoleon am 30. April bei Weißensels die Saale und marschirte in die weite sächsische Seene ein. Er wollte über Leipzig nach Dresden vordringen und dort den Feind in einer Hauptschlacht zermalmen. Aber die Verdündeten beschlossen, ihm noch im letzten Augenblick zuvorzukommen, ihn während seines Marsches anzugreisen. Denn hier in der Seene zwischen Saale und Elster konnte sich ihre Überlegenheit an Reiterei geltend machen und die große Überzahl der seindlichen Infanterie einigermaßen außegleichen. So zog sich denn, während Napoleon Abends den 1. Mai in

Lüßen eintraf, die Hauptmacht der Verbündeten zwei Meilen vor ihm zusammen, um der in langgestrecktem Zuge zwischen Weißensels und Leipzig marschirenden französischen Armee am solgenden Worgen in die rechte Flanke zu fallen, sie zu durchbrechen und teilweise in die Sümpse der Elster und Pleiße zu werfen. Wittgensteins Anordnungen waren aber im einzelnen voller Widersprüche und zum Teil der Art, daß die Züge wichtiger Truppenteile dadurch in die größte Verwirrung kommen mußten.\*)

Blutigrot ging die Sonne Sonntags den 2. Mai siber den Feldern von Lüten auf. Der Raifer selbst führte seine hauptmacht auf ber Straße nach Markranftädt; zu seiner Rechten, weit vorgeschoben, ftand Ren mit der kleineren Salfte bes Beeres in und bei bem Dorfe Große görschen, taum eine Meile von Groitsch, wo fich das verbundete Hauptquartier befand. Aber Wittgenstein hielt dieses Corps für eine bloße Borbut und ließ es burch unzureichende Kräfte angreifen. 12 Uhr begann die Schlacht. Dreißig preußisch-ruffische Geschütze eröffneten das Feuer auf Großgörschen. Dann fturzte fich die preußische Brigade Klür auf das Dorf, nahm es und hielt sich unerschütterlich gegen alle Angriffe, eroberte bann auch bas Dorf Rahna, mahrend bie Brigade Zieten im nahen Rleingörschen eindrang. Immer neue Ber= ftärkungen führte Ren herbei; immer gewaltiger wogte ber Kampf um bie Dörfer. Blücher, Scharnhorft, alle höheren Offiziere ftellten fic felber mit gezogenem Säbel an die Spite der Truppen, führten auch die preußischen Garben ins Gefecht; mit unwiderftehlicher Tapferteit behaupteten die Preußen die eroberten Buntte, nahmen noch die Dörfer Gisdorf und Raja. Bar jest ein Sendlit an der Spite der breiten Reitermaffen, bie unthätig zwischen ben Dörfern Rahna und Starrfibel hielten, so war ber Tag gewonnen. Aber Bittgenftein hatte der verbündeten Reiterei keinen Oberanführer gegeben, und fie blieb ohne rechte Berwendung. Dagegen traf nun Napoleon mit seiner Hauptmacht auf bem Plate ein. Bei Marfranftabt hatte er ben Ranonendonner von Großgörschen gehört und sofort erkannt, daß dort die Entscheidung liege. Stelle warf er seine Truppen herum und eilte ben gebrochenen Reihen Rens zu hilfe. Um 3 Uhr erschien er hinter Raja, brachte die Fliebenben wieder jum Stehen; seine frischen Truppen eroberten nun Raja, Rahna, Kleingörschen wieder. Aber nur auf einen Moment. zweite Treffen der Berbundeten ruckt an, zunächst Jork, und sturzt fich in die brennenden Dörfer. Mit wahrer Blutgier kampfen die Breußen. Ohne Entscheidung schwankt die Schlacht, mehr als 100 000 Mann

<sup>\*)</sup> Bgl. u. a. Denkwürdigkeiten aus bem Leben bes Generals v. hafer, Berlin 1877, S. 109 ff.

ringen mit einander in diesem schmalen Dörferviereck, das kaum eine Achtelquadratmeile groß und mit Leichen besät ist. Horn mit dem Leibregiment erstürmt abermals Rahna, Hüncrbein Kleingörschen, dann geht's auf Kaja. Hier in dem wilden Kriegestanze fällt schwerverwundet Scharnhorst. Auch Blücher wird verwundet. Auf einige Zeit bezeben sich die beiden Monarchen selbst und die preußischen Prinzen ins Feuer.

Mittlerweile zieht Rapoleon hinter Raja immer mehr frische Truppen herbei, mährend Wittgenftein die Kraft seines Heeres hie und da verzettelt, und die Reserve der Berbündeten, die sogenannte russische Hauptarmee, noch immer ausbleibt. Da um 7 Uhr fteht Napoleons lettes Mittel, die Sarbe, zum Angriff fertig und mit ihr führt nun der große Schlachtenmeister ben entscheibenden Stoß. Die Berbundeten, von ftartstem Artilleriefeuer übergoffen, muffen Rahna und Kleingörschen nach leißem Rampfe aufgeben; nur die Preußen in Großgörschen behaupten fich, nachdem fie das Dorf sechsmal verloren und sechsmal zurückerobert. Zugleich gewinnt auch links und rechts ber Feind wieder Boben. Doch tampft man noch in ber Dunkelheit bis 9 Uhr, dann lagern sich beibe Teile zur Nacht auf bem Schlachtfelbe. Die Preußen waren entschlossen, andern Tages bie Schlacht zu erneuern, aber die Ruffen drangen auf ben Rudzug. Bergebens fluchte und wetterte ber alte Blücher; er war seit 18 Stunden faft nicht vom Pferde gekommen, hatte 7 Stunden im Fener gehalten und trug den Arm in der Binde. Aber er mar kampfbegieriger als je. Roch in der Racht schickte er einen Saufen seiner Reiterei ab, ben Feind zu Die Unternehmung mißglückte zwar, weil man in der überfallen. Finsternis in einen Hohlweg geriet; aber sie imponirte ben Franzosen so, daß sie sich ein wenig zuruckzogen und am Morgen verwundert waren, die Berbundeten von der Bahlftatt abmarfchiren zu sehen. Denn während ber Nacht hatte ber Bar ben Rückzug beschloffen, und ber König von Breufen bann notgebrungen eingewilligt. Die Schlacht mar verloren. Die löwenkühne Tapferkeit, der begeifterte Heldeumut der Preußen, ber jungen Freiwilligen wie ber alten Linienfoldaten, und die mauerfeste Standhaftigkeit ber ruffischen Truppen wogen das Migverhältnis ber Bahl — 69 800 gegen 130 000 — auf, aber bie Zerfahrenheit, bie Blanlosigkeit der Oberleitung konnten sie nicht gut machen. Rapoleon war Sieger. Freilich um welchen Preis: 18 000 Mann tot ober verwundet, 5 Kanonen und 800 Gefangene verloren! Und Trophäen hatte er teine aufzuweisen, außer bem Schlachtfelbe selbst, wo 8000 Preußen und 2000 Ruffen in ihrem Blute lagen. In trefflicher Ordnung und bem Feinde tropbietend führte das verbundete Beer seinen Ruckzug über die Elbe aus.

Die Schlacht bei Großgörschen, ober wie Rapoleon fie nannte, bei

Lüpen, hatte dessen gewaltiges Feldherrngenie aufs neue bewährt, aber auch erwiesen, daß die Preußen nicht mehr die Exerxiermaschinen von 1806 waren, daß von ihnen jeder Mann mit Gelbstbewußtfein für eine heilige Sache focht. "Selbst die Toten lagen da umher mit verklärtem Angesicht; denn sie waren mit dem Gefühl aus der Belt gegangen, daß fie ihr Baterland und fich gerächt. Man hörte keinen Klageton ber Berftummelten, weil die edleren Gefühle felbst ben Schmerz besiegten, keine Trauer über ben gefallenen Freund und Waffenbruder, denn er war ja ruhmvoll gefallen."\*) Die Überlebenden trösteten sich damit, daß fie, obwohl erschöpft durch vielftundiges Gefecht und vorhergegangene Märsche. die für einige Abteilungen 36 Stunden gedauert, doch nur auf höheren Befehl das Schlachtfeld verließen; fie marschirten unmutig, voll Grimm und Schmerz dahin. "Der Rückzug ift eine Schmach, wir find nicht geschlagen!" murrte es durch die Glieder, und Blücher stimmte zorn= entbrannt ein. Sie burfteten nach einer neuen Schlacht. Bor ber hand hieß es aber rudwärts! am 6ten und 7ten gingen die Berbundeten über die Elbe, um hinter der Spree eine neue Stellung zu nehmen.

Sachsen war ihnen nun verloren. Am 7ten erschien in Prag ein französischer Offizier, der dem Könige Friedrich August den Besehl des Kaisers brachte, binnen sechs Stunden sich zu ihm nach Oresden aufzumachen und Torgau nehst allen sächsischen Strettmitteln zu Napoleons unbedingter Verfügung zu stellen. Friedrich August gehorchte und liesserte sein Land, seine Soldaten, sein Geld und sich selbst ohne Murren aus; so völlig hatte die Angst vor Napoleon in ihm zede Spur von Mannhaftigkeit und beutscher Gesimmung vertigt.

Die Scharte von Großgörschen mußte ausgewetzt, ber öffentlichen Reinung Europas wenigstens bewiesen werden, daß Rapoleon nicht mehr im stande sei, mit einem, zwei Schlägen den Feind zu "ekrasiren"; darum beschlössen die Verbündeten noch einmal zu schlagen. Sie setzen sich bei Bauten sest und zogen Verstärkungen an sich. Aber auch jetzt war der schlimmste Feind in ihrem eigenen Lager: nämlich die totale Unfähigsteit der russischen Oberleitung. Sie wurde täglich ärger: Wittgenstein, Diebitsch, Barclay de Tolly und andere russische Generale ordneten bald dies, bald jenes an; zuletzt mischte sich gar der Jar hinein, der doch auch kein Feldherr war. Noch ehe es zur Hauptschlacht kam, wurde in unnützen Märschen und Vorpostengesechten manche edle Krast vergeudet. Man hatte am 18ten erfahren, daß seindliche Kolonnen über Hoyerswerda heranzögen, es war die Vorhut Neys, der von Norden her mit 60 000 Mann in die rechte Flanke der Verbündeten marschirte. Ohne sich von der Stärke des Feindes zu überzeugen, gab der Jar den Generalen



<sup>\*)</sup> v. Blotho, ber Rrieg in Deutschland I. 125.

Barclay de Tolly und York den Befehl jene Rolonnen zurudzutreiben. In der Racht zum 19ten brachen diese auf, Barclay in der Richtung auf Königswartha, York auf Beißig an der Spree; der lettere stieß auf einen dreifach zahlreicheren Heerestörper unter dem Marschall Lauriston und lieferte ihm hier bei Beißig ein Treffen, welches in der Geschichte bes Nortschen Corps ein ebenso glänzender als blutiger Ehrentag war. "Nicht leicht (berichtet York an den König) konnte ein Infanteriegefecht in einem fo chikanösen Terrain (voll Bald und Hügel) schöner und mit mehr Bracifion und Ordnung ausgeführt werden. Nach einem höchst beschwerlichen und langen Nachtmarsch bekämpften die Truppen von 4 Uhr Nachmittags bis 11 Uhr Nachts ben ungleich überlegenen Keind mit bestem Selbst beim Verluft fast aller ihrer Kommandeure und beim Ausgehen der Munition fammelten fie fich immer wieder von felber, ordneten fich, griffen von neuem an, und als vom Hauptheere ber Befehl aum Rudmarich eintraf, wollten mehrere Bataillone ihre Boften nicht verlassen, so hatten sie sich in den Feind verbissen. Man gehorchte indes und nach so großem Gemetel - von 5673 Mann waren 1500, also ber vierte Mann geblieben -, nach so viel Anstrengung marschirte bas Corps mm in folder Ordmung ab, daß es Morgens ben 20sten um 5 Uhr wieder schlagfertig auf feinem Poften in der Schlachtlinie bei Bauten Fast zweimal 24 Stunden hatte es marschirt, gefochten, wieber marschirt, so gut wie nicht ausgeruht." Wenn York, dem die Truppen fast nie genug thun konnten, der immer etwas zu tadeln, zu erinnern fand, den seine Offiziere baher "die wandernde Barmungstafel" nannten, wenn Nork solche Lobsprüche spendete, so mußte die Leiftung in der That außerordentlich sein. Auch die Ruffen brückten ihre Bewunderung aus "über die wahrhaft heroische Art, mit der General Jort und sein Corps aefampft."

Aber das Unternehmen an sich war, wie es im großen Hauptquartier hätte voransgesehen werden können, versehlt. Reys Heer vereinigte sich mit dem Hauptheer; und mittlerweile war auch Napoleon vor Bauhen angekommen. Er hatte 170 000 Mann, während die Verbündeten hier nur 29 000 Preußen und 54 000 Russen, im ganzen also 83 000 Mann zählten, die überdies in einer viel zu weitläusigen Linie standen: drei Stunden weit auf dem hügeligen Boden hinter der Spree in nordwestlicher Richtung vom lausther Gebirge bei Mehltheuer nach Kreckwiz und über die Spizberge dis Plieskowiz und von da rechtshin nach Gotta. Auf dem linken Flügel im Gebirge standen Russen unter Miloradowitsch, Gortschakoss, Gugen von Württemberg und Berg; im Zentrum die Preußen unter Vort bei Litten, unter Blücher bei Kreckwiz und auf den Spizbergen; den rechten Flügel bilbeten Russen unter Barclay de Lolly. Die

Reserve im Hintertreffen war wenig zahlreich und bestand aus Russen, namentlich den russischen Garden. Vor der Front hielten Vorposten die Spreeübergänge besetz: Aussen in Bauzen, General Emil v. Kleist mit Preuzen und Russen auf den Höhen von Burka, eine andere Abteilung Russen bei Malschwitz und Klix.

Mit scharfem Auge erspähte Napoleon sofort die Mängel dieser Stellung, besonders die Unhaltbarkeit der Spreelinie; denn der Fluß, hier zwischen 40 und 80 Fuß dreit, hatte an mehreren Stellen Furten und konnte innerhald einer Stunde überbrückt werden. Gegen den schwächsten Teil der Hauptlinie, nämlich den rechten Flügel, der haltlos vom Zenstrum abstand, beschloß Napoleon, durch Ney, sobald derselbe zur Stelle, bei Klix den Hauptschlag zu thun, vorerst aber dei Bauten die Übersgänge über den Fluß zu erstürmen.

Der 20. Mai, ein Donnerstag, war angebrochen, ein wonniger, duftiger Maitag, rings das Korn in Blute, die Biesen in frischeftem Grun. Rapoleon ließ aufmarschiren; auch die Verbündeten traten unters Gewehr. Gegen Mittag saben sie das franzöfische Seer auf seinen Sügeln vor dem Muffe aufgezogen, links oberhalb ber Stadt Dubinot, bann vor Bauken Macdonald und die Garden, weiter unterhalb Marmont, zuletzt Soult. Um 3 Uhr begannen die Franzosen unter dem Schutze ihres Artilleries feuers und auf rasch geschlagenen Brücken ben übergang. Die Schlacht entbrannte. Rühn und entschieden gingen Dubinot und Marmont vor und brangten den linken (ruffischen) Flügel der Berbundeten, welcher von Miloradowitsch schlecht geführt wurde, in die Hauptlinie zurück. Bar, in der irrigen Meinung, der Hauptangriff gelte seinem linken Flügel. schrickte von der Reserve Hilfe, und so nahmen die Russen zwar nach heftigem Kampfe gegen Abend Bielit und Mehltheuer wieber; bafür mar aber ber preußische Flügel besto mehr gefährdet. Unterdessen schlugen die Preußen unter Kleist und Grolmann auf ihren weit porragenden Söhen von Burka alle Angriffe der Franzosen unerschütterlich ab; von links und von vorne zugleich bestürmt, behaupteten sie fich bis zur Dunkelheit und traten dann in die Hauptstellung hinter das preuktiche Rentrum zuruck. Das Feuer verftummte; Napoleon hatte den Übergang über den Fluß erzwungen, und Nen fich (noch fpat Abends) in Klir feftgesett. Berbündeten nahmen also andern Tages die Schlacht unter noch unginstigeren Berhältniffen wieder auf. Der gar führte nun den Oberbefehl ganz eigenhändig.

Worgens um 6 Uhr begann wieder der Donner der Geschütze über die sonnigen, maifrischen Auen gegen die Höhen zu donnern. Dudinot umd Marmont stürmten an; dasselbe Spiel wie am vergangenen Tage: die Franzosen drängen die Russen des linken Flügels, und Alexander schickt dorthin Berstärkungen, welche den Feind zurückwerfen, diesmal sogar in

volle Flucht, aber den rechten verbündeten Flügel ganz bloßstellen. fiel denn auch die Entscheidung. Balb nach 6 Uhr überschritt Ren mit 40 000 Rann bei Rlix die Spree, brangte in breiftundigem Gefecht Barclays Abteilung, die von den Ruffen immer auf 15 000 Mann angegeben war, aber nur 5000 betrug, aus ihrer Stellung heraus und befette fogar Baruth weit hinten im Ruden des preußischen Zentrums. Dieser wichtige Punkt wurde jedoch von Kleift und den preußischen Garden nach mörderischem Rampfe wieder erfturmt. Aber jett — nach 1 Uhr — glaubte Napoleon die Umgehung des Zentrums durch Ney bewerkstelligt und warf seine gesamte Streitmacht auf Blücher. Die gefährlichste Aufgabe, vorn die fteilen Auppen der Arecmiger Soben zu erfteigen, überließ er seinem beutschen Kanonenfutter, insbesondere den Burtembergern, die aber trot aller Tapferkeit zurückgeschlagen wurden. Rehrere Stunden lang behaupteten fich Blücher und Jork gegen den weit zahlreicheren Feind, ber von drei Seiten zugleich andrang und zulett noch das Dorf Preitit in Blüchers Rücken einnahm. Der Ruckaug des verbündeten Heeres war nun eine Rotwendigkeit geworden. Knesebecks Rat brachen die verbündeten Monarchen nach 3 Uhr die Schlacht ab und befahlen den Rückmarsch, der von den Preußen in fester Haltung, Schritt vor Schritt kampfend ausgeführt wurde; die Ruffen (die beiben Flügel) waren bereits aus ber Schlachtlinie herausgewichen. Richt einen einzigen Truppenteil konnte ber Feind abschneiben. Er gewarm wieder nur ein leichenbefaetes Schlachtfelb. Bon feinen 170 000 Rann (Franzosen, Italiener und Rheinbundner) hatte Rapoleon 20 000 an Toten und Verwundeten, außerdem einige hundert Gefangene und 2 Kanonen verloren. Der Berluft der Verbündeten betrug etwa 10 000 Rann an Toten und Berwundeten, und fie ließen keine Fahne, keine Kanone, kaum einen Gefangenen in Napoleons Handen. \*) Er war über ihre verzweifelte Capferkeit und die Unfruchtbarkeit seines zweibeutigen Sieges fehr betroffen. "Bas?" rief er ingrimmig, "nach einer folchen Schlächterei feine Refultate? feine Befangene? Diese Leute werben mir auch nicht einen Ragel laffen!"

Zum zweiten Male hatte die russische Führung verdorben, was die unvergleichliche Tapferkeit und Ausdauer der verbündeten Truppen geleistet. Wie Wittgenstein dei Großgörschen, so traf Alexander dei Baugen die Schuld an der Niederlage. Barclay de Tolly aber, dem er jetzt den Oberbesehl erteilte, tried immer weiter zum Rückzuge und vermehrte daburch den Kleinmut, der die beiden Monarchen nunmehr ergriff. "Haben all den Wirrwarr verschuldet!" suhr Friedrich Wilhelm den General York an, worauf York sich verbeugend erwiederte, "er habe zu Tauroggen nach

<sup>\*)</sup> Die Bahlen find bier nach Bert, Gneifenau II. 626, angegeben.

bestem Gewissen gehandelt und seinen Kopf Sr. Majestät zur Verfügung gestellt." Der Mut der Truppen war dennoch ungebeugt; der Kückzug aus der Lausit bewies es. Vergebens siel der verfolgende Feind immer wieder ihre Nachhut an; mit wetteisernder Tapserkeit schlugen Russen und Preußen jeden Angriss ab.

Bor allen zeichnete fich hierbei Blücher aus. Er hatte am 26 ften den Oberbefehl über die rechte Marschkolonne, die Preußen, erhalten und gedachte, nicht umsonst bes russischen Hauptquartiers einmal los und ledig zu sein; er wollte bem Jeinde sofort einen frischen, fröhlichen Sufaren= ftreich verfeten. Das preußische Seer zog auf der Strafe von Sainau nach Liegnit, Nen mit den Franzosen folgte. hinter Michelsborf (eine Viertelftunde von Hainau) kam man in eine Ebene, die rechts von einer waldigen Niederung begrenzt war; geradeaus im hintergrunde lagen bie Dörfer Pantenau und Steudnig. hier stellte nun Blücher bem Feinde ein Bein. Die Rachhut unter Oberft Mutius mußte fich langfam von Michelsborf nach Steudnit ziehen, um die Franzosen nachzulocken; in ben Balb zur Seite bei Schellendorf ward Oberft Dolffs mit 20 Schwabronen in den Hinterhalt gelegt. General Maison, der die franzöfische Borhut führte, traute nicht recht; aber Ney trieb ihn vorwärts. So marschritte er benn in die Ebene ein; 1500 Schritt war er vorgegangen, da flammte plötlich links von Schellendorf eine Windmuhle auf, es war Blüchers Signal zum Angriff. Run wußte Maison, wie die Sachen ftanden, und befahl rafch Bierecke zu formiren. Bu fpat. Schon bonnerte Dolffs mit seinen Schwadronen im Trabe heran, warf fich im Galopp auf die rechte Flanke der Franzosen und säbelte Reiterei und Fußvoll fo windschnell nieder, daß Mutius taum Zeit hatte, auch mit seinen Reitern heranzukommen. In einer halben Stunde mar bas kede, glanzende Gefecht zu Ende, Maison mit Verluft von 800 Mann und 11 Kanonen in voller Flucht. Diese derbe Lettion beherzigte der Feind; er wagte feitbem nur fehr langfam, fehr vorsichtig zu folgen. Defto gehobener war die Stimmung ber Preußen.

Doch war ihre Lage im höchsten Grade bebenklich. Die Russen bestanden darauf heimzukehren, wenigstens sich in Polen zu einem neuen Feldzuge zu rüsten; dann mußte Preußen ganz allein den Krieg führen. War es dazu im stande? In diesem Augenblicke noch nicht. Denn die aufgebotene Volkskraft mußte, um im Felde verwendet werden zu können, noch mancherlei Entwickelungsstusen durchmachen; die Landwehr war noch ohne alle Ausbildung, größtenteils nur mit Piken bewassnet; es sehlte zu den ungeheuren Bedürfnissen eines so großen Heeres augenblicklich noch an Geld, an Gewehren, an Munition, selbst an Leder zu Schuhen. Unter diesen Umständen war Zeit gewonnen alles gewonnen.

Sollte Napoleon biese Frist, auf die alles ankam, gewähren? Die

Spipen seiner Armee erreichten ja schon die Ober, besetzten Breslau, während die Verbundeten rechts abschwenkend sich bei Schweidnit verschanzten. Aber eben diese Bewegung imponirte ihm. Die Gegner waren also zu einer britten Schlacht entschloffen; ftanden fie etwa schon mit Sfterreich in geheimem Bunde, daß sie sich so nabe an Böhmen hielten? Jedenfalls waren sie noch lange nicht erschöpft. Ihr zäher Widerstand von der Saale bis zur Oder, ihr ungeftumer fieghafter Mut jest eben bei Hainau trug nun die beste Frucht: Napoleons Zuversicht wankte. Besonders machte es auf ihn Eindruck, daß er in diesem Feldzug, in brei Schlachten und zwanzig Gefechten tein einziges Geschütz genommen, aber einige fünfzig eingebüßt hatte. Er merkte, ber Rrieg in Deutsch= land war nun ein anderer; er erfocht noch Siege, aber zweideutige, unfruchtbare; er begann öfter, als er pflegte, hinter sich zu blicken. Und da sah er gar viel Widerwärtiges: sein Heer war doch arg mitgenommen. Die zusammengerafften Haufen junger Konffribirter hatten unter seiner Kührung allerdings zwei Siege gewinnen und bis Schlesien vordringen tonnen; aber ber Strapazen ungewohnt und noch ohne rechten militäri= schen Geift, brobten sie nun in Auflösung auseinander zu fallen. Armee war nicht in dem gewohnten frischen Zug; auch ihr mangelte es an wichtigen Bedürfniffen, an Geschütz, an Reiterei, an geordneter Berpflegung, besonders an neuen Ersattruppen, wenn fie, wie bisher, den großen Vorteil der Überzahl behalten follte. Dazu tam, daß ihr die Berbindung mit ihren Hilfsquellen geftort wurde; in ihrem Rucken schwarmte, verwirrend und Schaben ftiftend, eine Menge verbundeter Streifscharen umber; eine berselben, und noch dazu eine ber kleinsten — die 90 Mann ftarte Schar preußischer freiwilliger Jäger zu Rog unter bem verwegenen Rittmeister v. Colomb — hob am 29. Mai in der Nähe von Zwickau gar einen Transport von 24 Geschützen auf und machte dabei 300 Ge= fangene. Sehr läftig wurden der franzöfischen Armee auch die Rosaken. Alles dies behinderte, beengte Napoleon; er vermißte die Wassenhaftigkeit und Promptheit der Mittel, durch die er sonst seine großen, alles entscheidenden Schläge ausgeführt. Er redete fich täglich mehr ein, wenn er nur Zeit gewinne, habe er alles gewonnen. Kurz, auch er fühlte bas Bedürfnis eines Baffenftillstandes. Er fühlte es fo bringend, daß er einen solchen anbot, daß er fich ihn sogar unter unvorteilhaften Bedingungen und unter öfterreichischer Vermittelung gefallen ließ. Am 4. Juni wurde berfelbe zu Poischwitz unweit Jauer, zunächst auf sechs Bochen, abgeschloffen. Die Franzosen räumten dem Vertrage gemäß Breslau und wurden auf den nordwestlichen Teil Schlefiens zwischen Ratbach und Ober und auf Sachsen beschränkt. Alle Streifparteien follten bis jum 12. Juni auf bas rechte Elbufer jurudtehren. Die von

den Franzosen besetzten Festungen durften alle fünf Tage verproviantirt werden.

Es war ein großer Gewinn, diese Wassenruhe, für beibe Teile. Den Verbündeten durch die Not, dem Kaiser Napoleon durch weise Vorsicht geboten, konnte der Wassenstillstand, richtig benutzt, beiden zum Heile gereichen; es fragte sich nur, ob jeder von beiden seine wahren Interessen erkennen werde.

Dennoch traf die Rachricht vom Baffenstillstand das preußische Bolk wie ein Donnerschlag. Es ahnte die Lage Rapoleons, wie sie wirklich war, nämlich in ihrer ganzen Mißlichkeit; es unterschätzte andrerseits die Schwierigkeiten des verbündeten Hauptheeres und war begeistert von dem Erfolge, welchen die Preußen da, wo sie auf eigene Hand sochten, abseits vom großen Kriegstheater, in der Mark unter Bülow soeben erstungen hatten.

#### Per Zeldzug des Generals v. Fülow und das Polk in der Mark.

Als Bittgenstein mit dem Hauptheere nach Sachsen abmarschirte, ließ er das Corps Bülow — 10 000 Mann — an der Grenze der Karkzurück mit dem Auftrage, den Elbübergang dei Roslau, die Straßen nach Berlin und die Belagerung Ragdeburgs und Bittenbergs zu decken. Dis zur Schlacht dei Großgörschen war dieser Auftrag nicht schwer. Bülow nahm sogar den Franzosen noch nebenher die Stadt Halle ab, die damals Festungsmauern hatte. Worgens am 2. Wai wurde sie nach heftigem Gesecht erstürmt, wodei sich das ostpreußische Bataillon Utten-hoven den größten Teil der Ehre zuschreiben durste. Es hatte hier bei weitem das meiste gethan, und doch war es erst im Januar gebildet, kam heute nach einem ermüdenden Rachtmarsch zum ersten Ral ins Feuer, war mangelhaft bekleidet und ausgerüstet, größtenteils ohne Tschakos, ohne lederne Tornister, ohne brauchbare Gewehre; sast alles dies mußte es sich erst erobern.

Die Freude der Sieger währte nicht lange, es kam die Nachricht von der Schlacht bei Großgörschen, von dem Rückzug über die Elbe, und Bülow mußte auf das rechte Elbufer zurücklehren, um die Mark zu beschirmen, zu deren Oberbesehlshaber er am 8. Mai vom Könige ernannt wurde. Er nahm nunmehr, durch den Feuereiser der Behörden und Privaten unterstüht, die Förderung der Landwehr selbst auf das krästigste in die Hand. Sie hatte ihre sehr großen Schwierigkeiten. Es waren Wehrmänner genug da, aber wie überall im Lande, mangelte es an Wassen, an kriegsmäßiger Kleidung, an Schuhen, Kochgeschirren,

Tornistern, Brotbeuteln, kurz an allem, was der Soldat braucht, um ins Feld zu ziehen. Auch Offiziere fehlten, um die nötigen übungen zu lehren. Mit denselben Hindernissen hatte die Errichtung des Landsturms zu kämpsen. Indessen die Thatkraft Bülows und der andern Behörden, die Lust des Bolkes und die Not, die Rutter der Ersindsamkeit, halsen über vieles hinweg, was sonst unübersteiglich geschienen hätte.

Diefem Geifte bes Bolkes entsprach das Landsturmeditt, welches am 21. April 1813 vom Könige unterzeichnet und nach ber Schlacht von Großgörschen veröffentlicht worden. Es war voll wahrhaft revolutionarer Energie: "Alle Staatsburger" - so bestimmte es - "die nicht schon bei dem stehenden Heere oder der Landwehr wirklich fechtend stehen. find verpflichtet, fich zum Landsturm zu stellen, wenn das Aufgebot ein= tritt; ber Rampf, zu welchem er berufen wird, ift ein Rampf ber Rot wehr, ber alle Mittel heiligt. Riemand barf bei Todesftrafe ben Landfturm aufbieten als die dazu durch das Gefetz berechtigten Bersonen; Bidersetliche, Meuterer, Deserteurs sollen den Tod oder beschimpfende Strafen erleiden; wer Stlavenfinn zeigt, als Stlave behandelt werben. Die Landsturmmaffe in einem bedrohten Begirt muß fich mit Beibern, Rindern, Greisen und der besten habe beständig zum Auswandern bereit halten; die Borräte, namentlich das Mehl, find fortzuschaffen ober zu verberben; Bier, Bein, Branntwein lasse man auslaufen; die Brunnen sollen in den zu verlaffenden Gegenden verschüttet, die Mühlen, Rähne, Fähren und Brücken verbrannt, die Dörfer — boch in der Regel die Städte nicht - gerftort und vermuftet werben."

Zwar zu so ertremen Maßregeln, wie massenhafter Auswanderung der Personen und Zerstörung des Eigentums, kan es nicht; dafür war man schon zu zivilisirt; wohl aber trat der Landsturm, sich und das Seinige zu verteidigen, vielerorten, besonders in der Mark, eifrig zussammen.

Ran sah ergraute Bürger und Beamte, Prosessoren und Prediger in seinen Reihen, zumal in der Hauptstadt, wo die Begeisterung am höchsten loderte, und es war nicht lächerlich, sondern rührend, Ränner wie Schleiermacher, der von Geist so hehr, von Körper so klein und verwachsen war, auch mit der Pike erscheinen zu sehen. Wie stand er so begeistert da auf dem linken Flügel seiner Kompanie; wie mühte er sich, es dem baumlangen Savigny gleich zu thun, der rechts der Flügelmann war. Denn die Universitäts-Prosessoren bildeten einen eigenen Trupp. Auch Rieduhr, der ledhafte kleine Rann, exerzierte, daß er dicke Schwielen an den zarten Händen bekam, und Fichte mit seinen robusten Gliedern, auch sonst kein Verschlicher Gegner, marschirte jest dis an die Zähne dewassen, zwei Vistolen im Gürtel, einen Schleppsädel an der Seite. Die

Wänner der Kunft blieben hinter den Männern der Wiffenschaft nicht zurück. Schadow führte die Schar der Künstler, Iffland die Schauspieler. Es war die Zeit, wo der höchste Schwung der Poesse nur eben anreichte an die Höhe des Moments, wo Kückerts Landsturmlied wirklich ausbrückte, was hunderttausende wollten.

Diefen Herd bes Bolksenthufiasmus, Berlin, "biefe mahre - Hauptftadt des sogenannten deutschen Baterlandes"\*) zu erobern, sandte nun Rapoleon nach der bautener Schlacht ein Heer ab, 20 000 Mann unter Dudinot; am 25. Mai verließ dasselbe Baugen, und mahrend Bulow in ber Laufit ober an ber Ober einen Angriff erwartete, marschirte es am 2. Juni auf Luctau. Sollte Berlin gerettet werden, fo mußte Bulow dort vor Dudinot ankommen. Wie war das möglich? Er stand jest in Rottbus, also 61/2 Meile von Luckau, mahrend Dudinot nur 4 Meilen dorthin zu machen hatte. Und dann — Dudinot führte sein ganzes Seer mit fich; das Bülowiche Corps aber war weithin auf 18 Meilen verteilt: in Rottbus, in Drebkau, in Juterbog, in Guben. Doch da galt kein Befinnen. Im Gewaltmarsch nach Luckau war die Losung; Bulow selbst, nachbem er diesen Befehl überall hingeschickt, brach Morgens 5 Uhr am 3. Juni auf. Es war ein furchtbar anstrengender Marich, der Tag ungewöhnlich heiß, der trockene Sandboden hüllte das matte Heer in dichte Staubwolken, bie Riefernwälder, durch die der Beg oft führte, erfrischten wenig. Endlich um 11 Uhr Abends war man in Luckau, hier warteten schon die Kameraden aus Drebkau; aber Boyen's Brigade, die von Jüterbog, und Borftell's, die von Guben heraneilte, hatten noch nicht anlangen können. Auch die eingetroffenen Truppenteile waren vor Erschöpfung halb aufgelöft. Gleichwohl traten fie am Morgen sämtlich schlagfertig unters Gewehr.

Der 4. Juni brach kühl und trübe an. Unter starkem Regen näherte sich Oudinot der Stadt und griff sie gerade dort an, wo Bülow es. am wenigsten vermutete, an dem rechten User des Flüßchens Berste. Hier stand, in der Kalauer-Vorstadt, die Brigade Oppen, während Bülow mit den übrigen Truppen am anderen Ende, in der Sandower-Vorstadt, Stellung genommen hatte. Um 10 Uhr siel der Feind mit ganzer Macht Oppens Hausen an und tried ihn vom Plate. Seine Überzahl, besonders an Artillerie, schien eine zeitlang den Sieg zu behaupten; aber Bülow warf ihm immer neue Bataillone entgegen, und so blieb die Kalauer-Vorstadt zuletzt doch in den Händen der Preußen. Um 3 Uhr entsichloß sich Oudinot, da er in dem hartnäckigen Kampse nicht vorwärts kan, die Vorstadt in Brand zu schießen, erreichte indes dadurch nur, daß die Flammen den Preußen so gut wie ihm den Weg versperrten. Beide

<sup>\*) &</sup>quot;Berlin, vraie capitale de ce qu'on appelait la patrie Germanique." Thiers l. c XV. 474.



Teile beschossen sich bis zum Abend; endlich trat Dudinot den Rückzug an, auf dem er beinahe 1000 Gefangene verlor.

Dieser Sieg stärkte das Selbstvertrauen der Truppen und der Bevölkerung nicht wenig und bewies der Welt, die Mark sei nicht so wehrlos, wie die Franzosen vermeint hatten. Es bedurste einer solchen Erinnerung, um ungebeugt zu bleiben bei den Hiodsposten, die nunmehr kamen.

## Deutsche Anfälle.

Bährend in Berlin die Vornehmen und Wohlhabenden dem ge= meinen Mann mit gutem Beispiel vorangingen und nicht bloß zahlten und tuchtig zahlten, sondern auch selbst die Waffen ergriffen und fleißig exerzierten nach dem alten Bahrwort: Hilf bir selbst, so hilft bir Gott; - ging es in hamburg anders ber. Es gab bort auch tuchtige Batrioten, den Buchbandler Perthes 3. B.; aber die Maffe der Bürgerschaft, die meisten ber reichen Raufleute, welche ben Senat und die Stadt beherrschten, hatten keine Luft, beträchtliche Opfer zu bringen. Sich mit bem schweren Gewehr und Gepack perfonlich in Reih und Glieb zu stellen, im Schweiße ihres Angefichts zu exerzieren und fich bann vom Feinde totschießen zu laffen, das wollte ihnen nicht in den Sinn. meinten, diese Pflicht mit Gelb abkaufen zu können. Das gemeine Bolk sollte kämpfen, fie wollten zahlen. Hätten fie nur wenigstens tief gemig in den Sadel gegriffen. Aber fie gaben bloß 200 000 Thaler ber, eine Summe, die für die reiche und von den Franzosen mit dem furchtbarften Elend bedrohte Stadt ein mahres Lumpengeld war. Damit brachten fie benn auch nur 2000 Mann zusammen, die sogenannte hanseatische Legion, eine Truppenmacht, die offenbar ganz unzureichend war, Hamburg gegen die herannahenden Corps von Davoust und Bandamme zu verteidigen. Ran verließ fich auf fremden Beiftand, aber diese Hoffnung schlug fehl. Bernadotte, früher frangöfischer Marschall, jest ber erwählte Kronpring bes feit bem 3. Marg mit Rugland, feit bem 22. April 1813 mit Breußen verbündeten Schwedens, ftand zwar mit hinreichenden Streit= fraften in der Rabe, aber er ließ die wichtige Stadt verräterischer Beise im Stich: und Tettenborn war mit seinen 1500 Kosaken und ben 2000 "Hanseaten" nicht imftande, eine große Stadt gegen zehnfache Übermacht zu halten. So ergab fich Hamburg auf Gnade und Ungnade.

In der Racht zum 30. Mai zog Tettenborn mit allen Truppen ab; am folgenden Tage besetzten die Franzosen die Stadt, und nun verhängte Davoust auf Rapoleons Besehl ein hartes Strafgericht. 13 Millionen Thaler Strafsteuer war noch das geringere Unglück; die Hamburger

Pierfon, preuß. Geschichte. II.

mußten auch auf eigene Kosten und mit eigenen oder gemieteten Hänben ihre halbe Stadt niederreißen, Verschanzungen auswersen und Hamburg in eine französische Festung umwandeln; ein halbes Jahr lang dauerte die schimpsliche und schwere Arbeit; sodann jagte Davoust bei Beginn der strengen Jahreszeit 25 000 Menschen der ärmeren Bevölkerung aus der Stadt und ins Elend, um eine Belagerung besser aushalten zu können. Auch die Gelder der hamburger Bank nahm er weg und bedrückte außerdem Hamburg, Lübeck, Bremen und die anderen abgesallenen Gebiete der Niederelbe mit allen Arten von Lieserungen, wie es ein erbitterter Feind im Kriege zu thun pslegt. So mußte Hamburg zehnmal teurer Schande, Unglück und Skaverei bezahlen, als ihm eine ehrenvolle mannhaste Verteidigung gekostet hätte.

Der schmähliche Fall ber größten beutschen Sandelsstadt mar für alle auten Deutschen ein harter Schlag; aber balb folgte ein neuer Schmerz, ber noch tiefer die Seele traf. An keiner Blute biefes schonen Bolkerfrühlings, ber im März 1813 über Deutschland aufzugehen schien, hing bas Herz jedes edeln Deutschaefinnten so, wie an der Lutowschen Frei-Sie war die liebste Hoffnung der begeifterten Ibeologen und Deutschtumler; fie follte, gleichsam ein Cherubsschwert in Germanias Hand, ein fleischgeworbenes Rampflied "für Freiheit und Baterland!" im Sturm Deutschland burchsaufen, "bie wilbe verwegene Sagb", follte bie gange beutsche Jugend zum Rampf wider den welschen Erzfeind um fich sammeln und, "eine Schar ber Rache", allen Franzosen für Deutsch= lands Schmach vollauf vergelten. Sie war in der That der schönfte, idealste Ausbruck bieses Krieges. Bas die beutsche Jugend an edelster, feuriafter Geiftestraft besaß, fand sich in den Reihen der Lühower. alanzenofte unter den glanzenden Sünglingsgeftalten, als der volltom= menfte Mann, ber in ben heiligen Krieg gezogen, wird (von Jahn und Arndt) der damals fiebenundzwanzigjährige Friedrich Friesen geschildert, "eine Siegfriedsgeftalt, an Leib und Seele ohne Fehl, ein rechtes Bild ritterlicher und jungfräulicher Unschuld, mit Schönheit, Kraft und Wiffenschaft gerüftet, gleich geübt in der Kunft der leiblichen und geiftigen Baffenweise. Ihn batte im Rampf keines Sterblichen Klinge gefällt." Er fiel im Marz 1814 im Arbennerwald, meuchlings von franzöfischen Bauern erschlagen. Ihm am ähnlichsten unter ben Gebliebenen waren Ectard aus Mansfeld und ein Graf zu Stolberg, Die Arnot ebenfalls befingt (Rlage um drei junge Helben); ferner die drei jungen Grafen (Gröben, Canit, Dohna), die Max von Schenkendorf feiert; und, von allen der edelfte, Theodor Körner, der Braut und Amt und seinen Dichterruhm im Stich ließ, um sein junges, reiches Leben bem Baterlande zu opfern. Auch Jahn war Lütower; fast alle waren es, die nachmals in Kunst und Wissenschaft ober in wirksamer Deutschheit hers vorragten.

Aber diese schönen und großen Hoffnungen verwirklichten fich nicht, diese herrliche Blüte welfte und trug keine Frucht, benn das außerpreugische Deutschland, für das fie doch bestimmt mar, ftand nicht auf; die Freischar wurde also nicht ber Rern eines großen beutschen Heeres, fondern blieb eine Freischar. Als solche hatte fie nun im Ruden bes Keindes bedeutende Schläge ausführen follen. Das geschah jedoch nicht. Major von Lütow war ein tapferer Mann, aber kein geschickter Parteiganger; es fehlte ihm dazu an der nötigen Umficht und zugleich kühnen und besonnenen Entschlossenheit. Daber tam es benn, daß ihn bei seinen Unternehmungen ein Unstern verfolgte. Überdies wuchs die Schar durch Ruzug aus der Altmark, aus Sachsen und Mecklenburg von 1050 Mann (so zahlreich war fie beim Auszug aus Schleffen) im Mai auf 2000 Mann Fußvolls mit 9 Geschützen und 600 Reitern an und wurde da= burch für eine bloße Streifschar zu schwerfällig. Auch hielt man fich zu lange mit Ruftungen und Vorbereitungen auf. Rurg, die Schar brachte es nicht zu großen Thaten, obschon fie überall, wo fie mit dem Feinde zusammentraf, fich mit größter Tapferkeit schlug, wie fie benn gleich ihr erftes Gefecht (ben 12. Mai an ber Göhrbe) fehr rühmlich beftand. Den= noch haßte Rapoleon keinen Teil seiner Gegner so bitter als biese Schar, jum Beichen, daß er den Boltsgeift mehr fürchtete, als er zu thun fich den Anschein gab. Er benutte daher mit ingrimmiger Schadenfreude eine Unvorsichtigkeit Lütows, um der Schar einen furchtbaren Schlag zu verseken.

Ende Mai hatte Lühow von der Altmark mit 400 Reitern einen Streifzug nach Thüringen unternommen, hob in Roda und Schleiz 500 Rheinbündner auf, die sogleich bei ihm Dienste nahmen, und drang über Plauen im Boigtlande dis Hof in Baiern vor. Hier traf ihn die Rachricht vom Wassenstillstand. Sei es nun, daß er bei den Franzosen und Rheinbündnern auf Ritterlichseit und Schonung rechnete oder seine natürliche Sorglosigseit ihn in Sicherheit wiegte, er nahm, statt nach Böhmen überzutreten oder sich selbst einen Weg durch Sachsen nach der Elbe zu suchen, die Führung eines von dem sächssischen Kriegsminister v. Gerschorf abgeschickten Marschsommissärs an, der ihn in das Retz sührte, welches man ihm seht legte.\*) Denn Rapoleon gedachte nicht, sich diese Beute entgehen zu lassen. Auf seinen Besehl "Sachsen von den Räusbern zu befreien und sie zu vernichten, wo er sie sinde", schickte der in Leipzig kommandirende französsischen Besehlshaber 4000 Reiter, Franzosen und Rheinbündner, an den Floßgraben, den nach Leipzig heranziehenden

<sup>\*)</sup> Bgl. Sfigen aus bem Leben &. hoffbauers von 3. A. Boigt, Salle 1869, S. 197 ff.

Lühowern entgegen. Bei Kipen wurde die kleine Schar von allen Seiten umringt, mit zehnfacher Übermacht angefallen und niedergehauen (17. Juni). Deutsche — eine würtembergische Brigade unter dem Gesneral Normann — waren es, welche dies Schergenamt verübten. 205 Lühower sielen oder wurden gefangen; der Überrest — noch 100 Reiter, darunter Lühow selbst und Körner, der letztere schwer verwundet — entstam glücklich und rettete sich über die Elbe.

Die Freischar erholte sich von diesem Schlage nie ganz wieder; sie spielte seitdem auch in der öffentlichen Meinung nur eine Nebenrolle; sie hat zwar immer mit Ehren gekämpst und später manchen glücklichen Tag gehabt, aber mehr als die Bedeutung eines Streiscorps hat sie nie erlangen können. Ohne Zweisel, wenn die Masse von Geist und Eiser, die in ihr vereinigt war, unter die regelmäßigen Heerkörper wäre verteilt worden, die Leistungen dieser Feuerköpse hätten beträchtlicher sein müssen. Aber wiegt nicht diesen Vorteil die Poesie auf, welche die Schar in das Bild jenes Krieges bringt, — wär' es auch nur die Poesie des Schmerzes?

#### Die Beit des Waffenstillstandes.

"Als am zweiten Pfingfttage", erzählt Arnbt\*), "die Nachricht von ber abaeschlossenen Waffenruhe nach Berlin tam, wurden ploplich alle Gefichter blaß, alle Berzen wie vom Donnerstrahl getroffen; bange Todesftille war in der eben noch so fröhlichen Menge der wandelnden Menschen; die Sonne des schönen Frühlingstages schien nur auf Verzweifelnde." Man fürchtete, die große Bewegung werbe im Sande verrinnen, Die Retten festbleiben, ein fauler Friede ber Lohn fo vieler Anstrengungen fein. Allmählich machte sich indes eine gerechtere Burdigung der Dinge geltend, die Nüplichkeit und Notwendigkeit des Ereignisses wurde begriffen. Man erkannte und billigte den Zweck, welchen der König in einer Erklärung an das Bolk (vom 15. Juni) ausdrücklich angab: "da= mit die Nationalkraft, die mein Volk bis jett so ruhmvoll gezeigt hat, fich weiter entwickeln könne." Mit verdoppeltem Eifer betrieb man ganz Preußen ein Heerlager — bas Wert der Ruftung. gefochten, waren nur die Cadres jenes mächtigen Bolksheeres gewesen, bas der König im März aufgeboten; fie hatten heldenhaft gefochten, die Rämpfer von Großgörschen und Bauben, freiwillige Sager und Linien-

<sup>\*)</sup> Schriften für und an meine lieben Deutschen, I. 138. Bgl. Arnbt, Wanderungen, Seite 185.



truppen, beide gleich preiswürdig, sie hatten die Übermacht nicht besiegen können, aber ein Großes erreicht, daß hinter ihnen das Bolksheer schlagfertig aufmarschiren, daß jest recht eigentlich die Maffe ber Ration ins Feuer geführt werden konnte, die reiche Sommerernte der schönen Frühlingsfat. Bei Beginn des Krieges hatte die Regierung die Festungen zwischen Elbe und Beichsel, welche ber Feind noch in Handen hielt, burch die Refervebataillone des ftehenden Heeres einschließen laffen. Sie machten hier die Vorschule des Krieges durch. Sie wurden darauf von den ausgebilbetften Bataillonen ber Landwehr abgelöft, die bann wiederum anderen Landwehrhaufen Blat machten, um ihrerfeits zur Feldarmee abaugehen. Die Kleidung der Landwehr war sehr einfach: eine blaue Litewka (Rock) mit einem Kragen von der Farbe der Broving, die Breußen rot, die Pommern weiß, die Märker frapprot, die Schlefier gelb, spater (nach Eroberung der preußischen Provinzen links der Elbe) die Elbregi= menter hellblau mit roter Einfaffung, die Thüringer grün; eine blaue Tuchmüte mit dem Kreuz von Blech vor der Stirn, um welches die Inschrift: Mit Gott für König und Baterland. Die Waffen waren beim Fußvolk zunächst das Gewehr, bei den Reitern Säbel und Lanze. Sahen mun auch die Landwehrleute nicht so militärisch aus, wie die Linientruppen, von denen sie daher anfangs den Spottnamen "Kreuzbauern" erhielten, so bewiesen fie doch sehr bald durch die That, daß fie an altem Breußenfinn, an Tapferkeit und Helbenmut ihren Kameraden von der Linie gleich standen.

Waren die Städter nach ihrer Art rasch vorangegangen mit begeifterndem Beispiel, so zeigte das langsamere Landvolk die nachhaltigere Rraft seiner kernigen Natur; es überholte rafch die andern Stände in opferfreudiger Leiftung. Ohne Murren gab der Bauer tagtäglich alles und jedes her, Geld und Naturalien, Vorspann und persönliche Dienstleiftungen und alle waffenfähige Mannschaft. Die Lieferungen und Ginquartierungen, die Aufgebote und Kriegsübungen hörten nicht auf; in manchen Gegenden blieb nicht bloß der Feldbau vollständig liegen, sonbern auch höfe und häuser veröbeten. Aber man trug freudig die ungeheuren Laften, benn man trug fie für fich, für bas Baterland, für Die Rache, und nicht mehr für den fremden Zwingherrn und seine übermutigen Horden, die bisher wie Seuschrecken den Wohlstand des Landes verzehrt hatten. Allerdings gab es Ausnahmen von der allgemeinen Opferwilligkeit. In einigen Kreisen Oberschleftens und noch mehr in einem Teile Weftpreußens ftieß die Bilbung der Landwehr auf die ernstlichsten Schwierigkeiten, weil hier polnische Bevölkerung faß, welche die begeifterte Stimmung der deutschredenden Preußen nicht teilte. suchte man fich ber Wehrpflicht zu entziehen. Ahnlich verhielt sich, besonders in Beftpreußen, die Judenschaft. Wiele Juden baten, ihnen den Kriegsdienst zu erlassen und lieber Geld anzunehmen, worauf die Regierung denn auch einging.

Allein das waren doch nur Ausnahmen, und wenn die Polen sich großenteils widerwillig bezeigten, so waren dagegen die andern nicht= beutschen Volksstämme Preußens, namentlich die Litauer und Masuren Oftpreußens, vom besten Geiste beseelt. Auch deckte jeden Aussall reich= lich die verdoppelte Opserfreude der deutschen Preußen, welche die große Mehrzahl der Nation bildeten.

Es fehlte benn auch nicht an Leuten; bis Ende Juli waren 140 000 Mann Landwehr schlagsertig. In demselben Berhältnis stand die übrige Leistung. Die Kurmark allein hat für Pferde, Schlachtvieh, Früchte, Ausrüftung der Mannschaften und andere Kriegsbedürsnisse im Jahre 1813 an 30 Millionen Thaler aufgebracht.

Auch das Schrifttum trug das seinige dazu bei, das Bolk fort und fort in seinen innersten Tiefen aufzumühlen und auf ber Höhe ber Zeit zu halten. 3mar der Altmeifter der Literatur, Göthe, verhielt fich abwehrend; ihm war bei dem Neuen, Ungeheuren, das da in Preußen vorging, unbehaglich zu Mute; er fühlte für Napoleons Cafarenhaftigfeit eber eine gewiffe Sympathie. "Schüttelt nur an euren Retten"! rief er ben Begeisterten unmutig zu, "ber Mann ist euch zu groß, ihr werdet sie nicht zerhrechen." Aber die jungeren dachten beutscher und ließen der frischen That es nicht an dem rechten Borte fehlen. Sprachen Rückerts "geharnischte Sonette" mehr zu ben feiner Bebilbeten, Dar v. Schen= tendorfs ritterliche Lieber mehr zu ben ablig Geftimmten, fo fanden Rörners ichwärmerische Beisen bei ber Jugend, Arndts volkstümliche Schriften bei ber Maffe ber Nation ben lautesten Wieberhall. lose Flugblätter, Gebichte, Spottschriften, Lieber, Ansprachen, Zeitungen flogen durch das Land, in jedes Haus, in jede Hutte, regten und flarten jedermann auf.

Während so das preußische Volk die Zeit der Wassenruhe benutze, um demnächst mit der volken Wucht seiner Gesamtkraft in den Krieg einzutreten, arbeitete die Diplomatie der Verdündeten eifrig daran, das mächtige Österreich auf ihre Seite zu ziehen. Da war es nun ein großes Unglück für die Sache Deutschlands und der Freiheit, daß in Österreich von deutscher Rationalität so gar wenig vorhanden, daß hier das Volk ein lauer Freund, die Regierung fast ein Feind Deutschlands war. Kaiser Franz, lothringischen Stammes und Italiener von Geburt, hatte, odwohl er den gemütlichen Wiener spielte, in seiner engen Seele keinen Funken deutschen Sinnes; er haßte vielmehr alles Deutsche als "Aussländerei" und "lutherisches Wesen". Noch mehr, mit Verdissenheit, haßte er jede Regung des Volksgeistes. "Ich kenne keine Völker", sagte er, "ich kenne nur Unterthanen." Er verabscheute die Jeologen und die

Deutschtumler, die Denker und Dichter, die Kant und Schiller, kurz alles, was dem Volkstum Schwung gab. Er verabscheute besonders die ganze Bewegung, die er in Preußen auflodern fah, als "ftrafbaren Satobinismus". Er war schlau genug zu merken, daß fie zu der Bornirtheit und Richtsnutigkeit seines Despotentums in geradem Gegensat ftand. protestirte benn auch gegen die "revolutionären, excentrischen" Maßregeln ber Berbundeten, gegen ihre Aufrufe an die Deutschen, gegen ihr Syftem eines Volkskrieges. Der Versuch bes kalischer Manifestes, die beutschen Bevölkerungen auch nötigenfalls gegen ben Willen ihrer Fürften zum Aufftande zu bringen, erschien ihm als ein Frevel an dem Seiligtum bes "göttlichen Rechts ber Könige". Er ließ baber die Deutschgefinnten, die fich selbst in seinem bespotisirten Ofterreich hie und da fanden, wenn fie fo rebeten, wie man in Preugen handelte, forgfältig hinter Schloß und Riegel legen, damit fie ihm nicht die gutgefinnte Berde ansteckten, und die wiener Polizei mußte dafür forgen, daß auf den Borftadttheatern bie ehrwürdige Begeifterung ber Junglinge, die bei Großgörschen und Bauben fielen, verhöhnt und beschimpft wurde.\*) Franz I. mar fest ent= schloffen, einen "beutschen Freiheitstrieg" nicht nur nicht mitzumachen, sondern womöglich zu verhindern.

Jedoch zu einem Kabinetskriege gegen Napoleon hatte er wohl Luft. Die Provinzen, die er verloren, mußte er wiederbekommen. Vor allem, er mußte Rache nehmen für die Schmach, die ihm Napoleon vordem zugefügt. Übrigens wollte er den Schwiegersohn nicht vernichten, sondern nur gründlich demütigen. Indes, obgleich er dabei mit Rußland und Preußen im Bunde wenig Gefahr lief und der Gewinn sehr locke, so fürchtete er den Gewaltigen, der ihn so oft bestegt hatte, doch viel zu sehr, um nicht einen diplomatischen Feldzug dei weitem einem militärischen vorzuziehen. Er ging gern sicher und wollte lieber die Lage als bewassneten Vermittler benußen, um, wenn irgend möglich, ohne Krieg Rapoleon einen Frieden aufzunötigen, der Österreich wieder vergrößere und neben den französischen Einsluß in Deutschland den österreichischen sehr Das war sein Programm; er überließ es seinem Minister Metternich es auszusühren.

Metternich war ungefähr desselben Schlages wie sein Herr, nämlich ein kalter, zäher, heuchlerischer Selbstling, dabei flach, niedrig von Gestinnung, aber glatt wie ein Aal, formgewandt und psissig. Er richtete den Willen seines Kaisers mit großer Geschicklichkeit aus und wußte es so zu drehen, daß Österreich eine vermittelnde, eine Schiedsrichterrolle erhielt. Schon am 8. Mai hatte er Napoleon seine Vorschläge

<sup>\*)</sup> Scherr, Blücher III. 132. Bgl. Karoline Pichler, Dentwürdigkeiten, S. 225. Springer, Geschichte Ofterreichs I. 211.



gemacht, und er wiederholte fie dann: Auflösung des Großherzogtums Warschau zu Gunften Rußlands, Öfterreichs und Preußens, einige Stärfung Preußens (bie für Öfterreichs Unabhängigfeit gegen Rugland und Frankreich nötig war), Abtretung Ilyriens an Öfterreich, herausgabe ber hanseftäbte. Sfterreich wollte ihm also zwei Drittel von Deutschland, nämlich bas Königreich Beftfalen, die Rheinlande, Sannover und felbst ben Rheinbund gönnen. Rapoleon aber wollte in seinem Hochmut überhaupt nichts opfern, höchstens einen kleinen Feten von seiner Beute, etwa Allgrien und Warschau. Er meinte, — und bies war der große Irrtum, durch welchen er das meiste zu seinem Untergange beigetragen hat — er meinte, burch eifrige Ruftungen während ber Baffenruhe werde er seine Streitfrafte so vermehren, daß er die Berbundeten auch nach der Vereinigung Öfterreichs mit ihnen zum Frieden zwingen könne. Darum wies er jene so vorteilhaften Borschläge hartnäckig zurud. Rur insofern hatte er Recht, als auch dieser von Ofterreich gebotene Friede, der Stalien und das meiste deutsche Land in franzöfischer Gewalt ließ, ohne Dauer gewesen ware; zwischen ihm und Europa mußte das Schwert entscheiden, und zwar über alles oder nichts. Er wußte und hatte es langft offen eingeftanden: sein Reich konnte nur dauern, so lange er lebte. "Frankreich", sprach er einst, als seine Macht am größten war, "Frankreich tann nicht jenseit bes Rheins Krieg führen; Bonaparte hat es gekonnt, aber nach mir ift alles bies vorbei. \*\*) Doch eben barum, meinte er, muffe Bonaparte das überflussige verteidigen, damit Frankreich einst das Notwendige, d. h. den Rhein, behalte.

Wetternich unterhandelte num desto eifriger mit den Verbündeten. Er sah, wie unmäßigen Wert sie auf Österreichs Beitritt legten (den dieses in seinem Interesse thun mußte) und verlaufte denselben daher auch übermäßig teuer. Zunächst müsse die Art der Behandlung des Krieges eine "korreltere" werden, solche Maniseste wie das kalischer dürsten nicht erlassen werden, überhaupt keine Berufung an das Freiheitsund Nationalgesühl der Massen eintreten. Es müsse sich nicht um Volksrechte, deutsches Vaterland, nationale Versassung und dergleichen Unsgeheuerlichkeiten, sondern um rein dynastische Interessen handeln. Sodam müsse man dem französischen Kaiser nicht alzuviel absordern, nämlich nur das Herzogtum Warschau, Ilhrien und von Deutschland die Gebiete zwischen der unteren Elbe und der Ems. Unter diesen Bedingungen versprach Österreich seinen Beistand; am 27. Juni verpstichtete es sich in dem Vertrage zu Reichen bach, dem Bunde gegen Napoleon beizutreten, wenn dieser die genannten Forderungen, aus denen es bestehen werde,

<sup>\*)</sup> Gent, Tagebücher, 1861, S. 206.

ablehne. Preußen und Rußland konnten fich mit einem solchen Ausgange bes Rrieges nicht begnügen, aber fie rechneten mit Beftimmtheit barauf, daß Rapoleon in seiner hochmütigen Berblendung verharren werde, und für diesen Fall wenigstens stedte fich Ofterreich ein weiteres Biel, nämlich ganz Deutschland zwar nicht von seinen Rheinbunds-Souveranen, die Franz I. vielmehr aufrecht erhalten wollte, aber von den Franzosen befreien zu helfen. Deutschlands "Wiedergeburt" war freilich auch bann unmöglich. Bon diesem Metternichschen Gespinnft, womit die junge deutsche hoffnung balb follte erwürgt werden, hatten die Deutschgefinnten damals noch teine Ahnung: fie hielten Metternich und Franz I. nur für schlaffe Freunde, nicht für entschiedene Feinde ihrer Sache; übrigens kam es qunächft auf Rapoleons Bekampfung an, fie hatten fich gegen ihn auch mit bem Teufel verbinden mögen. Deshalb bemühte fich selbst ber Ebelften und Rlarften einer, Scharnhorft, mit perfönlicher Aufopferung um Ofterreichs Beitritt. Dhne auf seine Bunde Rudficht zu nehmen, reiste er im Mai Tag und Nacht nach Wien; Franz I. mochte aber mit Männern wie Scharnhorft nichts zu thun haben, er ließ ihn mit guter Manier zurlickweisen, und Scharnhorst reifte nun ebenso eilig nach Brag, um bort für das Bündnis zu wirken. Seine Wunde verschlimmerte sich burch diese Anstrengungen so, daß er zu Brag am 28. Juni seinen Leiden erlag; ihm war es verfagt, mit seinen Augen noch zu schauen, wie so herrlich seine größte Schöpfung, die Landwehr, die Feuerdrobe beftand.

Einen Augenblick schien es, als wenn Napoleon die ganze Gefahr feiner Lage begriff; er bewog Metternich, eine Berlangerung bes Baffenftillstandes bis zum 10. August zu erwirken und einen Friedenskongreß au Brag herbeizuführen. Aber die Berhandlungen zerschlugen fich, weil mur Ofterreich ben aufrichtigen Bunfch nach Frieden hatte; Preußen und Rukland, beren Rüftungen jest vollendet waren, brannten vielmehr vor Ungebuld, mit den Baffen beffere Erfolge zu erlämpfen, als die Federn ber öfterreichischen Diplomatie erftrebten; biese felbst erkannte zulet, bag mur burch den Krieg etwas Erfleckliches zu gewinnen sei; Napoleon endlich wollte nur Beit für feine Ruftungen gewinnen, um fpater als Befieger aller ben Frieden nach feinem Belieben bittiren zu konnen. Übrigens, zum erften Mal seit sechzehn Sahren auf einem Friedens-Rongreß in ber Lage bes Bebrangten, in ber Lage um ben Berluft eines Mehr ober Beniger markten zu muffen, fürchtete er, daß ein Schritt zurück ihn auf eine Bahn bes Riebergangs brachte, wo fein Salten fei, bag, wenn er nachgabe, Europa ihn so geschwächt glauben wurde, um bald neue und größere Forderungen zu ftellen. Daher beharrte er darauf, außer Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, auch noch Deutschland behaupten zu wollen; ja er forberte fogar für den Berzicht auf Polen und Ilyrien, daß die brandenburgischen Marken von Preußen abgerissen und dem Könige von Sachsen gegeben würden! oder wenigstens, daß Preußen nicht Danzig und nichts von seinen früheren deutschen Bestyungen erhalte. So konnten denn die Bevollmächtigten Preußens und Rußlands mit leichtem Herzen in der Racht zum 11. August Prag verlassen; Kongreß und Wassenstillstand waren zu Ende, Österreich gewonnen, und der Krieg sing wieder an. Am 12ten erfolgte Österreichs Kriegserklärung.

Es verftärkte die materielle Racht feiner neuen Verbundeten fehr erheblich, aber es brachte dagegen auch ein Element in den Bund, in ben Krieg, welches ben Schwung besselben wie ein Bleigewicht hemmte und ihn in der That allgemach aus einem Bolks- und Freiheitskrieg in einen Rabinetstrieg veränderte. Bie follten auch Deutschtum und Bolksfreiheit von einer Roalition kommen, zu welcher Franz I. und Metternich gehörten, aus einem Heerlager, in welchem nunmehr neben ben Ruffen auch noch die Slawen und Magyaren Ofterreichs Plat nahmen? und selbst die Deutschöfterreicher waren von dem Beiste, der in Breußen flammte, so gut wie unberührt! Dachte die große Maffe der Breußen in erfter Linie an Preußen, in zweiter an Deutschland, so tam ben allermeisten Österreichern Deutschland überhaupt nicht in den Sinn. Von ber gewaltigen, idealen, von der wahrhaften Bolksbegeisterung, die dort im Norden herrschte, war in Ofterreich feine Spur; nicht bloß in ber öfterreichischen Regierung, "auch in bem öfterreichischen Bolke felbst mar die filbne Energie und Frische von 1809 nicht mehr vorhanden. Wit bem Schwung, womit fie bei Aspern und Wagram gestritten, gingen bie Öfterreicher jett nicht in ben Krieg; fie brachten nur eine Verftartung an Bahl und Macht." \*) Für die Sache des deutschen Boltes. sowie bes preußischen Staates war also Öfterreichs Beitritt ein zweibeutiger Gewinn.

Nicht besser stand es, mit Ausnahme Rußlands, um Preußens übrige Allianzen. Schweden war ein schwacher, unzuverlässiger, beinahe ein verräterischer Freund; die englische Regierung, damals noch ganz zu Diensten der hannöverschen Dynastie, schien als wichtigstes Ziel der deutsichen Erhebung die Versorgung des Hauses Hannover zu betrachten, sie setze in dem Vertrage zu Reichenbach, den sie am 14. Juli mit Preußen abschloß, sehr genau die künstigen Vergrößerungen Hannoversssest, während Preußen nur das unbestimmte Versprechen einer Wiedersherstellung im Umfange von 1806 erhielt. Es kam auch dei den Subssidienverträgen zu kurz; England zahlte ihm 666 666 Pfund Sterling,

<sup>\*)</sup> Sauffer, a. a. D. IV. 274. Springer, a. a. D. I. 208.

während Rußland sich die doppelte Summe ausmachte; die russischen Diplomaten führten eben ihr Geschäft besser als die preußischen.

Daß trot allebem durch diesen Krieg immer noch etwas Gutes und Großes erreicht worden ist, hat man unter den Fürsten Alexander und Friedrich Wilhelm, unter den Nationen aber den Preußen zu danken, dem Bolke, den Kriegern und den Feldherren; denn die beiden Monarchen hielten an dem Entschluß, das Begonnene durchzuführen, seft, und Preußens unwergleichliche Leistungen machten es schlechterdings unmögslich, daß seine und Deutschlands Interessen später so weit bei Seite gesichoben wurden, wie die Metternichsche Politik es beabsichtigte.

## Die Beit der Siege.

Seit Österreich dem Bunde beigetreten war, wurde sofort die Sprache, welche die Verbündeten in ihren Erklärungen führten, eine andere. Bon ber verheißenen Wiederherstellung des deutschen Reiches war nicht mehr die Rede, nur noch von der Wiederherstellung der Machtverhältniffe, welche Preußen und Öfterreich vor 1805 gehabt, und von der Abschüttelung des Jochs, welches Frankreich den Deutschen im Rheinbund auferlegt hatte. Es galt also einer beftimmten Befreiung, nicht ber Freiheit Deutschlands überhaupt. Auch dies Ziel war noch ber Anftrengungen bes deutschen Volkes würdig. Dennoch fuhr der Rheinbund fort, seine Soldaten unter Frankreichs Ablern kampfen zu laffen. Die Verbündeten hatten also allein, mit eigener Kraft Deutschlands Retten zu brechen. Auch schienen fie bazu ftark genug; benn fie traten nunmehr mit übermacht auf den Kampfplat, wenn auch bei weitem nicht mit so überlegenen Kräften, als die Franzosen zu behaupten pflegen. Es standen jest in Europa 85 Millionen Menschen verbündeter Völker gegen 78 Mil= lionen unter Napoleon vereinigter, und zwar von den neun und zwanzig Millionen beutscher Zunge waren ein und zwanzig auf Napoleons Seite. Bas die Stärke der Heere betraf, so belief fich bei den Verbundeten die Gefamtzahl ber Streiter jest auf 800 000 Mann, nämlich 277 000 Breußen (darunter 140 000 Landwehrmänner), 264 000 Sfterreicher, 249 000 Ruffen, 18 000 Schweben. Dagegen hatte Napoleon nur 500 000 Mann kampffähig (worunter ein Drittel Deutsche, die übrigen Franzosen, Staliener, Polen, Riederländer, Schweizer und Dänen). Aber jene Übermacht war nicht so groß wie fie schien, denn auf bei= ben Seiten, aber in größerem Berbaltnis auf Seiten ber Berbundeten, tam die Bahl berjenigen Truppen in Abzug, welche bei den Festungen und auf entlegenen Schaupläten standen. Dort, wo der entscheidende Rampf erfolgen mußte, auf bem eigentlichen Rriegstheater zwischen Ober,

Elbe und Saale, war die verbündete Übermacht noch keineswegs eine erdrückende. Napoleon eröffnete hier jett ben Feldaug mit 330 000 Mann Infanterie, 72 500 Mann Kavallerie, 33 500 Mann Artillerie und 4000 Pionieren und Sapeuren, zusammen mit 440 000 Mann und 1200 Beschützen; es waren darunter 112 000 Deutsche: Baiern, Bürtemberger, Babener, Sadsen, Darmftäbter, Beftfalen u. f. w. Bas die Berbunbeten bei Beginn bes Feldzuges bier im freien Felbe verwenden konnten, betrug 364 500 Mann Fußvolk, 76 000 Reiter, 30 500 Mann Artillerie und Genietruppen, 22 000 Rosaken, zusammen 493 000 Mann mit 1388 Geschützen. Rach dem Kriegsplan, welchen die Verbündeten ju Erachenberg am 12. Juli aufgestellt hatten, gerfiel biefe Streitmaffe in drei Teile: 1) die sogenannte Hauptarmee in Böhmen, beftehend aus 110 500 Ofterreichern, 60 000 Ruffen unter Barklan und 49 260 Preußen unter Rleift, zusammen 220 000 Mann mit 672 Kanonen; 2) das schlefische Heer, 38 220 Preußen (barunter 15 235 Mann Landwehr) unter York und 61 220 Ruffen unter Langeron und Sacken, zusammen 99 440 Mann mit 340 Geschützen; 3) die Nordarmee in ber Mark, 78 250 Preußen (die Mehrzahl Landwehr) unter Bülow und Tauentien, 29 660 Ruffen unter Winzingerode und Woronzof, 18 000 Schweben, zusammen 125 910 Mann mit 316 Ranonen. Ru biesem Heere gehörte bann noch ein Corps unter Wallmoben, bas in Medlenburg gegen Davouft aufgestellt war: es betrug 24 560 Mann mit 60 Geschützen und beftand meift aus Nordbeutschen (barunter auch die Lütower), fodann aus Ruffen, Preußen, Englandern und Schweben.

Breufen that also unbedingt das Beste, es stellte nicht bloß die Volksbegeisterung, es stellte auch der Zahl nach mehr Truppen als irgend einer ber andern Staaten, nämlich jetzt gleich zu ben brei Hauptheeren 165 730 Mann (worunter 66 940 von der Landwehr), während Rufland 150 880 und Öfterreich gar nur 110 500 Mann dazu lieferten. Wie es aber bei ber Verteilung der Beute übervorteilt werden sollte, so ward ihm auch der gebührende Anteil der Ehre verkümmert. Man legte ben Gefamt = Oberbefehl des Krieges in die Bande eines öfterreichischen Benerals, bes Fürften Rarl v. Schwarzenberg, eines ehrenhaften und wohlgefinnten Mannes, aber nur sehr mittelmäßigen Felbherrn. Freilich mar er für seine schwierige Stellung - brei Monarchen neben ihm im hauptquartier — wenigstens in ber Beziehung wohlbefähigt, daß er mit Geduld und Gewandtheit, mit Besonnenheit und Selbstüberwindung das Zusammenhalten des riefigen und so bunt gemischten Beeres zu erleichtern verstand; immerhin unter den obwaltenden Umftänden ein Berdienst, wenn auch mehr von diplomatischer als militärischer Ratur. Das Beste, was er gethan, liegt indes barin, bag er thatsächlich nur die Führung der böhmischen Armee selbst in die Hand nahm, die andern beiden Heere aber, bei welchen es wirkliche Feldherren gab, gewähren ließ.

Zwar mit dem Oberbefehl über die Nordarmee sah es übel aus, die Monarchen hatten ihn dem Kronprinzen von Schweden übergeben; sie hielten ihn für ein militärisches Genie, während er in der That nur ein Prahlhans und dabei ein verräterischer Känkeschmied war, den seine schwedisch-dynastischen Rücksichten und mehr noch die Absicht, sich dereinst den französsischen Thron zu erschwindeln, von jeder ernsthaften Bekänupsung seiner Landsleute abhielten. Zum Glück waren die preußischen Unterseldberren in der Nordarmee, Bülow, Tauenzien, Hirschseld, Männer, welche ihm zum Trotz zu siegen wußten. Die einzige Armee, bei der man einen preußischen General und zwar den rechten an die Spize gesstellt hatte, war die schlessische. Hier führte Blücher den Oberbefehl.

Jest 70 Jahre alt, war Gebhard Lebrecht von Blücher (geb. am 17. Dezember 1742 zu Rostock aus einer alten vommerschen Familie) auch körperlich fast noch so frisch wie vor 50 Jahren, da er, ein wilder Husar, unter Friedrichs Fahnen sich getummelt. Der alte Frit liebte solche verwegene Gesellen, aber fie mußten ihm nicht über bie Schmur hauen, und da fich der junge, ungeftume Offizier einmal zuruckgesetzt sab und trotig an den König schrieb, mußte er neun Monate im Arreft figen. Als er hierauf wieder beim Könige um ben Abschied ein= kam, erhielt er ihn (im Januar 1773) mit den Worten: "der Rittmeifter von Blücher kann sich zum Teufel scheren." Das war für ihn eine langweilige Zeit, als der ehemalige Hufar nun bloß Landwirt und Hausvater sein mußte. War er beides auch ganz und recht, so fühlte er doch, die Ratur hatte ihn zum Kriegsmann bestimmt. Endlich, nach Friedrichs Tode, durfte er wieder in die preußische Armee eintreten; in der Champagne, am Rhein wies er die Art, die in ihm steckte, und ward die Hoffmung der Solbaten und der Nation. "Sie find unfer Held", schrieb ihm Scharnhorft, ebe es losging, "ber helb, von bem wir, wenn es gilt, Großes erwarten." Run ftand der Ersehnte endlich an seinem Plate, ber geborene Helb eines frischen, freudigen Volkstrieges. Es gab jett gar viele tüchtige Feldherren im preußischen Heere: York, Bulow, Tauentien, Rleift, Gneisenau, Grolmann. Aber keiner verband wie Blücher mit der helbenhaften altpreußischen Art so glühenden Nationalhaß, so raftlos zuschlagende Thatenluft und den glücklichen Volksinstinkt, unbeirrt durch Mügeleien und Mücklichten, geradenwegs aufs Ziel, unerschrocken dem großen Gegner immer auf den Leib zu gehen. Gelehrte Bildung, mili= tärische Theorie hatte er nicht; sein Wiffen war sein Können: mit scharfem, burchdringendem Verftande ersah er allemal mitten hindurch das, worauf es ankam, und sette es mit rascher Entschlossenheit, mit Kraft und Zuverficht ins Werk. Die fehlte ihm, felbft nicht in ben gefährlichsten Lagen, ber Mut; immer gefaßt, zugleich voll Ruhnheit und Beiftesgegenwart, voll wagluftiger Thattraft und doch auch voll Verschlagenheit, mar er tein bloger Draufgänger und hufarengeneral, sondern ein Feldherr, der hell und groß den Geist, das Wesen dieses Krieges und seiner Aufgaben erfaßte, ber, wo es fein mußte, fich auch ben Dingen anbequemte. öfter fie mit seiner Helbenfraft gestaltete. Über Formen, Außerlichkeiten fette er sich leicht hinweg, aber bem berben urwüchsigen humor, mit dem er fie übersprang, folgte in wichtigen Augenblicken ein erhabener Ernft. fein natürlicher Takt lehrte ihn, sich überall ungebunden, aber doch mit Burde zu bewegen. Groß auch von Gestinnung; es war in ihm nichts Rleinliches. Eitles; vielmehr neiblos und wahr, begeistert für Vaterland und Kriegsruhm, ftellte er im Felbe an fich und die andern die größten Anforderungen, war aber auch immer bereit, fremde Leiftungen anzuerkennen. Rurg, ein Charakter erften Ranges und dadurch Rapoleons ftrategischem Genie gewachsen. Gegen das Bolk war er gutmütig und herzlich; seine natürliche Freundlichkeit, sein forgloser Frohfinn, seine biebere Rechtlichkeit machten ihn auch bei benen beliebt, die ihn nicht im Lager und im Felde gesehen. Aber hier war er in seinem Element. "Wenn er so, mit seinem offenen blühenden Antlit, der prächtig ge= wölbten und heiteren Stirn, ben großen liftig blickenden oder helben= tühn blitenden Augen, der mächtigen Ablernase, dem schnautbart= umschatteten Mund, der so schelmisch-gutmutig lächeln und so befeuernd bonnern konnte, an die Geschwader heran und durch' die Reihen sprengte, einen Augenblitz, einen Scherz, ein Kraftwort, wohl auch eine Donnerfalve von Flüchen bahin und dorthin werfend, so war die Wirkung eine unwiderstehliche, elektrische und elektristrende."\*) Er war der Abgott des gemeinen Mannes.

Die Zuneigung der Unterfeldherren mußte er sich freilich noch erobern. Die russischen Senerale Langeron und Sacken standen ungern unter preußischem Rommando; Langeron trieb es oft bis zum Ungehorsam; Sackens brave Soldatennatur sand sich eher zurecht. Am mißvergnügtesten war York; es wurmte ihn, übergangen und unter das Rommando der Kraftgenies gestellt zu sein. So nannte er Blücher und dessen Stadschef Gneisenau, die nun im Hauptquartier geboten. Doch hat gerade er durch seine Meisterschaft im Technischen, durch seine Umsicht, durch seine Vorsorge für die sittliche und leibliche Tüchtigkeit seines Heerförpers das meiste dazu beigetragen, daß sene geniale Kriegsschrung, die ihm sein Hauptquartier vorschrieb, so tresslich gelang, wie es geschehen ist.

So stellte Preußen also auch an tüchtigen Führern weitaus ben größeren Teil. Diesem Berhältnis entsprach es, daß die Siege, die nun ersochten wurden, zumeist rein preußische waren.

<sup>\*)</sup> Sobannes Scherr, Blucher III. 170.

#### Großbeeren und Jagelberg.

Es lag in Napoleons löwenhafter Natur, mit einem großen Schlage alles gewinnen zu wollen. Diefer Reigung verdankte der Feldzugsplan, ben er mahrend der Baffenruhe entworfen, seinen Grundgedanken; und die Sachlage schien ihr Recht zu geben. Er sah sich jest von drei Seiten bedroht, aber bie Beere, die er gur Rechten, zur Linken und vor fich fand, hielt er für Gegner von fehr verschiedener Gefährlichkeit. Das bobmische, obgleich durch Rahl und die Burde seines hauptquartiers am bebeutenbsten, beunruhigte ihn boch wenig, weil er die Schwerfälligkeit und Behutsamkeit seiner Bewegungen voraussah. Die Nordarmee verachtete er, weil er Bernadotte richtig, die preußische Landwehr ganz falsch beurteilte. Am meisten traute er ber schlefischen Armee zu, bem Beere, bas mit ihm bei Großgörschen und Bauten gerungen. Betrachtete er bas Ganze dieser Roalition, so konnte er nicht zweifeln, daß fie auseinanderfallen würde, wofern er basjenige Glied berfelben kampfunfähig mache, welches allein von allen zum Kriege bis aufs Meffer entschloffen war, Sie waren die einzigen, beren Eriftenz auf dem nämlich die Breußen. Spiele ftand; die Ofterreicher konnten glauben, mit Vorteil, die Ruffen auch mit Ehren ihm das Elbgebiet laffen zu dürfen, wenn ein neuer Sieg für ihn entschied; Preußen mußte fich so lange bagegen stemmen, als es noch Atem hatte.

Aus diesen militärischen und politischen Erwägungen entsprang nun bei Rapoleon ber Blan, fich mit einem Schlage Berlins und ber Oberlinie zu bemächtigen, baburch Preußen zu beseitigen, die Ruffen nach Polen zu werfen und dem also isolirten Ofterreich einen Schrecken ein= zujagen, in welchem es ohne Zweifel sich beeilen werde, das Schwert noch vor dem Kampfe wieder einzustecken. Um aber jenes große Refultat herbeizuführen, tam es darauf an, die schlefische und die böhmische Armee in Schach zu halten, daß fie nicht ber Nordarmee zu Silfe tamen. Rapoleon behnte daher seinen Berteidigungsfreis sehr weit aus: von hamburg und Wittenberg bis jum Bober und jum Erzgebirge; das Bentrum war Dresben; von hier, wo er ben Rern feiner Streitmacht versammelt hatte, wollte er nach Bedürfnis dem Seere, welches er am Bober gegen Blücher aufgeftellt, ober ben Truppen, welche bie Baffe bes Erzgebirgs hüteten, Silfe bringen. So gebeckt, follte einer feiner Marschälle die Aufgabe verrichten, die er ebenso leicht wähnte, als fie wichtia war, die Bertrummerung der Nordarmee und die Eroberung Berlins. Er bestimmte dazu ben Marschall Dubinot. Er hätte gewünscht, bemselben auf dem Fuß zu folgen, aber als der Waffenftillstand ablief, tam die Rachricht, daß Blücher bereits vordringe; der Kaiser beschloß daber, in Berson sich auf diesen zu werfen und jenes Hauptgeschäft an Dudinot

allein zu überlaffen. Am 19ten schickte er ihn bemnach mit 73000 Mann (Franzosen, Italienern und Rheinbündnern) von Luckau aus in die Mark; Dudinot solle die Landwehr, "diesen Schwarm von Gefindel", wie Rapoleon sie ingrimmig nannte, zerstreuen und Berlin, den Herd des Aufstandes, die "capitale du jacobinisme allemand", wenn es sich nicht ergebe, zerstören.

Angfilich wich Bernadotte auß; er wollte seine Schweden schonen und die Franzosen nicht vor den Kopf stoßen; er gab die Linie der Ruthe auf, er wollte sogar Berlin preißgeben. Aber da erhob sich Bilow voll Zorn: "Wich", sprach er zu seinen Preußen, "bekommt er nicht gutwillig dazu, daß ich über seine Brücke bei Moadit zurückgehe! Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht rückwärts!" Er handelte auf eigene Faust, rettete die Ehre des Nordheeres und rettete Berlin.

Friedrich Wilhelm von Bulow war nunmehr feit 44 Sahren preußischer Soldat (geb. am 16. Februar 1755 zu Falkenberg in der Altmark); immer hatte er richtige Einsicht und große Tapferkeit bewiesen, aber selten Glück gehabt, erft im Feldzuge vor dem Waffenftillstand ging der Unstern unter, der sonst über den kriegerischen Unternehmungen, die man ihm anvertraute, zu walten pflegte. Er war alt geworden ohne große Thaten, und man bezweifelte fast sein Talent. Geistvoll wie die meisten Mitalieder seiner alten Familie, den Musen und den Wiffenschaften ergeben, sanften und humanen Wesens, das nur hin und wieder leidenschaftlich aufbraufte, auch im Außeren wenig martialisch, mittelgroß und behend gebaut, schien Bülow im Kriege nur eine untergeordnete Rolle spielen zu können. Aber jest, da ein großer Beruf an ihn heran trat, brach sein friegerisches Genie, von glühender Begeisterung für das Vaterland befeuert, sich auf einmal mächtig die Bahn; er wuchs mit seinem Zwecke. Bewußt und mutig entschloß er sich zu ber fühnen Kriegsweise, die den Theorien Scharnhorsts entsprach, und die Bopen, welcher ihm als Generalquartiermeifter zur Seite ftand, mit Kraft vertrat.

Auch Graf Bogislam v. Tauenhien (geb. 1760 zu Potsbam), der andere preußische General, der das Unglück hatte, unter dem Kommando des Kronprinzen von Schweden zu stehen, war seiner Aufgabe gewachsen; sie bestand darin, gegenüber den seigen und verkehrten Maßregeln Bernadottes Hand in Hand mit Bülow zu gehen, und er löste sie mit Einsicht, Entschlossenheit und Tapferkeit.

Schon hatte sich der Feind die auf zwei Meilen Bertin genähert; sein rechter Flügel unter Bertrand marschirte auf Blankenfelde; durch einen Sumpf davon getrennt, das Zentrum unter Reynier geradeaus durch den Wald auf Großbeeren; Dudinot selbst mit seinem linken Flügel dei Sputendorf vorüber. Vor dem Walde standen die Preußen, Bülow mit 40 000 Mann dei Heinersdorf, Tauenzien mit 12 000 dei Blankenfelde. Es war Montag Wittags am 23. August, Bülow hörte zu seiner Linken Kanonendonner; Tauenzien hatte des Kronprinzen Be-

fehl zum Rückzuge nicht beachtet und mit seinen Landwehrleuten Bertrands Angriff zurudgeschlagen. Der Donner von Blankenfelde schwieg; bafür erschien vorn, aus dem Walbe hervorbrechend, das Zentrum bes Keindes und trieb die preußischen Borpoften aus Großbeeren. Sett, ehe die beiden Flügel herankamen, ehe der Feind fich noch ganz entwickelt hatte, mußte man ihn angreifen, ihm eine Schlacht liefern. Bülow sah es, da erhielt er von Bernadotte den Befehl mit seinem ganzen Corps bis auf ben Beinberg bei Berlin zuruckzugeben! Gehorchte er, so mar es um Berlin geschehen. Er versammelte seine höheren Offiziere; man beriet; da trat Major v. Reiche hervor, entwickelte klar und schlagend die Gründe, warum man vielmehr sofort angreifen muffe. Freudig rief Bulow: "Reiche kann Recht haben, wir greifen an." Er gehorchte also nicht, sondern marschirte um 5 Uhr auf Großbeeren los. Mit donnernbem Hurrah folgte ihm bas Corps: rechts bie Brigade Heffen-Homburg. links die Brigade Krafft, dahinter die Brigade Thumen und die Referve-Reiterei von Trestow und Sydow; die Brigade Borftell unterbeffen links um ben Sumpf bei Rleinbeeren herum ebenfalls auf Großbeeren zu. Dit einem Artilleriefeuer aus 64 Ranonen eröffnete Bulow ben Angriff: bald war die sächfische Division Sahr, die in Großbeeren ben erften Stoß auszuhalten hatte, erschüttert; boch verteidigte fie fich mit Mut. Schlechter fochten die Franzosen, die Rennier ihr zu Hilfe schickte. Es regnete in Strömen, die Gewehre gingen nicht los; die Preußen bearbeiteten daber den Feind mit dem Bajonet und dem Kolben. "So fluscht et better!" riefen fie. Die Franzosen flohen, die Sachsen wichen ober wurden erschlagen. Nur die hereinbrechende Dunkelheit beckte Renniers Die Riederlage koftete ihm 4000 Mann (meift Sachsen), barunter 1500 Gefangene, und 14 Ranonen. Die Preußen hatten mur 150 Tote und 900 Verwundete. Ein allgemeines Hurrah des ganzen Corps donnerte dem fliehenden Feinde nach.

Das war eine Freube in Berlin, als die ängstliche Spannung lösend in der Racht die Siegesbotschaft hereinflog. Zu Fuß und zu Wagen strömten die Berliner am Worgen hinaus ins Lager von Heinersdorf; glücklich, wer einen Verwundeten in Pflege nehmen oder recht viel Lebens-mittel mitbringen konnte. Die Frauen und Mädchen vom höchsten bis zum niedrigsten Stande wetteiserten, Krankendienste zu thun, Doch wandte sich die Dankbarkeit nicht immer an die rechte Stelle. Der Magistrat ging Bülow vorbei und brachte dem Kronprinzen von Schweden die Huldigungen seines Dankes, weil dieser Gascogner, obwohl die Schlacht ohne ihn und gegen seinen Besehl geschlagen worden, jest die Unverschmatheit hatte, in seinem Bülletin das Verdienst des Sieges sich selber zuzuschreiben. Schlimmer war, daß er den Sieg ganz unbenutzt, den geschlagenen Feind über die Elbe entkommen ließ.

Pierfon, preus. Beichichte. II.

Bährend Dudinot über Züterbog nach Sachsen zurückging, blieb ein frangöfischer Seerhaufen unter General Girard, ber jenen bei seinem Bersuche auf Berlin hatte unterstützen sollen und nun auf weitere Befehle wartete, unthätig bei Lübnig, 1/2 Meile von Belgig fteben. Hier griff ihn am 27. Auguft ber preußische General Sirfchfelb an. Auf beiben Seiten war die Anzahl etwa gleich, Girard hatte 12 000 Mann, Frangofen, Staliener und Rheinbundner; hirfchfeld 11 400 Mann, turmarkische Landwehr; auf beiden Seiten waren es unerfahrene, neugebildete Truppen. Das Gefecht entspann sich tunftlos und ungelenk. Aber die physische Kraft und der wütende Rationalhaß ersetzten bei den Breuken überreichlich, mas ihr unbesonnener Eifer in der Aufstellung und Ordnung verfah. Sie ftiegen ben Feind aus Lubnit füblich nach Sagelberg, und als er nun bort seine ganze Macht zusammenzog, gingen in überftürzender Rampfluft drei Bataillone des preußischen Zentrums vor, eroberten das Dorf Hagelberg, verloren es zwar wieder, schon aber war auch der linke Flügel durch den beleiger Busch gedrungen und griff den Reind im Borwert Gründorf mit foldbem entfehlichen Ungeftum an, daß hier 1350 Mann (Franzosen und Italiener) vor 300 Schützen bas Bewehr ftreckten. Ebenfo ging's auf dem rechten Flügel. Dhne den Befehl abzuwarten, rannten die preußischen Bataillone von hier und vom Rentrum mit geschultertem Gewehr auf ben Berg von Sagelberg zu, und bestürzt machte die ganze feindliche Linie tehrt und flob; mit Surrab setten die Preußen nach. Wenige ftanden ihnen. Im Dorfe Sagelberg brangte fich die Masse des Feindes zusammen, ein Teil por einer steinernen Gartenmauer. Es war wieder ein regniger Tag und die Gewehre versagten; man mußte mit dem Bajonet tampfen. "Als aber" (erzählt p. d. Marmit, ber hier mit feiner lebufer Landwehr ben Tag entschieb), "als einige handfeste Oderbrücher vom rechten Flügel die Unbequemlichkeit des Bajonets inne wurden, kehrten fie das Gewehr um und begomen burch mächtige Seitenhiebe mit der Rolbe immer drei und vier Franzosengesichter auf einen Streich zu zerschmettern. Das Beispiel wirkte, alles griff zur Rolbe, und die hinterften liefen auf die Seiten ber feindlichen Maffe und keilten so dieselben immer enger gegen die Maner." "So fluscht et better!" riefen auch fie, mit ben Dusketen wie mit den gewohnten Dreschslegeln hauend. Unterdes warf der linke preu-Bische Flügel vom belziger Busch her den Feind auf sein Zentrum und brang auch seinerseits in das Dorf Hagelberg ein. 4000 Franzosen waren nunmehr hier in bichten Viereden aufammengeprest. Gin morderischer Kampf entstand. In wortlosem Grimm broschen die Landwehrleute überall brauf los, schichteten Pyramiden von Franzosenleichen auf. "Reiner erhielt Pardon, Reiner entfam, Alle wurden mit ber Rolbe niedergemacht. Die Toten lagen höher als die Gartenmauern fiber

einander, alle Thorwege waren damit versperrt, der Amtshof und Wasserteich davon angefüllt."\*) Am Abend war die Blutarbeit gethan; der Feind, der außerhalb des Dorfes stand, sloh; nur 1700 Mann brachte General Girard über die Elbe zurück. 5000 waren gefangen, die anderen gefallen. 6000 Gewehre und 7 Kanonen waren für die noch immer schlecht bewassnete Landwehr die erwünschteste Beute. Die Sieger versloren 1759 Mann an Toten und Verwundeten.

Die glänzenden Thaten der Preußen bei Großbeeren und Hagelsberg retteten nicht bloß die Mark, sondern auch Meckendurg, in welches Davoust eingedrungen war, vor schwerem Unheil. Er zog nun wieder hinter die Steckniß zurück. In einem der kleinen Scharmützel, welche diesem Rückzuge kurz vorangingen, bei einem Vorpostengesecht am 26. August unweit Gadebusch, war es, wo das edelste Opfer der deutschen Jugend siel, Theodor Körner, der Sänger und held. Dort pflückte er die rote Todesrose, die er in seinem Schwerkliede wenige Stunden zuvor besungen. Zu Wödbelin unter einer Eiche sarzten ihn die Lühower ein. Er starb für die Ideale, ehe sie ihm gewelkt waren; zu früh für die Muse, nicht zu früh für sein Glück.

## An der Kakbach.

Rach dem trachenberger Kriegsplan sollte dassenige Heer, auf welches Rapoleon sich mit seiner Hauptmacht wersen würde, seinem Stoße auß-weichen und langsam zurückgehend den andern beiden Heeren Zeit geden, heranzukommen und den Kaiser wie in einem Retze zu umfassen. Run hatte Blücher die Feindseligkeiten, obgleich sie den Bedingungen des Wassenstüllkandes gemäß eigentlich erst am 17. August wiederbeginnen sollten, weil die Franzosen sich schon rührten, bereits am 15. August eröffnet und seine ganze Armee dis an den Boder vorgeschoben. Schon war Rey, den er vor sich hin drängte, im Begriff dis über den Queis zurückzugehen, als der Kaiser selbst mit bedeutenden Verstärtungen eintras. Blücher trat nunmehr seinerseits langsam den Rückzug an, erreichte nach heftigen und rühmlichen Gesechten bei Plagwitz und Goldberg am 23 sten Jauer und bezog eine seste Stellung hinter der Katzbach. Hier gedachte er eine Schlacht anzunehmen oder zu bieten.

An demselben Tage kehrte Rapoleon mit einem Teile seiner Armee eiligst nach Sachsen zurück; er hörte, während Blücher ihn nach Schlesien hineinlocke, dringe das böhmische Heer aus seinen Bergen in der Richtung auf Dresden vor. Zur Verfolgung Blüchers ließ er 100 000 Mann

<sup>&</sup>quot;) Barnhagen, Leben Balows, S. 219.

unter dem Oberdesehl des Marschalls Macdonald zurild. Sorglos sührte dieser seine Truppen auf Jauer und Liegnis zu, während Blücher aufbrach, um ihn jenseits der Katdach anzugreisen. Auf dem rechten User dieses Flusses mußte also der Zusammenstoß erfolgen. Hier enden die letzten Ausläuser des Riesengedirges, ein breites, welliges Hügelland, von steil abfallenden Thalrändern begrenzt und in südnördlicher Richtung von der wütenden Reiße durchschnitten. Dieses Flüßchen ist wie die Kathach, in die es auf deren rechtem User zwischen Goldberg und Liegnit mündet, sonst ein undedeutendes Gedirgswasser; jetzt aber waren beide zu reißenden Strömen angeschwollen; denn seit mehreren Tagen hatte es heftig geregnet, und heute goß ein allgemeiner Landregen herab, daß man kaum ein par hundert Schritt um sich sehn konnte.

Auf dieser Hochebene stand nun - es war Donnerstag den 26. August Bormittags um 10 Uhr - Die schlefische Armee, einige 90 000 Mann, Bort amischen Brechtelshof und Bellmighof, rechts Sacken bei Mablitich, Units Langeron bei Hennersborf. Vor den Corps von Nort und von Saden lag noch ein bretter Strich ber welligen Ebene, die fich nordwärts bei Kroitsch und Dohnau zur Ratbach herabsentt; zur Linken mar die wütende Reiße nahe, beren Ufer hier fehr fteil und voll Schluch= ten und Hohlwege ift. Vorposten hatte man bis auf das linke Ufer der Ratbach vorgeschoben. Blitchers Hauptanartier befand fich in Brechtelshof; eben hatte er eine Disposition zum allgemeinen Übergang über die Ratbach und zum Angriff auf ben Feind erlaffen, als Melbungen eintrafen, welche die Sachlage anberten. Der Feind war schon ba, zum Teil schon diesseit der Ratbach; er hatte bei Goldberg, bei Kroitsch die Borpoften gurudgebrangt, ging eben bei Rieberfrain über die wütende Reiße und flieg bas Blateau heran. Blücher entschloß fich ohne Bebenten: der Gegner follte fein umporfichtiges Borbringen schwer bufen: man laffe einen Teil die Höhen herauftommen, greife ihn dann mit Macht an, werfe ihn bie Grunde und Bergbache hinab; biefen Befehl fanbte er sofort an York und Saden. Der lettere antwortete mit freubigem Hurrah, ber erftere brummte migmutig, ftellte indes sein Corps mit gewohnter Umficht in Schlachtorbnung. Blücher felbst feuerte bie Truppen an; fie waren ohnehin kampflustig genug, trop des strömenden Regens, ben der Rordwest ihnen ins Gesicht peitschte, trop des tief aufgeweichten Lehmbobens, in dem Freund und Feind fast steden blieben. Um 3 Uhr griff York an. Das zweite Bataillon des zweiten oftpreußi= schen Regiments Uttegraven war zuerft am Feinde, sah brei Bataillone Bürtemberger im Biereck und vier Geschütze vor fich, fturzte fich in ben Rartatichenhagel; was fiel, fiel; alles übrige blieb im Borrucken, fallte bas Gewehr, schrie Hurrah und griff mit bem Bajonet an. Aber bas feindliche Viereck ftand wie eingemauert. Die Oftpreußen waren auf zwei Schritt heran; beide saben sich einen Augenblick an. Die Offiziere riefen "brauf! brauf!" Die Soldaten brehten bas Gewehr um und schlugen mit dem Kolben in die Feinde hinein, umzingelten fie von rechts und links, - nach 10 Minuten lag das ganze Carré da zu Boben geschlagen und in eine Pyramide verwandelt. Etwa 150 Lebendige und leicht Berwundete fanden fich hernach noch aus dem niedergeschlagenen Menschen= haufen heraus; diefe erhielten bann Pardon."\*) Auch die übrige Infanterie des linken Flügels war nun herangebrungen und warf den Feind gurud. Dagegen verlor die Reiterei gur Rechten bas Terrain, bas fie schon gewonnen hatte, und Macdonald schob hier bedeutende Massen awischen die Brigade Sunerbein und Norts Bentrum. Rasch begegnete York der Gefahr. Bon der zweiten Linie fandte er den Prinzen Karl von Mecklenburg und den Oberftleutnant Lobenthal mit der oftpreußi= schen Infanterie vor. Unter Trommelschlag mit geschultertem Gewehr marschirte fie mitten unter die feinbliche Ravallerie. Rugleich sprengte Blücher mit frischer Reiterei herbei, dem Feinde in die Front und Flanke, und auch die anfangs geworfenen Retter griffen von neuem an. Macdonalds Zentrum wantte, schon war auch sein linker Augel erschüttert, das Corps von Souham, welches Sacken tapfer bestürmte. Run stellten sich bie preußischen Feldherren mit gezogenem Sabel an die Spipe ihrer Truppen, Blücher bei der Ravallerie, York beim Fugvolk; so ging die ganze Linie vor. Machonald, ber immer neue Truppen auf bas Plateau heraufzog, ertrug den Stoß nicht. Ein turzes, fehr heftiges Gefecht, bann fturzten die Franzosen die Hohlwege hinab der wiltenden Reiße und Ratbach zu. Ein Teil von Yorks Corps folgte bis Riebertrain, Sacken bis Dohnau. Da kamen noch viele von den Franzosen auf der Alucht um, viele ertranken in den hochangeschwollenen, wild dahin tosenben Beraftrömen. Dit Dibe erreichte Racdonald in der Dammerung bas linke Ufer der Kathbach. Unterdeffen hatte fich Langeron gegen den franzöfischen rechten Flügel, welchen Lauriston führte, aus Böswilligkeit nur matt verteidigt und war bereits im Begriff, seine Soben zu raumen, als ihm Blücher triumphirend ben Sieg verkündigen ließ. Sehr betreten beteiligte fich Langeron nun wenigstens an ber Berfolgung mit Gifer.

Die Sieger lagerten auf dem Schlachtfelde; eine furchtbare Racht; bis auf die Haut durchnäßt, ohne Stroh, ohne Holz, zum Teil ohne Brot, die oberschlesischen Landwehren sogar ohne Mäntel und fast sämtslich ohne Schuh und nur in Leinwandshosen; dabei fortwährender Regen und ein kalter Nordwind; so standen und lagen die müden Truppen in dem Kot und harrten auf den Worgen. Diese Nacht raffte manchen von

<sup>9</sup> Dropfen, York, 4. Auflage. II. 115; mit Bergleichung von Bert, Gneifenau, III. 220 ff.



den halbnackten, frierenden und hungernden Landwehrleuten hin; viele zerftreuten sich auch, um Schutz gegen die Witterung und Stillung ihres hungers zu finden, in die nachsten Dorfer. Indes die meisten hielten aus, und gar bei ben beffer ausgerüfteten und an Strapazen gewöhnten Linientruppen ließ die Siegesfreude keinen Riflaut auffommen. ftellte auch ein befferes Berhältnis zwischen bem hauptquartier und ben Untergeneralen her; Blücher und Gneisenau fanden feitdem willigeren Gehorfam. Dies war ichon ein ichones Ergebnis ber Schlacht. militärischen Refultate übertrafen selbst die kühnste Erwartung. Auf der Bahlstatt selbst waren viel weniger Opfer gefallen, als zu geschehen pflegt, wenn heere von hunderttaufend Mann fich fünf Stunden lang schlagen; die Verbundeten hatten etwa 3000 Tote ober Verwundete, hunderte erlagen dann noch in der Racht der Rälte, dem hunger, der Erschöpfung. Aber unendlich mehr litt der Feind, den das entsttlichende Gefühl der Niederlage dem übeln Einfluß der Elemente haltlos preis gab. Das Zentrum bes Heeres löfte fich schon beim Durchgange burch die Rapbach völlig auf; als Macdonald den Bober wieder erreichte. waren auch seine Flügel in größter Berwirrung, und da Blücher ihm unablässig und so scharf, als bie grundlosen Bege und die Ermattung der Truppen es geftatteten, nachdrängte, so toftete der Übergang hier von neuem große Opfer. Im gangen mußte er 18 000 Gefangene, 103 Ranonen und viele andere Trophaen in ben Sanden ber Sieger laffen, etwa 12 000 Mann waren ihm getötet, verwundet ober versprengt. Der Reft flüchtete unordentlich und ganz entmutigt in die Lausith. "Sire, votre armée du Bobre n'existe plus!" melbete Machonald seinent Raifer.

## Dresden und Anim.

In vier Heersäusen, in einer Brette von neun Meilen, stieg die böhmtsche Armee über das Erzgebirge nach Sachsen hernieder; sie sollte, wie es zu Trachenderg beschlossen war, sich in Napoleons Rücken wersen. Am 25 sten stand bereits ein Dritteil von ihr vor Dresden, das, von Berteidigern entblößt, von dem jäh herbeiellenden Napoleon noch nicht erreicht, ohne Zweisel an diesem Tage hätte erobert werden können. Aber das vielköpsige Hauptquartier beschloß, erst die zurückgebliedenen Truppensteile zu erwarten, erst morgen anzugreisen. Diese verlorenen vier und zwanzig Stunden sielen schwer in die Wagschale; sie sührten dem französischen Raiser den letzten bedeutenden Siegestag herauf, den er auf deutschem Boden erlebt hat. Denn um 9 Uhr Morgens des 26 sten brauste der große Schlachtenmeister samt seinen besten Herein über die Elbbrücke. Obwohl ihm nun die Verbündeten an Zahl noch

überlegen waren, 150 000 gegen 100 000 Mann, fo wollten ihre Stimmführer im Hauptquartier boch schon wieder ben Rückzug befehlen, als plötlich Friedrich Wilhelm unwirsch dazwischen fuhr: "Bas? mit 150000 Ram und 400 Kanonen unverrichteter Dinge umkehren? Blog weil Rapoleon da? Schimpflich! Sa schmählten und unpolitisch dazu!" So wurde benn, Rachmittags um 4 Uhr, mit ganzer Macht angegriffen. Aber die Disposition, die das Hauptquartier erteilte, war im höchsten Grade mangelhaft. Die Truppen wurden stückweise gegen die Verschan= zungen vorgeführt, kämpsten stundenlang mit großer Tapferkeit, erstürmten hie und da einzelne Buntte in den Borftadten und verloren fie wieder, weil ihren Angriffen im Ganzen ber rechte Zusammenhang, der einheitliche Plan fehlte. Die Nacht brach ein; die verbündeten Truppen, überall zurückgebrängt, lagerten mübe und hungrig im talten Regen auf ben Soben und Gründen im weiten Halbtreis füdlich ber Studt, die fie nicht hatten nehmen können. Sie fühlten, man hatte fie schlecht geflihrt. Burde Schwarzenberg morgen fich fühiger erweisen, mit Bonavarte zu ringen? Wie ftach bagegen die Zuverficht ab, mit ber ben französischen Solbaten die kluge Leitung seines Kaisers erfüllte! Denn vielleicht nie hatte Napoleon seine Schlachtenkunft so glängend bewährt wie an diesem Tage; jo rasch und boch so wohl burchdacht, so durchaus zweckmäßig war jeder feiner Büge gewesen.

Am folgenden Tage wiederholte fich das blutige Spiel, und die Weldherrngaben Schwarzenbergs waren über Racht nicht größer geworben, vielmehr machte er jest noch den Fehler, daß er seinen linken Flügel, ber ohnehin durch den plauenschen Grund vom Hauptheer abgeschnitten war, schwächte, um das Zentrum zu verftärken. Beide Teile hatten Berftärfungen erhalten, aber ber zahlreichere Zuzug war auf Napoleons Mit 125 000 Mann führte er nun feine Stoke; junachft auf die Flügel der Berbundeten; brangte den rechten von der pirnaer Straße ab, durchbrach im plauenschen Grunde die schwächste Stelle ihrer Linie und zertrümmerte ben so abgeschnittenen linken Flügel, während er burch geschiefte Bewegungen die Hauptmacht des Geaners im Zentrum festhielt. Rur die gabe Tapferfeit, mit der die Ruffent und Preußen auf bem rechten Flügel fich verteidigten, machte es dem verbündeten Hauptquartier möglich, am Nachmittag den Rückzug nach Böhmen mit einer Armee statt mit einem fliehenden Menschenknäuel auzutreten. batten fie großen Berluft: 10 000 Tote und Berwundete, an Gefangenen - fast nur Österreicher, deren heer sehr demoralifirt war - 20 000 Mann.

Mühselig schleppte sich das geschlagene Heer mit seinem unermeßelichen Troß und massenhaften Geschütz auf grundlosen Wegen dem Erzegebirge zu; sein rechter Flügel über Dohnau nach der teplitzer Straße,

fein Mitteltreffen über Altenberg und Dur, die Refte feines linken Flügels über Pretschendorf und Saida auf Rommotau. Rapoleon befahl es zu vernichten, wenn es jenseit des Gebirges aus den Engen fich herauswickle: zu biefem Zwecke follten bie Generale Murat, St. Cyr, Mortier verfolgen, der General Landamme aber dem Feinde in die Seite fallen und in Böhmen zuvorkommen. Vandammes Aufgabe schien leicht; er marschirte mit 40 000 Mann auf ber großen Straße über bas pirnaer Hochland, mahrend die verbundete Armee fich westlich in das Gebirge brängte. Eine Abteilung Ruffen unter Oftermann bilbete jest beren äußersten linken Flügel; sie war am meisten voraus und machte Ban= bamme die Strafe ftreitig. Daß dies mit nachbrücklichster Energie geschah, und Bandamme daher langfamer vorwärts tam, als er gehofft, war bas Berdienft bes ruffifchen Generals Prinzen Eugen von Burtemberg, der die Borbut führte. Am 29. August (Sonntag) vor grauendem Morgen marschirte Bandamme schlachtfertig burch ben bichten Nebel das Thal von Peterswalde hinauf; taum gelang es bem Pringen, ben weiteren Rückzug ber überraschten Ruffen zu beden. Gilig ftiegen fie in den weiten Thalkeffel hinab, ber fich am füboftlichen Rande bes Erzgebirges nach Teplit erftreckt. Um 9 Uhr Bormittags waren fie im Dorfe Rulm; aber Bandamme ihnen bicht auf der Ferfe. Oftermann follte nach des ruffischen Oberbefehlshabers Barclay Anordnung ben Rückzug weiter fortsetzen; benn Barclay glaubte, 15 000 Mann müber Trubben könnten einem mehr als doppelt stärkeren, flegesfrohen Gegner nicht die Spipe bieten. Er wollte fie bis hinter die Eger geben laffen. Diefem verberblichen Beschluß wirkte Eugen entgegen\*); doch den Ausschlag gab ein Schreiben bes Rönigs von Breufen, ber Tags zuvor in Teplit angelangt war und ben General Oftermann aufforberte: fich nach Möglichkeit zu halten, um dem eben noch weiter weftlich im Gebirge mit ben größten Sinderniffen fampfenden Gros des Geeres den Ruckzug burch die Schluchten zu fichern. Bald darauf kam Friedrich Wilhelm selber in das Hauptquartier und wiederholte seine Aufforderung, die Schlacht anzunehmen. Sieben Stunden lang wehrten die Ruffen, vom Bringen Eugen geführt, die wittenden Angriffe Bandammes mit der staunenswerten Bahigkeit ab, die man an ihnen kennt. Die Hauptschlacht verschob Banbamme indes auf den folgenden Sag, er wollte fich fo lange in Kulm halten, bis Martier von Pirna und St. Epr von Lauenstein ber ihm nachrücke, wie es ber Raifer beabsichtigt hatte.

Aber Napoleon, am 28 sten selbst in Pirna angelangt, um perfönlich die Berfolgung zu betreiben und "in Prag vor seinen Herren Kollegen einzutressen", hatte dort die schlimmen Nachrichten von Großbeeren und

<sup>\*)</sup> Memoiren bes Bergogs Eugen von Burtemberg, III. 148.



ber Kahdach erhalten, sah seinen Hauptwunsch, die Eroberung Berlins, wodurch er Preußen ins Herz treffen und die Verbindung mit den Oders und Weichselfestungen herstellen wollte, gescheitert und war deswegen nach Oresden zurückgesehrt, um seine Maßregeln gegen die Sieger des 23. und 26. August zu treffen und den Marsch auf Berlin noch einmal borzubereiten. Seine Marschälle aber, namentlich St. Cyr, betrieben nun die Versolgung ebenfalls mit Lässigkeit, sie unterstützten den General Vansdamme nicht. So blieb dieser sich selbst überlassen.

Am Morgen bes 30. Auguft erneuerte er ben Kampf, aber die Ruffen waren inzwischen durch eine öfterreichische Division verftärft worben und jest an Bahl ihm gewachsen; sie widerstanden harmactig, und schon zog sich hinter den Franzosen ein Ungewitter zusammen, das ihnen ben Untergang bringen follte. Rechts vom Prinzen Eugen, doch weiter zuruck, hatte das preußische Corps von Kleift, 35 000 Mann, von St. Chr verfolgt, seinen Beg nach dem Gebirge genommen; am 29. Abends in Fürftenwalbe erhielt Rleift durch feinen König die Rachricht von Banbammes Gegenwart in Kulm; er möge fich rasch, wo er könne, über ben Kamm ins tepliger Thal retten. Man werde Bandamme festhalten, damit er es leichter könne. Aber die Wege dahin waren durch allerlei Trof, den die Ruffen zurückgelaffen, verstopft. Rieift entschloß fich, bas Bebirge auf einer anberen Seite, über Rollenborf, im Rucken ber Franzosen zu überschreiten und sich dort, tofte es was es wolle, Bahn au brechen; ein großer, folgenschwerer Entschluß, wie nur die begeisterte Baterlandsliebe ihn gebiert. Denn Kleist war ein so braver als umfichtiger General, aber Baghalfigkeit lag nicht in seiner Ratur, und bieser Marich, auf bem er mahricheinlich febr gabireiche Streitfrafte und fefte Stellungen antraf, war ein Bageftuck; aber er unternahm es, weil es allein ihn rechtzeitig auf bas Schlachtfelb brachte.

Unentschieden wogte bei Kulm der Kampf; da, um 10 Uhr Vormittags, knatterten von den Höhen bei Rollendorf Flintenschiffe hernieder und hallte das Selärm zahlreicher Artilleriewagen. Der französische General verdoppelte seine Anstrengungen, denn ohne Zweisel Wortier war da, und es galt, vor ihm den Feind zu sprengen. Aber es waren Preußen, die dort ins Thal herabstiegen! Auch setz verlor Vandamme nicht den Wut; er warf seine gesamte Wacht rückwärts und auf das preußische Vordertreffen, trieb es zurück, aber das Hintertreffen, vom Prinzen August von Preußen gesührt, trat ein und schlug ihn ab. Zugleich rückte die ganze russischerenschische Schlachtlinie vor; er sah sich rings umschlossen. Rach tapferem Widerstande ergab er sich in sein Schicksal. Um 3 Uhr Rachmittags war der Kampf vorbei. Nur ein Teil des französischen Seeres rettete sich durch die zahlreichen Schluchten des Gebirges nach Sachsen hinüber. Alle übrigen, nahe an 10000 Rann,

mit 82 Kanonen, und der Feldherr selbst wurden gefangen. Aber von ihrer Tapferkeit zeugte, daß 7000 Russen, 1500 Preußen, 800 Österreicher tot und verwundet neben 5000 Franzosen auf dem Schlachtselbe lagen.

So hatte, dank der verzweifelten Energie der Preußen\*), auch die böhmische Armee einen Sieg aufzuweisen; er machte den Unfall, den sie dei Dresden erlitten, wieder gut; sester als je war nun die Eintracht der Roalition, und bei ihren Bölkern hoben die sich drängenden Siegesbotschaften von Großbeeren, Katbach, Hagelberg, Kulm die kriegerische Begeisterung auf den Gipfel. Dies alles war im Laufe einer einzigen Boche geschehen; die Monarchen hatten wohl Grund Gott zu danken, wie sie in einem seierlichen Danksest zu Teplitz am 3. September thaten.

# Dennewit.

Der Eindruck so vieler Niederlagen — das begriff niemand beffer als Napoleon — mußte durch einen großen, einen glänzenden Erfolg verwischt werden, oder die Lage wurde verzweifelt; schon hatten die Marschälle nicht mehr die gewohnte Siegeszuversicht, noch weniger den alten Rriegseifer, und es war Gefahr, daß unter ben Truppen die Entmutigung um sich griff, welche bas Unglück zu begleiten pflegt. Wie anders sah dieser Krieg aus als die früheren! Er war also doch tein bloßer Dynastenstreit, kein kopfloser Roalitionskrieg, wie er gemeint hatte, sonbern jum beften Teile wirklich ein Bolkstrieg. Es ftritt bier eine Dacht voll Energie und Leidenschaft wider ihn, die größer war, als was sonst seine "Herren Kollegen" aufzubringen gewußt. Und diese Macht, dieser eigentliche Nerv des Krieges lag in den Preußen. An zwei Stellen war fie besonders wirksam, im Nordheer, wo die preußischen Truppen die Mehrzahl bildeten, und im schlefischen Geer, wo das Hauptquartier, der Oberbefehl, preußisch war. Napoleon versuchte noch einmal, sie an beiden zugleich zu treffen, indem er die Unternehmung auf Berlin erneuerte, die jest mehr als je den Mittelpunkt seiner Entwürfe bildete; aber er sandte diesmal seinen tüchtigsten Feldherrn, den Marschall Nen, De brave des braves", in die Mark, mahrend er selbst nach der Lausit jog, um hier amischen Brandenburg, Schlefien und Böhmen herr ber Situation zu bleiben und vor allem Blücher wieder zurückzutreiben, wo möglich ihn in aller Eile zu schlagen.

<sup>\*) &</sup>quot;(victoire) qui ne fut due qu'au sentiment énergique des Prussiens résolus à se faire jour ou à mourir." Thiers l. c. XVI. 282. Bgl. Bernhardi, Denkourbig-fetten aus dem Leben des Grafen Lou, 1857, III. 223, 238, und besonders Bolzogen, Memoiren, Leipzig 1851, S. 200.

Am 4. September traf Rey in Wittenberg bei dem Heere ein, das bei Großbeeren und Hagelberg so viele Schläge bekommen und dennoch, gerettet durch Bernadottes achselträgerische Politik, seine gebrochenen Glieber hatte über die Elbe schleppen können. Neu eingerichtet und verstärkt, war es nun wieder imstande, die Mark und die preußische Hauptstadt mit einem Streiche zu bedrohen, der, wenn er gelang, den Verbündeten die gefährlichste Bunde schlug.

Bergebens hatte Bulow den Kronprinzen von Schweden gebrängt, endlich einmal angriffsweise zu verfahren und über die Elbe nach Sachfen hineinzugeben. Bernadotte ruhrte fich nicht, taum daß er die Preu-Ben bis an die fachfische Grenze hinter guterbog geben ließ. hier ftanden Tauenhiens Bortruppen bei Zahna, etwa eine Reile vor Wittenberg, hinter ihnen in Marzahne auf der Straße von Treuenbriezen der Kern bes Bulowichen Corps; noch weiter gurud, bei Kropftabt, Borftells Brigabe. In der Racht jum 5. September marschirte Nen mit einem Heere von 65 000 Mann, das jum größeren Teile aus Deutschen (besonders Sachsen, Baiern und Würtembergern) bestand, von Wittenberg Am Morgen stieß er auf die preußische Borhut bei Zahna unter dem General Dobschütz. Sie verteidigte fich gegen die Übermacht mit aroßer Sartnadigfeit, und die martischen und schlefischen Landwehrleute, aus benen fie größtenteils beftand, verfauften feben Schritt gurud "Selbst ihre Verwundeten, die auf dem Schlachtfelde liegen geblieben waren, ließen fich ihre Gewehre nur mit Gewalt entreißen und weiffagten brohend die Riederlage des folgenden Tages." Fortwährend fechtend, zog das Corps fich gegen Juterbog zurud, wo es am Abend Stellung nahm.

Auf die Nachricht von diesem Gesecht war Bülow sofort entschlossen, dem Feinde andern Tages eine Schlacht zu liesern; er zeigte dies dem Kronprinzen von Schweben an und bat, ihm seine Brigade Borstell zu senden. Zu größerer Sicherheit richtete er auch an Borstell selber die Aufsorderung zu kommen. Sodann brach er aus seinem Lager dei Marzahne auf und lagerte sich in der Nacht mit den Brigaden Hessen-Homeburg, Thümen und Krasst bei Kurz-Lipsdorf dicht am Feinde; kein Bachtseuer, kein Lärm durste seine Nähe verraten; er wollte den Marschall von der Seite und im Rücken überraschen. Sorglos setzte sich dieser am frühen Morgen Montags des 6. Septembers wieder in Marsch: Bertrand voran von Zalmsdorf in der Richtung auf Gölsdorf und Dennewitz, Reynier und Dudinot links von ihm über Öhna auf Rohrbeck und Jüterbog. Rey besand sich Bertrands Corps und hatte keine Ahnung, wie nahe ihm Bülows Heer war; er meinte, es nur mit Tauentzien zu thun zu haben, und war eines leichten Sieges über dessen sleien keer ganz

sicher. So zog er sorglos an Bülow vorbei die Straße, die über Denmewit nach Jüterbog führt.

Die Gegend ift hier im ganzen burr, ein fanft wellenförmiger Sandboben, hie und da mit Fichtenbuschen bewachsen; aber an einzelnen Stellen finden fich sumpfige Grunde und tiefe Bäche. In einer folchen Rieberung liegt bas Dorf Dennewit an einem ungangbaren Bach, welcher die fleine Aa beift und bei Dennewik und Rohrbeck überbrückt ift. Kördlich von Dennewit erhebt fich ber Boben ein wenig und wird bann wieder wellig. Auf einer dieser Anschwellungen ftand jetz Tauentzien mit etwa 10 000 Mann. Um 9 Uhr fah er Bertrands Corps vor fich auf der Höhe diesseits von Dennewitz. Es hatte fast die doppelte Rahl, aber Tauentien kannte Bulows Plan und rechnete auf deffen Silfe. ariff baber unverweilt an und warf bas feindliche Borbertreffen (eine italienische und eine würtembergische Division) zurud. Nen fandte frische Truppen aus bem bennewißer Grunde herauf und ging feinerfeits jum Angriff über. Aber die preußischen Landwehrleute ftanden hier für ihren eigenen Berd: wie ein Granitwall auf ihrem markischen Sande hielten fie vier Stunden lang die fortwährenden Stöße des Feindes aus, der burch sein weit zahlreicheres Geschütz ihre Reihen furchtbar lichtete. Erft um 1 Uhr gab Tauentien die am Morgen eroberte Stellung auf und jog fich auf bie Sügel jurud, auf benen er bei Rens Erfcheinen geftanden hatte. Sier formirte er seine Streitfrafte zu einem neuen Angriff. Denn eben ertonte zur Rechten eine Ranonabe, die Bulows Anfunft verkündete. Reu ermutigt stürzten sich Tauentiens Truppen durch Staub und Pulverdampf auf den Feind; voran die pommersche Landwehrkavallerie; von drei märkischen Landwehrbataillonen unterftütt, zersprengte fie Neps Vordertreffen. Ihr nach die brandenburgischen Dragoner und zwei neumärkische Reiterregimenter, die unaufhaltsam auch noch bas zweite Treffen bes Feindes durchbrachen, ein französisches Chaffeurregiment warfen, zwei polnische Ulanenregimenter teils zersprengten, teils gefangen nahmen. Rugleich rudte Tauentiens Jugvolt nach. Die Franzosen wurden von Dennewit abgedrängt und traten um 3 Uhr den Rückzug nach Rohrbeck an.

Inzwischen befand sich auch Bülow seit zwei Stunden im Kampse. Er war am Morgen nach Riedergörsdorf, westlich von Dennewitz, marschirt, um sich Tauentzien zu nähern. Hier teilte er seine Truppen, welche durch die soeben verkündete Nachricht vom Katbachsiege in kampsfreudigster Stimmung waren, in zwei Angrisssäulen, zu beiden Seiten der Aa. Er traf daselbst auf Reyniers Corps, alte Bekannte von Großebeeren her; zunächst auf die Division Durutte, die sich, von Dennewitz herbeieilend, auf der Höhe vor Niedergörsdorf ausgestellt hatte. Sie kämpste diesmal besser als bei Großbeeren, und der Kamps schwantte,

bis Bülow von Niedergörsdorf den letzten Rückhalt, drei oftpreußische Landwehrbataillone, herführte. Mit heiterm Scherz und Hurrah gingen sie den Kanonenkugeln entgegen und brachten das Gefecht zum Stehen. Ihnen und dem Reservedataillon von Puttlitz that es das Linienregiment von Clausewitz gleich. Vereint trieden sie den Feind in den Grund, durch Dennewitz hin und zersprengten ihn dort völlig. Hier, Abends 6 Uhr, trasen sie schon mit Tauentziens Vortruppen zusammen; judelnd begrüßten sich beide als Sieger.

Mittlerweile ichlug fich Bulows zweite Angriffstolonne (unter Rrafft, Heffen-Homburg und Oppen) im Suben bei Golsborf mit der übrigen Streitmacht bes Regnierschen Corps, ben sächsischen Divisionen Lecog, Sahr und einer Reiterdivision. Dreimal fturmten die Breußen, dreimal mußten fie wieder aus Gölsdorf heraus. So ftand der erbitterte Kampf mitten in ungeheuren Staubwolken, die nichts sehen ließen, als die Truppen, die man unmittelbar vor fich hatte. Der vierte Angriff erft führte zum Biel. Aber nun marschirte hinter ben weichenden Sachsen das noch frische Corps Dudinots auf, und mit gesamter Macht (einigen 40 Bataillonen) erneute ber Feind das Gefecht. Die Preußen, nur 15 Bataillone, widerstanden eine zeitlang in den Säusern und Garten, auch in der Kirche von Gölsdorf, aber ihre zusammengeschmolzenen Streitfräfte mußten endlich bas schon brennende Dorf wieder räumen; doch schlugen fie den nachdringenden Feind unter Bopens eigener Füh= rung auf bem Felbe vor Gölsborf hartnäckig zuruck. "Ihre hinteren Reihen", erzählt ein feindlicher Augenzeuge, "brangten fich um die Ehre an die Stelle der Gefallenen in die porderen Reihen au treten." Doch wenn nicht Hilfe tam, mußten fie der Übermacht erliegen. Immer sehnsüchtiger blickte Bülow nach der einzigen Brigade seines Corps, die heute ihm nicht zur Stelle war, nach Borftell. Dieser General hatte von Bernadotte Beisungen empfangen, die ihn zurückhielten; aber durch Bülows wiederholte Mahnungen und ben Schlachtbonner aufs äußerfte gebracht, entschloß er sich endlich, dem Oberbesehlshaber nicht zu ge= horchen, sondern nur als Preuße zu handeln. Zwischen drei und vier Uhr, gerade als der Andrang bei Gölsborf am heftigften war, traf er bier ein. Rummehr fturmten die Preußen aufs neue das Dorf, eroberten es; doch auch die Franzosen und Sachsen erhielten Berftartung, fie rangen den Breußen Gölsborf noch einmal ab. hin und her schwankte ber Rampf; bort die Übergahl, hier die Stärke der Baterlandsliebe und bes Saffes, Tapferkeit auf beiben Seiten, — welcher Teil wird obsiegen? Es war 6 Uhr, also zu ber Zeit, da das Bertrandsche Corps und die Division Durutte Dennewitz geräumt und sich nach Rohrbeck gewendet batten, um hier die Brücke über die Aa, ihre Rückzuaslinie zu behaupten. Bon Tauenkien und Thümen dort schwer bedrängt, rief nun Ren Dubinots

Corps nach Rohrbeck zu Hilfe. Da war Reynier verloren. Borstell und Krasst gingen abermals im Sturmschritt vor, trieben die Sachsen wieder aus Gölsdorf hinaus auf das Feld nach Öhna, wo sie von Oppens Reiterei zersprengt wurden.

Unterdessen waren Tauenzien und Thümen mit dem Feinde bei Rohrbeck sertig geworden; als Dudinot ankam, wurde er in die wilde Flucht seiner Wassenbrüder mitgerissen. Die Sonne ging unter, ihre letzten Strahlen zeigten Neys zertrümmertes Heer überall in wirrem, regellosem Rückzug nach Süden; dahinter die verfolgenden preußischen Reiter.

Zum zweiten Male hatte also Bülow mit seinen Preußen Bernadotte zum Trotz eine Schlacht gewonnen, und welch eine Schlacht! Ein neunstündiger Kampf mit 41 000 Mann gegen 65 000, ein Sieg dis zur völligen Auflösung des seindlichen Heeres. Es ist dies im 19. Jahr-hundert der einzige Fall, daß eine solche Minderzahl einen so völligen und großartigen Sieg ersochten. "Ich dies Mehreb Ney an den Kaiser, "total geschlagen und noch weiß ich nicht, ob sich meine Armee wieder gesammelt hat." Allein an Gesangenen hatte er 15 000 Mann verloren und an Geschütz 80 Kanonen. Freilich auch auf preußischer Seite war der Berlust bedeutend; 9000 Tote und Verwundete deckten den heimischen Sand, den sie so glorreich verteidigt hatten.

Mit ahnlicher Frechheit wie sein Landsmann Bernadotte, ber auch jest das Berdienst des Sieges sich zuzuschreiben unverschämt genug war. faßte indes Ren sein Bulletin ab: er geftand seine Nieberlage in ihrem gangen Umfange ein, aber bie Schuld baran follten die Sachsen haben! Und doch hatten gerade bie fächfischen Truppen seines Heeres fich sehr tapfer geschlagen, viel tapferer als die Franzosen und Italiener. Aber es war überhaupt die Gewohnheit der Franzosen, ihren deutschen Berbundeten, wo es irgend anging, den größten Teil ber Gefahr und Arbeit umd hinterher bie Hamptschuld bes Mißlingens zuzuschreiben. Dennoch ließen die Rheinbundsdespoten ihre Soldaten noch immer unter ben französischen Ablern gegen die schwarzweiße und schwarzgelbe Fahne fechten. Und die Soldaten gehorchten, spielten ihre Rollen als Ranonenfutter für Napoleon gehorfam weiter. Deutsche gegen Deutsche! So hatten fie benn auch hier bei Dennewit zu ber Schande ber Nieberlage noch ben Schimpf, in einer ungerechten Sache erlegen ju fein. "Es mar ein erschütternber Moment, als am Abend (bei Rohrbeck) eine Abteilung würtembergischer Infanterie vor den Füstlieren des vierten (oftpreußi= schen) Reserve-Regiments die Baffen streckte und von den Siegern und Befiegten einzelne Offiziere fich als frühere Baffenkameraben erfannten."

Bum zweiten Male war Berlin und die Mark gerettet worden, nicht

durch Schweden und Ruffen, sondern durch die Preußen selber, nicht burch Bernadotte, sondern durch Bülow und Tauentien. Und biesmal war ber Sieg so entscheidend, daß bas perfide Benehmen bes Kronpringen von Schweden, der ihn wieder unbemut ließ, awar das Rordheer in ber Mart zur Unthätigfeit verdammen, aber den fliehenden Gegner nicht wieder stark machen konnte. Zu hunderten und tausenden riffen die Truppen, die Rey bei Torgau sammelte, wieder aus, und namentlich die jungen französischen Konstribirten zeigten sich nun mehr als je zur Defertion geneigt. Die rheinbundischen Solbaten aber verloren jest erft recht die Lust an dem Kriege. Ihre Mißstimmung hätte den französischen Raifer ichon barauf aufmerkfam machen können, daß ber Zauberbann, in welchem er die halbe Belt bisher gehalten, gebrochen mar. In der That, die Tage von Großbeeren bis Dennewitz entschieden es bereits. daß er in diesem Kampfe nimmermehr obsiegen werbe. Es konnte sich für ihn forten nur um eine mehr oder weniger ehrenvolle Niederlage handeln. Das war denn auch die feste Überzeugung seines erbittertsten Feindes, des prengischen Boltes. Dit jedem beutschaefinnten Deutschen brach es in unermeglichen Jubel ans; ein wahrer Freudentaumel erfüllte das Land. Des großen Imperators so lange unüberwindliche Krieger und glänzende Marschälle waren geschlagen, geschlagen von unseren einheimischen Kriegern; floben aus unseren Gauen, die fie fieben Jahre lang gertreten hatten. Bon allen Kirchturmen verkundete es der Freudenglodenklang; in jedem Dorfe, jeder Stadt mard es durch öffentliche Aufzüge gefeiert. Mit heißem Dankgebet zu Gott und mit werkthätigem Opfersinn gegen ihre braven Krieger erkamte es die Nation. Nie find franke und verwundete Soldaten bester geheat und gepfleat worden, als bie Sieger von Großbeeren, Hagelberg, von der Ratbach und von Dennewit von ihren Landsleuten in der Rart und in Schleffen. Auch Die Dichter haben biese glorreiche Zeit verherrlicht mit manchem urkräftigen Liebe voll vaterländischer Begeifterung und mit manchem Stachelverfe.

## Wartenburg.

Der Streich gegen die preußische Hauptstadt war schmählich mißzglückt; der Streich, den Rapoleon selber zu gleicher Zelt gegen den preußizschen Oberfeldherrn in Schlessen führte, glitt ab. Am 4. September traf er mit den Kerntruppen, die er stets um sich hatte, bei dem Corps von Macdonald in Baugen ein, wohin bereits die Spigen des schlesischen Heeres reichten, und griff sosort dessen Vorhut an. Aber es gab nur ein hartnäckiges Gesecht (bei Hochkirch), nach welchem sich Blücher langsam

zurückzog. Ebenso ging es am andern Tage bei Markersdorf und an ber Reiße, bis zum Queis. Blücher ließ fich zu einer entscheidenden Schlacht nicht bewegen. "Ces animaux ont appris quelque chose!" rief Napoleon voll Ingrimms, als er endlich erfannte, daß ber Alte planmäßig ausweiche. Er ließ nun von ihm ab und kehrte (am 6. September) mit den hergeführten Truppen wieder nach Dresden gurud, weil die Rachricht tam, die bohmische Armee mache abermals Miene, aus bem Gebirge hervorzubrechen. Das war die Zwickmühle, die man ihm in Trachenberg ausgebacht. Seinerseits machte nun Blücher wieder kehrt und brangte bas Corps von Macbonald zum zweiten Male bis Bauten zurud. Da erhielt er (am 11. September) ben Befehl, zur böhmischen Armee abzumarschiren, wo man vor Napoleons perfönlicher Überlegenheit Blücher und Gneisenau lehnten indes die allzu große Furcht hatte. thörichte Aufforderung ab: ein Abmarich des schlefischen Heeres nach Böhmen murbe ben Kronprinzen von Schweben in seiner Unthätigkeit nur bestärken, und doch sei die Rordarmee jest nach dem dennewitzer Siege mehr als je in der Lage, die Elbe zwischen Bittenberg und Dagbeburg zu überschreiten und gegen Leipzig vorzubringen. Es sei baber viel zwedmäßiger, die schlefische Armee eine große Rechtsabschwentung nach der Elbe unternehmen zu lassen, um dadurch mit der Nordarmee in Berbindung zu treten, den zaudernden Kronprinzen mit über den Strom zu ziehen, Napoleon in der Seite und im Rucken zu bedrohen und badurch aus seiner Stellung an der Elbe in die sächfischen Ebenen au treiben, wohin unterdes die böhmische Armee, durch die russischen Referven Bennigsens verftärtt, ebenfalls vorrücken muffe. Diesen Blan ließen Blücher und Gneisenau durch den Major Rühle von Lilienftern im großen Sauptquartier vortragen, und dem geistreichen und gewandten Manne gelang es, junachft ben garen, dann ben König bafür zu gewinnen. Nur hieß es, solle Blücher warten, bis Benniasen mit feinen 57 000 Mann burch Schlefien und Böhmen gekommen und am Erzgebirge angelangt sei.

Inzwischen befand sich Napoleon in der verdrießlichsten Lage. Seine Kunst hatte sonst darin bestanden, die Gegner zu trennen, sie einzeln mit Übermacht zu schlagen. Die Berbündeten hatten aber, wie er selber sagte, etwas gelernt und ihn samt seinen noch übrigen 180 000 Mann so in die Mitte genommen, daß sie die Schlacht, nach der er verlangte, ihm nur mit doppelter überzahl zu liesern brauchten. Dennoch blieb er hartnäckig in dem Netze, das sich täglich mehr verengerte. Er konnte den Gedanken, aus Sachsen zu weichen, nicht ertragen; sein Stolz verbot es; auch handelte es sich dabei freilich um einen großen Machtverlust. Denn die Elblinie ausgeben, das hieß sich dis zum Rhein zurückziehen müssen, das hieß die 170 000 Mann in den Festungen der Elbe, Oder, Weichsel,

hieß auch den Rheinbund opfern; er lauerte lieber noch, ob sich nicht die Weinde irgendwo eine Bloke geben wurden. Go zog er wie ein verameifelter Spieler hin und her, von Dresben ans Erzgebirge, bann wieder, als die Runde von Dennewitz und von Blüchers abermaligem Borruden fam, von Dresben nach der Laufit, vergeudete in nuplosen Märschen 14 Tage und die Kräfte seiner Truppen und mußte sich zuletzt boch entschließen, wemigstens die rechte Seite der Elbe zu verlaffen. Runmehr war aber Bennigsen in Böhmen eingerückt, also ber Augenblick gekommen, wo Blücher seinen Plan verwirklichen konnte. Auch hielt ber alte Held nicht länger an fich; am 25ften befahl er dem Gros der schlefischen Armee (67 000 Mann, barunter 25 000 Preußen unter York) ben Rechtsabmarsch nach ber Elbe. Am folgenden Tage setzte fich das heer in Bewegung. Zugleich wurde Rühle an Bernabotte abgeschickt, um diesen zu bewegen, daß auch er über den Strom fete. Bernadotte versprach es, gab es auf Verlangen schwarz auf weiß. Aber die Preußen wußten, daß selbst darauf kein Berlaß war. Blücher wendete sich daher augleich ummittelbar an Bülow und Tauentien, um weniastens die Mitwirtung der Preußen beim Nordheer zu erlangen. Sie wurde freudig und bestimmt zugesagt. Billow schrieb ihm am 1. Oktober: "ich werde mich nicht durch die Furchtsamkeit und die egoistische Politik eines Fremdlings abhalten laffen, mit meinem Corps für bas allgemeine Befte zu handeln, und konnen Ew. Ercelleng auf mich und meine fehr braven Truppen rechnen." Ebenfo hatte fich schon früher Tauentien geäußert. So hatte Blücher also fichere Ausficht, das Nordheer nach fich zu ziehen.

Die gunftigfte Stelle jum übergange schien das Dorf Elfter an der Mündung der schwarzen Elster in die Elbe, zwischen Torgau und Wittenberg. Blücher ließ hier am 2. Ottober zwei Brücken schlagen und traf am 3ten mit seinem heere bavor ein. Er kannte bie großen Schwierig= keiten nicht, die nach dem übergange noch überwunden werden mußten: benn die Halbinfel, welche hier das linke Ufer bildet, war eine kaum gangbare Niederung voll bichten Gehölzes, und der Boden burch die anhaltende Raffe biefes Spatfommers fehr erweicht, zum Teil überschwemmt; überdies schloß die Landzunge im Westen ein Damm, der in nörblicher Richtung von der Elbe an dem Dorfe Wartenburg vorüber nach Bleddin und wieder zur Elbe führte. Tote Flugarme beckten ihn vorne, und Wartenburg felbst mar von den Franzosen noch befestigt worden, besonders durch eine schwere Batterie auf Sandhöhen nordwestlich von dem Dorfe. Hinter diesem Damme stand das Bertranbsche Corps, soviel davon sich wieder zusammengefunden hatte, und zwar die Division Morand (Franzosen) in dem Dorfe Bartenburg, rechts bavon bei Bledbin die Division Franquemont (Bürtemberger); hinter Bartenburg bei Globig eine italienische und eine französische Abteilung als Reserve. Es aalt also, wenn der Fluß passirt war, sich auf einem schwierigen Terrain zu formiren und sosort eine festungähnliche Stellung zu erstürmen. Diese Aufgabe bestimmte Blücher dem Yorkschen Corps.

Sonntag den 3. Oktober Morgens schritt dasselbe über die Brücken und faßte auf der Landzunge drüben Fuß. Ein dichtverwachsener sumpfiger Bald stellte sich den auf Wartenburg Marschirenden in den Beg. York teilte deshalb um 9 Uhr die Truppen, ließ den Prinzen Karl von Mecklenburg unter Führung einiger ortstundigen Bauern links am Elbufer nach Bleddin ziehen, während Steinmetz gerade aus durch den Wald dringen mußte. Aber als diefer fich endlich bis an den Damm beim Dorfe hinburch gearbeitet hatte, empfing ihn von der Sandhöhe her ein so morberisches Feuer, daß York bald fab, man muffe an einer andern Stelle durchbrechen. Der rechte Bunkt dafür, wurde ihm vom Prinzen Karl gemelbet, sei das Dorf Bleddin; dorthin schickte er ihm daher die mittlerweile über ben Fluß gegangene Brigade horn zur Verftartung. diesen Anstalten war es 11/2 Uhr Nachmittags geworden, die Brigade Steinmet hatte fortwährend vor Bartenburg ftand gehalten und furchtbar gelitten. Setzt geschah auf der ganzen Linie der Angriff; Prinz Karl gegen Bleddin, horn über einen toten Flugarm, "die kleine Streng", gegen den Damm des "Sauangers" näher an Wartenburg, Steinmet gegen Wartenburg selbst. Es kampfte beiberseits etwa die gleiche Rahl (12 000 Mann); benn ein großer Teil bes Yorkichen Corps kam heute nicht zur Berwendung im Gefecht. Bei Bleddin brachen die Breugen leicht burch: schon um 2 Uhr war das Dorf genommen, die Würtemberger bis Globig geworfen, dann auch hier verjagt, worauf das Fußvolk des Prinzen rechts schwentte, um Bartenburg im Rucken zu faffen.

Beißer war die Arbeit am Sauanger. hier bilbete ber Damm am toten Flugarm einen vorspringenden Binkel, beffen rechter Schenkel durch breites Waffer gedeckt und mit Artillerie bespickt, deffen linker Schenkel aber nur durch einen schmalen, freilich moraftigen Verbindungsgraben geschützt war. Hier befahl York ber Hornschen Brigade ben entscheibenben Angriff. Zwei schlefische Landwehrbataillone unter Oberft Belgien sollten die Spike des Winkels stürmen und Wartenburg in der Manke angreifen, horn weiter hinauf den Damm erobern und das Dorf ums Die Landwehrleute gingen vor; ein entsetliches Kartatschenfeuer vom Damme rechts zerschmetterte ihre Reihen, aber fie wichen nicht. Und nun rudte horn an, voran das Leib-Bataillon, dann hirschberger Landwehr, meift Leineweber, zulett wieder Linie. "So ging's burch bie Obstanlagen (vor dem Verbindungsgraben), und mancher brach sich im Borübergeben noch eine Pflaume vom Baum' herab." Angelangt am Graben wurden fie mit Kartätschen überschüttet, doch ging es vorwärts. "Seht! bort rudt bas Bataillon des Leibinfanterie-Regiments an ben

Feind. Die wollen was Befferes fein als ihr", rebete Sorn die Landwehrmänner an. "Rein, nein! wir find so gut als sie", antworteten biefe, und zugleich mit ben andern setzten fie an ben Feind. Es war ein rührender Anblick, diese braven armen Leute zu sehen, wie fie in bürftigfter Bekleidung und von Krankheiten und Strapazen erschöpft, fich in ben Rugelregen fturzten.\*) Bahrend bes Angriffs murbe bem General Sorn das Pferd unter dem Leibe erschoffen; er arbeitete sich rasch aus ben Gefallenen hervor, ergriff bas Gewehr eines erschoffenen Mustetiers, rief: "Ein hundsfott wer noch schieft! Bur Attale Gewehr rechts!" und watete voran burch ben Moraft, Leib-Bataillon und Landwehr ihm nach. So erstiegen fie den Ball; der Keind machte kehrt. Ebenso kuhn und erfolgreich war Belgiens Angriff. Dit seinen beiden Landwehrbataillonen burchwatete er, bis an den Gürtel im Waffer, ben Graben, erftieg ben Damm, brach ins Dorf ein und von Rameraden des linken Flügels unterflüt, drungte er die Franzosen nach hartnäckigem Biberftande aus Wartenburg hinaus, während horn felbft die Staliener, die ihm gegenüber standen, vollends zersprengte. In demfelben Augenblick ging auch Steinmet zum Sturm vor. Die breslauer Landwehr unter Major Mumm erftieg hier zuerft den Wall und brang in Bartenburg ein. Die Franzosen zogen sich auf die Sandhöhe zurück. Aber eng geschloffen rudte Steinmet Brigabe nach, und ber Feind flüchtete.

Die ganze Linie des Bertrandschen Corps war nun (um 3 Uhr) auf bem Ruckzug, aber schon kamen von Bleddin und Globig ber die Vortruppen der Brigade Brinz von Mecklenburg ihr in die linke Seite und von rechts her, vom jenseitigen Ufer, bonnerte Geschütz nach. 1000 Gefangene nebft 11 Ranonen ließ Bertrand in ben Sanden seiner Besieger. An Toten und Berwundeten hatte er weniger verloren, da er beim Gefecht überall durch Dämme, Bäume und Häuser geschützt war. Bon den Nortichen, die im Gegenteil fast ohne alle Deckung gekampft hatten, waren 1600 Mann tot ober verwundet; dafür war aber auch eine Aufgabe, beren große Schwierigkeiten man erft jest erkamte, mit Glanz gelöft; York felbst hielt biefen Rampf für die schönfte Kriegethat seines Corps, und seine gewöhnliche Kälte wich diesmal der Bewunderung. Er äußerte fie in einer Beise, die dem ganzen braven Seere tief ins herz brang. Gegen Abend, nach erfochtenem Siege, zogen bie Truppen an York vorüber; als das zweite Bataillon vom tolberger Leibregimente tam (es hatte zuerft ben Danum erftiegen und ein Drittel seiner Mannschaft eingebüßt), da nahm Nort die Müte ab, sein ganzes Gefolge von hohen Offizieren that ebenfo; entblößten Sauptes: ftanben

<sup>&</sup>quot;) Gneisenau an harbenberg, bei Bert Gneisenau III. 415.

sie, bis ber letzte Mann bes Bataillons vorüber war. Ein bewegliches Schauspiel für die Soldaten, ihren General, "die Warnungstafel", den alten Jegrimm, so stehen zu sehen. Aber jedes Bataillon hatte seine Pflicht reichlich gethan. "Auch die schlessische Landwehr", sagte York, "hat nun mit allen Ehren das große Gramen bestanden; sie hat gesschien wie alte Grenadierbataillons." Ahnlich sprach sich Blücher auß; sein Urteil über die Landwehr, welches er nach dem Feldzuge (1814) abgab, lautete: "Wit die Landwehr=Pattelsons ging's z'erst (nämlich in Schlessen) man so so; als sie aber mal tüchtig Pulver gesschmeckt hatten, ging's mit ihnen so gut wie mit den Linien-Pattelsons."

Unter den Führern, die bei Wartenburg sich ausgezeichnet, erhielt Horn mit Recht einen großen Anteil des Lobes. Er gehörte überhaupt zu den tüchtigsten Generalen des preußischen Heeres. Seinen Truppen pslegte er scharf auf den Dienst zu passen; aber er teilte auch mit ihnen jedwede Arbeit und Entbehrung, sorgte aufs beste für sie und war daher bei ihnen sehr beliebt. In der Schlacht war der große, kräftige Mann immer voran; schon 1812 hatte seine Tapserkeit den Franzosen, damals seinen Kriegsgefährten, so imponirt, daß Marschall Macdonald einmal meinte: "gegen Horn sei selbst Bayard nur ein Lump gewesen."

So stand nun die schlessische Armee auf dem linken Elbuser; am 4. Oktober rückte sie gegen die Mulde vor. Auch Bernadotte konnte jest keine weiteren Ausstüchte machen, er mußte nun wohl oder übel ebenfalls über die Elbe gehen, wenn nicht auch die Blödsichtigsten ihn als das erkennen sollten, was er nach Bülows tressender Bezeichnung wirklich war, nämlich ein Charlatan. Die Schlacht von Wartenburg, welche die Elblinie sprengte, war daher ein Erfolg von weltgeschichtlicher Wichtigkeit: sie nötigte die Verbündeten, zum allgemeinen Angrisskriege überzugehen, den Krieg in dem Geiste Friedrichs des Großen, in ders selben Weise zu führen, in der auch Rapoleon zu sechten liebte.

"Derweil also" (sagt ein Historiker, der kein Preuße ist"), "derweil also durch preußische Wassen, nicht allein vorzugsweise, sondern geradezu nur durch preußische Wassen der Widernapoleonismus auf Walstätten siegte und strategische Erfolge errang, war es Österreich gegeben, diplomatische Triumphe zu seiern, — Triumphe, welche zugleich Riederlagen für die deutsche Sache gewesen sind." Rit Besorgnis gewahrten Retter-

<sup>\*)</sup> Scherr a. a. D. III. 230.

nich und die Seinen "ben Geift, ber, burch ben allgemeinen Wiberstand gegen die französische Herrschaft in Deutschland erwacht, durch die Stein'schen Proklamationen mächtig gesteigert, besonders von Preußen aus bergeftalt gewachsen war, daß ber Befreiungsfrieg einem Freiheits= kriege nicht unähnlich fah." \*) Sie arbeiteten beshalb jetzt eifriger als je daran, das deutsche Bolt um seine besten hoffnungen und Preußen um den Lohn seiner Anstrengungen zu prellen. Ru diesem Ende beredete Metternich zuerst den Zaren, die Ideen des kalischer Aufrufs ganglich fahren zu laffen und auf die öfterreichischen Anschauungen einzugehen. Mit dem schwächeren Hardenberg wurde er bann besto leichter fertig. Es unterftutte ihn babei nicht wenig die Bertrauensseligkeit harbenbergs, der bei Österreich eine freundschaftliche Gefinnung für Breuken voraussette, die gar nicht vorhanden war, von der vielmehr gerade das Gegenteil beftand. So gelang es bem öfterreichischen Rangler, ber beutschen Sache die Geftalt zu geben, die ihm ober vielmehr seinem herrn behagte. Franz I. erklärte durch Metternichs Mund, er werde die Laft der deutschen Raiserkrone nicht wieder auf sich nehmen, wolle aber überhaupt keine Biederherftellung des deutschen Reiches, vielmehr solle die Auflösung des Rheinbundes in der Art geschehen, daß man den deutschen Fürften die volle, unbedingte Unabhängigkeit, die Souveranität laffe, die fie von Rapoleon erhalten hätten. Das Bebenken, daß die Souveränität bie Bolfer gegen die Billfur ihrer Despoten gang ohne Schutz laffe, wies er ab: "man habe es nur mit Fürften, nicht mit Bölkern zu thun." Dennoch war es weniger der absolutistische Widerwille gegen jede Art von Beschränfung des Fürftenrechts, was ben öfterreichischen Raifer und feinen Diener für die Souveranität der Rheinbundsdespoten so gartlich besorgt machte, als vielmehr die Gifersucht auf Preußen. Denn jeden rheinbundischen Staat, dem man die Unabhängigkeit rettete, entzog man eben auch der Gefahr, von Preußen verschlungen zu werden. einer Teilung Deutschlands unter Öfterreich und Preußen, etwa in ein füddeutsches und ein nordbeutsches Kaisertum, bei der die Mainlinie eine natürliche Grenze abgegeben hätte, wollte die öfterreichische Politik nichts wiffen, nicht etwa weil dann Deutschland gespalten blieb, sondern weil Breuken dadurch zu mächtig wurde.

Darum schloß Franz I. am 9. September mit Preußen und Rußland, am 3. Oktober mit England zu Teplitz neue Verträge, deren wichtigste Bestimmungen waren: 1. Wiederaufrichtung der österreichischen und der preußischen Monarchie im Bestande von 1805; 2. Auslösung des Rheinbundes und völlige und unbedingte Unabhängigkeit der zwischen dem wiederhergestellten Osterreich und Preußen und zwischen dem Rhein

<sup>\*)</sup> Gent a. a. D. 277.

und den Alpen liegenden beutschen Gebiete, so zwar, daß die von französischen Prinzen in Besitz genommenen Lande wieder zurückgegeben werden sollten.

Der Einheit und Freiheit Deutschlands hatte Franz I. also einen Riegel vorgeschoben. "Der brave Stein" (schrieb damals der hannöverfche Minister Graf Münfter), "bat allerdings Ursache finfter auszusehen Das Schickfal ber Deutschen würde höchst zu beilagen sein, wenn fie kunftig bem Billen Keiner Despoten unterworfen sein follten. Sollte diese Souveränität für das arme Deutschland beliebt werden, so ware ich bereit, mich auf die Seite ber Revolutionars zu schlagen." Auch die preukischen Staatsmänner, Sardenberg und B. v. Humboldt, sahen finfter drein; aber jener vermeinte thörichter Beise, das hinhalten und Abwarten fei die rechte Staatslugheit, und diefer befaß bei aller Einficht, Freifinnigkeit und Baterlandsliebe boch zu wenig Thatkraft und Gewicht, um feinen Rönig, fo wie es einft Stein verftanben, ju großartigen Entschlüffen zu treiben. Stein selbst war jest ohne Einfluß, dem Titel nach ein Rat des garen, aber diefer lieh sein Ohr bereits mehr bem Beihrauchspender Metternich, als dem unhöftschen Stein, kummerte fich auch, wie natürlich, mehr um Rußlands als um Preußens und Deutschlands Vorteil und hatte baher nichts bagegen, daß man, wie Metternich zu thun pflegte, Deutschland nur als geographischen Begriff, als geographische Redeweise behandelte.

Österreich zögerte nicht, ben Grundsat, ben es in diesen Verträgen aufgestellt hatte, prattisch durchzuführen. Am 8. Ottober schloß es mit Baiern den Bertrag zu Ried, der ein Fauftschlag ins Gesicht der deutschen Reformpartei war und alle fünftigen Entwürfe zu einer beutschen Reichsverfassung verbarb. Denn er bestimmte, Baiern sollte für seinen Übertritt zur Koalition, den es jest um fich zu retten anbot, und für die Ruckgabe der früher öfterreichischen Gebiete die Länder Ansbach und Baireuth behalten, auch anderwärts in Deutschland Ersat bekommen, vor allem aber in vollem Befit ber Souveränität feiner Krone verbleiben. Diefer für die Berbundeten gang entbehrliche, für Baiern gang unentbehrliche Vertrag rettete die bairische Dynastie, die mitschuldigfte Dienerin bes bonapartischen Wesens, ja er belohnte fie sogar mit der ganzen Beute, die sie im Schergendienste Napoleons erworben, und man gewann nicht einmal einen verläßlichen, wenn auch schwachen Bundesgenoffen; ber bairische Minister Montgelas versicherte vielmehr dem französischen Gefandten: "Ift die Rube einmal hergeftellt, fo seien Sie von einem feft überzeugt: daß Baiern stets Frankreich und ein starkes Frankreich nötig hat." Aber Österreich gewann seine verlorenen Provinzen und verhütete die Beschädigung der rheinbundischen Throne. Denn wenn die bairische Dynastie für ihren jahrelangen Verrat an Deutschland strassos blieb, mit

welchem Rechte wollte man die andern undeutschen Fürsten strasen, die nicht mehr verschuldet hatten?

Daß die preußische Diplomatie den rieder Vertrag hinnahm, war schlimm genug; geradezu unverantwortlich aber war, daß sie auch jetzt versäumte, sich von allen Vundesgenossen eine bestimmte Entschädigung für Preußen gewährleisten zu lassen. Es wurde in allgemeinen Ausstrücken auf das Königreich Sachsen als Entschädigung hingewiesen; damit begnügte sie sich. So hatte — dank der Schlassheit oder dem Ungeschickseiner Regierung — Preußen die Ehre, auf dem Schlachtselde das meiste und beste zu thun, im Rate jedoch ward es zuletzt gefragt und am wenigsten beachtet.

Das deutsche Volk war damals weit entfernt zu ahnen, was Metternich ihm spann: es kämpfte unter der schwarzweißen Fahne freudig mit Gott für König und Vaterland, es kämpfte unter der schwarzgelben Fahne für den "guten Raifer Franz", es harrte unter den übrigen Fahnen und Fähnchen ber guten und großen Dinge, die ihm seine Befreier bringen würden. Denn zu einem Aufftande kam es bei den Deutschen des Rheinbundes auch jest nicht; ihre Stimmung war der beutschen Sache im ganzen günftig, aber fie handelten nicht. So führte denn auch der Barteigängerkrieg, den die Verbündeten im Rücken Rapoleons spielen ließen, zu keinen großen Ergebniffen. Die Streifzüge, welche nach Ballmodens glücklichem Gefecht an der Göhrde (am 16. September, gegen Davousts Truppen) der preußische Oberftleutnant von der Marwit nach Braunschweig (22. September), die russischen Generale Tschernitschef nach Raffel (1. Ottober) und Tettenborn nach Bremen (13. Ottober) unternahmen, waren gludliche Handstreiche, brachten Beute und bewiesen, wie gebrechlich diese bonapartische Schöpfung des Königreichs Westfalen war; aber dauernde Erfolge konnten fie nicht herbeiführen. Sie erregten unter ben Gutgefinnten in Beftbeutschland freudige Hoffnungen, wie unter ben Undeutschen, zumal ben Genoffen ber Jeromeschen Liederlichkeit, panischen Schrecken; aber jene Hoffnungen mußten verlöschen, wenn fie nicht vom großen Kriegsschauplate bessere Nahrung erhielten. Doch schon siel bort die Entscheidung für alles deutsche Volk bis zum Rheine.

## Leipzig.

Seit Blücher die Elbe überschritten hatte, war Napoleons Schickfal besiegelt. Bergebens versuchte er, diese wirksamste Triebseder der seindelichen Bewegungen über den Strom zurückzuschnellen; am 7. Oktober war er mit 130000 Mann herbeigeeilt, stand am 8. in Burzen, am 9. in Eilenburg, am 10. in Düben; aber wieder war der Stoß ins blaue ge-

gangen. Blücher hatte sich klüglich auf die Seite gezogen und ging dann vorwärts über die Mulde, wo er in Verbindung mit dem Rordheer blieb und dem in der Richtung auf Leipzig vorrückenden böhmischen Heere weniger sern stand. Rapoleons letzte Hossnung war dahin; rat= und thatlos saß er nun zu Düben; endlich, statt wie seine Generale verkänzdig rieten, über Magdeburg den Rückzug anzutreten, beschloß er nach Leipzig zu gehen und dort mit überlegener Macht dem böhmischen Heere eine Schlacht zu liesern; denn er hosste, daß wenigstens Bernadotte über die Elbe zurückzescheucht worden sei. Am 14. Oktober gegen Wittag kam er in Leipzig an, wo man bereits von Süden her Kanonendonner hörte, die Ouverture zur großen Völkerschlacht.

Bedächtig schob sich seit bem 3. Ottober die bohmische Armee über das Erzgebirge nach Sachsen hinein; am 13. ragte ihr Vordertreffen, die Corps von Wittgenstein, Rleift und Klenau, bis in die Rabe von Leipzig. Sier ftand beim Dorfe Liebertwolfwit Murat, ber Ronig von Reapel, mit einigen 50 000 Mann; gegen ihn schickte Wittgenstein seine Vortruppen zu einer Erkundung aus. Aber aus der Rekognoszirung wurde faft eine Schlacht. "Es gab ein imposantes Schauspiel", berichtete Bittgenftein, "ungefähr 14 000 Reiter im Gefecht zu seben, die sich mit abwechselndem Glück bekampften, einander warfen, wiederkehrten und verfolgten." Ein buntes Gemisch, bort Bolen, Franzosen, Italiener, Deutsche, hier Preußen, Rosaken und Öfterreicher; beiberseits viel Tapferkeit, bei den Berbundeten, die anfangs an Rahl geringer waren, doch mehr Verwegenheit; zulett ein wirres handgemenge, Getümmel einzelner Schwärme, Gefecht von Mann an Rann; Mürat felbft, wie er pflegte, tollfühn unter den Bordersten. Ein preußischer Dragonerleutnant, Guido von der Lippe, sah den theatralisch aufgeputten Rönig im hipigsten Kampf. Sofort sprengt er auf ihn los, verfolgt ihn mit bem Ruf: "Halt Rönig!" erhält von einem Begleiter bes Rönigs einen Sieb, läßt aber nicht ab, bis ein zweiter Degenftog ihn entfeelt vom Aferde wirft. Gegen Abend wurde endlich die französische Streitmacht zurückgetrieben. Die Racht brach mit Sturm und Regen herein, die Truppen biwakirten. Alles was fich verbremen ließ, ward herbeigeschleppt, um die Wachtfeuer zu unterhalten. Tausende solcher Feuer brannten rings um die Stadt; im Suben ein großes Feuer, das brennende Dorf Liebert= . wolfwiß.

Aber bei weitem nicht alle die Feuer, die man erwartete. Seit Monden doch hatten die Wonarchen und Oberfeldherren des großen Bundes die Idee vor Augen gehabt, die jest verwirklicht werden mußte: eine Entscheidungsschlacht bei Leipzig. Die Natur selbst gab sie an die Hand. Ein Ort, der, im Zentrum eines großen Straßennetzes, gelegen, allen drei Heeren der Verbündeten am leichtesten als Vereinigungspunkt

dienen konnte, eine Ebene rings, welche die Entfaltung so großer Heeresmaffen nicht nur zuließ, sondern begunftigte; ein Schlachtfeld im Ruden der Elbfestungen und auf der Rückzugslinie des Gegners; ohne Aweifel ein Siegesfeld, wenn die heere überall ihren Plat einnahmen, wo fie follten und auch tonnten. Run ftand man am Borabende ber Schlacht, aber die gewünschte und mögliche Umzingelung des alten Löwen war boch nur unvollständig: zwar die böhmische Armee mit Ausnahme der Corps von Rolloredo und Bennigsen, und die schlestiche waren zur Stelle, aber das Nordheer fehlte. Und auch daß man wenigstens zu zwei Dritteln jest bei Leipzig ftand, war nur Blücher zu verbanten, ber immer porwarts getrieben und allein von den brei Oberfeldberren den Sinn des gemeinschaftlichen Kriegsplans feftgehalten. Bas hatte er nicht alles gethan, um den Kronprinzen von Schweden an seinen Posten zu bringen! Rachdem er ihn endlich über die Elbe gezogen, wie viel Mühe kostete es, ihn festzuhalten, damit er nicht wieder ausrik! Er that auf einmal so. als ob Berlin in Gefahr fei, wenn er nicht aufs rechte Elbufer zuruck-"Was foll aus dem schublofen Berlin werben?" fragte er ben Abgefandten Blüchers, den Major Rühle. "Run", antwortete dieser, "ift Mostau verbrannt worden, fo tann man auch Berlin preisgeben!" Rurz, Bernadotte wand und muhte fich, dem Dranger zu entwischen, es so einzurichten, daß er an der Schlacht mit Napoleon nicht teil nehme. Langfam und auf Umwegen ging er endlich von Alsleben an der Saale nach Halle, blieb dann bei Wettin ftehen, mahrend Blücher im Gewaltmarfch por ihm über Halle auf Leipzig marschirte.

Am 15ten umritt Rapoleon seine Stellung im Suben ber Stadt und traf seine Anordnungen zur Schlacht, die am folgenden Tage geliefert werden sollte. Seine Aufstellung war zweckmäßig wie immer; im Rücken auf Leipzig geftütt, beherrschte fie vom rechten Pleife-Ufer an die südöstliche Ebene, ihre Schlüffel waren die Sügel bei Markieeberg, Bachau und Liebertwolkwig. Weftlich ging fie über bie Pleiße und Elfter bei Lindenau, welches Dorf die Ruckzugslinie deckte; bem von hier aus gehen die großen Straßen nach Nordweften über Merfeburg, nach Sudweften über Beißenfels. Gegen Blücher stellte ber Raifer ben Marschall Marmont mit 20 000 Mann bei Lindenthal (zwischen Leipzig und Halle) auf; er meinte, diese Truppe werde genügen, das schlesische Heer fo lange aufzuhalten, bis er selbst mit Schwarzenberg fertig sei. hatte wohl Grund, auf einen glücklichen Ausgang zu hoffen; seine geistvolle Leitung glich die feindliche Übermacht aus, die übrigens jest noch keineswegs bebeutend mar. Denn am 16ten haben die Berbündeten nur 193 500 Streiter (barunter 38 000 Reiter) mit 750 Ranonen zur Schlacht gehabt (nämlich die schlefische Armee mit 60 430 und die bohmische mit 133 070 Mann). Rapoleons Streitmacht betrug nicht viel weniger, nämslich 176 950 Mann (barunter 33 500 Reiter) mit 700 Geschützen. —

Der erfte Att bes großen Trauerspiels begann, der 16. Ottober, ein trüber, regnerischer Tag. Schwarzenberg hatte gegen ben Rat bes Raren seine Kräfte so verzettelt, daß General Gyulai mit 20 000 Österreichern auf dem linken Ufer der Bleiße und Elster gegen das Dorf Lindenau, andere 35 000 Öfterreicher unter Merveldt in dem Sumpfbelta zwischen jenen Flüffen gegen Konnewit, die übrigen zunächst verfügbaren Truppen, 65 000 Ruffen, Preugen und Ofterreicher unter bem Prinzen Gugen. Rleift und Rlenau, gegen die Zentralstellung des Feindes bei Bachau vorrückten. An dem letteren Orte, wo Napoleon über 100 000 Mann vereinigt hatte, ist die heißeste und mörderischefte Schlacht dieses Tages geliefert worden. Bald nach 8 Uhr kundeten drei Signalschuffe der Berbündeten die Eröffnung des furchtbaren Rampfes an. Im erften Anlauf fturmten Rleifts Breufen Marktleeberg; verloren es, vom bollischen Geschützfeuer zerriffen; fturmten wieder; viermal vertrieben, behaupteten fie bennoch bas Dorf. Zur Rechten rang inzwischen Prinz Eugen mit Ruffen und Preugen um Bachaus Befit. Aber taum herangebrungen, sah er die Scene schnell geandert: "Es konnte gegen 9 Uhr sein" (heißt es in einem ruffischen Bericht\*), "als fich im Angeficht unferer Truppen die ganzen Erhöhungen zwischen Wachau und Liebertwolkwit mit mehr benn 100 Geschützen bedeckten; wir hatten ben schlafenden Löwen geweckt. Auf der ganzen Linie auf beiden Seiten (auch die Berbundeten brachten ihr Geschütz. 48 Ranonen, vor) eine unerhörte Ranonade fünf Stunden lang, daß zuweilen die Erde im eigentlichen Sinne des Bortes erbebte. Donner trachte, ber Boben zitterte, Funten stoben, Spane flogen, Rauch und Flammen, Blut und Tod rings um uns her, — Vernichtung bem Lebendigen, Berftörung dem Leblofen. Unfere Linie ftand noch, aber von Überraschung wie versteinert. "Wir gehen alle zu Grunde!" rief Fürft Schachowskoi; ,alles foll stehen bleiben!' der Prinz. Drauf hieß es: Breußen vor!' Es waren dies zwei Bataillone, die unferer Vorhut zugeteilt und wie immer voll Lust und Eifer waren. Noch überdies hatten fie nicht wie die Ruffen gefrühftückt, fondern waren völlig nüchtern. Deffenungeachtet fturmte das Füsilierbataillon des 6. Regiments um 91/2, Uhr Wachau und nahm dasselbe unter dem Beifallsruf der Ruffen wieder." Auch die übrigen Truppen gingen wieder vor. aller Löwenmut der Preußen und Ruffen vermehrte nur die Bahl der Opfer, die Übermacht konnte nicht durchbrochen werden, gegen Mittag mußte fich Prinz Eugen auf Gulben-Goffa, eine Biertelmeile füblich von Bachau, zurückziehen; von seinen 5200 Russen und 4700 Preußen brachte

<sup>\*)</sup> Bei After, Gefechte und Schlachten bei Leipzig. 1852. I, S. 377 ff.

er im ganzen nur 3600 Mann zurück, die andern lagen in ihrem Blute vor den seindlichen Batterien. Auch Klenaus Angriff auf Liebertwolkwitz war zurückgeschlagen worden.

Rapoleon ruckte nun auf Gulben - Goffa nach; es war brei Uhr. Bisher hatte seine Geschützmaffe gedonnert, daß man keine Pause mehr hörte, sondern das Feuer ganzer Batterien wie Bataillonsseuer ausam= menschlug. Blötlich, wie durch Lauberschlag, verstummte bas Gebrüll. Ein Moment, und ein anderer Sturm erhob fich, weithin Baffengeklirr und Pferdegetrampel, daß die Erde erdröhnte; eine schimmernde breite Woge braufte heran, 4000 Reiter in einem Haufen, Mürat voran. Aber wie Felsen standen ihr die weit gelichteten Glieder der kleinen ruffisch= preußischen Helbenschar; hie und da durch fie hindurch und um fie herum sprengte ber Schwarm; aber fie ftanden, und schon trafen zu rechter Reit ruffisch = preußische Garben ein und trieben den Feind zuruck, mahrend auch zur Seite, wo Rleift fich in Markleeberg mit letter Rraft hielt, Beiftand (österreichische Reserve) eingetroffen war. Napoleon that gegen das Zentrum, Bulben-Boffa, noch einen Burf: vielleicht daß Infanterie durchbrach: er liek den General Raison mit Lauristons Corps Aber auch dieser richtete nichts aus. es versuchen. Reun Stunden lang war geftritten worden, der Abend brach ein, und die Franzosen hatten hier nur den kleinen Raum von Wachau bis Gülden = Goffa hin errungen; im halbtreise um fie herum ftanden die Verbundeten, von Markfleeberg über Gülden-Gossa bis Groß-Pögnau; beide Teile bezogen die Beiwacht.

Immerhin hatte Napoleon hier einigen Erfolg gehabt; entschieden günftig lief für ihn der Kampf ab, den er im Südwesten mit der österzeichischen Hauptmacht bestand. Schwarzenberg hatte dort den General Gyulai beauftragt Lindenau zu nehmen, den General Merveldt, den Übergang dei Konnewiß zu bewerkstelligen. Beides mißlang, Merveldt wurde sogar mit einigen tausend Mann gefangen genommen.

Die böhmische Armee hatte also überall tapser gesochten, aber mit ungeheuren Opsern, im ganzen wohl von 20 000 Mann, doch nur erslangt, daß die Schlacht nicht gerade zur Riederlage wurde. Rapoleons Berlust war freilich kaum geringer, und einen rechten Sieg hatte er trozdem nicht errungen. Und das war sast so schlimm wie eine Riederslage, denn jede Stunde brachte den Berbündeten Berstärkung; er sand sie nicht wieder so schwach, wie sie heute noch gewesen. Wie kam es aber, daß er die sich schon für ihn neigende Schale des Sieges doch nicht hatte so recht zum Sinken bringen können? "Die Welt dreht sich noch einmal sür uns!" hatte er siegesgewiß gesagt, als er am Rachmittag von Wachau auf Gülden Sossa von Warmont und Ren;

fie wurden im Norden von Blücher festgehalten, während sie im Süden so nötig waren. Auf seinem Standort während der Schlacht, auf dem "Galgenberg" hinter Wachau, hörte Napoleon die Glocken Leipzigs, die auf seinen Besehl den Sieg bei Wachau verkündeten; aber dumpf dazwischen rollten die fernen Betterschläge von der Schlacht im Norden, von Möckern; für des Kaisers stolze Hossmung das Gradzeläute.

#### Möckern.

Am 15ten brach Blücher von Salle auf, seinen Posten in ber Schlachtlinie einzunehmen. Das Corps Yorks, 20 800 Streiter, hatte wieder den Vortritt, es hat auch allein die Schlacht geschlagen, die mun Morgens um 8 Uhr, Sonnabend den 16. Oftober, war Blücher mit biefem Corps auf der Höhe von Schfeudit angelangt und hörte den anhebenden Donner von Bachau. Aber zur selben Stunde tam eine Rachricht vom Nordheer, die bedenklich genug war: Bernadotte folgte nicht; ftatt die linke Rlanke des schlefischen Seeres zu becken, bog er rechts ab nach halle. Doch Blücher war entschloffen, fich seinen Anteil an bem Rampfe nicht nehmen zu laffen. Er marschirte weiter auf ber Straße von Schkeudit nach Leipzig, die Ruffen unter Langeron und Sacken folgten zur Linken. Es ging in ein unklares Terrain, waldige Niederungen, abwechselnd mit bebuschten Söhenzügen und voll Dörfer. traf er seine Anordnungen, um über Lindenthal, wo die Borhut des Keindes stand, nach Leivzig vorzudringen. Dann ritt er die preußische Front entlang und redete in seiner Beise also: "Na Kinder, heute haut mal auf gut preußisch ein! Sag' euch, wer heut Abend nicht entweder tot ober vor Freuden duselig ist, der hat sich geschlagen wie ein infamer hundsfott!" Ein großes hurrah antwortete. Anders der alte Jegrimm - er war in Schkeudit beim Frühftuck mit seinen Abjutanten; als man ihm die Befehle Blüchers brachte, erhob er fich, sein Glas in der Hand, fagte sein Lieblingssprüchlein: "Anfang, Mittel und Ende herr Gott zum Beften wende!" leerte das Glas und ftellte es ftill bin; die andern thaten desgleichen voll feierlichen Ernftes; fie fühlten, es gelte den Entscheidungskampf für bas Baterland.

Es war kein verächtlicher Feind, auf den sie nun stießen. Marschall Marmont hatte eben von seinem Kaiser den Besehl erhalten, nach Wachau zu marschiren, als er die Annäherung des schlesischen Heeres erfuhr; er blieb, um Leipzig auf dieser Seite zu decken. Mit 18000 Franzosen und Rheinbündnern stellte er sich dem Yorkschen Corps entgegen. Sein schlachtenkundiger Blick zeigte ihm eine Position, die für einen an Zahl

wenig überlegenen, an Geschütz beträchtlich schwächeren Feind fast uneinnehmbar schien. Sie lag auf etwas ansteigendem Boben, stütte sich rechts bei Eutriksch an den Rietschsebach und links bei Möckern an die Elfter. Ihr Schluffel mar bas Dorf Mödern, beffen gablreiche Behöfte, ummauerte Garten und schmale Wege bie Verteibigung ungemein erleichterten. Bu diesen örtlichen Vorteilen fügte Marmont nun seine große Überlegenheit an Geschütz; bennoch griff Nork, nachdem er ben Feind aus Lindenthal auf die hauptstellung Mödern zurückgetrieben, diesen Punkt ungefäumt an. Es war um die britte Nachmittagsstunde. Die Borhut unter Major von hiller begann ben Sturm, brang ins Dorf; aber aus jedem Haufe, von jeder Mauer mit Flintenkugeln, von den Höhen hinter Möckern mit Kartätschen überschüttet, mußte sie das Dorf wieder räumen. Unter wütendem Geschützdonner ordnet Hiller seine Truppen zu einem neuen Angriff, zieht einige Bataillone schlefischer Landwehr und brandenburgischer Linie herbei und marschirt mit gefälltem Gewehr von neuem ins Dorf, bringt burch und bis vor die Höhen auf der andern Seite. Hier aber lichtet der Kartatschen= hagel seine Truppen so furchtbar, daß er abermals Möckern räumen muß. Er geht zum britten Mal vor, erinnert seine Preußen, daß heute das Schickfal des Baterlandes entschieden werden muffe; fie eilen über die Leichen ihrer Brüder mit Hurrahgeschrei von neuem auf den Feind, treiben ihn aus dem brennenden Dorfe, in welchem jede Mauer, jedes Haus eine Keftung ist und erobert werden muß. Künfzia Kanonen hatte Marmont indes auf diesen Punkt richten lassen, und schon find Hillers Bataillone zu kleinen haufen zusammengeschmolzen; boch weichen sie nicht. "Kinder, rettet das Baterland!" ruft tödlich getroffen Graf Bedell den Landwehrleuten zu. So ringen fle mit ber letten Kraft um den blutgedüngten Boden. Schon waren sie fast aufgerieben, als Nort die zweite Brigabe (Bring Karl) zu Hilfe schickt. Die Franzosen wurden nunmehr nicht bloß aus dem Dorfe, sondern bis auf die Höhen zurückgetrieben.

Aber auch Marmont zog seine Reserven heran, und wenn die Preußen hier unübertrefslich sochten, so haben auch die Franzosen bei Röckern einen Kranz der Tapferkeit verdient. Vork warf endlich seine letzte verssügdere Infanterie-Brigade (Steinmet) hinein — die Brigaden Horn und Hünerbein bestritten zur Linken die übrigen Punkte der seindlichen Linie. Im Sturmschritt griff Oberst Steinmet die Hauptbatterie auf den Höhen, den sogenannten Kirschberg, an; aber er konnte durch den ununterbrochen herniederstürzenden Kartätschenhagel nicht hindurch; ganze Reihen der Preußen wurden zerschmettert; sie mußten nach Möckern zurücks weichen, und nun ging Marmont seinerseits vor.

In diesem Augenblicke (um 5 Uhr Rachmittags) mußte sich die

Schlacht entscheiben. York befahl drei Schwadronen, die, von dem tapfern Rajor v. Sohr geführt, dis gegen das Dorf vorgerückt waren, einzuhauen. Sodald die feindliche Infanterie nahe genug herangekommen, stürzte sich Sohr mit seinen brandendurgischen Husaren durch den dieden Bulverdampf dahin, wo das Sausen der Gewehrtugeln den Feind erkennen ließ, zersprengte ihn, nahm eine Batterie. Zeht rückte der würtembergische General Rormann mit seiner Reiterei gegen Sohr an. Aber zu rechter Zeit hatte dieser zwei Regimenter (brandenburger Ulanen und schlessische Landwehrkavallerie) herbeigezogen. Die Würtemberger wurden geschlagen, auch die französische Kavallerie geworfen, wieder eine Batterie genommen. Jork selbst, persönlich an der Spihe der übrigen Reiterei (litauischer und westpreußischer Dragoner unter Jürgaß und neumärkischer Landwehr) vollendete hier den Sieg, während Steinmet die letzten Bollzwerke im Dorfe erstürmte.

Unterbeffen hatte Hunerbein zur Linken die Höhen erobert. Auch dies war ein entsetliches Stud Blutarbeit; ber Feind wehrte fich verzweifelt. hier war es, wo Major v. Krosigt, ein anderer Binkelrieb, seinen brandenburgischen Küfilieren mit seiner eigenen Bruft ben Beg in das feindliche Vierect bahnte. Er wirft fich auf den Flügelmann, schlägt ihn mit ber Kauft aus dem Gliebe zu Boben, fällt von Rugeln und Bajonet zugleich burchbohrt. Aber fterbend winkt er mit dem Degen seiner Mannschaft nach, die in den Feind fturzt; wehrt benen, die ihn wegtragen wollen: "laßt mich", ruft er, "geht und fiegt." Auf einem Erdhaufen nahebei, wohin er fich geschleppt, verschied Krofigk; da faß die edle Leiche, "wer rudwarts fabe, ben batte fie zurudgebraut." Seine Küfiliere fahen nicht zuruck. Bon 997 Mann, die bas Bataillon am Morgen gezählt, waren am Abend kaum noch 100 übrig.\*) Wit gleichem Helbenmut kampfte übrigens das ganze Yorkiche Corps, jeder Offizier, jeder Soldat, Linie und Landwehr, — alle ftritten mit einer Tapferleit, welche auch den Keinden die höchste Bewunderung abnötigte. Französische Generale, die alle Feldzüge Rapoleons mitgemacht hatten, geftanden, es sei nur an wenigen Stellen ber großen Kriegszeit mit gleicher Bravour angegriffen worden, wie von den Breußen bei Modern. Und mit Recht sagte hünerbein in seinem Berichte: "Bas auch die Poefie der Geschichte von Spartanermut dichten, was der Pinfel des Rünftlers uns von Römerkühnheit malen mag, es wird doch durch das, was in dieser Schlacht vorging, unendlich übertroffen."

Warmonts Zentrum und linker Flügel waren völlig aufgelöft. Er ließ 6000 Tote und Verwundete, 2000 Gefangene, 53 Kanonen auf dem Schlachtfelde; mit dem Rest slüchtete er nach Leipzig. Aber die

<sup>&</sup>quot; Richter, Freiheitalriege, 2. Aufl. II. 249.

Preußen hatten den glorreichen Sieg teuer erkauft: 7700 Mann, mehr als der dritte Teil des Corps, und von den Offizieren die meiften waren gefallen ober verwundet. Diefe großen Opfer waren erfpart worben, wenn Bernadotte, wie es seine Pflicht gebot, Blüchers Angriff unterftützt Aber er blieb in Halle. Auch Langeron, mit der polnischen Division Dombrowski und den Nepschen Truppen, die ihr zu Hilfe kamen, bei Bieberitsch im Rampf, und Sacen, von Rabefeld langfam herbeiziehend, hatten das Yorkiche Corps ohne Unterstützung gelaffen; dafür gehörte aber auch die Ehre des Sieges ben Preußen ungeteilt. Sie retteten bei Mödern bas bohmifche heer vor einer mirtlichen Riederlage bei Bachau. Denn ohne Blüchers "Borwarts!" und ohne Yorks "Drauf!" waren Marmont und Rey, wie es Rapoleon befahl, auf dem füdlichen Schlachtfelde da. Der lettere hatte in der That schon ben Marsch nach Bachau angetreten, als Marmonts Gilboten ihn beschworen, umzukehren; aber er kam nicht bis Möckern, kaum (mit . ber Vorhut) bis Wiederitsch; so verlor er den Tag mit Hin- und Herziehen.

Die Preußen lagerten auf dem Schlachtfelde, erschöpft von der furchtbaren Arbeit, aber aufrecht erhalten von dem Bewußtsein ihrer Thaten. Wie einst bei Leuthen, erklang jetzt durch die rauhe Racht hin ihr Siegeslied: "Nun danket alle Gott!"

In der Stadt noch am Abende rauschende Janitscharenmusst zur Feier des "wachauer Sieges", und vieltausendstimmiges Ächzen und Wimmern der Verwundeten und Sterbenden, die sich nach Leipzig gesichleppt hatten und hier auf den Straßen hilslos, ohne Verband, ohne Decken, ohne einen Tropfen Wassers umherliegen mußten.

Draußen in der Ziegelscheune zu Meusdorf saß zu derselben Zeit der Mann, der all dies Weh und Leid verschuldet, der Schlachtenkaiser, der unter solchen Blutscenen gealtert war und nie etwas anderes dabei empfunden hatte, als Freude über die Wirksamkeit oder zornigen Wismut über die Unwirksamkeit seiner Mittel. Zeht war es das letztere Gesühl, was ihn bewegte; er konnte sich nicht verhehlen, daß es mit seinem Wassenglück zu Ende gehe, daß, wenn sich die Schlacht erneuere, seine gänzliche Riederlage gewiß sei. Aber statt ungesäumt den Rückzug anzutreten, zweiselte er lieber doch noch, daß die Dinge auf dem weiten Blutselde sür ihn so übel ständen. Er beschloß, am nächsten Worgen die Lage in der Rähe zu besehen. Sonntag den 17ten früh durchritt er also das Schlachtseld. Da sah er seine Soldaten tot auf ihrem

Plate, aber die des Feindes ebenso und noch fester in Reih und Glied tot hingestreckt. Dieser Gegner wurde sicherlich nicht weichen und ward von Stunde zu Stunde stärker. Ein Rückzug war also notwendig, notwendig sich besiegt zu erklären und jene 170 000 Mann Garnisontruppen an der Weichsel, Oder, Elbe im Stich zu laffen! Wie der Ertrinkende griff er nach einem Strobhalm, der ihn davor retten möchte; er rebete fich ein, daß noch ein anderer Ausweg vorhanden. Seine Stirn glättete fich wieder; er befahl, den öfterreichischen General v. Merveldt herbeis zuführen. Es war 2 Uhr Rachmittags. Wit gewinnender Freundlich= keit begrüßte er den Gefangenen, sprach viel von seiner Friedensliebe, von den Banden des Bluts, die ihn mit feinem Schwiegervater verknüpften, und schickte ihn schließlich in das Hauptquartier des Raisers Franz, um über einen Waffenftillstand zu unterhandeln; als Breis bot er jedoch höchstens die Zugeständnisse, die man ihm auf dem prager Kongreß abgefordert: befonders den Rheinbund wollte er behalten. Aber die verbündeten Monarchen gedachten nicht, ihn so leichten Kaufs davonkommen zu laffen; sollten fie darum so viel Blut und Gut ihrer Bolker baran gesetzt haben, um auf den fichern Sieg, den vollen Lohn freiwillig zu verzichten? Bergebens wartete Napoleon Stunde um Stunde; er mußte fich aulest eingestehen, daß er den Ginfluß dynaftischer Verwandtschaft zu hoch veranschlagt hatte.

Auch die Verbündeten warteten an diesem Tage, aber nicht auf unwahrscheinliche Glücksfälle, sondern auf Borteile, die kommen mußten, auf die Verstärkungen, die jede Stunde näher in ihr Bereich brachte. Am Nachmittage trasen denn auch die Corps von Kolloredo und Bennigsen ein, und Bernadotte war durch Blüchers stetes Drängen, durch die beißenden Bemerkungen des Prinzen Bilhelm von Preußen (Bruders des Königs), der ihm sagte, die preußischen Truppen bezweiselten den persönlichen Mut, wie den guten Willen des schwedischen Kronprinzen, und durch der englischen Kriegskommissarien drohende Aussorberungen wenigstens dis Breitenseld herangebracht worden.

So standen die Heere bei Leipzig einander kampffertig gegenüber, ohne anzugreifen; nur Blücher konnte es sich nicht versagen, den Feind noch aus den Dörfern, die er zwischen Wöckern und Leipzig besetzt hielt, zu vertreiben.

# Der achtzehute Oktober.

Der 18. Ottober, ber große Tag, ging auf, hellleuchtend über den alten Kriegsftätten im Sachsenland, wo so oft um Deutschlands Schickfal gerungen ward; — niemals gewaltiger als heut. Denn die größte, eine

Bölkerschlacht hub an. Wie die Morgensonne hetter durch die klare Herbstluft aufstieg, sah sie rings um Leipzig den ungeheuren Doppelring sich schließen; Bölker aller Zonen des Erdteils, alle Rationen Europas, mit Ausnahme der Türken, waren heute hier vertreten; sast eine halbe Million Krieger, keine asiatischen Menschenlawinen, keine Horden, wie Attila und Timur sie einst zu ungeschlachten Massenkömer geführt, sondern von den edelsten, gebildetsten Stämmen der Menscheit; unter ihren tüchtigsten Feldherren und in der vortresslichsten Küstung. Wie viel Blut ihrer Brüder war hier bereits vergossen, es rann noch die zerstampste Flur entlang. Hent sollten vieltausenbsach auss neue "die heißen roten Bronnen" springen!

Für Napoleon handelte es fich nicht mehr um den Sieg, sondern um einen fichern Ruckzug. Bereits in ber Racht hatte er seine Makreaeln bazu getroffen, dem Marichall Bertrand den Befehl erteilt, von Lindenau auf Beigenfels zu marschiren, und feine übrigen Streitfrafte so geordnet. daß fie, dem Feinde die Stirn bietend, allmählich über Leipzig dieselbe Straße einschlagen könnten. Die Berbundeten durften bies Manöper nicht gelingen lassen. Das Ziel des ganzen Feldzugs war ja gewesen, mit vereinter Macht ben Feind zu germalmen. Schwarzenberg fette baber früh Morgens das Beer in Bewegung, zunächst die böhmtiche Armee, welche nach Leipzig den weiteften Weg hatte. In unübersehbaren Reihen zogen ihre Rolonnen von Sudoften über die Sohen nach Rordwesten zu. Auch Bernadotte war endlich, als er sah, daß ihm alle Bintelauge der Bachsamteit und Energie Blüchers gegenüber gar nichts halfen, von Breitenfeld näher heran gekommen, bis zur Parthe, mo fich das Rordheer und das schlefische heer vereinigten. Der verbundeten Streitmacht - jest im ganzen 290 000 Mann mit 1000 Kanonen - hatte Rapoleon mur 191 000 Mann mit 700 Kanonen entgegenzuseten: er nahm daher jett eine engere Aufftellung, näher bei Leipzig. Sein rechter Mügel lehnte fich von Konnewit bis Dolit an die Bleife; von ba ging die Schlachtlinie über Probstheiba, Holzhaufen, Stung nach ber Parthe hin, öftlich und nördlich von Leipzig und am linken Parthe-Ufer bis zur Mindung dieses Fluffes in die Pleiße. Diese Stellung war etwa vier Stunden lang; ihre Front bilbete bei Probstheida einen vorfpringenden Winkel, deffen rechter Schenkel von Probftheida bis Dölit, beffen linker von Probstheiba bis Zweinaumdorf reichte. Rechts an der Pleiße ftand Poniatowski mit den Polen und einigen Garben, dann folgten Augeregu und Victor; im Zentrum bei Stötterit und Probstheida Lauriston, bei Holzhausen Macdonald mit Garden und der Reiterei Sebaftiani's; weiter links, bei Paunsborf Reynier; endlich auf bem linken Flügel längs ber Barthe Ney und Marmont. Im Mittelpunkt, auf dem Thonberg hinter Probstheida, wo eine halbzerstörte Windmilble Pierjon, preuß. Gefdicte. II.

wie ein warnendes boses Vorzeichen auf ihn niedersah, nahm Napoleon selbst seinen Stand, die kommende Schlacht zu lenken.

Nach dem Schlachtplan der Verbündeten war die Aufgabe der bohmischen Armee (jest 180 000 Mann) folgende: rechts und links von der Bleiße gegen Konnewit und Löfnig dringen die 45 000 Mann des Erbprinzen von Heffen-homburg (Bfterreicher unter Rolloredo, Liechtenftein. Beißenwolf, Bianchi und Roftit); auf die Zentralftellung des Feindes, gegen Wachau, Liebertwolkwit und Probstheida gehen Barclays 52 000 Mann (Preußen unter Klür, Pirch, Kleist und Prinz August, Russen unter Bittgenftein, Gortschakoff, Prinz Eugen, Rajewski und Pahlen, banach die russischen und preußischen Garden) por; auf Holzhausen und um den linken Flügel des Feindes marschirt Bennigsen mit 63 000 Mann (Breußen unter Lieten, Ruffen unter Bennigsen selbst und Platof, Ofterreicher unter Klenau und Bubna); den Angriff auf Lindenau trug man wieder den 20 000 Öfterreichern unter Gyulai auf. Zwischen Holzhausen und der Parthe follte Bernadotte angreifen; er hatte vom Nordheer 60000 Mann (meift Preußen unter Bulow und Tauentien) mitgebracht, und vom schlefischen noch 30 000 Mann (Ruffen unter Langeron) als Verstärkung erhalten. Im Norben ber Stadt endlich follte Blücher mit seinen noch übrigen 20 000 Mann (Preußen unter Nort und Ruffen unter Sacken) einhauen.

Gar nicht selten haben große Feldherren eine doppelte, ja eine dreis fache Übermacht geschlagen; Friedrich der Große hat es mehr als einmal gethan; aber bann lag ihr Borteil in bedeutenden Fehlern bes Gegners ober in der Borzüglichkeit ihrer Truppen. Rapoleon hatte wenigstens den letteren Vorteil diesmal nicht; die Truppen der Verbundeten waren im ganzen den seinigen ebensowohl moralisch als physisch überlegen. Dennoch machte ber eingeschloffene Lowe bem bohmischen Seere die Arbeit entsetlich schwer. Der wütenbste Rampf entspann fich um Probstheiba: es war ja der Schlüffel von Napoleons ganzer Stellung und zu einer gaben Berteibigung wie geschaffen; eine Menge maffiber Säufer konnten als Bollwerke, eine hohe und ftarke Lehmmauer, welche im Often die Garten begrenzte, konnte als Feftungswall dienen. Die Franzosen, in solchen Dingen sehr gewandt, hatten das Dorf in der That zu einer fleinen Festung umgeschaffen, und die Corps von Victor, Lauriston, Macbonald beckten oder ftütten es, während am nordweftlichen Ende eine gewaltige Geschühmaffe die ganze Front bestrich. Angelangt vor dieser Position, warfen sich die Preußen, die nach dem Leugnis der Franzosen\*)

<sup>\*)</sup> Thiers l. c. XVI. 489. Les Prussiens, qui toujours briguaient la tête des attaques par la raison fort honorable pour eux, qu'il s'agissait dans cette lutte terrible d'affranchir l'Allemagne.



hier wie immer beim Angriff voran waren, um 2 Uhr, von Kleift geführt, zuerst im Laufschritt auf Probstheida. Zweimal erftürmten fie bas Dorf, zweimal mußten fie es, furchtbar beschoffen, wieder räumen; auch Prinz Eugens Ruffen, die zu Hilfe kamen, vermochten fich nicht in Brobstheida zu halten. Denn Rapoleon, der mit gewohnter Marmorfälte hier oft in den porderften Reihen unter dem Sagel der feindlichen Kartätschen hielt, sette immer neue Kräfte, zulett seine Garden an die Behauptung bieses Bunktes, mahrend die verbundeten Monarchen gerade die schon überanftrengten Truppenteile zu dieser schweren Arbeit verwandten und die Garde-Reserven zurückhielten. So gelang es ber heroischen Tapferkeit der Breugen und Ruffen, die unter entsetlichen Verluften ftundenlang den Ort bestürmten, nur das Zentrum des Feindes zu erschüttern und ihn am Vordringen zu verhindern. Der Angriff des Erbprinzen von Seffen-Homburg war noch weniger erfolgreich. Gegen Abend lagerte bie eine Angriffsfäule 1000 Schritt vor Löfnig, die andere 800 Schritt vor Probftheida.

Die britte Kolonne (Bennigsen) war ebenfalls um 2 Uhr am Feinde; fie ftieß auf ihn zunächst bei Zuckelhaufen. Es war die Division Marmont, fast ganz aus Deutschen (Seffen-Darmftäbtern und Babenern) bestehend. Bennigsens linter Flügel, die preußische Brigade Zieten, griff fie an; so fochten also auch hier Deutsche gegen Deutsche. Der Rampf war heiß, zwei Stunden dauerte das Morden; endlich wich der Feind, und Buckelhausen wurde genommen. Unterdessen hatte auch Bennigsens Bentrum erfolgreich geftritten; die Ofterreicher unter Rlenau eroberten Holzhausen, die Ruffen Baalsborf und Aweinaundorf. Bennigsens rechter Mügel (Bubna) debnte fich mittlerweile den linken feindlichen entlang bis an die Dörfer Mölkau und Paumsdorf aus. Hier war es, wo die Sachsen von Repniers Corps, 3000 Mann mit 19 Kanonen, ohne Biffen und Billen ihres Königs, zu ben Verbundeten übergingen. Gern hatten fie gleich mit auf die Franzosen losgeschlagen. Bennigsen ftellte fie aber ins hintertreffen; nur die Artillerie burfte mitwirken. Als die fächfischen Brigadiers v. Auffel und v. Braufe vor die beiden Monarchen von Rugland und Preugen auf den "Monarchenhügel" gebracht murben, dankten ihnen diese amar für den Beweis ihrer deutschen Gefimmung, aber mit Recht bemerkte ber Rönig von Preußen, "bie Sachsen hätten lange auf fich warten lassen." Übrigens rückten Reyniers und Rens französische Truppen rasch in die Lucke ein und behaupteten Paunsborf; die Ofterreicher gingen sogar auf der wurzener Straße gegen Sommerfeld zurud. Der Angriff bes böhmischen heeres hatte somit auch an diesem Tage im ganzen die gewünschte Wirkung nicht gehabt; am äußersten linken Flügel war er gar nicht einmal unternommen worden: Gyulai hatte fich nach Schwarzenbergs Anweisung nur auf bie

Beobachtung bes Feindes beschränkt, ihm die Rückzugslinie über Linsbenau völlig freigelassen.

Es war ein Glud, daß auf dem nördlichen Teile des weiten Schlachtfelbes die Dinge beffer gingen. hier griff das Nordheer sehr wirksam in ben Gang bes Gangen ein. Mit seltener Seelengroße hatte Blücher sich an diesem Tage zu einer äußerlich untergeordneten Rolle verurteilt, indem er bie größere Halfte bes schlefischen Beeres jum Rordheer stoßen ließ, was Bernadotte zur Bedingung seines Mitwirkens gemacht hatte. Auf Blüchers Befehl überschritt Langerons Corps auf bem Mirzesten Bege bei Mockau und Abt-Raundorf um 9 Uhr die Barthe und erwartete dort das Nordheer. Zuerst langte von diesem der immer eifrige Bulow an; sein Corps ging bei Taucha über ben Fluß und stellte, als linker Flügel des Nordheeres, die Vereinigung mit Bennigsen ber. Um Mittag kamen biese Vorbertruppen an den Feind, den fie bald vor fich her brängten. Sier benutten 1100 sächfische Reiter die Gelegenheit, um zu den Verbundeten überzugehen. Ihrem Beispiel folgte General Rormann, der mit 600 würtembergischen Reitern ebenfalls in der Rähe von Taucha hielt und seinem Könige diese kleine Truppe retten wollte. Seine Aufnahme war natürlich feine freundliche. "Auf dem General Rormann", sagte Gneisenau zu ihm, "haftet ber Schandfleck, daß er während des Waffenstillstandes das Lütowsche Corps überfiel und niederbauen ließ; weber er noch ein einziger Mann seiner Brigade soll ber Shre teilhaftig werben, in ben Reihen preußischer Krieger zu fechten." Die Bürtemberger wurden wie die Sachsen ins hintertreffen gestellt. Dennoch haben die Franzosen nachher gefabelt, daß der Übergang der Rheinbundner an bem Verlufte ber Schlacht Schuld gewesen sei; eine lächerliche Behauptung, da die Zahl der bei Leipzig Übergetretenen alles in allem noch nicht 5000 Mann (mit 19 Geschützen) betrug; diese wenigen Leute, felbst wenn fie nunmehr alle mitgefochten batten, konnten nicht einmal an der einzelnen Stelle, wo der Abfall geschah, etwas entscheiben, geschweige die Bewegungen einer Schlacht von 480 000 Mann mit 1700 Ranonen beeinfluffen.

Bu den blutigsten Kämpfen des mörderischen achtzehnten Oktobers gehören die Schlachten bei Schönfeld und dei Paunsdorf. Das erstgenannte Dorf bildete den Schlüssel zu Napoleons linker Flanke, das zweite deckte ihm die Verdindung seines linken Flügels mit dem Jentrum und die große Straße von Wurzen nach Leipzig. Schönfeld wurde von Langeron mit großer Energie angegriffen, von Marmont mit seinem und Neys Corps ebenso hartnäckig verteidigt. Vom Mittag dis zum Abend dauerte hier das wütende Worden, erst um 6 Uhr überließ Marmont den Russen das brennende Dorf und zog sich auf Leipzig zurück. In dessen Kähe bei Pfassendorf hatte auch Sacken mittlerweile einen harten Strauß zu bestehen; durch einige Bataillone von Yorks Corps unterstüht, hinderte er hier den tapfern Feind daran, daß er nach Schönfeld Hilfe schickte.

Die schwerfte Aufgabe fiel Bülow zu, ber von Taucha her mit drei Brigaden auf Baunsborf marschirte, mo zahlreiche feindliche Streitmaffen standen. Gegen 2 Uhr formirte Bulow hinter einem Sügelrande vor diesem Dorfe seine Truppen jum Angriff. Die tolberger Sager ftimmten ihr "Beil bir im Siegertrang!" an, alle Dufitchore fielen ein, so stiegen die Breußen jubelnd die Anhöhe hinauf. Raum bligten die Spipen der Bajonette darüber fort, so kam die erste Granate sausend durch die Luft und platte awischen dem ersten und aweiten Treffen. Nur höber erhoben fich die Stimmen und lauter ertonte der Hymnus, "bis wir" (ergählt Bulows Bericht) "die Anhöhe erreicht hatten und nun auf einmal Leipzig, seine weite Ebene und das ungeheure Getummel in derselben vor uns sahen, die leichten Truppen, welche ben Aufmarsch gebeckt hatten, zurücklehrten, unsere Batterien abprotten und mit ihrem Donner den Gefang erstickten." Schon vorher brannte es bie und da in Paunsborf: als nun Bulows Gefchut, jumal eine Batterie tongrevischer Rateten, neue Flammen warf, ftieg rasch die helle Lohe über dem Dorfe auf und über ben Häuptern der Rämpfer. Es waren zwei preußische Reservebataillone, die mit unaufhaltsamer Rampfbegier sich hinein gestürzt hatten: bald wichen die Franzosen hinaus, Bulow brangte nach und zog unter ben Augen Bernabottes, ber fich jetzt wenigstens, da er einmal im Feuer war, als tapfern Solbaten zeigte und mit bem preußischen General Hand in Hand ging, die ganze verfügbare Streitmacht bes Nordheeres, 50000 Mann, zwischen Paunsborf und Sellershaufen in Schlachtordnung herbei. Links schloß sich die öfterreichische Division Bubna an. Um 5 Uhr erfolgte der allgemeine Angriff, dem der weit schwächere Feind nirgend ftandhielt. Die Dörfer Mölfau und Stung wurden bald burch Bubna und Krafft, das wichtige Sellershaufen nach dreimaligem Sturm burch bie Brigade heffen-homburg erobert. Als die Dunkelheit einbrach, zogen fich die Franzosen, von Homburg und Krafft verfolgt, bis zu den "Roblgarten" von Leipzig zurud. Auch hier waren fie von den Preußen vertrieben worden, wenn nicht Bernadotte bem General Borftell ben gemeffenen Befehl erteilt hatte, inne zu halten. So batte bas Rordbeer, Blüchers patriotischer Selbstverleugnung, dant Rapoleons "Arrierengefecht" zu einer wirklichen Rieberlage gemacht.

Die Abendschatten lagerten auf dem weiten Blutselde; das tausendstimmige Kanonengebrüll rings wurde schwächer und schwächer: in engerem Zirkel loderten heut die Wachtseuer auf. Der besiegte Säsar saß trüb und matt bei der Windmühlruine auf dem Thonberg. "Wan hatte ihm" (erzählt ein Augenzeuge) "einen hölzernen Schemel gebracht, auf dem erzeschäpft von den Anstrengungen der letzten Tage in Schlummer sank.

Seine Hande ruhten, nachläffig gefaltet, im Schoß, und er glich in diesem Augenblicke jedem andern unter der Burde des Miggeschickes erliegenden Menschenkinde. Die Generale ftanden bufter und ftumm um bas Feuer, und die zuruckziehenden Truppen rauschten in einiger Ent= fernung vorüber." Um 6½ Uhr raffte er sich auf und verließ in der Dunkelheit den Thonberg, um nach Leipzig zu reiten, wo er bis spät in ber Nacht die weiteren Anordnungen für ben Rückzug und für die Berteidigung der Stadt gab. Die Ruffen und Breugen, vornehmlich der Bar und Blücher, verlangten nun, ihre Überlegenheit bis zur Bernichtung bes Gegners zu benuten, ihm ben Pag nach Weißenfels ernftlich zu verlegen und ben Rest seiner Streitmacht hier völlig zu zertrummern. Ein unbeteiligter Militarfchriftsteller (ber fachfische Oberft After) fagt: "Hätte Blücher in diesen Tagen das Oberkommando geführt, so durfte Napoleon schon damals das Schickfal erreicht haben, welches ihm 1815 nach ber Schlacht von Belle-Alliance widerfuhr, und es wären baburch vielen Völkern und Ländern unendlich viele Leiden, Berlufte und Berwüftungen erspart worden, weil man es hier in Händen hatte, den Kriea mit einem Schlage zu beenden." Aber die Öfterreicher lehnten diefen Blan ab. Es lag nicht in Franz I. Absicht, den Schwiegersohn zu vernichten; benn wenn Frankreich zu tief fank, schien ihm Ruglands Macht zu hoch zu fteigen. Diese Politik fand natürlich bei Bernadotte, aber auch bei bem Oberfeldherrn Schwarzenberg eine erwünschte Unterftützung; Schwarzenberg, behutsam wie er war, meinte, es sei nicht rätlich, einen Feind, der noch Kräfte habe, zur Berzweiflung zu bringen; um so lieber ging er auf die Abfichten ber öfterreichischen Diplomatie ein und ließ ben Keind die Rückzugslinie benuten, die er ihm von Anfang an freigelaffen. Übrigens da er selbst mit ber bohmischen Armee, mit so großen Mitteln, ntrgend einen Sieg erfochten, vielmehr hier bei Leipzig an ber Stelle, wo er selbst befehligte, im Grunde zweimal geschlagen worben war, so teilte er nicht die Auversicht der Blücher und Bulow; er erwartete vielmehr am folgenden Tage eine neue Schlacht im Süben ber Stadt. So wurden benn Blücher und ber gar überstimmt, und Schwarzenberg beschränkte fich barauf, fleine Corps nach Weften zu entsenden; die Maffen ber Seere ließ er auf bem Schlachtfelbe die Beiwacht beziehen.

Eine sternhelle Nacht; dann beckte Nebel die leichenbesäeten Fluren; immer aber war es hell; die Feuer von zwölf brennenden Dörfern und zahllose Wachtseuer leuchteten überall. — Als Morgens um 8 Uhr des 19. Ottobers die Nebel sielen, bemerkte Schwarzenberg zu seiner Berwunderung erst, daß der Feind seine Stellung im Süden der Stadt während der Nacht geräumt hatte; nur wenige Truppen sah er noch weit hinten im nordwestlichen Teile des Gesichtskreises der Stadt zueilen. Er drachte nun einige Zeit damit hin, die böhmische Armee zum Marsche

auf Leipzig zu ordnen, was diesmal nach Nationen geschah. Dann zog das Heer mit klingendem Spiel durch den heiteren Herbstmorgen dahin. Es konnte indes an der Erstürmung der Stadt keinen Anteil nehmen; bereits waren ihm die Preußen und Russen vom Nord= und schlesischen Heere zuvorgekommen.

Die Alkstadt Leipzig war damals mit starken Mauern umgeben und hatte vier Thore, im Süden das Petersthor, im Osten das Grimmaer-, im Rorden das Hallesche-, im Westen das Ranstädter-Thor. Rund um die Mauer lief ein tieser, meist trockener Graben, über welchen von jedem Thore eine breite massive Brücke führte, und hinter demselben ein Wall und ein breites, zum Teil mit Lindengängen besetzes Glacis. Dann solgten vier weitläusige Vorstädte, die mit dünnen Ziegel- und Lehmmauern umgeden waren; sie selbst und ihre Haupteingänge hießen nach den vier inneren Thoren. Die Franzosen hatten nun diese Vorstädte durch Varrisaden, spanische Reiter, Bäume, Wagen versperrt, in die Rauern Schießscharten gebrochen und hier so viel Truppen ausgestellt, als genügend schien, um den Kückzug des Hauptheeres zu decken. Den Oberbesehl sührte Marschall Macdonald; er hatte zur Verteidigung Leipzigs sein eigenes Corps, das von Lauriston und die Reste von Poniatowskis und Reyniers Corps erhalten. Entschlossen erwartete er den Feind.

Am frühen Morgen setzte fich Bulow in Bewegung, nach 8 Uhr ftand er vor dem außeren Grimmaer-Thore; zu seiner Rechten eröffnete auf Blüchers Befehl Saden ben Kampf gegen bie Hallesche-Borftabt; zu seiner Linken stellte fich um 9 Uhr Bennigsen mit seinen Ruffen auf. Nachbem alle drei Corps eine Zeit lang kanonirt hatten, begann Bülows Vorhut ben eigentlichen Sturm (11 Uhr). Die Franzosen und Babener, die hier standen, wehrten fich fraftig, und es floß noch viel Blut. Das königs= berger Landwehrbataillon des Majors Friccius, gebildet aus Freiwilligen unter 17 und über 40 Jahren, ift das erfte Bataillon der gangen verbunbeten Streitmacht gewesen, welches Leipzig erfturmte. Boll Begeisterung fturzte es fich auf das äußere Grimmaer-Thor; angekommen ftieß Friccius querft mit bem Rolben einer Mustete ein Loch in eine bunne Stelle ber Mauer, seine Landwehrleute halfen mit, bann schlüpfte ein kleiner behender Landwehrmann (Ramens Maluga) durch die Bresche, fiel verwundet in ben Feind, Friccius sprang nach, die anderen folgten; so waren fle in ber Stadt. Aber es gab noch mit Franzosen und Babenern ein langes blutiges Straßengefecht zu bestehen; die kleine Heldenschar, von den Dächern und aus den Häusern, selbst vom Johannisturm beschoffen, auch mit bem Bajonet angegriffen, erlitt große Verlufte, aber sie hielt tapfer aus, bis das äußere Thor frei gemacht war, und nun auch die anderen Bataillone ber Brigade Seffen-Somburg einrückten.

Inzwischen war auch die Brigade Borftell eingedrungen, fie eroberte

die tinke Seite dieser Vorstadt; ebenfalls mit großem Verlust. Denn es gab hier eine Reihe von Särten und Sartenhäusern einzeln zu erstürmen. Aber die Pommern sochten hier so brav wie dort die Ostpreußen. Verzeinigt mit einigen russischen Bataillonen, drangen sie dann durch den Boseschen Garten dis auf den Roßplat vor. Um 1 Uhr war die ganze Grimmaer-Vorstadt gewonnen. Zu derselben Zeit hatten sich die Russen von Sackens und Langerons Corps nach langem heißem Kampse der Halleschen-Vorstadt bemächtigt; mit leichterer Mühe Bennigsen die sübliche, die Petersvorstadt genommen.

Unterdessen dauerte der Zug des französischen Hauptheeres auf dem Ranftädter-Steinweg nach Lindenau zu unumterbrochen fort; die Strafe bot ein Bild wüsteften Birrfals: Munitionswagen, Marketenber, Gensbarmen, Ranonen, Kühe und Schafe, Beiber, Solbaten und Chaifen, Verwundete und Sterbende — alles prefte fich hier zusammen. Dazwischen eine Aeine Abteilung Garde, in ihrer Mitte ein Reiter in bem aelblich grauen Oberrock und dem kleinen dreieckigen hut, der Ratser, der kaum fich hier durcharbeiten konnte und zuletzt von der Menschemmaffe mit fortgeriffen warb; um 11 Uhr war er endlich aus der Stadt heraus und ritt nun gelassen mit seinen fliehenden Truppen nach Lindenau. Aber noch war ein großer Teil (20 000 Mann) in der Stadt; da trachte vor ben Flüchtigen plötzlich (um halb ein Uhr) die Erde: mit furchtbarem Rnall flog die steinerne Elfterbrücke am Ranstädter-Thore auf; ein franzöffscher Korporal hatte vorzeitig die Mine angezündet, die auf Rapoleons Befehl hier gelegt worden war. Da pactte unnennbares Entfepen die Fliehenden; in wilder Berzweiflung drängte fich alles, um irgendwo liber ben Fluß zu kommen. Die wenigsten kamen schwimmend hinüber; viele ertranken, darunter auch der tapfere Boniatowski, der Aufunftskönia seiner Polen; solche Massen von Leichen erfüllten die Elfter, daß bas Wasser sich staute. Andere tausende wurden am User erschlagen. Ru berfelben Zeit fiel die innere Stadt in die Sande der Sieger. Borftells Pommern brangen zuerft hinein; ohne bei den badischen Truppen, die fich auf ben Martt zurückgezogen, mehr Widerstand zu finden, eilten fie burch das innere Grimmasche-Thor hinein, während andere Preußen und die Ruffen durch das innere Hallesche= und Peters-Thor anlangten. Um 1 Uhr hielten die beiden Monarchen von Rufland und Preußen ihren Einzug in die Stadt. Endloser Jubel empfing die Befreier; mir ber Rönig von Sachsen, den sein Raiser in Leipzig zurfickgelaffen, sah trübe brein; man erflärte ihn für friegsgefangen.

Welch ein Moment, als die Sieger, von allen Seiten in die Stadt geströmt, sich hier die Hände reichten! Auf dem Markt trasen die Monarchen mit ihren Feldherren zusammen; ringsum standen die tapseten Truppen und das jauchzende Bolk. Als Bischer geritten kant, erhob sich ein dommernder Jubelruf. Der Zar ging ihm entgegen, umarmte den Heldengreis, der — das fühlte jeder — unter den Kührern in diesem Kriege dei weitem das meiste geleistet, und sprach: "Mein lieber General, Sie haben das Beste gethan, Sie sind der Besteier Deutschlands!" Drauf Blücher: "Majestät, hab' nur meine Schuldigkeit gethan; aber meine braven Truppen, ja die haben mehr gethan, viel mehr!" Auch Friedrich Wilhelm und Franz I. (der später ankam) statteten ihm ihren Dank ab, der erstere erhob ihn zum Generalseldmarschall; die Russen in seinem Heere hatten ihn schon seit der Schlacht an der Kahdach als den Marschall "Vorwärts" (Paschol) begrüßt. Auch die anderen Ofsiziere und die Diplomaten der verdündeten Heere empsingen von ihren Kriegsberren Lohn und Ehre; eine Wenge von Orden und von Besörderungen wurden ausgeteilt.

Nur die Bölker wurden nicht bedacht. Mit welchen Strömen von Blut hatten sie diese Siegesseier, die ihre Beherrscher nun in Leipzig hielten, erkaust! Die schlessische Armee allein, die im August, beim Beginn des Feldzuges, 100 000 Mann zählte, war jetzt auf 40 000 zusammengeschmolzen. Die Tage von Leipzig selbst hatten natürlich in die gesamte Streitkraft der Verbündeten die größte Lücke gerissen. Die Opfer der Völkerschlacht standen im Verhältnis zu der Größe der Heere und der Bedeutung des Kampses. Der Menschenverlust betrug dei den Versbündeten im ganzen (vom 16. bis 19. Oktober):

1. bei den Preußen: 622 Offiziere, 15 935 Unteroffiziere und Golbaten,

2. " " Ruffen: 876 " 21 740 " " " 3. " " Herreichern: 406 " 8 000 " " " "

ausammen: 1904 Offiziere, 45 675 Unteroffiziere und Soldaten. Und welch unsägliches Elend, schlimmer als der Tod, war das Los ber Berwundeten! Es waren in der Stadt 30 000 verwundete und kranke Solbaten von allen Nationen zusammengehäuft, in peftilenzialischen Lagarethöhlen, bumpfen Spelunken ober scheibenleeren Schulen und Rirchen, in denen die Kälte der Luft in dem Maße wuchs, als ihre Verberbnis abnahm. An manchen Orten lagen fie geschichtet wie die Heringe in ihren Tonnen: unter 20 000 Berwundeten hatte nicht ein einziger ein hemb, Betttuch, Decke, Strohfack ober Bettstelle erhalten. Die Aflege war über Die Magen schlecht. Mancher, der nicht an seinen Bunden ftarb, ging an Schwäche, hunger und Unrat zu Grunde. Roch weniger Sorgfalt erhielten die Geftorbenen. Auf dem Sofe der Burgerschule lag ein Saufen toter Preußen aufgetürmt, nacht und von hunden und Raben angefressen. "Rura" (saat Reil, ber als Arat all bies sah und im eblen Eifer zu helfen bann selbst dem Lazarettyphus erlag), "die zügelloseste Phantasie ift nicht im Stande, fich ein Bild bes Jammers in fo grellen Farben auszumalen, als die Wirklichkeit bot."

Um folden Preis. also haben unsere Bater Deutschlands Befreiung erkauft. Denn frei war es nun. Das Resultat der Schlacht entsprach jenen Opfern; Napoleons Heer war zertrümmert; 15 000 Tote, 15 000 Berwundete, 15 000 Gefangene und in den Lazareten der Stadt noch 23 000 Verwundete ober Kranke, auch 300 Geschütze und einen ungeheuren Troß ließ er in den Händen der Verbundeten, und mit dem Rest seiner Armee flüchtete er bem Rheine zu. Deutschlands Ketten waren gesprengt. Dieser Erfolg mußte ber Lohn ber Gefallenen, ber Trost ber Überlebenden sein. Insosern hatte der Bolkskrieg denn allerdings auch dem Bolke, nicht den Thronen bloß, seine Frucht getragen; und darauf durfte Friedrich Wilhelm sich berufen, wie er es einmal that: bald nach der leipziger Schlacht erkundigte er fich bei einem preußischen Edelmann, deffen Familie er kannte, nach deffen Söhnen. "Alle für Eure Majeftät auf dem Felde der Ehre gefallen", erwiederte diefer. Da fiel der Rönig heftig ein: "Nicht für mich, nicht für mich, das wäre nicht zu ertragen! Rein, für das Baterland!" \*)

#### Nach Paris.

Als der Siegesjubel emporwogte, am 19. Oktober auf dem Marktplate zu Leipzig, sprach Gneisenau es zuerst sest und entschieden aus: der Krieg darf nur in Paris und mit dem Sturze Napoleons enden! Aber von dieser solgerechten Entschlossenheit waren die Monarchen selbst noch weit entsernt. Vorerst seierten sie Siegesseske, genossen in langen Jügen die Freude des Gelingens. Auch die Völker gaben sich ganz und rückhaltlos der Bonne des Sieges hin, seierten allerorten in Deutschland die wiedergesommene Freiheit. Am höchsten war die Begeisterung natürlich in Preußen, der Heimat dieses Volkskrieges. Die stolze Freude über den glänzenden Kriegsruhm und die wiedererrungene Unabhängigsteit und Größe der Nation ließ keine Mißstimmung, kein Bedauern über die Schwere der Opfer, keinen Zweisel an der Schönheit der Zukunst aufsommen.

Die erste Enttäuschung verursachte die Art, wie das große Hauptsquartier den leipziger Sieg benutte. Anstatt Rapoleons Heer, welches doch noch gegen 80 000 Mann zählte, aber in ordnungsloser Flucht dashinzog, durch nachdrückliche Verfolgung aufzureiben, ließ man es über den Rhein entkommen und gab also dem Kaiser die Möglichkeit zu einem neuen Feldzuge, eine Möglichkeit, die ein Charakter wie er zur Wirklichs

<sup>\*)</sup> Aufrichtige Geschichte bes Befreiungsjahres 1813 a. a. D. I. 142.

keit machen mußte. Öfterreich blieb nämlich dabei, man müsse dem Feinde eine goldene Brücke bauen. Auf Schwarzenbergs und der Diplomaten Anordnung zog das Kordheer rechts ab nach Hannover; Blücher, der bei Eisenach schon den Feind wieder erjagt hatte und ihm kräftigst nachsdrang, wie er denn in der Regel Nachmittags in demselben Zimmer war, das Napoleon am Worgen verlassen, wurde dadurch beseitigt, daß man ihm besahl, statt nach dem unteren Main nach der Lahn zu marschizen; so siel die Versolgung Napoleons der böhmischen Armee zu, deren Langsamkeit und Unbeholsenheit denn freilich sich auch jetzt wieder beswährte.

So gelangte Napoleon glücklich in die Straße, die zwischen der Fulda und dem unteren Main zum Rhein hinabführt. hier stellte sich ihm ein öfterreichisch=bairisches heer unter bem bairischen General Wrebe in den Weg, aber auf so ungeschickte Weise, daß es bei Hangu (am 30. und 31. Oktober) überfallen und aufs Haupt geschlagen wurde. "Ich habe diesen Brede", fagte Napoleon, "zum Grafen gemacht; zum Feld= herrn habe ich ihn nicht machen können." Er war nun gerettet; am 1. Rovember überschritt er bei Mainz den Rhein. Freilich waren die .70 000 Mann, die er noch heimbrachte, von den Strapazen und Kämpfen bes Feldzuges erschöpft und erlagen bald massenweise dem Nerventuphus. welcher in der Regel so übermäßigen Anstrengungen folgt. Die lette große Heeresrüftung, die Frankreich aufzubringen vermocht, war verloren; ber Imperator kehrte heim in ähnlicher Berfaffung, wie vergangenen Jahres aus Rufland. Und biesmal trat ihm das Berberben näher an ben Sit seiner Macht. Mit seinem Ruckzug über ben Rhein mußte er noch ein anderes heer verloren geben, die 170 000 Mann, nebst zahl= reichem Geschütz und unermeklichem Kriegsbedarf, welche zerstreut in den Festungen Deutschlands und Polens lagen und jetzt von jedem Entsat abgeschnitten waren. Sie fielen mehr ober weniger rasch in die Gewalt der Berbündeten. Zuerst (am 11. November) ergab fich St. Cpr in Dresben mit 35 500 Mann; Stettin mit 12 000 fiel am 22 ften; nach monatelangem tapferem Widerstande kapitulirte auch Rapp in Danzig\*) mit 28 000 Mann und 1300 Geschützen (am 29. Dezember). Sier erwarb sich Graf Ludwig Dohna, Befehlshaber der Preußen in dem russischpreukischen Belagerungscorps vor letztgenamter Festung, das große Berbienft, die Ruffen, die schon im Begriff waren, Danzig im Ramen Alexanders zu besehen, daran verhindert zu haben. Er kam ihnen mit seinen Landwehren rasch zuvor und rettete so die hochwichtige Stadt, die sonst schwerlich im auten nachher ware herausgegeben worden.

<sup>9</sup> In ber Stadt und ben Borftabten gablte man 2500 gerftorte ober beschädigte Saufer. Die Bahl ber bürgerlichen Einwohner war auf 13 000 geschmolzen.

Balb barauf, am 12. Januar 1814, wurde Wittenberg von Tauenzien erftürmt; die anderen Plätze hielten sich zum Teil noch dis zum Frühjahr.

Rascher stürzte das schmachvolle Gebäude des Rheinbundes über den Hausen; aber nicht zu dem Ende, welches die Deutschgesinnten ersehnten. Ofterreich sorgte dafür, daß die deutschen Satrapen Rapoleons, wenigstens die größeren, ihrer verdienten Züchtigung entgingen. Es schloß mit Würtemberg, Hessen-Darmstadt, Baden ähnliche Verträge wie den rieder und rettete diesen Staaten die Souveränität.

Mit Trauer sahen die deutschen Patrioten, wie ihr Traum von einem einigen deutschen Reiche verstog. Vergebens bemühte sich Stein diese unglückliche Wendung der Dinge aufzuhalten. Der Zar, der seit dem 5. November in Franksurt residirte und sich hier in der Rolle eines Protektors von Deutschland sehr gesiel, unterstützte vielmehr Metternichs Politik, teils weil er mit einigen der rheinbündischen Dynasten verwandt war und auch serner die deutsche Kleinstaaterei zu ehelicher Versorzung russischer Großfürsten und Großfürstinnen benuhen wollte, teils und noch mehr, weil ein großes, starks, einiges deutsches Reich dem russischen Einsluß nicht offen gelegen hätte, und er womöglich das Erbe Rapoleons anzutreten, gewissermaßen "den europäischen Herrgott" zu spielen gedachte. Unter diesen Umständen verstand es sich von selbst, daß die von Rapoleon versagten Dynasten nicht nur in ihre Länder zurückgeführt wurden, sondern auch die Souveränität erhielten.

Die deutschen Emigranten kehrten nun zurück; fie brachten ben alten Roof, die ganze Verrottung der Ruftande des vorigen Sahrhunderts wieber mit. Roch schlimmere Erfahrungen machten die Sieger an den rheinbundischen Fürften, die fie begnabigt. Diese thaten alles, fich ihren Verpflichtungen, z. B. der ihnen in Frankfurt auferlegten Stellung von 145 000 Mann hilfstruppen, au entziehen. Sie bereiteten der am 21. Ottober unter Steins Borfit zur Berwaltung Bestsalens. Sachsens und anderer eroberter Gebiete, sowie zur Beauffichtigung ber deutschen Rustungen eingesetzten "Zentralverwaltung" alle möglichen hinderniffe. "Was diefe Leute", fagte Stein von ihnen, "ihrem Meister Napoleon nie versaat hätten, das verweigern sie der Erhaltung Deutschlands." Sogar der Rentralifirung bes Lazaretwesens widersetten fich die Könige von Baiern und Burtemberg und ließen Kranke und Sterbende ber verbundeten Truppen auf den Straßen liegen oder schmälerten ihnen doch die schuldige Hilfleistung. Übrigens waren diese und andere Fürsten des südwestlichen Deutschlands, namentlich ber Bürtemberger, bereit, wenn das Blatt fich wendete, sofort wieder zu Napoleon abzufallen.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. bes würtembergischen Generallieutenants Grafen Bismark Auszeichnungen 1847, S. 289. — v, Wolzogen a. a. D. 240.



Rurz, Napoleon war verjagt, aber die Kleinstaaterei mit alten und neuen Migbräuchen, der angestammten ober napoleonischen Tyrannei. hatte man bewahrt und gar souveran gemacht; wie Göthe es ausbrückte: "ben Bofen find fie los, die Bofen find geblieben." Es rachte fich jest an der beutschen Nation, daß sie, als Breugen im Frühling aufftand. nicht fich ebenfalls erhoben, sondern ftill geseffen und ihre Fürften hatte weiter schalten laffen. Denn ba fie zum großen Bert ber Befreiung nichts gethan, vielmehr bis zulett gegen ihre Befreier geftritten hatte, so durfte sie auch nicht beanspruchen, daß man sie nunmehr als ein politisch reifes und munbiges Volk behandelte und ihr ein befferes Los zuerteilte, als fie eben verdiente, und es war nunmehr nicht zu verwundern, baß die Sieger Deutschland nicht nach beutschen, sondern nach ihren eigenen Interessen, b. h. nach ruffischen, preußischen, öfterreichischen, geftalteten. Ober konnte Preußen, der einzige rein beutsche Staat in ber Roalition, selbst wenn es gewollt hatte, die Berheißungen des kalischer Manifestes erfüllen, nachdem beren Bedingung, der Aufstand der rheinblindischen Deutschen, so gar nicht eingetreten war? Die Wahrheit ift, es gab in ben Rabinetten Deutschlands nur barum fo menia Deutschheit, weil in ben Raffen ber Bevölkerung eben auch gar wenig davon borhanden war.

Wie ftand es bem in ber Birklichkeit um die beutsche Begeifterung ober gar um die beutschen Thaten ber burch Preußen. Rufland und Ofterreich nummehr befreiten Deutschen? Bis zulett, bis Napoleon bereits die Partie verloren, hatten die rheinbundischen bei ihm ausgehalten, und was die dem franzöfischen Reich einverleibten deutschen Länber betrifft, so fanden die Sieger, als fie nun von der Elbe und Saale nach dem Rhein zogen, eine Begeisterung für die wiedererrungene deutsche Freiheit nur in den ehemals preukischen Provinzen, während die anderen Gebiete eber Gleichailtigkeit als Teilnahme zeigten. Dan forderte überall zur allgemeinen Bollsbewaffnung auf; aber mährend die ehemaligen Breußen freudig zu ben Waffen griffen, schlug man z. B. in Hannover ben Beg ber Berbung ein. "In ber That", ruft ber geborene Samoveramer, der dies ergählt, aus, "man konnte ftolz sein, ein Preuße zu heißen."\*) Bu tief steckte ber Partikularismus ben Deutschen im Blut, als daß ihn die sieben Jahre der Mighandlung, der Fremdherrschaft hätten ausvotten können.

Ind blieben auch viele einheimische Übelstände, immer war doch die

<sup>9)</sup> Reiche a. a. D. II. 8.

Bertreibung der Franzosen an sich schon ein hohes Glück, und auch die rheinbündischen Deutschen hatten daher Grund genug, den 18. Oktober, als "Allerdeutschentag", alljährlich zu feiern.

Roch mehr Grund hatten sie, sich wenigstens an der Fortsetzung des Krieges eifrig zu beteiligen. Zwar ob überhaupt der Krieg fortzusetzen sei, darüber war man noch nicht einig. Bielmehr war, mit Ausnahme der Preußen, "bei denen", wie Thiers es nennt, "eine Art von nationaler Wut herrschte", der Wunsch nach Frieden selbst unter den Kriegseleuten aller Nationen allgemein, und ihnen schloß sich Friedrich Wilhelms Adjutant, der General von dem Knesebeck, an, nicht bloß, wie man ihm vorgeworfen hat, aus überkluger Vorsicht und hämorrhoidaler Schwarzsseherei, sondern doch auch aus erheblichen politischen Gründen, um Preußens Kraft zu schonen, die für Deutschland schon übermäßig war angesspannt worden.

Am wenigsten wollte Franz I. Napoleons Sturz, auf den, wie er fürchtete, neue Revolutionen folgen möchten; er bewirkte vielmehr, daß die Bertreter der Mächte in Frankfurt (am 9. November) zu einem Friebenskongreß zusammentraten und Frankreich einen Frieden anboten, den nicht bloß jeder gute Deutsche, sondern auch jeder Mann von gesundem Menschenverstand einen faulen Frieden nennen mußte; denn er ließ Frankreich das, was es seine natürlichen Grenzen nannte, die Byrenäen, die Alpen und — den Rhein! opferte also vom deutschen Lande das ganze linke Rheinufer auf. Zum Glück war Rapoleon trot der Erschöpfung seiner Kriegsmittel, trot der Unzufriedenheit seines Bolkes in seinem Hochmut viel zu verstockt, um mit beiden Sanden zuzugreifen. belehrt durch diesen furchtbaren Feldzug von 1813, in dem er zulett alles verloren, weil er alles 1812 Berlorene mit einem einzigen Schlage hatte wieder gewinnen wollen, beharrte er dabei, die Politik seinen Leibenschaften unterzuordnen. Unerträglich war ihm der Gedanke, als Befiegter dazusteben; zu schwer fiel es ihm, auf die herrschaft in Europa zu verzichten; barum und in ber hoffnung, die Verbundeten wurden erft im nächsten Frühjahr angreifen, ihm also Beit laffen zu neuen Rüftungen, zögerte er mit der Antwort. Er wollte wieder nur unterhandeln, um Beit zu gewinnen.

Aber er täuschte sich, wie er sich bei den Verhandlungen zu Poischwitz und zu Prag getäuscht. Denn mittlerweile kam die Kriegspartei in Franksurt wieder in die Höhe. Steins Ratschläge, welche der Eitelkeit des Zaren mit einem Triumpheinzug in Paris schmeichelten; Bülows Fortschritte in Holland, welches er noch vor Ende November ohne Mühe eroberte; die Erfolge, welche die österreichischen Wassen in Oberitalien, die britischen im südlichsten Frankreich gewannen; alles dieses, besonders aber die Leichtigkeit, mit der die Preußen, von den Hollandern als Befreier aufgenommen, das ganze nördliche linke Rheinufer besetzten, bewog zuerst den Zaren, danm auch die andern Monarchen, auf die Volksstimme, wie sie sich im Blücherschen Hauptquartier vernehmen ließ, zu hören und den Krieg sofort auch auf allen andern Punkten über den Rhein zu tragen. Am 2. Dezember erließen sie von Frankfurt ein Manisest, welches den Kriegsentschluß verkündete, freilich zugleich zu erkennen gab, es handle sich nicht mehr um einen Volkskrieg, sondern um einen Kasbinetskrieg. Doch auch so nahmen ihre Völker dasselbe mit Beisall auf; wenn es nur überhaupt wieder vorwärts ging gegen den Verderber, den sie so ingrimmig haßten.

### Per feldzug von 1814.

1813, das schmerz und freudenthränenreiche Jahr verklang; kaum war der zwölfte Schlag der Stadtuhr in Raub am Rhein verhallt, da blinkten durch alle Gaffen des Städtchens gewaffnete Kriegerscharen, schweigend zogen fie durch die sternhelle kalte Neujahrsnacht hinab an den Strand; ftill wurden Rähne zusammengebracht, und hinüber ging es (früh um halb brei Uhr) rasch über den Rhein. Kaum ans Ufer gesprungen, grüßten fie mit lautem Hurrah das linke Rheinland und den Feind, ber es besetz hielt. Es waren 200 Mann brandenburger Füstliere ber Brigade Hünerbein vom Corps York, die zuerst in das deutsche Land jenseit des Stromes gelangten. Schon ging auch der Feldmarschall selber hinüber mit der Maffe des Yorkschen Corps und einem Teil von Langerons Ruffen. Der überraschte Feind wich haftig zurück. In berselben Racht erzwangen die übrigen Corps der schlesischen Armee, Sacken bei Mannheim, St. Prieft bei Lahnstein und Koblenz den Übergang. fröhlicher Neujahrsmorgen für die befreiten Rheinlander, ein schöner Lohn für die Helben von der Ratbach, von Wartenburg und Möckern. Ohne fich lange bei ben Moselfeftungen aufzuhalten, brang Blücher fübwärts in Lothringen ein, war am 18ten in Nancy, am 27ften in Brienne an der Aube: die Franzosen wichen überall in der Richtung auf Chalons zurück. Soweit war der alte Borwarts gekommen. Es fragte fich nun, . ob die andern nachfolgen würden.

Rach dem Beschluß des großen Hauptquartiers geschah der Einmarsch in Frankreich so, daß als linker Flügel die früher "böhmische", jetzt sogenannte "Hauptarmee" (190000 Mann, darunter 97000 Hsterreicher, 44500 Kussen, 6500 Preußen, 42000 Baiern, Würtemberger, Badener) durch die Schweiz und das Elsaß nach Burgund, als rechter Flügel die Truppen Bülows durch Holland vorrücken, das schlessische Geer aber (84000 Kussen und Preußen) im Zentrum, auf dem geraden

und kurzesten Bege ins herz von Frankreich eindringen sollte. Die letztere Armee hatte also die schwierigste Aufgabe; das war ein Glick benn Blücher führte sie. Aber vergebens wartete er in Brienne auf die "Haupt-Arntee", mit der er fich an der Aube vereinigen sollte. Schwarzenberg blieb unthätig in Langres, wo er am 18ten eingetroffen war; er meinte, "er werde nicht so unfinnig sein, mit der ganzen Armee à la Blücher vorzuprellen." Das hatte seine besonderen Gründe. In der Gefahr allein lag es nicht; benn wenn auch von den 800 000 Mann, mit benen bas große Hauptquartier Frankreich anzugreifen beschlossen, ein großer Teil. zumal von den Truppen der deutschen Klein- und Mittelstaaten, die jest mitfochten, nur auf bem Papier, nicht im Felde ftand, bennoch waren Die Verbundeten dem Gegner an Streitfraften fehr überlegen; fie führten 275 000 Mann nach Frankreich hinein, welches Napoleon augenblicklich nur mit 71 000 Streitern beschützen konnte. Andere 80 000 ftanden ihm noch im Lande zerftreut; seine Ruftungen waren noch ganz unfertig. Aber die öfterreichische Politik hängte sich wieder als Hemmschuh an die Bewegungen ber Heere, sie wollte ben Krieg nicht bis zum äußersten. nicht bis Paris treiben; die anderen Diplomaten, die öfterreichischen Feldherren und Knesebeck stimmten aus Überschätzung ber Streitfrafte Rapoleons ihr bei; vergebens verfocht Gneisenau den Grundsat, man muffe die Festungen liegen lassen und auf die Hauptstadt losgehen, ben Feldzug mit einem Schlage beenbigen. Man hörte nicht auf ihn; erft als ber Bar brobte, nötigenfalls allein mit Blücher vorzugeben. gaben die Ofterreicher nach, und die Hauptarmee tam. nachdem fie acht Tage lang auf bem Blateau von Langres gelegen, langfam wieder in Beweauna.

Unterbessen war Napoleon in Chalons angelangt. Er warf sich zunächst auf Blücher, fiel ihm, durch den Wald von Der hervorbrechend, in die Flanke und ftand ploglich vor Brienne. Am 29, Januar kam es hier zu einem hitigen Treffen; Rapoleon mit dem Corps von Victor und Nen griff energisch an, Blücher mit den russischen Corps von Sacken und Pahlen schlug ihn ebenso energisch zurück. Die Franzosen gewannen bas Schloß, die Ruffen behaupteten die Stadt. Beide Teile ließen am Abend erschöpft von einander ab, und Blücher zog sich dann näher an bie Berftartungen zurud, die jest bom bohmifchen Beere tamen. Bei Trannes, brei Stunden von Brienne, vereinigte er fich mit Schwarzenberg; und da die verbündete Macht nun dem Gegner mehr als doppelt überlegen war — 85 000 Mann gegen 40 000 — so war auch Schwargenberg der Meinung eine Schlacht zu liefern; den Oberbefehl dabei überließ berfelbe auf Alexanders Bunsch an Blücher. Sofort am 1. Februar griff biefer an. Rapoleon ftand noch bei bem Dorfe La Rothidre awischen Brienne und Trannes, zu seiner Rechten Gerard, in ber Witte Victor, links Marmont, im Hintertreffen Neg. Gegen bas Dorf, ben Schlüffel der Stellung, rückte nun als Zentrum der Berbundeten bas Sackensche Corps, dem links Gyulai, rechts der Kronpring von Bürtemberg und Brede fich anschlossen. Um Mittag, unter dichtem Schneegeftöber, begann die Schlacht; in träftigem Andrang marfen die Ruffen bald ben Feind aus dem Dorfe hinaus und behaupteten es. Länger hielt er fich auf den Flügeln; Gyulai mit seinen Ofterreichern gewann keinen Boden; und die Bürtemberger und Baiern des rechten Flügels konnten boch erft gegen Abend ben Sieg auf ihre Seite gieben. Aber das Gesamtresultat war, daß Napoleon eine entschiedene Riederlage erlitt; unter dem Schutze der Dunkelheit zogen sich seine Truppen in Berwirrung auf Brienne zurud; 2400 Mann nebft 73 Ranonen fielen ben Siegern in die Sande. Der Berluft an Toten und Verwundeten betrug auf jeder Seite etwa 4000 Mann. Benutten die Berbundeten ben Sieg, so gertrummerte ein letter fraftiger Stoß ben überreft ber naboleonischen Macht, und ber Besetzung der Hauptstadt ftand nichts mehr im Beae.

Aber das große Hauptquartier wollte diesen Stoß nicht führen, ließ ben Gegner wieder zu Kräften kommen — aus den bekannten Gründen. "Wihr guht gefinnten", schrieb Blücher bamals an Bincke, "wollen schlagen, aber die Diplomatiker haben hundert andere Projecte; foll die Sache guht für die Menschheit werden, so muffen wihr nach Barts. Dohrt können unsere Monarchen einen gubten Frieden schließen, ich barf sagen biktiren. Der Tiran hat alle Hauptstädte besucht, geplündert und bestohlen; wihr wollen uns sowas nicht schuldig machen, aber unsere Ehre fordert das Vergeltungsrecht, ihm in seinem Reste zu besuchen." Allein diese Meinung fand nicht einmal bei Knesebeck, geschweige bem bei Schwarzenberg Billigung; nur Alexander vertrat fie und bewirkte wenigstens, daß man die beiden heere wieder trennte: Blücher durfte nach der Marne ziehen, um dort die Corps von Jort, Kleift und Langeron aufzunehmen. Schwarzenberg blieb an der Aube. So svaltete man die eigene Kraft und geftattete dem Feinde, die Getrennten anzufallen.

Auf Chalons, wohin Blücher jett aufbrach, marschirte zur selben Zeit Vork ihm entgegen. Halbwegs zwischen Vitry und Chalons, beim Dorfe La Chaussée, stieß er auf einen Streithausen von 5 bis 6000 Mann, meist Reiterei, welchen der Marschall Macdonald dem Kaiser zusühren wollte. Worgens am 3. Februar ließ York ihn durch die Vorhut angreisen. Es waren die Generale Kateler und Jürgaß, die mit einigen zwanzig Schwadronen Liniens und Landwehrreiterei den Auftrag vollzogen. Es dämmerte noch, da gallopirte die Spitze des preußischen Vorderstressen. pechs Schwadronen brandenburgischer Husaren und Ulanen — Peterson, preuß. Gelchichte. II.

Digitized by Google

die Höhe von La Chaussée hinan; oben angelangt, sahen sie dicht vor fich ben Feind, zwei Kuraffierregimenter und ein Chaffeurregiment, bahinter eine Batterie. Augenblicks fielen fie wie eine Windsbraut über die Franzosen her; auf sechs Schritt Entfernung wurde gefeuert. bie Ruraffiere lagen mit ihren langen Pallaschen in Stichparabe so ruhig wie auf dem Fechtboden. Doch nicht lange; träftige martische Säbelbiebe in die Gesichter warfen sie bald in die Flucht. Eben so wenig hielten die Franzosen links Stand, wo oftpreußische Nationalkavallerie und mecklenburger Husaren angriffen. Run warf fich auch zur Rechten Graf hendel mit ben litauischen Dragonern und fünf Landwehrschwadronen auf die Truppen, die ihm gegenüberstanden, polnische Lanciers, jagte fie vor fich ber bis hinter La Chaussee, und bort mit Jürgaß vereint, half er ben Rückzug bes Feindes in eine unordentliche Flucht verwandeln; erft der rasch hereindunkelnde Abend hemmte die Berfolgung, und die Franzosen zogen sich unter dem Schut herangekommener Berftärkung nach Chalons zurück. "In biefem glänzenden Gefecht hatte eigentlich niemand kommandirt, und doch ging's vom ersten Augenblick an so in Ordnung, so gut und fröhlich von ftatten wie selten eines." Am andern Tage räumte Macdonald Chalons, York 20g ein und konnte nun fich ungehindert mit Blücher vereinigen, ber fich mittlerweile von Süben her genähert hatte. Rachbem die Nortschen einen Tag in und bei Chalons geraftet — fie stärkten sich hier in der Racht vom 5ten zum 6ten mit 57 000 Maschen Champagner, ben fie für Weißbier tranken — ging es weiter an der Marne hinab. Denn der alte Borwärts, ber auch das Kleiftsche Corps an fich gezogen und im ganzen jest 56 000 Mann bei fich hatte, wollte ohne Saumen nach Baris. Diesmal rannte er aber zu haftig vor, und bas schlesische Heer erlitt nun zum erstenmal beträchtliche Unfälle.

Die Schuld lag zum Teil an Blücher selbst, benn er unterschätzte ben Gegner und hielt seine Streitkräfte zu weit auseinander, zum Teil an York, der die Besehle des Feldmarschalls, als dieser seinen Fehler verbessern wollte, nur unvollkommen aussührte, zum weitaus größten Teil aber an Schwarzenberg, dessen Unterlassungssünden jenen Fehler erst zu einem verderblichen machten. Man war übereingekommen, die Hauptsarmee solle, um Blücher nötigensalls zu unterstützen, ebensalls vorgehen und die Verbindung beider Heere durch Wittgensteins Corps herstellen. Geschah dies, worauf Blücher rechnete, so hatte er von Napoleons Strategie wenig zu besahren. Aber Schwarzenberg that weder das eine noch das andere. Franz I. hatte ihm durch ein eigenes Restript den geheimen Besehl gegeben, nicht auf das rechte Seine-User, nicht über die Linie von Pontsur-Seine, Nogent und Montereau hinaus zu gehen. Es liegt sogar der Verdacht nahe, daß Napoleon, immer mit der öfterreichischen

Diplomatie unter der hand im Verkehr, um diefen Befehl wußte; aber auch an und für fich schon war jene Beifung von Seiten Ofterreichs ein Att der Treulofigkeit, zumal die Schwarzenbergsche Armee teilweise aus preußisch-ruffischen Truppen bestand. Raiser Franz hielt also biese ab. ihren Brüdern, ber schlefischen Armee, beizuspringen. Schwarzenberg, hofmann wie er war, befolgte ben verraterischen Befehl, ber übrigens feiner Angftlichkeit ganz entsprach. Gern suchte er für benselben ftrategische Gründe, wie die gefundenen hinwieder Baffer auf die Mühle der öfterreichischen Friedenspolitik waren. Er blieb also unthätig im Suden ber Seine ftehen, ließ awischen bem schlesischen heere und bem seinigen einen weiten Zwischenraum. Natürlich benutte Napoleon die Gunft der Umftanbe, schob fich schnell in die Lücke, schwenkte in Gewaltmarschen mit bem Kern seiner Streitmacht, etwa 40000 Mann, links ab von ber Aube nach ber Marne, brängte fich zwischen die Abteilungen des schlefischen heeres, die, getrennt von einander, an diesem Fluffe hinzogen, fiel fie einzeln mit übermacht an und brachte jeder eine Schlappe bei.

Sein erfter Stoß traf die schwächste Stelle, eine Abteilung Ruffen, 4000 Mann unter dem General Olfuwief, die bei Champaubert ftand und am 10 ten unvermutet fich überfallen fah; nach tapferem Biberftande wurde biefe Schar zersprengt, taum die Salfte rettete fich. Am folgenden Tage mar' es dem Sackenschen Corps bei Montmirail beinahe ebenso ergangen; von Rapoleon bestürmt, hielt fich die gabe Tapferkeit der Ruffen nur noch muhiam aufrecht, als endlich gegen Abend yort mit zwei seiner Brigaden zu hilfe tam. einem heißen nächtlichen Kampfe gelang es ben Preußen wenigstens ben Rudzug nach Chauteau-Thierry zu fichern. Doch koftete bieser Tag ben Ruffen 2800 Mann und 13 Geschütze, ben Preußen 800 Mann. größerer Berluft drohte bei Chateau-Thierry, wo man die Marne Am 12ten griff Napoleon hier mit gewohnter überschreiten mußte. Energie an. Es bedurfte der ganzen kaltblutigen Tapferkeit der Nork. schen, um ben übermächtigen Feind abzuwehren und ben Übergang glucklich zu bewerkstelligen. Doch bußten die Berbundeten in diesem hartnäckigen und blutigen Gefechte abermals 3000 Mann an Toten und Berwundeten ein. Rapoleon zog nun rasch die Truppen Marmonts herbei und fturzte fich auf Blücher selbst, ber, von diesen Vorgangen schlecht unterrichtet, mit 15 000 Preußen und Ruffen forglos über Etoges heranzog. Morgens am 14ten erreichte seine Borhut unter Zieten bas Dorf Bauchamps, da fuhr plötlich von den Sohen hinter bem Dorfe, mo er gelauert. Napoleon wie der Blitz auf die Überraschten hernieder und warf Lieten nach hartnäckigem Wiberstande aus Bauchamps auf bas Rentrum zurud: es blieb Blücher nichts übrig, als vor der zweibis breifachen übermacht zu weichen. Der Rückzug war aber leichter beschlossen als ausgeführt. Denn das Heer hatte stundenlang durch eine offene Gegend zu ziehen, ehe es den schützenden Wald dei Etoges erreichte. In Vierecken geschlossen, Schritt vor Schritt sechtend, gelang es indes; dank der unerschütterlichen Bravour der Truppen, vornehmlich der Preußen unter Kleist, und der russischen Artillerie. Dennoch verlor Blücher dabei 6000 Mann und 16 Kanonen.

Die Lage des schlesischen Heeres war schlimm genug; nicht nur hatte es ein Viertel seiner Streitmacht eingebüßt, es litt auch von den Beschwerden des Winterseldzugs. Diese waren ganz entsetzlich; — Märsche auf grundlosen Kotwegen, Beiwachten unter Regen, Schnee und Eis, schlechte Nahrung, Wangel am notwendigsten Unterhalt. Da es eine geordnete Verpslegung nicht gab, die allermeisten Ortsvorstände sich wielmehr weigerten, die nötigen Bedürsnisse herzugeben, auch die Armut des Landes so arg war wie der Schnutz, so mußte der hungernde, sriezende Soldat sich selber Kat schaffen; über Nacht verschwanden ganze Dörfer, die man zur Feuerung abbrach. Das brachte natürlich die Bevölkerung auf, schon rottete sie sich hie und da zusammen und bereitete Widerstand, zumal jest, wo Napoleons Stege nicht nur seine Truppen wieder begeisterten, sondern auch beim Volke den Glauben an ihn neu belebten.

Aber der Kaiser beging nun seinerseits einen Fehler und einen fehr großen. Beil er den allzuhitigen Blücher überrascht und ihm einige Rackenschläge verset, bildete er sich nach seiner übermütigen Art ein, dieser sei samt seiner schlesischen Armee "ekrafirt" und werde sobald nicht wieder kommen. Es war immer derselbe Fehler, der ihm schon so viel gekostet und der ihn bald gang und für immer stürzen sollte: er begriff nie recht den Geift, der in den Preußen wider ihn focht, diese leidenschaftliche Energie, beren großartigfter Ausbruck Blücher felbst war. schwenkte also wieder rechts ab und fuhr auf die Haupt-Armee los. Am 17ten war er an ber Seine Schwarzenberg gegenüber. Den wichtiaften übergangspunkt bei Montereau hielt bas Corps bes Kronprinzen von Bürtemberg besett. Am 18ten wurde es hier von Rapoleon mit großer Übermacht angefallen und geschlagen; es mußte fich mit einem Berluft von 4800 Mann über ben Strom gurudziehen, boch hatte fein Widerstand den andern Abteilungen des Hauptheeres Zeit verschafft, sich enger zusammenzuschließen.

Rapoleons Siegesfreude steigerte nun seinen Stolz zur Rarrheit. In seiner Verblendung vereitelte er selbst die Bemühungen der österzeichischen Diplomatie, welche unausgesetzt dahin stredte, ihm einen annehmbaren Frieden zu verschaffen. Auf ihren Betrieb war zu Chatillon am 5. Februar ein "Friedenskongreß" zusammengetreten; die Bevollmächtigten waren: Stadion für Hsterreich, Rasumowski für Rußland, Wilhelm

v. Humboldt für Preußen, Aberdeen für England, Caulaincourt für Frankreich. Die Bedingungen, welche das verbundete Europa bot. waren weber hart noch "unanftandig", wie Thiers sie nennt, aber freilich für ben französischen Hochmut verletend: man verlangte, Frankreich solle feine ganze Beute, die es seit 1792 gemacht, fahren laffen und fich mit ben Grenzen dieses Jahres begnügen. Einen Augenblick schien es, als ob Napoleon zur Einsicht gekommen sei; am 5. Februar, durch die Rachricht erschreckt, daß Blücher am rechten Marne-Ufer in der Richtung nach Paris vordringe, gab er seinem Gesandten zu Chatillon die unbeschränkte Bollmacht, jeden Frieden sofort abzuschließen. Aber ber Schred ging bald vorbei; die Erfolge, die er über die schlefische Armee errang, ließen ihn wieder fefter als je an fein Glück glauben; er feste bas thorichte Babanquespiel fort. Diese Bedingungen, die man ihm da biete, nannte er jest Beschimpfungen für ihn und für Frankreich; er könne sich höchstens zu den frankfurter herbeilassen. Übrigens suchte er jett eine Schlacht und keine Unterhandlung.

Aber in demfelben Grade wie bei ihm der Hochmut, wuchs bei der Friedenspartei des großen Hauptquartiers die Bangigkeit, und Franz I. sah sich nach einem Borwande um, aus der Roalition auszutreten. Schwarzenderg, obgleich doppelt so start als der Feind, scheute sich ihm stand zu halten, ordnete den Rückzug die über die Aube an und beadsschitigte sogar denselben die zum Rhein sortzusehen. Sieghossend drang Rapoleon nach, und Schwarzenderg suchte den surchtbaren Gegner das durch abzuhalten, daß er ihm (am 23. Februar) einen Bassenstillstand vorschlug; er hosste, die so gewonnene Zeit werde entweder den Frieden oder die Verstärtung der Hauptarmee herbeisühren. Rapoleon schlug es höhnisch ab, und der Rückzug hätte die Schwarzendergische Armee, deren Hauptmasse — die Österreicher — schon sehr demoralisiert war, ruinirt, ohne die Wendung, die dem Ganzen seht durch Blücher gegeben ward.

Er war es, ber mit seinem Borwärts auch diesmal den Krieg entschied. Schon am 16. Februar hatte er sein Heer in Chalons wieder vereinigt, neu geordnet und durch eine Verstärfung von 10 000 Mann Russen fast auf die frühere Kriegsstärke gedracht. Am 22sten war er mit 53 000 Mann und 300 Kanonen in Méry an der Seine, um sich dort, wie veradredet worden, mit dem großen Heere zu vereinigen. Statt dessen traf ihn hier Schwarzenbergs Aufforderung, ebenfalls den Rückzug anzutreten. Da wendete sich Blücher auf Grolmanns Rat an den Jaren und an den König von Preußen und bat, ihn nach Vereinigung mit den Corps von Bülow und von Winzingerode allein auf Paris marschiren zu lassen. Die beiden Monarchen, einsichtiger und mutiger als die and deren Wortsührer im großen Hauptquartier, erteilten jene Ermächtigung (22. Februar). "Die Armee des Fürsten Schwarzenberg", schrieb

Friedrich Wilhelm seinem Feldmarschall, "wird für jest ihre rückgängige Bewegung noch fortsetzen. Die Armee unter Ihrem Besehle hingegen ist bestimmt, die Offensive zu ergreisen. Der Ausgang dieses Feldzugs liegt von nun an zunächst in Ihrer Hand." Die schlessische Armee wurde so im wesentlichen und der Bedeutung nach zur Hauptarmee erhoben, während die Schwarzendergische zu einer Rebenrolle herabsank. Blücher und die Seinen rechtsertigten dies Bertrauen in glänzendster Weise und zum gerechten Erstaunen des Feindes, der das plögliche Wiedererscheinen des nach seiner Meinung ekrasirten schlessischen Heeres nicht begreisen konnte. In sieden Tagen hatten sich die Preußen, wütend über die erlittenen Schlappen, wieder gesammelt, zu einer starten Armee ergänzt und begannen, so kampslustig wie je, von frischem den Angriss. "So wahr ist es", sagt Thiers von dieser Leistung Blüchers, "daß im Kriege die Leidenschaft oft alle Wirtungen des Genies hat, weil sie dessen durch die des Willens ersetz."

In der Nacht vom 23. bis 24. Februar brach der alte Vorwarts von Méry auf, still und rasch nach der Marne, trieb Marmont und Mortier vor fich her, stand am 27sten bei Meaux, wenige Meilen von Paris. Diese Nachricht war für Napoleon wie ein Blit aus heiterm himmel; fie schreckte ibn furchtbar aus seinen stolzen Siegesträumen auf. "Bon diesem heere", rief er, "broht Paris weit mehr Gefahr, als von ben andern; das ganze Schickfal des Krieges hat fich gewendet." ber Stelle ließ er von der bohmischen Armee ab und brach gegen die schlefische auf. Friedrich Wilhelm setzte es nun durch, daß Schwarzenberg mit dem Ruckzuge inne hielt und am 27. Februar bei Bar fur Aube den von Rapoleon zurudgelaffenen Marschällen Machonalb und Dubinot eine Schlacht lieferte. Der König felbst mit seinen beiben älteften Söhnen, Frit und Wilhelm, wohnte, unerschrocken ber Gefahr fich aussehend, dem Kampfe bei. Das böhmische Heer, dem Feinde an Rahl weit überlegen, gewann benn auch einen leichten Sieg, ben fich hauptsächlich die ruffischen Truppen zuschreiben durften, und ging nun wieder langsam bis Tropes vor.

Zugleich that die Diplomatie einen Schritt vorwärts, der viel beseutender war. Am 1. März schlossen die vier Hauptmächte, Rußland, Preußen, England, Österreich, zu Chaumont einen Bund auf zwanzig Jahre, der das politische Gleichgewicht Europas sichern und von jedem Teilnehmer mit 150 000 Mann wider den gemeinsamen Feind versochten werden sollte.

An demfelben Tage, wo Schwarzenberg in Tropes einzog, am 3. März, bog Blücher dem französischen Kaiser, der bei La Ferté über die Marne auf ihn zukam, gewandt aus und zog sich nach Soissons an der Aisne hinauf, welches soeben in die Gewalt der Corps von Bülow

und Winzingerobe fiel. Am 4ten vereinigte er fich hier mit jenen Truppen und hatte nun eine Macht von 103 800 Mann mit 500 Kanonken bei fich. Zum erften Male nach langer Zeit schüttelten die Breußen vom ehemaligen Nordheer und die von der schlefischen Armee einander wieder die Sande. Belche Erlebniffe hatten fie einander mitzuteilen! Aber mit Schrecken fah man hier auch, wie furchtbar die preukische Streitfraft burch die gabllofen Gefechte und Mariche ber letten gebn Monde mitgenommen war. Zwar die Bülowschen saben recht aut aus. Nachdem fie im November endlich von Bernadottes Oberbefehl erlöft worden, hatten fie mit leichter Mühe ganz Holland erobert, sich während bes Winters bort trefflich herausgefüttert und waren ohne große Anstrengungen gemächlich durch Belgien über Laon längs der Aisne hinaufgezogen. trafen sie nun ihre Kameraden von Norts und von Kleifts Corps hagere und zerlumpte, pulver- und wettergebräunte Gestalten, gelichtete Reihen: "die Wirfung der genialischen Kriegführung, die immer die Breußen vorschickt und Mann und Roß aufreibt", brummte York.

Indeffen Rapoleon ließ ihnen nicht viel Zeit zu Betrachtungen. Er mußte sich, koste es was da wolle, Blüchers entledigen. Er versuchte ihn rechts zu umgeben, ihn in der Seite und im Rücken anzufallen. Er warf fich daher nach Reims und schlug bort die Straße auf Laon ein. Ihn von dieser wichtigen Stadt abzuhalten, ihm eine vernichtende Niederlage Beizubringen, das follte der Zweck der Schlacht fein, zu welcher das Blüchersche Saubtquartier nun alle Anordnungen traf: Bulow befett Laon, Saden und Langeron das steile Plateau zwischen dieser Stadt und Craonne, Winkingerode umgeht mit Reiterei rechts ben Keind und fällt ihm in ben Rucken, wenn er von der reimfer Strafe links abbiegend gegen Craonne zieht. Das war der Entwurf; burch Wingingerodes Ungeschick, der nicht rechtzeitig, wo er sollte, eintraf, wurde er vereitelt, und die Russen bei Craonne (20 400 Mann) hatten allein die ganze Bucht bes feindlichen Angriffs auszuhalten. Am 7. März erschien Rapoleon (mit 30 000 Mann) vor dem Plateau; vorn überall steil abfallend, schien es nur durch Umgehung im Often ersteigbar. Aber die Ruffen wehrten die heftigen Angriffe des übermächtigen Gegners wahrhaft heroisch ab. Stundenlang tobte die Schlacht; fie gehört zu den blutigften des Feldzuges; - 4800 Ruffen, 8000 Franzofen tot ober verwundet, auf keiner Seite eine Trophäe; Napoleon am Abend auf dem Plateau, die Ruffen im geordneten Rudzug auf Laon, wo Blüchers Hauptmacht stand bas war ihr Ergebnis. Napoleon wähnte jedoch wieder einmal, die schlesische Armee fliebe vor ihm, meinte daher Laon am andern Tage nur durch einen feindlichen Rachtrab noch besetzt zu finden und beschloß Diesen zu verjagen. In der Wirklichkeit war vielmehr die ganze schlefische

Armee in dieser wichtigen Position versammelt und willens ihrerseits ans zugreifen.

Die alte Stadt Laon erhebt fich auf einem breieckigen Spitzberge immitten einer weiten Ebene, die von Balbern und sumpfigen Rieberungen burchschnitten wird; eine folche Niederung zieht sich neben ber Straße von Reims hin und trennte also Rapoleons Heer, das aus Süden vorrückte, von Marmonts Corps, welches dem Raifer von Reims her zu hilfe eilte. Die verbundete Streitmacht ftand überdies in guter Stellung, Bülow in Laon felbst, baran gelehnt in der Ebene rechts Winkingerobe. links bis jum Dorf Athies hin Rleift und Nort; Saden und Langeron bildeten hinter Laon die Reserve. Aber ein unerwarteter Umftand begunftigte ben Kaiser: die Unficherheit, die eben jest in der oberften Leitung des schlesischen Heeres eintrat; Blücher war erfrantt, konnte nicht führen, Gneisenau hatten die Bedenklichkeiten, welche außer Jort nun auch Bulow gegen seine Kriegführung aussprach, doch stuzig gemacht, und zum ersten Male zeigte er fich nun, wo es galt energisch zu sein, gerstreut, verdrießlich und unschlüsfig. Er fing an zu zweifeln, ob es für Preußen vorteilhaft set, wie bisher bas Blut seiner Sohne für die gemeinsame Sache überreichlich hinzugeben, während die andern, besonbers Ofterreich, das ihrige bei weitem mehr schonten und doch ben Preußen noch gar keinen-bestimmten Lohn zugesichert hatten.

Schon in der Nacht zum Iten begann Napoleon den Angriff auf die Stadt; aber Bülow warf ihn zurück. Der Morgen brach nebelig an; als um 11 Uhr der Nebel siel, erkannte Napoleon seinen Irrtum, sah sich mit 46 000 Mann einer mehr als doppelten Anzahl gegenüber, in einer unvorteilhaften Stellung gegen eine starke. Indessen wiederholte er seine Anstrengungen, die sedoch gegen Bülows Infanterie nichts auszrichteten. Gegen Mittag ging Bülow seinerseits vor, Winzingerode sekunzbirte; weil aber Blücher sehlte, und die Unterseldherren nicht recht wußten, was geschehen solle und könne, so gab das Gesecht kein Ergebsnis; am Abend biwakirten beide Heere auf dem Schlachtselde.

Marmont war unterdes auf der reimfer Straße bis zum Dorfe Athies bei Laon gekommen und lagerte hier den Preußen von York und Kleist dicht gegenüber; beide Teile waren an Jahl gleich stark, etwa 20 000 Mann. York beschloß einen nächtlichen überfall. In geschlossenen Kolonnen und in lautloser Stille rückten die Preußen (8 Uhr Abends) an. "Gott" hieß die Parole, "Friedrich" die Losung. Man traf den Feind ganz unvorbereitet. Rasch trieb ihn Prinz Wilhelm, des Königs Bruder, der die Borhut führte, aus dem Dorfe, drang auf die sichtenbewachsene Höhe nach, wo die Flüchtigen sich setzen. "Plöslich erkangen alle Flügelhörner, alle Feldmussk, der Sturmmarsch aller Bataillone, Hurrah auf Hurzer Gegenwehr nahm der Feind reißaus." Ru

berfelben Beit erfturmte horn auf ber reimfer Chauffee die Batterien, während Kleift zur Rechten im Sturmschritt in ben Feind brang. schon raffelten und schmetterten auf dem linken Flügel die preukischen Schwadronen beran, die schwarzen und brandenburger Husaren voran burch die dunkle Nacht, wo man den Gegner immer bis auf wenige Schritt ertunden mußte, und wie ein Wirbelwind über die franzöfischen Haufen hin. Den Brandenburgern zur Seite flogen die Litauer; auch fie zuerst in lautlofer Stille; nur das Rlappern der Bügel und Sabelscheiden hörte man. Da fiel vorn ein Schuß, raffelte schweres Geschüß. "Rum ift es Beit! nun brauf, alte Litauer, alles nieber!" rief General Burgaß. Mit Hurrah ward alles niedergeritten. Kurassiere und Artilleriften, die Alüchtigen umringt, den Hornschen wieder entgegen getrieben. Ein wirres Getümmel: "Unaufhaltsam im Vordringen wurden bie preußischen Bataillone durch das Schlagen aller Tambours und die Signale ber Horniften stets zusammen und bas Ganze in Berbindung gehalten. Gleich aufgescheuchten Schwärmen von Vögeln ließen fich die Franzosen auf ihrem eilfertigen Ruckzuge von Zeit zu Zeit nieder, da benn der herannahende Sturmschritt und Hörnerschall fie wieder aufscheuchte." Bis Fetieur ward Marmont verfolgt, sein ganzes Corps war binnen drei Stunden aufgelöft worden und floh nun hinter die Aisne; es hatte 1500 Mann an Toten und Berwundeten, 2500 an Gefangenen, 45 Kanonen und 131 gefüllte Munitionswagen verloren. Die Freude ber Sieger mar groß.

Aber das Hauptquartier benutte diesen schönen Sieg nicht, der sonst alles entschieden hätte. Am 10ten war Blüchers Krankheit in einer hefztigen Augenentzündung ausgebrochen, und Gneisenau wagte es nicht, einen allgemeinen Angriff auf eigene Hand anzuordnen; so konnte der Kaiser am Rachmittage ruhig seinen Rückzug nach Soissons bewerkstelligen. Pork war vor Zorn außer sich; er wollte schon sein Kommando niederlegen; Blücher, der sich wieder einigermaßen erholt hatte, besänfstigte ihn nur mit Mühe. "Alter Wassengesehrte", schrieb er ihm am 12ten, "verlassen sie die armeh nicht, da wir an sihl sind, ich bin sehr krank und gehe selbst so ballbe der kampst vollendet."

Der Vernichtung entgangen, aber mit einem Gesamtverlust von 17 000 Mann zog Napoleon wieder siber die Aisne zurück und wandte sich nach der Aube, um zu versuchen, ob ihm ein Streich gegen die böhmische Armee besser gelingen werde. Bei Arcis-sur-Aube traf er sie in doppelter Stärke gelagert; trozdem griff er Mittags am 20. März unerschrocken an. Aber alle Tapserkeit seiner Truppen half ihm nichts gegen die Übermacht, die sich dis zum Abend durch Zuzüge auf das Oreisache (90 000 gegen 30 000) erhöhte. Er wurde zurückgeschlagen und trat den Rückzug nach Bitry an. Abermals hatte er 5000 Mann

nutlos geopfert, und auch hier hätte er vernichtet werden müssen, wenn ber Gegner seinen Sieg benutt und kräftig verfolgt hätte; aber Schwarzensberg that dies ebensowenig wie kurz vorher Gneisenau.

Dennoch standen die Dinge für den Raiser sehr übel. hatten die Berbundeten den Friedenstongreß zu Chatillon für geschloffen erklärt, weil Napoleon durchaus die Rheinlinie behalten wollte, und Öfterreich ergab fich in ben Gebanken, ben Starrfinnigen ber Wut ber Preußen, dem Übermut der Ruffen zu überlaffen. Man konnte ihn nunt als einen verlorenen Rann betrachten; immer enger umschloß ihn die Streitmacht der Roalition. Schon hatte er die Oftwrovinzen verloren. auch im Suben fiel jett sein Raisertum zu Boden. Dort brangten die Engländer unter Bellington den Marschall Soult vom Adour, von der Gironde fort und zogen in Borbeaux ein (12. März); unter ihrem Schute bearbeiteten bie Anhänger ber Bourbons das friegsmude Bolt. Dort und in der Propence fanden diese für ihre Bestrebungen den frucht= barften Boden: benn man liebte zwar nicht die Bourbonen, aber man haßte den Raifer als den Urheber von Frankreichs Leiden. Und hinter ihm, in ber hauptstadt, war ihm die öffentliche Meinung fast ebenso entschieden feind. Alles dies schreckte den eisenfesten Mann nicht. Er beschloß vielmehr ein neues Bagnis: mit seiner Hauptmacht nach Lothringen zu marschiren, ben Krieg nach Often, in ben Ruden ber Berbündeten, zu spielen; sein Plan war, dort mit hilfe des Landvolks einen Boltsfrieg zu entzünden und vor allem die Befatungen der Mofel-, Maas- und Rheinfestungen an fich zu ziehen.

Aber er verrechnete sich; das große Hauptquartier war eben jest von dem lähmenden Einfluffe des Kaifers Franz und Metternichs, die Rapoleons Sache als eines unrettbar Verblendeten jest endlich felbst aufgaben, befreit worden; auf Schwarzenbergs Rat waren fie samt den andern Diplomaten nach einem fichern Plate, nach Dijon, abgereift. Eben tam auch Blücher mit ber schlefischen Armee heran; zwischen Chalons und Arcis-sur-Aube geschah am 23. März die Bereinigung der beiben Beere. In der folgenden Racht schickte Blücher einen aufgefangenen Brief bes pariser Polizeiministers ins große Hauptquartier; ber Brief schilberte bem Raiser Napoleon die bedenkliche und schuplose Lage der Hauptstadt. Run ward felbst Schwarzenberg für die Ibee gewonnen, die, zuerft bei ben Breußen entstanden, dann auch von den Ruffen adoptirt, jest ein jeder als das einzig Richtige erkennen mußte: geraben Begs auf Paris zu marschiren. Der Zar beschloß es, ber König von Preußen stimmte zu, Schwarzenberg willigte ein: man muffe fich burch Napoleon nicht von Paris ab und zuruck nach Often ziehen laffen, sondern ungefäumt in das Bentrum der frangösischen Welt marschiren. Das war das Ergebnis einer Beratung am 24sten.

Denmach sandte man nun Winkingerobe mit 8000 Reitern dem frangöfischen Raiser, ber fich nach St. Dizier an ber obern Marne gewendet. nach, um biefen in der Täuschung zu erhalten, als ob ihm bas ganze verbundete heer folge. Die Maffen ber bohmischen und schlefischen Armee erhielten den Befehl: Vorwärts auf Paris! Sie vernahmen ihn mit Freude und Siegeszuversicht. Es waren 160 000 Mann, die nunmehr bem lang ersehnten Ziele zueilten. Eine solche Übermacht konnte von bem kleinen Heere, welches Napoleon vor Paris zurückgelaffen hatte, ben beiden Corps von Marmont und Mortier, nicht aufgehalten werden. Als diese tapferen Marschälle es versuchten, wurden fie von der Borhut ber bohmischen Armee - bei Fere Champenoise (am 25. Marg) geworfen, und am 29. Marz erreichte die breite Sturmflut bes verbunbeten Heeres, 120 000 Mann, das Weichbild von Paris. Ein unnenn= barer Schrecken bemächtigte sich des Tuilerienhofs; Josef Bonaparte, der Stellvertreter des Raifers, eilte wenigstens deffen Gemahlin und Sohn in Sicherheit zu bringen; er schickte fie nach Blois. Marmont und Mortier unternahmen es, mit ihrer geringen Streitmacht — alles in allem 26 500 Mann Linie, 154 Kanonen und 6000 Mann National= garbe - bie Stadt zu verteibigen.

Ein hoher und steiler Berg, ber Montmartre, bedte im Rorben, ein schluchtenreicher und mit Dörfern und ummauerten Garten besäeter Söhenzug im Often die Stadt; in dieser festen Stellung erwarteten die Marschälle ben Feind. Am 30sten griff berselbe an, Morgens die Dörfer Pantin und Romainville, die von Ruffen unter Brinz Eugen und von preußischer Garde nach lebhaftem Widerstande erobert wurden; um Mittag ben Montmartre, wo Blücher wieder der erste war. Einen grünen Augenschirm auf dem Ropfe fuhr er in einem Bagen unter feinen Sturmkolonnen, links Kleist und York, rechts Langeron, hinauf in das berabhagelnde Ranonenfeuer und eroberte den Berg, mährend die Corps von Horn und Woronzoff in die Vorstädte La Chapelle und La Villette ein= brangen. Inzwischen hatte ber Kronpring von Würtemberg im Suboften ber Stadt den Bald von Vincennes befest; Die ganze verbundete Armee ftand nun bicht unter den Mauern von Paris. Bollten die Marschälle die Stadt vor den Schrecken der Erfturmung bewahren, so nuchten fie fich gutwillig ins Unvermeibliche fügen. Sie kapitulirten: bis zum nächsten Morgen um fieben Uhr follten fie bie Stadt raumen, die fie der Große mut der Sieger anempfahlen. Demnach wurde der Rampf gegen Abend eingestellt, der den Russen noch 600, den Preußen 2000, dem Feinde 4000 Mann gekoftet hatte.

Da lag also unten die gewonnene Stadt, das moderne Babel, von wo seit zwanzig Jahren soviel Elend über Europa war ausgegoffen worden, der Gnade der erzürnten Nationen preisgegeben. Die Preußen zumal fahen mit stolzer Freude das Wert, das zu Tauroggen begomen, jest so herrlich vollendet; Baris zu ihren Füßen. — das schien ihnen für alles Blut und alle Mühfal der befte Lohn. Oberft v. Below von den Yorkichen ließ es sich benn auch nicht nehmen, mit seinen "alten Litauern" ben ganzen Montmartre entlang zu reiten, ihnen Paris in aller Gemäch= lichkeit zu zeigen; "bas habe er seinen Leuten schon in Tilfit versprochen", fagte er zu York, "man wiffe doch nicht, ob fie sonft Paris zu sehen bekämen." Und wirklich, am folgenden Tage, als der Einzug der Berbundeten erfolgte, hieß es, nur die Garben durften ihn verherrlichen. Die Helbenscharen Yorks und Rleifts, die immer das meifte gethan, mußten um die Barrieren herumziehen und außerhalb der Stadt Quartier nehmen. "Sehen schlecht aus, schmutige Leute!" hatte Friedrich Wilhelm III. geäußert, als ihm Nork am 29sten sein glorreiches Armeecorps vorstellte. Freilich waren sie hager durch zahllose Strapazen und Gefechte und vulvergeschwärzt, auch ihre Uniformen hart mitgenommen in dem langen Heldenkantofe. Der Bopf der alten Zeit war also wieder obenauf.

Um zehn Uhr Vormittags, Donnerstag am 31. März, zogen die beiden Monarchen von Rußland und Preußen triumphirend in Paris ein. Zuerst ritt ein preußisches Garbekavallerie-Regiment, dann kamen die russischen roten Gardekosaken, danach der Zar, zu seiner Rechten der König von Preußen, zur Linken Schwarzenberg als Vertreter Österreichs; hinter ihnen Gneisenau, Barclay, Prinz Eugen und der Kronprinz von Bürtemberg, York, Kleist und die andern Generale (Blücher blieb wegen seines Augenleidens zurück), sodann die russischen und preußischen Gardetruppen. Aus allen Fenstern jubelte das leichtfertige pariser Volk dem prachtvollen Schauspiele zu.

Ru berfelben Zeit erschöpfte sich Napoleons leibenschaftliche Natur in verzweifelten Rettungsplänen. Zu spät hatte er seinen Irrtum erkannt; als er am 27ften in Bitry ben Marich ber Berbundeten auf Baris erfuhr, war er einen Augenblick gesonnen, seinen Plan doch durchzuführen und fich lieber aus den Festungen des Oftens ein Heer zu holen als die Sauptstadt zu retten. Aber die Armee dachte anders. Er gab dem allgemeinen Schmerz um die Bedrangnis der Hauptstadt nach und brach bam mit außerster Schnelligkeit dorthin auf. Er kam zu spat; Baris war schon verloren. In Fontainebleau sammelte er am 31sten die Reste seiner Streitmacht, noch einige 50 000 Mann. Er wollte noch einen letzten Rampf versuchen; die Solbaten waren dazu bereit, aber die Führer, Marmont voran, gaben seine Sache auf. Seine Feldherren wie seine Beamten und die Nation waren des ewigen Krieges müde. Es blieb ihm nichts übrig als um Frieden zu bitten, und er hatte jest wie Anfangs Februar einen jeben Frieden angenommen, der ihm nur den Thron ließ. Aber die Berbundeten gingen barauf nicht ein; zu gefährlich erschien ihnen ber Mann und zu süß die Rache; die Leidenschaften bes erzürnten Europas forderten ihr Recht. Der Zar gab dem Abgesandten Napoleons zur Antwort, letzterer könne unter keiner Bedingung an der Spite Frankreichs bleiben. Dem Bunsche der Verbündeten entsprach die französische Beamtenschaft nicht ungern; der Senat, sonst Napoleons gesügigste Kreatur, erkärte (am 2. April) den Kaiser für abgesetzt. Da alles Unterhandeln mit den Verbündeten ihm den Thron.nicht rettete, so mußte Napoleon endlich (am 11. April) für sich und seine Erben auf seine Krone verzichten. Dassir ward ihm gestattet, sich als Souderän auf die Insel Claa zurückzuziehen; ein Jahrgehalt von zwei Millionen Francs, ein kleiner Hosfstaat, einige hundert Gardisten, das war alles, was ihm dort von seiner Weltherrschaft blieb.

Mit dem Grafen von Provence, nunmehrigen König von Frankreich, Ludwig XVIII., schlossen die verbündeten Mächte dann den Friedensvertrag. In übel angewandter Großmut und um die Bourbonen in Frankreich beliebt zu machen, ersparten sie der französischen Nation die verdiente Jüchtigung; sie durfte die Grenzen behalten, die sie am 1. Januar 1792 inne gehabt, d. h. von Belgien, Deutschland, Italien doch noch einige kleine Grenzstriche. Die andern Festsehungen über die neue politische Ordnung der europäischen und deutschen Berhältnisse wurden einem Kongreß aller Mächte vorbebalten, der binnen zwei Monaten sich in Wien versammeln sollte.

Dieser pariser Frieden (vom 30. Mai 1814) komnte die deutschen Patrioten nicht befriedigen; denn er ließ Frankreich seinen alten Raub, die deutschen Länder Elsaß und Lothringen, und gab für die unermeßelichen Beschädigungen, welche es seit zwanzig Jahren den Nachbarstaaten zugefügt, keinen Ersaß. Aber er schmeichelte der Eitelkeit des Zaren, als ein unerhörtes Beispiel von Großmut nach so unerhörten Ersolgen. Das Zartgefühl ging dei ihm und nach seinem Bunsch dei den andern Berbündeten so weit, daß sie sorgsam suchten alles zu vermeiden, was die französische Nation verletzen konnte. Sogar die Kunstschäße, welche deren Soldaten in den fremden Ländern schamlos zusammengeraubt, durfte sie behalten. Rur die Bictoria vom Brandenburger-Thore in Berlin nahmen die Vreußen wieder mit.

Anfangs Juni verließen die Sieger die französische Hauptstadt. In den letzten Stunden seines pariser Ausenthaltes (am 3. Juni) belohnte Friedrich Wilhelm seine Feldherren: Blücher ward Fürst von Wahlstatt (so hieß das Aloster auf der Wahlstatt an der Kathdach), york Graf von Wartenburg, Kleist Graf von Rollendorf, Bülow Graf von Dennewitz, Tauentsien Graf von Wittenberg; auch Gneisenau wurde in den Grafenstand erhoben; außerdem erhielten sie reiche Dotationen in Landgütern. Hardenberg, dessen diplomatische Verdienste freilich denen um die Resorm des Staates bei weitem nicht gleichkamen, erhielt den Fürstenhut.

Von Paris ging der Triumphzug der beiden Wonarchen von Rußland und Preußen in Begleitung ihrer vornehmsten Würdenträger nach London. Das englische Bolk empfing die Überwinder Rapoleons natürlich mit ungeheurem Jubel; aber es zeigte dabei den richtigen Instinkt, daß es den alten Marshal Forwards, der ja das offenstve Prinzip der Invasion gewesen, als den eigentlichen Bidernapoleon, als den Hauptsieger seierte. "Rie und nirgends ist ein Mann in der Heimat oder Fremde mit einer solchen dis zum wilden Fanatismus gehenden Begetsterung empfangen und mit solchen Huldigungen überschüttet, ja sast erdrückt worden, wie es der alte Vorwärts in England ward. Es grassirte dort ein wahres Blüchersieder."\*) In Deutschland, zumal in Berlin, ward er nicht minder geehrt. Er selbst aber hob es immer mit Nachdruck und Offenheit hervor, wie viel von seinem Ruhme auf Rechnung der andern, besonders Scharnhorsts und Gneisenaus, kommen müsse.

Auch den heimkehrenden Truppen ward ein Anteil an den Ehren, die sie so reichlich verdient hatten. Freilich wie viele kehrten nimmer wieder! zum ewigen Angedenken stehen die Ramen der gefallenen Helden auf Shrentaseln in unsern Kirchen. Wer zurücksehrte von den preußissichen Soldaten, erhielt zur Erinnerung eine eherne Denkmünze, aus dem Wetall der eroberten Kanonen gegossen. Die tressendste Aufschrift aber auf diesen ganzen großen Krieg, die am deutlichsten den Geist bezeichnete, mit dem die Preußen ihn geführt, gab Blücher an, indem er bei einem Siegesmahl zu Berlin den Toast ausbrachte: "Auf die glückliche Verdinsdung des Kriegers und Bürgerstandes vermittels der Landwehr!"

## Der wiener Kongreß.

Die ganze diplomatische, die vornehme, die geschäftliche und seine Welt war seit dem 1. November 1814 in Wien versammelt; ein europäischer Hochrat, dem an Wichtigkeit nur der weiland westfälische ähnlich gewesen, an Glanz und Pracht keine frühere Versammlung auch nur von sern zu vergleichen war. Fast alle Souveräne des Erdteils waren hier persönlich oder durch Gesandte vertreten, dazu die zahllose Schar der Stände des ehemaligen römischsdeutschen Reiches; auch viele Privatleute, welche, in den Wirren und Stürmen der letzten zwanzig Jahre beschädigt, von diesem europäischen Gerichtshof Wiederherstellung und Ersat erwarteten. Fast für jede Nation, sür jeden Staat des Weltteils gab es

<sup>\*)</sup> Scherr a. a. D. 407. Bgl. Behfe, Gefch. b. preuß. Hofs VI. 206. Barnhagen, Blücher, 387—400; die berühmten Toaste, die er damals ausbrachte (vgl. oben) stehen bei Barnhagen a. a. D. 403, 408.



hier eine brennende Frage zu erledigen; taum für irgend ein Bolt aber ftand so Grokes auf bem Spiel wie für das deutsche. Es handelte sich hier um seine ganze Rutunft. Awei Fragen waren es besonders, zwei Lebensfragen, die gelöft werben mußten: Wie foll die territoriale Geftaltung Deutschlands sein? Und welche Verfassung soll es haben? Die beutschen Baterlandsfreunde durften wohl verzweifeln, sei es, daß sie auf die ungeheuren Schwierigkeiten der Aufgabe oder auf die Beschaffenheit und das Gebahren der Diplomaten sahen, welche vorzugsweise mit deren Lösung betraut waren. Ein Strudel von Vergnügungen schien die Reit und Kraft bes Hochrats zu verschlingen, und was davon übrig blieb, ward mehr dem Ränkespiel als den Arbeiten einer weisen Staatskunft gewibmet. "Auf einem Ball", fagt Graf be la Garbe, ber biefen Rongreß beschrieben, "auf einem Ball wurden Königreiche vergrößert ober zerstückelt, bei einem Mittaasmahl eine Schabloshaltung bewilligt, eine Berfassung auf der Jagd entworfen, und bisweilen brachte ein Bonmot. ein wißiger Einfall eine Verhandlung zu Ende, einen Traktat zu Stande, ben weber Konferenzen, noch Noten zum Abschluß geführt hatten."\*) "Es ift jest", schrieb Stein, der jest einzig und allein in Breukens Erhebung und Vergrößerung die kunftige Größe und Stärke Deutschlands fah, "es ift jest bie Zeit ber Rleinheiten, ber mittelmäßigen Menschen. Alles bas kommt wieder hervor und nimmt seine alte Stelle ein; und biejenigen, welche alles aufs Spiel gesetzt haben, werden vergeffen und vernachläffigt." Er felbst wurde es; die Sache aber, die er vertrat, konnte nicht aufkommen, wo ein Metternich den Ton angab.

Der Schlauheit und Durchtriebenheit dieses Staatsmanns kam die Ratur der Dinge zu Hilfe: so lange es zwei deutsche Großmächte gab, war ein deutsches Reich schlechterdings ein Unding, und ohne ein deutsches Reich konnte es für das deutsche Bolk keine Garantie verfassungs-mäßiger Zustände geben. Run war von den beiden deutschen Großmächten Preußen allein ein rein deutscher Staat und zugleich der Teil Deutschslands, welcher das meiste zur Befreiung des ganzen gethan hatte. Es war also offendar berusen und befähigt, in Deutschland die erste Rolle zu spielen. Doch keine der anderen Mächte, am allerwenigsten Österreich, mochte dies zugeden; ihre Mißgunst war für die Retternichsche Politik eine treffliche Gehilfin, um die preußischen Interessen das besiegte Frankeich schon jetzt wieder zu erhedlicher Geltung in den diplomatischen Berhandlungen kommen. Die Franzosen wußten ja recht gut, daß die Bersplitterung Deutschlands und Italiens stets die wahre Ursache der

<sup>\*)</sup> Fêtes et souvenirs du congrès de Vienne, par le comte A. de la Garde. I, p. 8, 9.

Größe Frankreichs gewesen ist. Dagegen trieb England, der alte, natürliche Bundesgenoß Preußens, hier eine verkehrte, keine britische, sondern hannöversche Politik, und es hat unter den deutschen Diplomaten außer Metternich keiner so wirksam für die Herstellung der deutschen Rleinstaaterei und zur Benachteiligung Preußens gewirkt, als der hannöversche, auf Englands Macht gestützte Gesandte Graf Münster, der einst lieber die Revolution als die Kleinstaaterei hatte versechten wollen.

Bu alledem kam als eine Hauptsache, daß kühne Thatkraft nicht zu Friedrich Wilhelms Eigenschaften gehörte. Er hatte es trop der Bitten Harbenbergs unterlassen, als in Paris die Sieger ihre Angelegenheiten verhandelten, auch feinerseits fich bestimmte Vorteile auszumachen und durch mundliche Besprechung mit seinen kaiferlichen Brübern Alexander und Franz Preußens Entschädigung festzuseten. Zu blöd und scheu, burch sein langes Unglud in sich zusammengebrückt, hatte er solche Besprechungen eher vermieden als gesucht und fich auch bort wieder mur mit einem leeren Papier allgemeiner Verheißungen abspeisen laffen. Seine Diplomaten und sein Staat mußten hernach dafür büßen. Doch war Haris barbenberg selbst bei weitem nicht frei von Schuld. Es wäre in Paris seine Pflicht gewesen, darauf zu bestehen, daraus im Notfall eine Rabinetsfrage zu machen, daß schon dort Preußens Sache entschieden würde. Rur unter dieser Bedingung hatte er insbesondere die preukische Auftimmung zu den Verträgen geben dürfen, die England und Ofterreich bort in betreff Belgiens und Staliens zustande brachten. Er hatte bamals nicht so, wie er sollte, gehandelt; er ging auch jetzt wieder mit der alten Leichtfertigkeit und Nachläffigkeit zu Werke, und sein thörichter Glaube an Siterreichs Wohlwollen bestand noch immer.

Unter diesen Umständen war es nicht zu verwundern, daß Preußen um den rechten Lohn seiner Anftrengungen gebracht und ftatt vergrößert zu werden, taum hergestellt marb. Die Forberung, daß es so viel Gebiet wieder erhalte, als es por den napoleonischen Kriegen beseffen, war freis lich selbstverständlich, auch im Princip ihm von seinen Berbundeten im voraus zugesagt worden. Aber dann hatte Rugland die polnische Beute zum großen Teil wieder fahren laffen muffen, und das wollte der Bar nicht. Als Entschädigung follte vielmehr das nach Kriegsrecht eroberte Sachsen dienen, und Preugen tonnte mit biefem Tausch zufrieden sein. Das war aber wieder ben anderen Mächten, besonders Ofterreich, nicht genehm. In Baris hatten sie sich auf ein entschlossenes Wort Friedrich Wilhelms barein gefunden, und die Angelegenheit ware endgiltig abgemacht gewesen. Jest wo Frankreich wieder mitsprach und die deutschen Mittelftaaten Gehör fanden, war die Lage für Preußen ungunftiger. Friedrich Wilhelm selber, anftatt kühn und fest zuzugreifen, blieb schwantend, und als ihm harbenberg, Blücher, Tauenkien, Stein und ber Bar selbst endlich den Entschluß abrangen, das Königreich Sachsen, das vorstäufig von russischen Behörden verwaltet worden war, im November für Preußen in Besitz zu nehmen, that er diesen Schritt in einer so scheuen Weise, daß alle Segner Preußens erkamten, er werde davon auch wieder abzubringen sein. Ermutigt durch diese unentschlossene Haltung des Königs wiesen sie darauf hin, daß es hart sei, den persönlich ehrbaren Friedrich August zu entthronen, während der schändliche Friedrich von Würtemberg Thron und Land behielt. Dieser Kleinsürst hatte noch während des Winterseldzuges 1814 mit Rapoleon korrespondirt und ihm im voraus zu seinem heureux retour nach Deutschland Glück gewünscht. Und ein solcher Wensch ging ohne alle Strafe aus!

Man hatte aber noch einen andern und besseren Grund gegen jenen Taufch zu protestiren. Wenn Rußland ganz Polen an sich riß, so ward es offenbar für die Ruhe und Unabhängigkeit Europas, zunächst Deutschlands, in hohem Grabe gefährlich. England schien nun, um biese Gefahr abzuwenden und Rugland zu vereinzeln, geneigt, Preugens Bunfche zu unterftüten, ihm Sachsen zuzugestehen, wenn es dafür mit den übrigen sich Bolens Aufgeben in Rukland widerfete. Auch Metternich äußerte fich in demfelben Sinne, und eifrig ging Hardenberg auf diesen Plan ein. Aber dem Ofterreicher lag nur daran, Breußen und Rugland mit einander zu verfetiden. Insgeheim versprach er dem garen Bolen, weim er helfe, Preußen um Sachsen zu bringen. Dies Manöver migglückte jedoch. Der Bar teilte das öfterreichische Anerbieten bem Rönige von Preußen mit, und in einer langen Unterredung (am 6. November 1814) erneuerten die beiden Freunde ihr Einvernehmen. Friedrich Wilhelm fühlte richtig, daß der Zar immerhin es aufrichtiger und beffer mit ihm meine als der "aute" Raifer Franz ober die Welfen. Er befahl harbenberg, die polnischen Blane Ruglands zu unterftüten.

Rotgebrungen wie biese Bermengung der preußischen Sache mit der russischen war"), hatte sie die unvermeibliche Folge, daß mit Österreich auch alle anderen Mächte die Einverleidung Sachsens in Preußen ebenso sehr bekämpften, wie die Berschlingung Polens durch Rusland. Am 3. Januar 1815 schlossen Österreich, England und Frankreich ein Bündznis in diesem Sinne; Baiern und andere ehemalige Rheinbundstaaten versprachen freudig ihre Hilfe.

Aber die Hoffmung dieser Keinen, doch heftigen Preußenhasser, es werde zu einem Kriege jener Großmächte gegen Preußen und Rußland kommen, zerschlug sich. England lenkte ein; es erklärte, man musse sich in Gite einigen. Der Widerspruch Frankreichs versing dagegen nicht, und auch die Keinen großsprecherischen heher, voran der bairische Bevolls

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Treitschke, beutsche Geschichte, I. S. 633 ff. Bierson, preuß. Geschichte. II.

mächtigte Feldmarschall Fürst Wrede wurden nun zum Schweigen gebracht. Andrerseits gab auch Friedrich Bilhelm von seinen Ansprüchen nach, und so kam nach vielen Berhandlungen am 10. Februar eine Einigung dahin zustande, daß Sachsen sowohl wie Polen geteilt wurde, und Preußen anderwärts in Deutschland die noch sehlende Entschädigung erhielt. Von den eingebüßten polnischen Gebieten enwsing es nur Danzig und Thorn und einen Teil von Großpolen (das Großberzogtum Posen) wieder; von den verlorenen deutschen Prodinzen sielen Ansbach und Baireuth an Baiern, und Ostsriessland, Hildesheim, Goslar an Hannover; preußisch wurden dagegen halb Sachsen, Neuvorpommern (welches von Schweden im kieler Frieden am 14. Januar 1814 für Norwegen an Dänemark überlassen und nun von diesem gegen anderweitige Entschädigung an Preußen gegeben wurde), serner ein großer Teil Westfalens und des mittleren und unteren Rheinlands, namentlich Trier, Köln, Jülich und Berg.

Sah man auf den Umfang und die Seelenzahl, fo war der wiederhergestellte preußische Staat gegen 1806 eher verkleinert worden: damals hatte er einen Umfang von 5700, jest nur von 5070 Quadratmeilen; und an Seelenzahl übertraf das jetzt Erworbene den früheren Verluft nur um 41 600. Überdies war sein Gebiet noch länger gestreckt und zerftiickelter als zuvor: seine Machtsphäre in Nordbeutschland, bank Englands bynastischer Politik, burch bas neue Königreich Hannover burchschnitten. Dennoch war ber jetige Zuftand ein Gewinn: Preußen hatte ftatt des polnischen Ballaftes deutsche Länder eingetauscht; in der Reit pon 1795 bis 1806 zu einem Drittel ein flawischer Staat, ftand es jest (bis auf ein kleines polnisches Element) als ein rein beutscher Staat, als bes eigentlichen Deutschlands Hauptstaat, ein Bächter bes Rheins wie ber Beichsel und Memel, ein Grenzhüter gegen Frankreich wie gegen Rufland ba. Und gerade die unfertige, zerriffene Geftalt feines Gebietes und die bebrohte Lage zwischen ben großen Rachbarn im Weften und Often machten ihm fortan eine echt deutsche Politik, nämlich sein stetes Wachstum in Deutschland, zur Lebensaufgabe. So war die Lösung der preußischen Entschädigungsfrage, dieser schnöbe Undank Deutschlands und Europas gegen ben Staat, ber das meiste gethan und geopfert, boch eine größere Wohlthat für die deutsche Nation, als Metternich es ahnte. Den Stämmen aber, die jest preußisch wurden, tomte ber Bechsel von ber Rleinstaaterei zu einem Aufgeben in diesen Großstaat nur erwünscht sein. Auch in ihrem Sinne sprach damals Niebuhr das treffende Wort: "Breuben ift kein abgeschloffenes Land; es ift bas gemeinsame Baterland eines jeden Deutschen, der fich in Biffenschaften, in den Baffen, in der Berwaltung auszeichnet. Eben daburch hat Preußen ein so frisches Leben in seiner Nation erhalten, daß die Bölkerschaften, deren Gesamtname Preußen ist, von so großer Eigentümlichkeit sind, und daß der Staat immer froh gewesen ist, sich mit den Blüten Deutschlands zu schmücken."

Im Sinne Metternichs hatte freilich Österreich besser sür sich gessorgt; es ward auf Rosten der Italiener und Polen wenigstens gegen den Stand von 1805 bedeutend vergrößert und gut abgerundet; es erhielt außer Tirol, Vorarlberg und Salzburg die Lombardei und Venedig, Dalmatien und die Bukowina. Sein Charakter als Mischreich wurde aber eben dadurch nur desto schärfer ausgeprägt. Auch viele Kleinstaaten erhielten verdient oder unverdient eine Entschädigung, und wurden die Territorialverhältnisse Deutschlands überhaupt so geordnet, wie sie dann ein halbes Jahrhundert lang geblieben sind.

Roch waren manche dieser Fragen nicht erledigt, die deutsche Versfassungelegenheit aber hing noch ganz in der Schwebe, als ein Ereignis eintrat, welches die gesamte europäische Restauration wieder umzustoßen schien: Napoleon war wieder in Frankreich, in Paris, auf dem Raiserthron! und noch einmal flogen die Schwerter aus der Scheide, den bedrohten Weltsrieden zu schützen.

#### Selle-Alliance.

Mit der bourbonischen Dynastie kam der Schwarm verstockter Feudalherren und herrschsüchtiger Priester heim, die wie Emigranten oflegen und auch die Bourbons bewiesen, in der Verbannung nichts gelernt und nichts vergessen hatten. Übermütig gebehrdeten sie sich nun als die Sieger und herren ber Nation und meinten burch ihre zwanzigfährigen Leiden zur Rachsucht und Sabgier berechtigt zu fein. Auch die großen und guten Schöpfungen ber Revolution und bes Raiferreichs fanden teine Gnade. Bald mar ein völliger Umschwung in der Stimmung bes frangöfischen Boltes eingetreten; es verglich die Größe Napoleons mit der Rleinheit seines Nachfolgers und war emport über die schamlose Reaktion, welche von der neuen Regierung veranlaßt oder geduldet ward; es verachtete und hafite seinen König. Bei keinem Teile der Nation waren diese Gefühle stärker, allgemeiner, als in dem Heere, in den Resten der glorreichen, nun mißachteten napoleonischen Armee. Rapoleon, der von Elba dieses alles, sowie die Awietracht seiner Besieger scharf und stät beobachtet hatte, war rasch entschlossen. Er verließ insgeheim mit seiner Neinen Garbe die Infel, landete glücklich bei Cannes (1. Marx); das Bolt, die Soldaten begrüßten ihn mit jubelndem Entzücken; alles fiel ihm zu; in zwanzig Tagen konnte er ohne einen Schwertstreich seinen Triumpheinzug in Paris halten. Wie ein Kartenhaus war das bourbonische Königtum por dem Zauberworte: der Kaiser ift wieder da! zusammen-

gefallen. Ludwig XVIII. samt seinen Emigranten floh wieder über die Grenzen des erzürnten Frankreichs. Doch war es weniger die Sehnsucht nach bem Kaiser, als ber Wiberwille gegen ben Bourbon, was biesen unerhört schnellen Bechsel ermöglicht hatte. Dit unbedingter Begeifterung hing nur ber frangöfische Solbat an Rapoleon; ber Bürger wünschte, bak die alten Lorbern nicht wieder mit neuem Blut und Gut bezahlt werben müßten. Aber war Europa mit Rapoleons Biedereinsehung zufrieden, so war Frankreich es auch. Doch jest erntete Napoleon erft gang, was er gefäet. Vergebens erklärte er, ben parifer Frieden halten zu wollen; bas Ausland glaubte an seine Friedensliebe ebensowenig, wie bas französische Bublikum an die Aufrichtigkeit der konstitutionellen Grundfate, die er jett verfündigte. Die Fürsten und Böller, die er seit zwanzig Sahren bekriegt hatte, erhoben sich wie ein Mann und protestirten. Die ganze Bucht bes Haffes, unter welchem bas alte erlegen, fiel auch auf bas neue Raiserreich, und die Furcht, an die er die Welt gewöhnt, trieb selbst die gegen ihn in Harnisch, welche zum Hasse zu lau waren. Europa wiederholte jest den Fehler, den es vor einem Jahre begangen: es beftand auf Napoleons Sturz, statt fich mit seiner Demutigung und Frankreichs Schwächung zu begnügen. Es ächtete ihn ohne weiteres, ftatt ihm die Grenzlande abzufordern, die es allzu großmütig dem ungefährlichen Bourbon gelaffen.

Am wenigsten weise handelte die Regierung Preußens. Wie schmählich war biefer Staat von feinen Berbundeten übervorteilt, wie undantbar von Europa und besonders von Deutschland behandelt worden! Rest war eine Gelegenheit da, zu erwirken, daß den Intereffen Breußens beffer Rechnung getragen wurde. Sein Land stieß an Frankreich, sein Seer laa noch in Belgien; es war Napoleons nächfter, baher wichtigster Feind ober Freund. Bohin es trat, brachte es die Entscheidung. Sein Wort konnte Napoleon auf dem Throne lassen. Trat Preußen zurück, so war die Roalition gesprengt und gegen Napoleon machtlos. Er hätte Reit gewonnen, fich zu befestigen, und war den übrigen Roalirten, wenn fie dann noch ihn anzugreifen wagten, völlig gewachsen. Für einen so großen Dienst, ber ihn rettete, hatte er mit Freuden Breußens Rugen mehr gefördert, als es jemals Franz I. und der Zar würden gethan haben. Auch wurde die Thatsache, daß Preußen und Frankreich gerade jest einander höchst nübliche Verbundete sein könnten, von allen flaren Röpfen gar wohl erkannt, und wenigstens einer, ber General Gneisenau, suchte fte geltend zu machen. Gneisenau befand fich in Wien, als die Nachricht von Napoleons Ruttehr bort eintraf. Auf der Stelle entwarf er eine Denkschrift, welche die Größe der Gelegenheit barthat: jest sei der Moment gekommen, wo Preußen den Alliirten ein Ultimatum stellen muffe, entweder ihm seine billigen Forderungen zu gewähren ober fich daranf gefaßt zu machen, daß es bei dem so unverdienten wie unerwarteten Widerstande, den es hier sinde, sich von der bisherigen Allianz zurückziehe und künftig nur eine solche Politik verfolge, die ihm zur Erfüllung seiner gerechten Ansprüche am geeignetsten erscheinen möchte. Sehr ernstlich ward dann in der Denkschrift erörtert, welche große Zukunst, falls die Allierten ablehnten, durch einen Bund mit Napoleon zu gewinnen sei.

Dieses Memoire übergab Gneisenau dem Fürsten Hardenberg mit der Bitte, die hier vorgeschlagene Politik dem Könige zu empsehlen. Aber Hardenberg wies dergleichen als "eine moralische Enormität" zurück; er weigerte sich sogar, dem Könige auch nur davon zu sprechen. Er gestand zwar, es sei sehr wahrscheinlich, daß ein solches Auftreten Preußens in diesem Augenblick der dringenden Kot die Mächte zu jeder Konzession zwingen würde. Aber er wußte, daß Friedrich Wilhelm einen derartigen Vorschlag mit großem Mißfallen aufnehmen würde, und er hatte nicht den Mut, des Königs Zustimmung zu jener auch von ihm als richtig anerkannten Politik auf eigene Gesahr nachzusuchen, wohl gar sie zur Bedingung seines Bleibens im Dienste zu machen.\*) Sein lukratives Amt auss Spiel zu sehen war seine Sache nicht.

Er beließ also den König ungestört in seiner unklugen Gefühlspolitik; einer Richtung, die übrigens damals auch der großen Mehrheit des Bolkes genehm war. Denn noch immer brannte in den Preußen der gerechte Franzosenhaß des Befreiungskrieges; eine unübersteigliche Klust trennte die Gemüter des Volks wie des Königs von dem Manne, der sie sieden Jahre lang mit Schmach und Elend überhäuft hatte. So groß wie ihr Leid mußte ihre Rache sein. Wer mag sie tadeln, daß sie von keiner Freundschaft mit ihm wissen wollten! Doch hätte Friedrich Wilhelm wenigstens so viel politische Klugheit und Thatkrast zeigen müssen, um nicht abermals Preußens Blut und Kraft ohne bestimmten und großen Entgelt der Koalition zu leihen. Hätte er den Verdündeten des 3. Jamuar auch nur mit der Neutralität Preußens gedroht, so würde er schon viel erreicht haben, zumal da man wußte, daß die ehemaligen Rheindundsfürsten Napoleon alles Gute wünschten und bereit waren sich ihm wieder anzuschließen.

Aber Friedrich Wilhelm folgte hier lediglich seinem Gestühl, seinen Antipathien gegen Napoleon, der num gar noch liberalisirte, und seinen Sympathien für den Zaren, der rücksichtslos und scheindar ganz uneigensnützig Napoleons Sturz als eine Ehrenpflicht aller Fürsten darstellte. Die Monarchen, die noch eben um die Beute gehadert, waren sosort einmütig, da der gemeinsame Feind wieder erschien. Und ein liberaler Napoleon

<sup>9</sup> S. bie Reisetagebucher und vermischten Auffate bes Fürften hermann v. Budler-Mustau, hamburg 1873, I. S. 377.



- welche weit größere Gefahr für fie! am 13. März erklärte ihn ber wiener Kongreß als Feind und Störer der Rube der Welt in die Acht: am 15 ten erneuerten Sfterreich, Preußen, Rugland und England ihren Kriegsbund und verpflichteten fich, die Baffen nur nach Bertreibung Napoleons niederzulegen. Jede ber verbündeten Mächte stellte zu diesem Awecke 150 000 Mann ins Feld, und England zahlte den andern breien je 12/8 Millionen Pfund Sterling hilfsgelber. Übrigens leifteten bie Mächte mehr als bies; Preußen sette 246 000, Rugland 168 000, Öfterreich 210 000 Mann in Bewegung. Im Laufe ber nächsten beiben Monate traten diesem Bunde Portugal, Sardinien, die Riederlande und die deutschen Mittel- und Kleinstaaten bei und versprachen nach Verhältnis Truppen zu ftellen. Alle Versuche Napoleons die Gegner zu befänftigen oder zu trennen waren fruchtlos. Wollte er den Thron behalten, so mußte er Europa mit den Waffen in der Hand zur Anerkennung zwingen. Eine verzweifelte Aufgabe! Denn 600 000 Mann marschirten jetzt gegen Frankreich heran, zu bessen Berteibigung er vorläufig nur 200 000 feldtüchtige Solbaten hatte. Aber er hoffte, die Gegner, ehe fie fich vereinigt, einzeln zu schlagen.

Der nächste Feind war die britisch-preußische Armee, die durch Belsgien heranzog: 116 000 Preußen unter Blücher und 100 000 Mann britischer, deutscher und niederländischer Truppen unter Wellington. Gegen sie drach Rapoleon mit dem Kern seines Heeres hervor, am 15. Juni mit 134 000 Mann (90 000 Mann Infanterie, 28 000 Mann Kavallerie und 16 000 Mann Artillerie mit 350 Geschüßen) über die flandrische Grenze. Klug die Charaktere der beiden Feldherren erwäsgend, folgerte er, daß der vorsichtige und bedächtige Herzog von Welzlington leichter abzuhalten sein würde, dem zuerst angegriffenen Blücher zu helsen, als dieser, wenn der erste Stoß jenen träse. Demgemäß operirte er.

Die Verbündeten waren auf einen plötlichen Angriff wenig vorbereitet; sie lagen, weil die niederländische Regierung für ihre Verpslegung schlecht sorgte, in weitausgedehnten Quartieren durch Belgien verteilt; und so wurden sie überrumpelt. Zunächst die Preußen, die in vier Armeecorps — Zieten dei Charleroi, Pirch mit dem Hauptquartier in Ramur, Thielmann dei Hun, Vüllow dei Lüttich — standen. Die Versbindung mit dem ebenso weit auseinander gelegten britischen Heere sollte durch die Truppen aufrecht erhalten werden, welche Wellington in der Gegend von Fleurus und Quatrebras hatte; das Groß seiner Armee dehnte sich von Gent dis Tournay aus. Wellington selbst befand sich in Brüssel, als am 15 ten Morgens von den Preußen die Meldung kam, daß Rapoleon auf Charleroi marschire. Aber erst am solgenden Morgen setze der britische Feldherr sich nach Quatrebas in Bewegung; mittler-

weile hatte Blücher allein ben erften Stoß des Feindes auszuhalten. Denn zu berfelben Zeit, als Bellington Bruffel verließ, erschien ber Raiser mit 78 000 Mann im Angesicht der preußischen Stellung bei ben Dörfern Sombreffe, Ligny und St. Amand, in der Nähe ber Stadt Blücher hatte boch Zeit gefunden, das Corps von Zieten, welches sich im Laufe des 15ten zu ihm zurückgezogen, hier mit den Corps von Pirch und Thielmann, im ganzen 82 000 Mann, zu vereinigen. Freitag den 16. Juni Mittags 1 Uhr kam Wellington von Quatrebras bergeritten; bei ber Windmühle von Buffy awischen Ligny und Brye besprachen sich der preußische und der englische Feldherr. Man glaubte, bei Ligny Napoleons ganze Macht vor sich zu haben, und wußte nicht, baß der Raifer keine geringen Streitkräfte, sondern 45 000 Mann unter Rey gegen Quatrebras entsendet hatte; es wurde daher beschloffen, Blücher solle, obschon seine Armee nicht vollständig beisammen war, die Schlacht hier annehmen und fich so lange halten, bis Wellington ben Feind bei Quatrebras geschlagen habe und mit seinen Truppen zu Hilfe tomme; mit dem bedingungslofen Berfprechen, um 4 Uhr hier zu fein, ritt Bellington fort. Erft darauf hin ftand Blüchers Entschluß fest, die Schlacht zu liefern, welche er gang gut hatte vermeiben konnen.

Um 21/2 Uhr griff Napoleon an. An Zahl waren beibe Teile einander ziemlich gleich, aber Napoleon freilich ber größere Felbherr. Bahrend er ben linken Flügel ber Breußen, Thielmann, der unthätig bei Sombreffe ftand, zu bedroben schien, richtete er seine größten Anftrengungen gegen die Dörfer Ligny und St. Amand. Sechs Stunden lang ward hier mit außerster Erbitterung, mit einer Bildheit gestritten, wie man fie fonst nur in Burgerfriegen sieht, man gab nicht und nahm nicht Parbon; in Liann lagen an vielen Stellen die Toten zwei und drei Tuß hoch: darunter floß das Blut in Bachen. Aber eine Entscheidung blieb aus, bis der Kaiser gewahrte, daß Blücher sein Zentrum durch Absendungen nach den Flügeln sehr geschwächt hatte. Er setzte daher (nach 8 Uhr Abends) seine Reserven, die Garde, daran, hier durchzubrechen. Es gelang. Rach hartnäckigster Gegenwehr wurden die Preußen aus Liann und auf bie Sohen, die jenseit desselben lagen, gedrängt. Fast ware ber Felbmarschall felbst bier in die Gewalt ber Feinde geraten; im wilden Reitertampfe ward ihm das Pferd unter dem Leibe erschoffen, er fturzte, mahrend die frangösischen Ruraffiere heransprengten; doch sein Abjutant Graf Roftig hielt treu bei ihm aus, bis wieder ein Schwarm preukischer Reiter pordrang und Zeit gab, den fast bewußtlos unter seinem Pferbe liegen= ben Kelbherrn in Sicherheit zu bringen. Bis in die Nacht dauerte ber Kampf; dann trat das preußische Heer den Rückzug an und zwar auf Gneisenaus kuhn entschloffenen Befehl nach Babre, um die Verbindung mit Bellington festzuhalten. Siermit wurde die Operationslinie bes

preußischen Heeres aufgegeben, aber die Möglichkeit gewonnen, sofort eine. neue Schlacht zu liefern und so trot Ligny zu flegen. Beibe Teile waren erschöpft von dem gewaltigen Ringen: über ein Siebentel jedes Heeres, 11 600 Franzosen, 12 000 Preußen lagen tot ober verwundet auf den Felbern von Ligny. Ein Resultat hatte der Sieg dem Kaiser nicht gebracht: das preußische Heer war geworfen, aber nicht gebrochen, Blücher selbst unverzagt: "ich werde euch wieder gegen den Feind führen, und wir werben ihn schlagen, benn wir muffen", rief er am folgenden Tage seinen Truppen zu; das war auch ihre Reimung. Sie hatten die Schlacht verloren, zum Teil durch Thielmanns Mangel an Energie und durch die Fehler, die von Blücher felbst bei der Führung begangen waren, zum Teil und am meiften weil Bellington sein Versprechen nicht Ihm ftand bei Quatrebras ein schwächerer Weind gehalten hatte. gegenüber; bennoch ließ er ben Kampf bort bis zum Abend dauern.

Am 17ten vormittags begann Bellington seinen Rückzug auf die Höhen von Mont St. Jean bei Baterloo in der Nähe von Bruffel. Dort wollte er, da der Kaiser ihm folgte, andern Tages eine Schlacht annehmen, falls Blücher ihm mit einem Corps zu Hilfe komme. antwortete: "nicht mit einem Corps, fondern mit meiner ganzen Armee werbe ich da sein." Und er wenigstens hatte dafür gesorgt, daß er sein Beriprechen erfüllen fonnte. Während der Kaiser die Verfolgung der Preußen nur durch einen Heerhaufen unter Grouchy betretben ließ, weil - ber alte Fehler - er sie zersprengt und kampfunfähig wähnte, zog Blucher in guter Ordnung sein ganzes heer bei Babre zusammen und machte fich fertig zum Marsch nach Mont St. Jean, forberte auch noch am Morgen bes 18 ten ben englischen Felbherrn auf, ftand zu halten; er werde, so unwohl er auch sei, fich sofort an die Spite seiner Preußen ftellen und den rechten Mügel des Feindes angreifen, falls Napoleon etwas gegen den Herzog unternehme. Vergehe aber der heutige Tag ohne einen feindlichen Angriff, so mußten ber Berzog und er vereint morgen "Belche Ruverficht nach einer verlorenen Schlacht! ihrerseits angreifen. welche Energie in dem 73 jährigen Greise!" ruft ein Franzose (Charras) aus, der diesen Feldzug beschrieben hat. Aber auch die Truppen verdienen die höchste Bewunderung. Seit zwei Tagen waren fie durch Gewaltmärsche, heftige Ruckungsgefechte, eine morderische Schlacht und einen Nachtmarsch abgemattet, mußten sich dam hungernd unter Regengüssen durch den Kot der schlechten Wege arbeiten und Rachts auf der blogen aufgeweichten Erbe kampiren. Überdies bestanden fie nur zum Teil aus alten Truppen; viele ber Landwehren hatten vorher noch nicht in freiem Felbe gesochten, bennoch gab es "Bermiste" nur von den Mannschaften aus den neuerworbenen Provinzen, besonders aus den Rheinlanden. Die Altpreußen hielten fich portrefflich. "Ut is det noch nich", schrie ein

brandenburgischer Landwehrmann, als bei St. Amand der Besehl zum Rückzug kam, den Franzosen voll Ingrimms zu. Die Preußen hatten sich dort mit den Feinden so ganz verdissen, daß die Offiziere sie sast mit Gewalt fortziehen mußten, und in Fleurus, wohin die französische Armee die Berwundeten von Ligny geschafft, mußte man Preußen und Franzosen trennen, weil sie sich von ihren Betten oder Strohsäcken erhoben, um sich mit den Jähnen zu zerreißen. In dieser Stimmung war es, daß sich nun das Heer bei Wadre sammelte, entschlossen wie sein Feldherr, die Scharte von Ligny auf der Stelle wieder auszuwehen.

Das Dorf Mont St. Jean liegt etwa zwei Stunden südlich von Bruffel und ist der Endpunkt zweier Strafen, die von Nivelles und Genappe herkommend fich hier zur großen Straße nach Brüffel vereini= Bor dem Dorfe zieht fich ein langgeftreckter Höhenrand mit sanften Abfällen hin; hinter bemfelben nach Rorben zu ift ber Boben wellenförmig gesenkt. So eignet fich biese Position sehr wohl, einen auf Bruffel bringenden Feind in einer Verteidigungsschlacht aufzuhalten. Der Feldherr, ber jest diese Aufgabe unternahm, besaß zu ihrer Lösung vorzügliche Befähigung; Bellington hatte bereits im (pprenäischen) Salbinselkriege die Eigenschaften gezeigt, die ihm daheim den Ehrennamen des eisernen Herzogs eintrugen: kaltblütige Tapferkeit, unerschrockene Standhaftigkeit und gabe Ausdauer. So war er gang ber Mann bazu, bem Anfturm des Raifers fo lange zu widerstehen, bis hilfe kam. hatte hier jett den Kern seines Heeres beisammen, 67 700 Mann, worunter 24 000 Briten, 14 000 Nieberländer und etwa 30 000 Deutsche (nämlich 5800 Mann einer von England geworbenen Fremden-Legion, 11 200 Hannoveraner, 6000 Braunschweiger, 6700 Raffauer)\*). St. Jean ftand auf dem äußern Sobenrande sein Vordertreffen, dahinter die Reiterei und Referve. Bon Natur fest, war seine Stellung noch verftärkt durch eine Anzahl von Gebäuden, welche vor der Front lagen.

Die ganze Nacht über zum 18ten (einem Sonntag) war der Regen in Strömen gefallen, Napoleon zögerte daher am Morgen mit dem Angriff, dis der aufgeweichte Boden einigermaßen getrocknet war und den Gebrauch der Artillerie und Kavallerie erleichterte. Übrigens war er seines Sieges im voraus ganz gewiß. Denn von Blücher besorgte er nichts, und mit Wellington allein konnte er allerdings fertig werden. Er hatte seine Soldaten, größtenteils Beteranen, dei sich, und an Bahl übertraf er den Gegner; er fährte im ganzen 71 900 Mann gegen die höhen von St. Jean; seine Infanterie war an Stärke der seindlichen ziemlich gleich, aber an Kavallerie und Artillerie war er beträchtlich überslegen; er hatte 246 Geschütze gegen Wellingtons 150.

<sup>\*)</sup> Roniger, ber Rrieg von 1815, G. 297.

In einfacher Schlachtordnung mit prachtvollem Aufmarsch nahm die französische Armee die Puntte ein, welche der Kaiser ihr anwies: zur Rechten bis jum Schloffe Frichemont, im Zentrum bei ber Meierei la belle Alliance, jur Linken gegenüber bem Schloß hougomont. Sier begann fie gegen Mittag ben Angriff; aber alle Bemühungen einzubringen scheiterten an der Ausdauer, mit der die Briten und Braunschweiger das Schloß verteidigten. Inzwischen unternahm Napoleon den Hauptangriff gegen das Bentrum und den linken Flügel des Feindes. Unter bem Schutz eines Feuers von 74 Geschützen setzte fich Nen um 11/2 Uhr mit vier Rolonnen in Marsch, um das Borwerk La Haie Sainte und Mont St. Jean wegzunehmen; ber Augenblick war gunftig, Bellingtons Aufmerkjamkeit auf Hougomont gerichtet. Aber ein unerwarteter Zwischenfall verspätete den Stoß. Auf seiner Anhöhe hinter La belle Alliance bemerkt Rapoleon durch fein Fernrohr rechts weit im Often bei dem weißen Kirchturm des Dorfes St. Lambert etwas wie eine Wolke. Er läßt erfunden; Preußen! meldet der zurücksprengende Adjutant. Aber der Raiser glaubt, was er wünscht, ober giebt vor zu glauben, daß es Grouchy sei, der einige flüchtige Preußen por fich hertreibe, und befiehlt, scheinbar unbesorgt um seine Rechte, bem Marschall Rey anzugreifen. Gegen 2 Uhr erfolgte ber Anprall. Dem franzöfischen Ungeftum glückte es, einigen Boben zu erfturmen, die Rieberlander bei la haie Sainte flohen, die Hannoveraner und Legionare, die hier zu Hilfe tamen, wurben ebenfalls geworfen; nur mit großem Berluft an Mannschaft tonnte ber helbenmutige General Victon mit britischem Fußvolk wenigstens ben Höhenrand behaupten, und er selbst fiel dabei.

Navoleon führte einen neuen Stoß. Zwar schon gab die Nähe ber Preußen dem britischen Feldherrn die Überlegenheit der Bahl; dem Napoleon mußte nun einen Teil seiner Truppen zur Rechten zuruckhalten und konnte baher das Wellingtonsche Heer nicht mit voller ununterbrochener Rraft befturmen; doch auch so waren seine Streiche noch gewaltig. Trop des Kartätschenfeuers, das von den Höhen herabschoß, ftieg die frangösische Reiterei hinan, 5000 Schwergewaffnete, ein breiter Eisenstrom, erstürmte die Batterien und stürzte fich auf die verbundete Infanterie. In schachbrettartigen Bierecken geordnet ftand biese unerschütterlich; Briten und Braunschweiger in schönem Betteifer ber Tapferkeit. Der Reitersturm ward einmal, noch einmal abgeschlagen. Unterbes tobte ber Rampf rechts und links mit gleicher Erbitterung. Furchtbar lichtete Rapoleons Artillerie das verbündete Heer, reihenweise stürzten bie braven Briten und Deutschen nieder; selbst mit Haubigen ließ Rapoleon in diese lebendigen Mauern Bresche schießen. Und immer erneuten seine Bataillone und Schwadronen den Angriff, bei Hougomont, wie gegen die Höhen vor Mont St. Jean.

Zwischen 5 und 6 Uhr wankte endlich Wellingtons Heer von den surchtbaren Stößen; die Franzosen drängten näher und dichter heran. Schon hossen sie sichen seig. Aber plöglich zur Rechten da ist es ihnen, als ob ein surchtbares Gespenst sein Haupt über dies Leichenseld erhebe, sie sehen eine neue Schlacht, eine schrecklichere, vor sich, die preußische Armee! Napoleon kennt die Gesahr, er eilt darum nur desto verzweiselter, mit dem nächsten Feinde zu enden. Und diese auf die Hälfte zusammengeschmolzene und zum Tode erschöftet Armee muß in der That erliegen, wenn nicht bald Hilf kommt. Denn Napoleon hat noch Reserven; ihr sehlen solche. Mit Trauer blickt Wellington auf die Trümmer ihrer stolzen Pracht. Eisig kalt hatte er disher jeder Gesahr ins Auge geschaut; jeht seufzte er still: "ich wollt", es wäre Nacht oder die Breußen kämen!"

Und sie kamen. Schon war die britische Heereslinie schwer erschüttert, da im entscheidenden Augenblicke, um halb 5 Uhr Rachmittags, hört Wellington von seiner Linken, gegen die Seite und den Rücken des Feindes erst dumpf, dann immer lauter grüßenden Kanonendonner: "Gott sei Dank!" ruft er gerührt, "das ist der alte Blücher!"

Seit dem grauenden Morgen bereits mar das preußische Beer auf bem Bege zur Babiftatt, Bülow voran, bann Birch über Babre auf St. Lambert, Zieten weiter rechts über Fromont gegen Dhain und Frichemont. Die vierte Kolonne (Thielmann) blieb bei Wavre, um dort Grouchy festzuhalten. Der Regen, "unfer guter Allierter von Großbeeren und von ber Ragbach", ber Tags zuvor begonnen, ließ noch immer nicht nach. Die Wege waren grundlos, ein unendliches Kotmeer; mit unfäglicher Anftrengung arbeiteten fich die Soldaten und Pferbe Oft blieben fie, zumal mit ben Geschützen, im zähen Schlamm bindurch. fteden. Am schlimmften war es in den engen Thalern von St. Lambert. Die Soldaten, durch fast ununterbrochene achtundvierzigstundige Mühsal aller Art abgemattet, vermeinten schon nicht weiter zu können. "Es geht nicht mehr!" murrte es bie und da in den Reihen. Aber der alte Bormarts mußte feine Leute zu treiben; "Kinder!" rief er ihnen zu, selber zu Fuß burch ben Kot sich arbeitend, "Kinder, es muß gehen, bie Scharte von vorgestern muß ausgewett werben. Und ich hab' bem Bellington versprochen rechtzeitig zu kommen. Bollt Ihr mich zu einem hundsfott machen, zu einem Diplomatiker?" "Re, bet wullen wi nich! Bivat de old Blücher!" riefen fie wieder munter und nahmen die lette Rraft zusammen, und vorwärts ging's, vorwärts burch ben Engpaß von St. Lambert mit seinem mietiefen Rot. So tamen fie, wie versprochen, zu rechter Reit, und wie jede Abteilung aus dem Engpaß fich herausgewunden und auf dem Rampfplat da war, warf Blücher fie ungefäumt auf den Feind.

Zuerst das Bülowsche Corps. Es stürzte sich von den Höhen von Frichemont auf Napoleons Rücken und rechten Flügel und stürmte gegen das Dorf Planchenois, das seine Rückzugslinie deckte. Die ungeheure Gesahr zu beschwören, schickt der Kaiser seine Reserve, 16 Bataillone Garden, nach Planchenois, und während dort der neue Kampf rast, läßt er vorne noch einmal mit surchtbarem Stoße die ganze britischeutsche Linie bestürmen. Aber sie hält mit der letzten Krast ihrer erschöpften Glieder aus; schon sind ja drüben die Preußen da, und der gemeinsame Sieg ist nahe. So schlägt also Bellington noch einmal den Sturm gegen den Höhenrand ab, und im Begriff ihn mit mehr Ersolg zu erneuern muß Napoleon urplöslich alles verloren geben.

Denn in diesem Augenblicke (8 Uhr) erscheint Zietens Corps auf bem Schlachtselbe, über Ohain her nach la Haie Sainte und Papelotte herab. Seine Segenwart entscheidet alles. Im nu hat die preußische Infanterie la Haie und Papelotte genommen und dem französsischen Seer den Stützpunkt seiner Nechten entrissen. Da wird dei den Franzosen alles Berwirrung und Unordnung. Sie sehen den Sieg sich entschlüpfen, sie sehen ihren Untergang gewiß. Denn schon ist auch hinter ihnen in Planchenois der Kampf entschieden, mit dem für sie das Unglück dieses Tages begann. Von der Brigade Tippelskirch unterstützt, ringt Bülow den Franzosen das Dorf ab, zertrümmert die Garden, die es ihm streitig machen, und setzt mit seiner Reiterei den Flüchtigen nach. So ist der rechte Flügel der Franzosen gelähmt, die Rückzugslinie des ganzen Heeres durchschnitten. Da wendet es sich zur Flucht.

Wellington, um nicht ben Preußen allein die Verfolgung zu überlaffen, rudte nun mit seiner ganzen Linie 1200 bis 1500 Schritt vor, machte dann halt und ließ die Breuken die lette Kraft des Raifers zerbrechen. Obgleich er bei diesem Vormarsch gar kein Gefecht mehr beftand, so nannte er es nachher doch einen allgemeinen Angriff, der die Entscheidung gebracht habe, was eine Unwahrheit war. Indes den Preußen war es damals genug, daß nur überhaupt geflegt worden. "Berrlich", fagt ber preußische Bericht, "war ber Anblick, als im Sturmschritt unter Trommelschlag die ganze preußische und britische Linie fich in Bewegung feste und auf bem terraffenformigen Terrain fich mehrere Stufen Geschützfeuer über einander entwickelten, zwischen benen bie Truppen brigadeweise hinaufftiegen, während aus dem hinten auf der Sohe bei Frichemont liegenden Balde immer neue Maffen der Breuken herauftamen. Aber furchtbar schön war die Perspettive nach der Chaussee hin, als das französische Heer sich in wilder Flucht auflöste. Straßen sah man mit unzähligen Geschützen, Pulverwagen und anderen Fahrzeugen, Gewehren und Trümmern aller Art wie befäet, und zwischen diesen Ruinen wälzten und drängten fich die schwarzen Maffen

fort." Bei Belle-Alliance nach Sonnenuntergang begrüßten sich die siegreichen Preußen, die siegreichen Briten. Ein allgemeines sauve qui peut brach selbst unter Napoleons alter Garde aus, nachdem bei Beginn der Nacht auch ihre Vierecke trot tapserster Gegenwehr gesprengt worden.

Die Riederlage war vollständig; aber daß sie vernichtend wurde, hat man den Breugen zu danken gehabt. Denn ohne Beispiel ift die Schnelligkeit und Energie, mit welcher Gneisenau die Verfolgung betrieb. "Bie man flegt", fagte er, "haben wir jest gezeigt; nun wollen wir auch zeigen, wie man verfolgen kann." Gleich auf dem Schlachtfelbe nahm er einige Bataillone Küfiliere und eine Ulanenschwadron und brängte raftlos der Maffe des fliehenden Feindes nach. In Genappe wirrte fie fich zu einem ungeheuren Knäuel zusammen, den er rasch mit bem Bajonet zerftorte. Taufende wurden hier gefangen, ganze Artillerieparks erbeutet. Rur haftigfte Flucht rettete ben Kaifer selbst; seinen Bagen mit hut und Degen und viel Gold und Juwelen ließ er den verfolgenden Fühllieren, deren mancher 3000 Napoleonsbor mit fich forttrug und die koftbarften Diamanten als Glasperlen verkaufte. Eine turze Beile wurde hier gerastet, dann ging es mit jubelndem Vorwarts um Mitternacht weiter auf ben Spuren ber Flüchtigen. Rirgends ließ Gneisenau den Feind sich setzen, sich sammeln; bis Quatrebras und Frasne jagte er nach; um Tagesanbruch war es vollendet, die befiegte Armee in Atome zersprengt. "Die schönfte Schlacht ift geschlagen" schrieb Blücher am 19ten früh — "ber herrlichfte Sieg ift erfochten. Die Bonapartische Geschichte ift nun wohl für lange wieber zu enbe. Ich kann nicht mehr schreiben, den ich zittere an alle Glieder. Die anftrengung war zu groß."

Dieser Tag kostete den Verbündeten an Toten und Verwundeten 21 400 Mann (6900 Briten, 6700 Preußen sein Drittel davon Brandenburger], 4800 andere Deutsche, 3000 Niederländer). Napoleons Verlust auf dem Schlachtselde selbst betrug nicht viel mehr (25 000 Tote, Verwundete und Gesangene); aber die Preußen bezahlten ihm hier Jena: ihre unerhört nachdrückliche Versolgung vernichtete seine sibrige Streitsmacht eben so rasch und gründlich, wie er 1806 die ihrige vernichtet hatte.

"Benige Siege" heißt es in Gneisenaus Schlachtbericht, "wenige Siege sind so vollständig gewesen, und gewiß hat die Geschichte kein Beispiel, daß eine Armee zwei Tage nach einer verlorenen Schlacht einen solchen Kampf begonnen und so glorreich durchgesochten. Shre den Truppen, die solcher Ausdauer und Tapferkeit fähig sind!

Immitten der Stellung, die die französische Armee einnahm, und gerade auf der Höhe liegt ein Gut, la belle Alliance genannt. Die

Bewegung aller preußischen Kolonnen war gegen dieses Gut gerichtet, welches von allen Seiten gesehen wurde. Dort befand sich Rapoleon während der Schlacht; dort gab er seine Besehle; dort schweichelte er sich den Sieg errungen zu haben; dort ward sein Untergang entschieden; dort trasen sich die beiden Feldherren und wünschten einander gegenseitig zu dem Siege Glück.

Bur Erinnerung an das Bündnis, welches heut zwischen der preußisschen und englischen Ration besteht, an die Berbindung beider Heere und ihr gegenseitiges Bertrauen hat der Feldmarschall darauf angetragen, daß diese Schlacht den Ramen Belle-Alliance führe.

Auf Befehl bes Feldmarschalls Blücher: Der General Gneisenau."

Aber Wellington und die Engländer überhaupt, begierig den größeren Anteil des Sieges fich beizulegen, nannten die Schlacht nach ihrem Hauptquartier, Baterloo, und sprechen noch heute gern von einem britischen Siege, obwohl boch in der Wellingtonschen Armee weit mehr Deutsche als Briten fochten, und obwohl der preußische Sieg bei Planchenois ben britischen helbenmut von Mont St. Jean aufwog. Sie hatten bei Belle-Alliance beide ihre Schuldigkeit gethan, Bellington und Blücher, jener durch seine unerschütterliche Festigkeit, dieser durch seinen beispiellosen Rampfeifer. Aber jene Verfolgung nach ber Schlacht war ein preußisches Verdienst und ein sehr großes. Denn fie trug den Schreden - einen Schrecken wie den von Jena - ins Herz von Frankreich, ließ die bedeutenden Streitfrafte biefes Landes nicht fich fammeln und vernichtete so erft Rapoleons Macht. Das Kaiserreich der hundert Tage Bergagtheit ergriff alle Behörden; Rapoleon felbst fab war vorbei. ein, daß weiterer Krieg Wahnfinn ware. Er bankte zum zweiten Male ab. Am 29. Juni ftanden die Preußen abermals por Paris, sprengten preußische Husaren in den Schloßhof von Malmaison, von wo Rapoleon so eben abgereist war, um als Privatmann jenseit des Meeres sich ein Afpl zu suchen. Sätten fie ihn gefaßt, es ware bem Bölterverberber ans Leben gegangen; Blücher hatte erklärt und Gneisenau es gebilligt, falls er ben Bonaparte erwische, so werbe er ihn ohne weiteres erschießen Laffen.

Am 2. Juli unternahm Blücher ben Angriff auf Paris, obgleich Wellington es vorsichtig wiberriet. Die französischen Truppen, noch 70000 Mann, die sich von allen Seiten her gesammelt — nach Rapoleons Entsagung einer "provisorischen Regierung" verpslichtet — widerstanden kräftig, wurden aber (am 3ten) von den Preußen bei Iss geschlagen, und die provisorische Regierung mußte kapituliren. Am 7. Juli zogen die Sieger zum zweiten Wale in Paris ein, zuerst das Zietensche Corps, weil es in diesem Feldzuge die wichtigsten Dienste geleistet. Blücher,

ber sein Hauptquartier im Palast St. Cloud genommen, ließ nun die Franzosen auch das vas victis sühlen, das sie so oft bei ihren Nach-barn angestimmt hatten. Er litt nicht, daß man mit ihm anders als in deutscher Sprache verhandle; er belegte im Berein mit Wellington ganz Paris mit Einquartierung, kümmerte sich wenig um Ludwig XVIII., den Wellington rasch wieder auf seinen Thron zurückgesührt hatte, gab Paris einen preußischen General (v. Müsstling) zum Souverneur und diktirte der Stadt 100 Willionen Francs Kriegssteuern, befahl auch die Sprengung der "Brücke von Jena". Indessen, langten (10. Juli) die drei verdündeten Monarchen an, und nun wurde die französische Ration wieder sanster hantirt.

Zwar so wohlseil wie im vorigen Jahre kam sie diesmal nicht da= von. Man forberte, daß fie ben Schaben erfete, ben fie in ber Belt angerichtet ober, da bies ummöglich, daß fie wenigstens ihn nach Kräften bezahle. Das war eine lange Rechnung, schon von Preußen allein alle die Kontributionen und Lieferungen, die konfiszirten und die geraubten Werte, die Staats- und die Privatverlufte, die Roften der Sklaverei von 1807-12 und die Koften der Befreiung von 1813-15; - es hatten Staat und Volk von Preußen so durch Schuld der Franzosen im ganzen über 500 Millionen Thaler an Gelb ober Gelbeswert eingebüßt. Und nun alle die andern Bölker, die eben so lange oder länger waren gemißhandelt und ausgeraubt worden! Frankreich war gar nicht imftande dies alles zu erseben, und wenn es hundert Jahre lang gefrohndet hatte. So konnte, was man ihm jest auferlegte, immer noch als eine sehr gelinde Strafe gelten. Es mußte die Schätze der Kunft und Biffenschaft, die es in Europa zusammengeraubt, wieder herausgeben; es mußte 700 Millionen Francs Rriegstoften-Entschäbigung an die Verbundeten zahlen (davon 125 Millionen an den preußischen Staat); ferner 1371/2 Million Francs zum Bau neuer Festungen an den Grenzen (bavon erhielt Preußen 20 Millionen, die bann einen Teil der Roften bes Baues von Deut und Ehrenbreitstein gebildet haben); es mußte endlich 150 000 Mann verbündeter Truppen als Bürgen seiner Ruhe fünf Jahre lang auf seinem Gebiet ernähren; - aber in ber Hauptsache, ber territorialen Frage, entging es auch jett ber verdienten Buchtigung. Bergebens hatte Blücher sechs Tage nach ber Schlacht an seinen König geschrieben: "Sch bitte mur allerunterthänigst, die Diplomatiker dahin anzuweisen, daß sie nicht wieder das verlieren, was der Solbat mit seinem Blute errungen hat. Dieser Augenblick ift der einzige und lette, um Deutschland gegen Frankreich zu fichern. Ew. Majeftät werben als Gründer von Deutschlands Sicherheit verehrt werben, und auch wir werden die Früchte unserer Anstrengungen genießen, wenn wir nicht mehr nötig haben, mit immer gezücktem Schwerte bazusteben." Bergebens forberten bie beutschen Diplomaten, — mit Aufrichtigkeit und Energie wenigstens die Preußen und der Kronpring von Burtemberg, — daß Frankreich auf feine nathrlichen Grenzen, auf feine Sprachgrenzen eingeschränkt, daß Deutsch-Lothringen und jedenfalls das Elfaß an Deutschland zurückgegeben werbe. Friedrich Wilhelm ftimmte ihnen zwar laut und entschieden bei, aber ba er auch hierin von Ofterreich nicht unterstützt wurde und allein gegen alle Großmächte die beutsche Sache nicht burchfechten konnte, so brang ber Wille bes garen burch. Rukland wollte, daß Deutschland verwundbar bleibe, und England, von hochkonfervativen Ministern und einem illiberalen Regenten geleitet, unterftütte in kurzfichtiger Politik diese Bemühungen ber ruffischen und französischen Diplomatie. So tam es, daß Deutschland aus biesem Feldzuge nur einen sehr kummerlichen materiellen Gewinn zog: man gab jest bem frangöfischen Reiche bie Grenzen von 1790, es mußte Philippeville, Marienburg und Bouillon an die Niederlande, Ger an Genf, ein Stud Savoiens an Sardinien, das Saarbecken mit Saarlouis an Breuken, Lanbau an Öfterreich abtreten. Dies waren die Bedingungen des zweiten parifer Friedens, ben die Mächte am 20. November 1815 mit Lubwig XVIII. abschloffen.

Hätter als an Frankreich wurde die Nache an dem gefallenen Cäsar vollstreckt. Er hatte in Rochefort lange gesäumt, sich, wie er ansangs beabsichtigte, nach Amerika einzuschissen. Dann war es zu spät. Englische Kriegsschisse legten sich vor den Hafen. Er zog es vor, lieber den Engländern als den Bourbons in die Hände zu fallen; am 15. Juli ging er an Bord eines englischen Schisses. Aber Europa verwahrte seinen Gefangenen diesmal besser; dies an seinen Tod (5. Mai 1821) mußte er sern im atlantischen Dzean auf dem Felseneilande Sankt Helena eine Haft leiden, die streng genug war für den entthronten Herrn der Welt, aber milbe für den Fluchbeladenen, um dessen Ehrsucht willen in sussen zehn Jahren drei Millionen Soldaten aller Nationen sich hatten müssen töten oder verstümmeln lassen.

## Grgebnis.

Napoleons Wiederkunft hatte die Mächte, die auf dem wiener Kongreß tagten und haderten, im Widerstande vereinigt; sie hatte aber auch alle Arbeiten des Kongresses beschleunigt, und gerade dei der wichtigsten Frage, der beutschen, that ein Treiber not, sie wäre sonst vielleicht überzhaupt ungelöst geblieden. Die Schwierigkeiten waren hier ja ganz außerzordentlich arok. Denn ieder Vernünftige nußte erkennen, daß ein deutsches

Reich, ein Bundesstaat schlechterdings unmöglich war, so lange man dabei blieb, zwei Großmächte unter einen hut bringen zu wollen. handelte fich also um einen Staatenbund. Aber ein solcher konnte aus eben derselben Ursache nur locker sein. Alle möglichen Kombinationen waren vorgeschlagen worden; anfangs sogar burch Stein die Erneuerung des deutschen Kaisertums im Hause Ofterreich! Diese Jdee hatte die meiste Aussicht auf Verwirklichung, weil die Mittel= und Kleinstaaten immer noch geneigter waren, den Habsburg-Lothringern als den Hohenzollern sich unterzuordnen, und weil Rukland und die andern Groß= ftaaten fich es hatten gefallen laffen. Aber zum Glück blieb Friedrich Bilhelm hier fest und ließ seine Diplomaten ben Steinschen Blan in seiner Richtigkeit barthun. Harbenberg erwies, baß berselbe Preußens Intereffe beschädige, Wilhelm v. Humboldt zeigte, daß er auch gegen Deutschlands Interesse sei. Preußen könne fich einem beutschen Raiser nicht unterwerfen, die Mittelstaaten würden es nicht wollen. Öfterreich habe fich immer den Berpflichtungen des Reichs entzogen, und jest sei es undeutscher als je; benn setn Interesse liege naturgemäß bei ber Masse seiner Besitzungen, also bei Ungarn, Polen, Stalien. Rurg, Friedrich Wilhelm lehnte es ab, die deutsche Kaiserkrone wieder an Österreich kommen zu lassen. Nur unter einer Bedingung hatte er es vielleicht geftattet: wenn ihm felbst bafür die Hegemonie über die Staaten im Rorden bes Mains mit der Bürde als König von Deutschland wäre zu= geftanden worden. Aber biefen Gedanken wies feinerfeits das wiener Rabinet von fich. \*)

Segen einen Staatenbund mit einer starken Regierung stemmten sich dann vor allen die Wittelstaaten, besonders Baiern und Bürtemberg, die von ihrer Souderänität kein Titelchen sahren lassen, vielmehr nötigenfalls beim Ausland Hilfe suchen wollten; — tröstete doch Wrede, der dairische Sesandte in Wien, den König von Würtemberg ganz ossen damit, daß ihr eigentlicher und natürlicher Bundesgenosse, Frankreich, schon wieder zu Kräften kommen werde. Ferner, wie schwierig war es, Deutschlands rechte Grenzen zu bestimmen! Hörte es im Südosten am Böhmerwald auf oder an den Karpathen? sollte die Geschichte oder die Sprache oder die Opnastie entschen?

Unter allen möglichen Entwürfen nahm man endlich in der Hauptssache den Metternichschen an, einigte sich zu einer Form, deren Unvollstommenheit und Unzulänglichkeit schon damals kaum irgend jemand verstannte, die aber unter den gegebenen Berhältnissen und besonders wenn man bedenkt, daß ja das deutsche Bolk 1813 den Aufforderungen und

<sup>9</sup> Bgl. Kombst, ber beutsche Bunbestag gegen Enbe bes Jahres 1832. Strafburg 1836, S. 145 ff.

Bierfon, preuß. Befchichte. IL.

bem Beispiel Preußens so schlecht entsprochen, die einzig thunliche Lösung ber schweren Aufgabe schien: die breiundbreißig deutschen Fürften und vier noch übrigen freien Städte traten, alle selbstherrlich, zu einem "beftändigen, unauflöslichen, völkerrechtlichen Berein, welcher in feinem Innern als eine Gemeinschaft selbständiger, unter fich unabhängiger Staaten, mit wechselfeitigen, gleichen Bertragsrechten und Bertragsobliegenheiten, in seinen äußeren Berhältnissen aber als eine in politischer Einheit verbundene Gefamtheit befteht", ju bem beutichen Bunde jufammen, beffen Zweck "Bewahrung der Unabhängigkeit und Unverletlichkeit der im Bunde befindlichen Staaten und Erhaltung der inneren und äußeren Sicherheit Deutschlands", beffen Organ ber Bunbestag ju Frantfurt a. D., d. h. eine immerwährende Versammlung der Gesandten aller beutschen Staaten, sein sollte. Ofterreich trat diesem Bunde mit seinen beutschen Provinzen Tirol, Salzburg, dem Erzherzogtum und mit seinen flawisch = beutschen Ländern Böhmen, Mähren, Steiermark und Ilyrien bei; Breußen mit seinem ganzen Gebiet, nur die Provinzen Preußen und Posen ausgenommen. Bon andern europätschen Mächten ließen fich noch ber König von Danemark für Holftein, ber König ber Rieberlande für Luxemburg und Limburg aufnehmen. Das in diefer Beise zusammen= geftellte Deutschland griff im Sudosten sehr erheblich über das beutsche Sprachgebiet hinaus, während es deffen Grenzen im Rordoften nicht erreichte; im ganzen umfaßte es 11 470 Quabratmeilen mit 29 Millionen Einwohnern. Den Borfit in diesem Bunde übertrug man als Ehrenrecht dem Kaisertum Öfterreich. Die Stimmen bei ber Beratung und Entscheidung der allgemeinen Angelegenheiten sollten gezählt werden, weil alle Souverane als folche einander unbedingt gleichständen; auf die wirklichen Machtverhältniffe wurde fast gar keine Rücksicht genommen. Dieser Bundestag sollte nun die Grundgesetze für den Bund abfaffen, Streitig= keiten einzelner Bundesglieder unter einander durch einen Ausschuß, nötigenfalls burch ein eigenes Austragsgericht entscheiben. Die Behr= verfaffung, die übrigens erft später völlig geregelt murbe, verpflichtete jeden Bundesstaat zu einem Kontingent im Betrage des hundertsten Teiles seiner (damaligen) Bevölkerung, setzte demnach die ganze Bundes= Rriegsmacht auf 292 377 Mann mit 594 Kanonen in zehn Armeecorps und einer Referve=Infanterie=Division von 11 116 Mann fest. Die Ur= funde bes Bundes, die Bundesatte, murbe am 8. Juni 1815 von ben beutschen Fürsten und freien Städten unterzeichnet und in die wiener Rongregatte vom 9. Juni 1815 aufgenommen.

So blieb also Deutschland zersplittert in zahlreiche Vaterländer und Vaterländchen und als Ganzes schwach und ohne Ansehen im Kreise der Nationen; denn da der Sondersouveränität im Bunde nur die allergeringste Beschränkung auferlegt war, und dessen Ginrichtung Wege

genug offen ließ, auch dieser Schranke sich zu entziehen, da selbst eine Verbessersassung unendlich schwierig war; so konnte Deutschland als solches weber jetzt noch voraussichtlich jemals eine eigene Politik treiben.

Hafte man für das Scheitern ber Einheitspläne mehr die Natur ber Dinge als die Personen anzuklagen, so trugen an dem Fehlschlagen der Freiheitshoffmungen vornehmlich bie Regierungen die Schuld. Es war schon bezeichnend, daß man mahrend bes Krieges von Burgern, bann von Einwohnern, jest wieder von Unterthanen sprach; auch in der Sache kam ber Kongreß zulett bei ben unfreisinnigsten, bei ben Metternichschen Entwürfen an. Die preußische Diplomatie sette nur einen kleinen Teil ihrer gerechten Borschläge burch. Es tam hauptfächlich barauf an, die Rechte bes Bolfs verfaffungsmäßig festzuftellen und zu fichern. Aber bas einzige, was erreicht ward, beftand in dem unbestimmten Sate des Artifels 13 ber Bundesakte: "In allen beutschen Staaten foll eine landftandische Verfassung bestehen." Artikel 16 ficherte bann boch die Gleich= ftellung ber Genoffen aller chriftlichen Bekenntniffe, Artikel 18 bie Freizügigkeit. Im übrigen versprach ber Kongreß, die Bundesversammlung werbe fich gleich bei ihrer erften Zusammentunft mit Abfaffung gleich= förmiger Verfügungen über die Preffreiheit und ben Nachdruck beschäftigen. Das war alles, was Metternich und die fübbeutschen Mittelftaaten zugaben. Die Kleinstaaten zeigten fich hierbei, wie in der Reichssache, freisinnig und beutsch genug; aber fie hatten zu wenig Ginfluß. konnte man fürchten, daß gerade das früher französische oder rhein= bundische Deutschland mehr politische Bolksfreiheit genießen werde, als ber Teil, ber die Befreiung vollzogen. Denn aus der Franzosenzeit aab es dort doch auch manche heilsame Neuerung, z. B. am linken Rheimufer ein befferes Gerichtswesen mit Offentlichkeit und Geschwornen. Diese und ähnliche Einrichtungen ließen sich nicht so leicht wieder abschaffen; auch die entschlossensten Rückschrittsmänner konnten die feudale Wirtschaft, wo fie fortgeräumt war, nicht wieber in Blüte bringen.

Im ganzen mußte ben begeisterten beutschen Volksfreunden das Ergebnis der "Freiheitskriege" im Vergleich mit den Großthaten, die geschehen, mit den Opfern, die gebracht waren, klein und ärmlich ersicheinen. Aber ein Großes war doch erreicht: die Fremdherrschaft abgeworfen, das Vaterland befreit und mit reichsten unvergänglichen Lorbern geschmückt.

Und das preußische Bolk, das diesen Erfolg mit dem Leben von 140 000 seiner Heldensöhne bezahlt hatte, was konnte es als seine Errungenschaft ansehen? Das, was es erstrebt: die Rache und eine glorzeiche Wiederherstellung seines Staates; das, was ihm sein König (durch Geseh vom 22. Mai 1815) gab, das Versprechen einer Verkassung; und

bas, was ihm die Geschichte für alle Reiten unvertilgbar in ihre Tafeln eingeschrieben hat, — die Thatsache, daß Preußen es war, das Land Friedrichs des Großen, wo dem deutschen Bolle die Rettung erstand, daß Preußen zu allermeist es war, welches durch seine beispiellosen Leistungen Deutschland die Güter errang, die der Krieg geschafft: Unabhängigkeit, Selbstvertrauen, Bewußtsein seiner Bolistraft, seiner Burbe als Schwerpunkt Europas und den Trieb nach Einigkeit, um in der Welt eine Rolle spielen zu können; daß mit einem Borte ben Breußen der Löwenanteil bes Ruhmes von 1813, 14, 15 gebührt. Diefen Lohn konnte man nicht schmälern, als man bei ber Verteilung der Beute Preußen am meisten verkürzte, und dieser Ruhm war zugleich eine Bürgschaft, daß niemals die preußische Nation ihre Würde als Deutschlands hort vergeffen werde, wie das Blut, mit dem unsere Bater den preußischen Staat wiedererkauft haben, die Gewähr leiftet für beffen Dauer. Denn nicht barum haben fie bas Land von Memel bis Paris mit ihren Gebeinen bebeckt, daß ber Staat, für ben fie ftarben, jemals zerfest feine Eigenart verliere ober sich selber aufgebe, sondern daß er stehe und wachse und daure in ber Welt. Sie find ausgezogen im Frühling 1813 — wie ber königsberger Landtag es aussprach -: "Auf daß ber preußische Name nicht untergehe."

# Actes Buch.

Die Regierung Friedrich Wilhelms III. von 1815—1840.

#### Die Perfassungsfrage.

Die altpreußische Monarchie, jener Staat, in welchem alles und jedes von dem Selbstherrscher ausging, und die Größe und Wohlfahrt des Sanzen nicht bestehen konnte, wofern nicht der König ungewöhnliche Talente und eine faft übermenschliche Arbeitstraft und Arbeitsluft befaß, war 1806 zu Grunde gegangen und erstand so nicht wieder. Es war die Meinung der Stein-Hardenbergschen Gesetzgebung gewesen, den Staat auf ein neues Prinzip, auf die Teilnahme ber Nation zu gründen, und Friedrich Wilhelm III. hatte die Ideen der Reformer fo weit verwirklicht, daß von der Berwaltung, welche bisher ganz und gar Sache bes Königs gewesen, wenigstens ein Teil in die Hände der Gemeinden überging. Mit der Städteordnung von 1808 war das demokratische Element ber Selbstverwaltung in die Monarchie gekommen und hatte in einem beträchtlichen Teile des Staats, in den Städten, Juß gefaßt. hatte Friedrich Wilhelm die Überfülle von Einfluß, die der König sonst auf alles geubt, dadurch vermindert, daß er sein geheimes Rabinet opferte und ben Macht- und Arbeitsfreis ber Staatsbeamtenschaft vergrößerte. Eine andere Schranke seiner Gewalt hatte der König durch die wesentliche Beränderung, die er im Militärstaat vornahm, gezogen. Bis 1806 nichts als ein blindgehorchenbes Wertzeug seines Kriegsherrn und dem Volke als Kafte schroff gegenüberftehend, war das heer jest bas Bolt in Baffen.

Denn in Scharnhorsts Sinne, der die Armee auf den Gemeingeift der Ration gebaut, und nach dem Rate Boyens, des nunmehrigen Kriegs-

ministers, verlegte der König den Schwerpunkt der Militärmacht aus der Linie in die Landwehr, indem er durch Gefet vom 3. September 1814 die allgemeine Wehrpflicht einführte und regelte: ein jeder Breufe ohne Ausnahme war fortan zum Kriegsdienft verpflichtet, nur Unbrauchbarkeit befreite, und eine Erleichterung, eine kurzere Dienstzeit, wurde nur als Wohlthat benjenigen Freiwilligen zu teil, die ein beftimmter Grad von Geiftesbildung zu anderen Diensten im Staate, namentlich als Landwehroffiziere, befähigte und die außerdem den Kriegsdienst auf eigene Koften leifteten. Das preußische Heer, in welchem die Linie fortan eigentlich nur die Cadres, die Übungsschule des Volksheers, der Landwehr, vorstellte, war nun zwar immer noch die starte Stütze des Thrones. aber ganz so unbedingt wie früher, zu jedem beliebigen Zwecke, konnte man es doch nicht verwenden wollen; denn man mußte nun doch einige Rückficht auf die Volksftimmung nehmen, wenn man das Volk in Baffen aufbieten wollte; bloße Kabinetstriege durfte man füglich nicht mehr bamit unternehmen, es tam im Rriegsfall etwas auf die öffentliche Meinuna an.

Aber auch ber Beift ber Nation war nicht mehr ganz so absolutistisch geftimmt wie einst. Bis 1806 politisch noch unreif und ber Bevormundung von oben herab in allen Studen gewohnt, in ben meiften bedürftig, hatte fie in den fieben Leidensjahren, welche folgten, politisches Interesse gewonnen und 1813 es mit felbstbewußter Kraft glänzend bewährt. Sie brachte aus bem Kriege einen hohen geiftigen Aufschwung, schärferen Blick und warmere Liebe für das Ganze mit. Das Wohl des Staates, den fie mit ihrem besten Gut und Blut errettet, lag ihr wie alles, mas man teuer erkauft hat, nabe am Herzen. Ihre ebelften Kräfte waren für ben Staat aufgeboten worden, hatten Beispielloses geleiftet und fühlten fich fabia und berechtigt, nun auch im Frieden dem Staate mehr zu sein als willenlose Wertzeuge. Kurz, es war in ihr, wenigstens in den gebilbeten Klaffen, ein Bedürfnis nach politischen Rechten vorhanden. folches regte fich überhaupt in den Bölkern. Die Freiheitsibeen, welche die französische Revolution in die Welt geworfen, waren durch Rapoleons Säbelregiment nicht um allen Kredit gekommen; die Einfichtigsten begriffen vielmehr, daß ihre Unterdrückung dem Raiser doch viel geschadet; er erkannte dies selbst mittelbar an durch die konstitutionellen Verheißungen, die er den Franzosen bei seiner Rücklehr von Elba gab. Auch die Bourbonen hatten schon bei ihrer erften Restauration in ber Charte, die fie erließen, die Ideen von 1789 prinzipiell angenommen. Sollten die Deutschen gegen Billfürherrschaft weniger geschützt sein, follten die Besiegten aus dem Kriege mehr politische Güter bavontragen als die Sleger? Und wenn in Deutschland eine herftellung verfaffungsmäßiger Ruftande angemeffen war, welches beutsche Bolf verdiente fie

mehr als das preußische? es war so gebildet wie nur irgend eins, es hatte sich 1813 mündig gezeigt, wie selten eins, es hatte mit so koloffalen Opfern den Thron gerettet, daß es unbelohnt zu laffen himmelschreiend gewesen ware. Es hatte übrigens, wie alle deutschen Bevölkerungen, von altersher eine Verfaffung unverjährbarer Rechte; benn die ehemaligen Landstände waren ja überall nur mit Gewalt bei Seite geschoben worden, und die Einführung des Absolutismus, formell betrachtet, nichts als ein Rechtsbruch gewesen. In der Rot, 1813, hatte der König die Stände sogar als Hebel für die Opfer ber Ration benutt, indem er mit ihrer Hilfe Retruten und Kriegsbedürfniffe einzog. Rurz, ber König und die Nation begriffen, der Staat bürfe in Rutunft weder auf die unnatürliche Voraussetzung gebaut sein, daß die Dynastie immerfort Regenten wie Friedrich den Großen hervorbringen werde, noch dem Bolke die unerquickliche Aussicht bieten, öfters solche Opfer wie 1813 bringen zu muffen; sein Brinzip durfte nicht eine Ausnahme, sondern mußte die Regel sein. Eine verfaffungsmäßige Monarchie, das war nach allem Geschehenen fortan für den Staat die notwendige Form.

Sie war es auch im hinblick auf feine Zukunft. Der Meinfte aller Großstaaten und von zerftückelter, schmächtig gebehnter Gestalt, mußte er, um seine Großmachtstellung zu behaupten, durch moralische Kraft ersetzen, was ihm an materieller abaing. Das Bolt mußte bas Außerfte für ihn leisten, und in der allgemeinen Wehrpflicht trug es in der That eine härtere Last, als irgend ein anderes Bolk. Dieser schweren Pflicht mußte boch ein Recht entsprechen, wenn fie gern follte geleiftet werden; hatte man durch das Gesetz vom 3. September 1814 den demokratischen Grundfat der Gleichheit aller im Staat zu einem Lebensprinzip für Preuken erhoben, so mußte man die Monarchie überhaupt auf eine demokratische Unterlage ftellen, ober es entftand zwischen Regierten und Regierern ein Migverhältnis von Leiftung und Gegenleiftung, und ber Gemeinfinn, ben die militärischen Einrichtungen voraussetzten, wurde durch die bürger= lichen gelähmt. Sodann, Preußen war als Mufterftaat groß geworben, indem es die Zeitideen eifrig aufnahm und energisch in fich verarbeitete: so das protestantische Prinzip im sechzehnten und fiedzehnten, den Berwaltungs= und Militärstaat im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert. Sett bewegten nationale und konftitutionelle Sbeen die Welt und im besonderen Deutschland; Preußen durfte fich ihnen nicht verschließen, es mußte fie vielmehr verfechten, mußte deutsche und liberale Politik treiben. Damn fiel ihm die Hegemonie in Deutschland viel leichter zu. welcher Bewunderung sah das deutsche Volk auf seine Vorlämpfer von 1813! es erkannte in Preußen jest wirklich seinen Hort. Zwar jene Schauer ehrfürchtigen Staunens, die einft um Friedrichs Thron über die

beutschen Lande bebten, jene Stimmung, in der ein Wort gegen Preußen fast wie eine Gottesläfterung betrachtet ward, solche Bumber konnte Friedrich Wilhelms III. Staat nicht wirlen. Denn diefer König, redlich und wohlmeinend wie einer, besaß nun einmal außergewöhnliche Herrschergaben nicht. Aber Breukens Stärke galt um so mehr, ba fie jett nicht als das Wert eines seltenen Herrschergenies, sondern als das natürliche Ergebnis der im preußischen Volkscharakter und Staatswesen liegenden Kräfte und seiner großen Erinnerungen anerkannt werden mußte. Durch bie Ungeschicklichkeit seiner Regierung und durch die Ungunst der Verhältnisse um einen Teil seines Lohnes gebracht, schien Preußen das Größte noch erreichen zu können, wenn es in Deutschland ber Vertreter bes Berfaffungslebens wurde. Öfterreich konnte bann nicht mehr mit ihm konkurriren, weil dieses Mischreich mit seinen schlimmen Traditionen und seinem geringen Deutschtum weber die deutsche Einheit noch die Volksfreiheit auf seine Fahne zu schreiben imstande war. Beharrte Breußen bagegen im Absolutismus, so wandte sich die Liebe der deutschen Bevölkerungen wieder rasch von ihm ab, es blieb auf seine materiellen Silfsmittel beschränkt, entsagte einer eigenen Politik und konnte kaum mehr sein als Öfterreichs Schleppträger, spielte jedenfalls dann in Deutschland mur die zweite Rolle. Ja es war sogar einige Gefahr vorbanden, daß es bei bem nächsten großen Rriege in fich zerfiel. Denn ein ansehnlicher Teil seines Gebiets bestand aus neuen Provinzen, die durch tein Band mit der Dynaftie und dem spezifischen Preugentum verknüpft waren. Die Hohenzollern mußten diese Bevölkerungen, nament= lich die rheinischen, welche durch die Franzosen doch zu mancher guten bürgerlichen Institution gekommen waren, auch moralisch erobern, und dazu war ein Willkurregiment schwerlich der rechte Weg. Die neuen Provinzen waren überdies zum großen Teil katholisch, die preußische Nation bestand jest zu 8/18 aus Evangelischen, zu 5/19 aus Katholiken: ber Staat konnte also nicht mehr mit ber alten Unbedingtheit als rein protestantischer Staat auftreten; er war eher ein paritätischer geworden. Er mußte einen andern Bereinigungspunkt auffuchen, und biefer konnte nur das Verfassungswesen sein; in ihm fanden sich die alten und die neuen Bevölkerungen gleich fest mit dem Throne verbunden.

Dies waren die Gründe, mit denen fast alle geistigen Repräsentanten der Ration, Gelehrte wie Beamte, Feldherren wie Staatsmänner, den Wunsch versochten: die Staatsgewalt solle sich mit volkstümlichen und freiheitlichen Elementen durchdringen, um des Volks, um des Staats, um der Dynastie, um Preußens und Deutschlands willen. Und gerade unter den Verdientesten und Angesehensten hatte die Versassungssache ihre Freunde. Stein, Hardenberg, Humboldt, Schön, Vincke, Gneisenau,

Blücher und überhaupt fast alle höheren Zivil- und Militärbeamten, auch der Kronprinz hielten sie für notwendig, für nüßlich, für gerecht. Die öffentliche Meinung des Volkes, wenigstens die große Mehrheit der politisch Denkenden, sprach sich ebenso aus; Arndts Schrift "über künftige ständische Versassen", Görres' Zettschrift "der Rheinische Merkur" in Koblenz waren ihre beredtesten Ausdrücke. Die Universitäten, auf denen die Begeisterung von 1813 noch loderte, brachten den Drang nach politischer Freiheit und Selbständigkeit; den mehr oder weniger alle Schichten der gebildeten Klassen fühlten, in System und Nethode.

Friedrich Wilhelm III. war nicht blind gegen das, was die Zeit verlangte, und er erkannte das Bedürfnis an, indem er eine Repräsentativ-Berfaffung verhieß. Als er sein Bolt im Frühling 1815 zum zweiten Male gegen Rapoleon aufbieten mußte, erließ er vom wiener Rongreß aus auf Steins und harbenbergs Rat jenes Ebilt bom 22. Dai 1815, welches zugleich ein Lohn für die Leiftungen von 1813 und 1814 und ein Sporn zu ähnlichen Thaten im bevorftehenden Feldzuge sein "Die Geschichte bes preußischen Staats", so beginnt biefe bentwürdige Verordming, "zeigt zwar, daß der wohlthätige Buftand burgerlicher Freiheit und die Dauer einer gerechten, auf Ordnung gegrundeten Berwaltung in den Eigenschaften der Regenten und in ihrer Eintracht mit dem Bolke bisher diejenige Sicherheit fanden, die fich bei der Unvollkonmenheit und dem Unbeftande menschlicher Einrichtungen erreichen Damit sie jedoch fester begründet, der Preußischen Nation ein Pfand Unseres Bertrauens gegeben und der Rachkommenschaft die Grundfake, nach welchen Unsere Borfahren und Bir felbst die Regierung Unferes Reiches mit ernstlicher Vorsorge für das Glück Unserer Unterthanen geführt haben, treu überliefert und vermittelft einer schriftlichen Urkunde, als Verfassung bes Preußischen Reiches dauerhaft bewahrt werden, haben Wir Nachstehendes beschloffen: §. 1. Es soll eine Repräsentation des Volkes gebildet werden. §. 2. Zu diesem Awecke sind: a) die Provinzialstände, wo sie mit mehr ober minder Wirksamkeit noch vorhanden, und dem Bedürfnis der Zeit gemäß, einzurichten; b) wo gegenwärtig keine Provinzialstände vorhanden, find sie anzuordnen. §. 3. Aus den Provinzials ftänden wird die Versammlung der Landes-Repräsentanten gewählt, die in Berlin ihren Sit haben foll. §. 4. Die Wirtsamkeit ber Landes-Repräsentation erftreckt fich auf die Beratung über alle Gegenftande ber Gesetgebung, welche die perfonlichen und Eigentumsrechte ber Staatsburger, mit Ginschluß ber Besteurung, betreffen. S. 5. Es ift ohne Zeitverluft eine Commission in Berlin niederzusehen, die aus einsichtsvollen Staatsbeamten und Eingeseffenen der Provinzen befteben foll. §. 6. Die Commission soll sich beschäftigen: a) mit ber Organisation der Provinzialstände, b) mit der Organisation der Landes-Repräsentanten, c) mit der

Ausarbeitung einer Verfassungs-Urkunde nach den aufgestellten Grundssign. §. 7. Sie soll am 1. September d. J. zusammentreten. §. 8. Unser Staatskanzler ist mit der Bollziehung dieser Verordnung beaustragt und hat Uns die Arbeiten der Commission demnächst vorzulegen. Er ernennt die Mitglieder derselben und führt darin den Vorsitz, ist aber des sugt, in Verhinderungsfällen einen Stellvertreter für sich zu bestellen.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beisgebrucktem Königlichen Insiegel. Wien, den 22. Mai 1815.

Friedrich Wilhelm.

C. Fürft von Harbenberg."

Es war dies ein Minimum von Zugeftandniffen; im Grunde brachte ber Rönig kaum ein Opfer, wenn er Stande versprach, die eine blog beratende Stimme haben sollten. Aber es war doch ein Anfang, doch ber erfte Schritt zu bem, wonach zwar nicht bie Maffe, bie fich für Staatssachen noch wenig interessirte, aber die Blüte der Ration strebte. auf bem Rongreß und am Bunde ließ ber Rönig seine Bevollmächtigten in freisinniger Beise vorgehen; die preußische Diplomatie schickte fich an, den g. 13 der Bundesatte, den fie auf dem Papiere durchgesett, auch ins Leben einführen zu helfen. Die hoffnungen bes preußischen, bes beutschen Bolks stiegen aufs höchste. Minbestens in Preußen schien bie Sache gelingen zu muffen. Ihre Freunde betrieben fie eifrig, im mundlichen und schriftlichen Berkehr; über bas Wie? war man freilich fehr uneins: Stein forderte eine verbefferte Wiederherftellung ber alten ariftofratischen Stände. Humboldt und die meisten andern eine zeitgemäße Bertretung bes ganzen Bolks, beren Einrichtung im besondern freilich die weniasten flar porzuschlagen wußten: indes darin ftimmten boch alle überein, daß man aus dem verfaffungslosen Ruftande überhaupt herausfommen muffe.

Aber auch die Gegner waren nicht müßig. Es gab deren bei Hofe und im Lande, in Preußen und im Auslande.

Unter den Anhängern der Reform gehörte der größte und thätigste Teil dem Beamtentum an; aber es fanden sich unter den Beamten doch auch viele, die ihr persönliches Interesse mehr als das allgemeine berückssichtigten, die aus Selbstsucht, Trägheit, Dünkel eine Kontrolle scheuten, den Schlendrian liedten und von ihrer Macht nichts eindüßen mochten, oder auch aus Überzeugung von einer Beteiligung der Nation an der Regierung nichts wissen wollten; diese sahen ihr Heil in der Bureauskrate und suchten das Ständewesen abzuwehren, — wie Stein meinte, "weil sie wünschten, gut besoldet und in Bequemlichseit ihr geheimnissvolles Schreiberwerk fortzusehen, und weil sie ahnten, daß durch eine Repräsentativ-Verfassung für sie eine wahre Verantwortlichseit, nicht eine Scheinverantwortlichseit, wie jeht gegen ihre siedzig Neilen entsernten

überladenen Oberen, vorhanden sein, und daß ihre Bahl fich verringern werde." An ihrer Spipe ftand ein kleiner Rreis bober Beamten, welche alle Reformen, und namentlich die Ständesache, vornehmlich beshalb haßten, weil der Staatstangler dieselben vertrat. Es waren die Minifter Graf v. d. Goly, Kircheisen, die Staatsräte v. Lottum, v. Schuckmann und v. Bülow. Sie hatten im Frühling 1813 die beutlichsten Beweise ihrer Unfähigkeit gegeben, hatten 2. B. ben Abzug ber berliner Freiwilligen nach Breslau hindern wollen, waren darum vom Könige auf Sarbenbergs Rat mit Recht zurückgesetzt worden und boten seitbem alles auf, um ben Sturz bes Staatstanzlers herbeizuführen. Mit ihnen ver= banden fich der General von dem Knesebeck und der Hausminister Fürst Wilhelm v. Sayn-Wittgenftein; der erftere aus Neid und Mißgunft gegen die großen Feldherren des Befreiungsfrieges, die meift zur Reformvartei gehörten; der lettere aus Furcht, seinen versönlichen Einfluß zu verlieren, wenn das Urteil des Königs, ftatt durch seine nächste Umgebung, burch vertrauenswerte Männer aus allen Teilen des Reichs Beide hatten unmittelbaren Zutritt zum Könige, aufgeklärt würde. Bittgenftein konnte felbft für beffen Gunftling gelten und vertrat umgefähr das, was man eine Ramarilla zu nennen pflegt. Er befaß alle Eigenschaften, um ohne Kenntniffe, inneren Gehalt und Tüchtigkeit fich eine vorteilhafte Stellung im Leben zu verschaffen: Schlauheit, kalte Berechnung, Beharrlichkeit, Biegsamkeit bis zur Kriecherei. Als mahrer Höfling ohne Empfindlichkeit, war er dem Könige, beffen Laune von Jahr zu Sahr hppochondrischer wurde, auch als Ableiter für seine Galle nötig und gelangte badurch zu bem, wonach er am meiften strebte, nach Geld und geheimen Garderoben-Einfluß. Die reformfeindliche Partei hatte bereits während des Krieges den großen Führern und Freunden der Bolkserhebung, Scharnhorft, Blücher, Gneisenau, Grolmann, Stein, und unter beren Gehilfen besonders Arndt, Jahn, Görres, auf jede Beife entgegengewirft; fie war damals, als man tüchtige Männer brauchte, nicht durchgedrungen; jest, wo man glaubte jene entbehren zu konnen, regte fie fich mit mehr Aussicht auf Erfolg. Sie ging dabei Sand in Sand mit andern Freunden des Rückschritts: der Bring Karl von Redlenburg-Strelit, des Rönigs Schwager, half ihr bei hofe, Tauentien an ber Spite bes Militarabels, Ancillon im Minifterium, schriftstellernbe Bureaufraten wie Janke, Scharnweber, v. Colln, in der Preffe; zu ihr hielt auch die Phalanx der märkischen Junkerpartei, die von jeher die Reformen bekämpft hatte und wohl adlige Stände, aber keinenfalls eine freifinnige Verfassung wünschte. Alle diese preußischen Reattionäre lehnten fich nun an das Ausland.

Denn die Borteile, welche für Preußen aus einer liberalen deutschen Politik fließen konnten, waren für Öfterreich ebenso viele Rachteile.

Diefer Staat hatte das hochste Interesse baran, seinen Rivalen bei bem alten Absolutismus zu erhalten; es schien felbft für ben Beftand ber babsburg-lothringischen Monarchie sehr gefährlich, wenn Preußen und bamit Deutschland eine wahre Repräsentativ-Verfaffung annahm; benn ein solches Beispiel konnte die zahlreichen Nationen, die den öfterreichischen Staat ausmachten, anreizen, ebenfalls Konftitutionen zu forbern, und die Monarchie schien bann auseinander fallen zu muffen. Übrigens war das Neuern an und für fich schon dem Raiser Franz ein Greuel, weil es Bewegung, also Anstrengung voraussetzte, und Metternich, der die Arbeit ebenso wenig liebte, bestärfte seinen herrn gern in dieser Trägheit, die gewiffermaßen das Grundprinzip und Syftem der öfterreichischen Regierung war. Kurz, Metternich wirkte nicht nur auf bem wiener Kongreß und dann im deutschen Bunde, sondern auch in Berlin felbst den preukischen Reformern nach Möglichkeit entgegen. Er hatte dabei die deutschen Fürsten, die für ihre Souveränität fürchteten, wenn Breußen durch freifinnige Politik das Herz der beutschen Bölker gewann, er hatte noch einen ungleich wichtigeren Gehilfen, ben Baren, auf seiner Seite. Alexander war anfangs ber preußischen Erhebung gunftig gewefen; als die Preußen aber den glorreichen Feldzug von 1815 ohne ihn ausführten, wurde ber eitle Fürft neibisch und hepte ben König gegen Blücher und Gneisenau auf. Übrigens fand er es nicht in Ruflands Interesse, wenn Preußen in Deutschland übermächtig wurde; barum ging er in beffen Verfassungsfrage mit Metternich Sand in Sand. Sein Einfluß auf Friedrich Wilhelm war aber immer groß gewesen und wuchs noch, als er 1815 burch Berlobung seines Brubers, bes Groffürften Rikolaus, mit des Königs Tochter Charlotte verwandtschaftliche Bande mit ihm geknüpft, und überdies ihrer Freundschaft in ber "heiligen Allianz" eine religiöse Weihe gegeben hatte.

Napoleons jäher Sturz, der unerhörte Glückswechsel in dem Leben dieses dämonischen Weltstürmers schien nämlich den drei Monarchen, die ihn besiegt, eher ein unmitteldares Werk der Borsehung als der natürliche Ersolg irdischer Kräfte; sie kannten zu gut die unvergleichliche Überlegenheit seines Genies über ihre eigenen Fähigkeiten und mochten lieber Gott als ihren Völkern den Sieg zuschreiben. In ähnlicher Weise, als ein Gottessgericht, faßten übrigens auch im Volke viele Gebildete dieses erschütternde Drama auf, in welchem alle sittlichen Mächte gegen eine Selbstucht von kolossaler Macht gerungen. So gestimmt, waren die Monarchen mehr als je geneigt, die Legitimität, die mit Gott über die letzte und furchtbarste Ausgedurt der französsischen Revolution, über den Bonapartismus, gestegt, als ein religiöses Prinzip und ihr eigenes Herrscheramt als eine Statthalterschaft Gottes anzusehen. Zugleich sühlten sie mit besonderer Stärke die Verpflichtung, dieses Amt im Sinne Gottes zu führen. Am

regften waren diefe Gefühle bei Alexander, in beffen Ratur eine gewiffe Schwärmerei lag. Auf seine Anregung schlossen bie brei Berbundeten am 26. September 1815 in Paris einen Bertrag, worin fie personlich einander und der Belt gelobten, "gemäß den Borten der heiligen Schrift, bie allen Menschen fich als Brüder zu lieben befiehlt, burch bie Bande wahrer und unauflöslicher Liebe verbunden zu bleiben, fich ftets Beiftand und Silfe zu leiften, ihre Unterthanen als Familienväter zu beherrschen, bie Religion, ben Frieden und die Gerechtigkeit aufrecht zu erhalten. Sie betrachteten sich nur als Glieder einer und berselben christlichen Nation. von der Vorsehung als deren Abgeordnete beauftragt, die Zweige einer Kamilie zu regieren." Sie luben alle anderen Souverane zum Beitritt ein, und außer England, dem Papft und der Türkei schloffen fich wirklich alle euroväischen Staaten biesem "beiligen Bunde" an, ber im Gegenfat zur überwundenen Revolution das Zeitalter einer echt driftlichen Politik herbeiführen sollte. Enger vereinigt wurden durch ihn indeffen nur die brei Monarchen, die ihn gegründet, und seine Wirksamkeit, so ernft sie es mit jenen religiösen Grundsätzen ohne Zweifel meinten, war in ber Folge keineswegs chriftlich. Denn ba fie das Recht der Fürsten für göttlich, bas Recht ber Böller bagegen für Menschenwert hielten, so geschah es, daß der heilige Bund energisch einschritt, wo eine Regierung zu verteidigen war, fie mochte nun gottlos ober chriftlich verfahren haben, dagegen ruhig, wo nicht wohlgefällig zusah, wenn es über die Bölker herging. So wurde er die ftarkfte Stütze bes Absolutismus. Er lastete balb nachtmärengleich fast auf allen Bölkern Europas, jedoch auf keinem so schwer wie auf dem deutschen. Denn Metternich hatte nun eine treffliche Sandhabe, um mit Ruglands Silfe einen Ginflug auf bie Entschließungen Friedrich Wilhelms zu gewinnen und so Deutschlands Geschick zu beftimmen.

Doch diese ganze große Koalition von Reformseinden im In- und Ausland, so wirksam sie war, hätte den König, der die Ehrlichkeit liebte, nicht dahin gebracht, sein Versprechen unerfüllt zu lassen, wenn sie nicht in ihm selbst den mächtigsten Bundesgenossen gefunden. Friedrich Wilshelm war nun einmal ein Absolutist, und das Versassenes ihm tief zuwider. Allerdings hatte er einen Teil der Verwaltung den Gemeinden zurückgegeben, aber das war für ihn eine Erleichterung; allerdings hatte er den Machtkreis des Ministeriums und besonders des Staatskanzlers erweitert, aber die Beamten blieben ja immer seine Diener, die er sortsschieden konnte, wenn sie nicht nach seinem Willen thaten. Er war wohl geneigt, von der Seldstherrschaft, aber nicht von der unumschränkten Gewalt etwas abzulassen, der Monarchie einen bureaufratischen, aber nicht einen konstitutionellen Zuschnitt zu geben. Am unbequemsten war ihm der Gedanke an Reichsstände, die er doch zuweilen in Verson und mit

einer Rebe hätte eröffnen müssen. Überhaupt widerstrebte ein öffentliches Wesen seiner Persönlichseit, er hätte sich nie darein sinden lernen\*). Er fürchtete auch, daß ein Schritt auf dieser Bahn einen andern nach sich ziehen werde, nach dem Beispiele Frankreichs, wo Ludwig XVI. mit einer Reichsversammlung die Revolution ins Dasein gerusen. Jedens falls durfte er zweiseln, ob Abgeordnete der neuen Prosvinzen eine echt preußische Politik treiben würden. Und dies war gewiß für den Staat eine Lebensgesahr, det er ihn, so lange die Teile unverschmolzen neben einander lagen, nicht aussehen durste. Ja selbst in den alten Provinzen war die Sondersucht — der Landschaften, der Stände, der Städte — noch sehr groß. Schwerlich hätten sich die partikularistischen Vorurteile und die örtlichen Interessen sich die partikularistischen Vorurteile und die örtlichen Interessen sich weinen guten sachlichen Grund, wenn Friedrich Wilhelm das Volk vor der Hand nicht wolkte mit hineinreden lassen in die Gestaltung des Staatswesens. \*\*)

Einen Stein des Anftofies bilbete freilich das verpfändete Wort, das Edikt vom 22. Mai 1815, auf welches Hardenberg bei jeder Gelegenheit fich vor dem Könige und vor dem Lande bezog, um durch Biederholung daffelbe befto ehrwürdiger zu machen. Aber ber König hatte ja darin nicht einen bestimmten Zeitpunkt angegeben, bis zu welchem die Verfaffung erteilt, die Reichsftande einberufen werden sollten. Es ftand ihm also frei, die Einlösung seines Wortes nach Gutdunken zu verschieben, und es handelte fich nur darum, ihn deswegen vor fich selbst zu entschuldigen. Die höflinge waren nicht verlegen, wie dies anzufangen fei. Im herbst 1815, zu der Zeit, da die in jenem Editt angeordnete Kommission hatte zusammentreten sollen, erschien zu Berlin eine Broschure, verfaßt von bem Geheimrat Schmalz, einem servilen Reattionar, welche ben beutschen Batrioten, insbesondere dem Tugendbunde und deffen Freunden, revolutionare Umtriebe, Haß gegen alle Fürften und die Absicht, die Throne umzustürzen und eine Jakobinerherrschaft zu errichten, vorwarf. Dhne seine Behauptungen mit irgend einer Thatsache belegen zu können, warnte der Denunziant die Regierungen in allgemeinen Ausbrücken vor ben geheimen Blänen ber Reformer, riet, die Verdächtigen aus ihren Stellen zu entfernen, und ftellte Breugens Erhebung im Jahre 1813 fo bar, als habe nur das Kommando des Königs alles gethan, die Nation sei ohne Begeisterung, bloß aus Pflichtgefühl aufgeftanden, gerade so wie ber Bürger zum Löschen einer Feuersbrunft herbeieile ober ber Solbat feinen Posten beziehe! Diese elende Schrift war zu gehaltlos, um nicht von jedem Unbefangenen sofort als abgeschmackte Verleumdung erkaunt

<sup>\*\*)</sup> Bgl. v. Treitichte, ber erfte Berfaffungstampf in Breugen, Br. Jahrb. 1872.



<sup>\*)</sup> Schleiermacher bei Arnbt, Rothgebrungener Bericht u. f. w. II. 119.

zu werden. Aber hinter ihr stand die ganze Partei: der reformseindliche Teil des Adels und der Bureaufratie, die Kamarilla, die russischen Agenten, Osterreich, die süddeutschen Fürsten; alle klatschen Beisall. Zugleich erschienen Anpreisungen in mehreren vom Auslande besoldeten Zeitungen und namenlose Flugschriften, die für Schmalz auftraten. Es half nichts, daß Männer wie Schleiermacher die Richtswürdigkeit der Schmalzschen Berleumdungen darthaten, daß der Abscheu gegen den ersärmlichen Begeiserer des treusten, helbenmütigsten Bolkes in der öffentslichen Meinung fast allgemein war. Der Zweck war doch erreicht; nicht nur der König von Würtemberg, von dem man es erwarten konnte, auch Friedrich Wilhelm III. schickte dem Denunzianten einen Orden. Kaum drei Jahre nach dem Auszug seiner "freiwilligen Jäger" sah Berlin den geheimen Rat Schmalz mit dem roten Adlerorden geehrt.

Es war ber Anfang einer langen Zeit ber Reaktion. Am 3. Januar 1816 unterdrückte der König den rheinischen Mertur, das Draan der patriotischen Partei, am 6. Januar hob er ben Tugendbund auf und verbot alles Schreiben für ober wider Schmalz, am 22. Mai beftätigte er eine "Deklaration" bes bauerlichen Regulirungsebitts vom 14. September 1811, welche dem Abel das Legen der Bauern — nämlich diefelben aus ihren Gütern auszukaufen — erleichterte und bem Bauer die Ablösung seiner Lasten erschwerte. Andere Rückschritte ließen sich erwarten: Gneisenau prophezeite, man werde alle diejenigen als Feinde bes Staats verfolgen, die ihm die ersprieflichsten Dienfte geleistet, und riet bem Staatstanzler zu thun, was er später selbst that, nämlich seinen Abschied zu fordern, da die Magregeln der Regierung doch auch ihm zur Last gelegt würden. Aber Harbenberg, ber zu seinem verschwenderischen Leben viel Gelb brauchte, wollte seine Stelle nicht aufgeben und ließ fich beshalb die Erfolge ber Reaktion gefallen. Der wichtigste berfelben mar, daß die Verfassungssache ins Stocken geriet, daß fich ber König gewöhnte, seine Verpflichtung zu ihrem raschen Abschluß in Zweifel zu ziehen. Mißtrauisch wie er gegen die Regungen des Volksgeistes immer gewesen, schenkte er ben Ginflufterungen nun um fo leichter Glauben, die ihm die liberale Partei als eine Rotte von Volksverführern und jedes Symptom politischer Unzufriedenheit in der beutschen Nation als bas gefährliche Ergebnis einer Berschwörung barftellten. Selbst ganz harmlose Vorgänge, auch wenn fie außerhalb Preußens geschehen waren, wurden der preußischen Verfassungssache als schwere Schuldposten zugeschrieben, wofern die Reaktion' barin etwas Verdächtiges ausfand. Ein foldes Greignis mar bas "Bartburgfeft".

Während die große Masse beutschen Bolkes im ganzen noch wenig politischen Sinn besaß, keinenfalls aber irgendwie revolutionär gestimmt war, hatte die gebildete Jugend, zumal auf den Universitäten,

fich topfüber in die Politit gefturzt, zu ber fie burch freiwillige Teilnahme an dem eben beendeten Kriege fich berufen hielt. Sie gehörte mit Leib und Seele den liberalen Ideen, welche die Zeit bewegten, und mit befto größerem Eifer, je unklarer ihr bas war, was benn eigentlich die Zeit und das Vaterland von dem deutschen Jüngling verlange. Für Freiheit und Baterland war im Kriege ihr Schlachtgeschrei gewesen und blieb ihre Losung auch im Arieden. Mit Begeifterung sann und sprach fie nun über die Büter, für bie fie gefochten, scharte fich am liebsten um biejenigen ihrer Lehrer, welche bie freifinnigften Reben führten, und indem fie ihren Gifer für Stärke nahm, geriet fie in eine Selbftüberschätzung, die von ebenfo unpraktischen Professoren noch gesteigert wurde. Auf keiner Universität gingen die Wogen ber politischen Aufregung so hoch wie in Jena, wo ber freisinnige Grokherzog Karl August von Weimar sich an dem lebenbigen geiftigen Leben ber Studenten erfreute und es schitzte. Aber man brachte es hier auch zu einer That, welche, aus ben allgemeinen Beftrebungen ber Zeit entsprungen, boch eine fehr bestimmte und sachgemäße Anwendung der Zeitideen auf das Studententum war. Schon Richte hatte gegen die Robeit und Genußsucht der "Musensöhne" geeifert, die auf der Universität in Renommage und Ausschweifungen ihre beste Kraft vergeudeten und dann im Leben gewöhnlich die ärgften Philifter und Rriecher wurden, und von gleicher Gefinnung war Friesen, der Stifter ber berliner "Burschenschaft", beseelt gewesen. Der Krieg hatte biese Bestrebungen unterbrochen, jett lebten fie in Jena wieder auf. voll der edeln Leidenschaften des Freiheitskrieges thaten sich die tüchtigften unter ben jenaer Stubenten, meift frühere Lütower, zusammen und erhoben die Sittlichkeit und die Wiffenschaftlichkeit als befte Stupen ber Baterlandsliebe zu ben oberften Grunbfaken bes Studententums; und um biefen Beift zu pflegen, ftifteten fie eine Berbindung, welche zugleich das auf der Universität darftellen und behüten follte, mas man für ganz Deutschland wünschte: nämlich die Einheit und die Freiheit. beten an Stelle ber alten Landsmannschaften, dieser Symbole ber beutschen Berriffenheit, dieser Pflanzstätten aristofratischer Gefinnung, eine allgemeine und bemofratisch eingerichtete Studentenschaft ober Burichenschaft, und damit das Studententum auch anderwärts fich in derselben Beise erneuere, damit zugleich ein gewiffer Zusammenhang und Verkehr unter allen angebahnt werde, lud die jenaer Burschenschaft die Studenten der übrigen Hochschulen auf den 18. Ottober 1817 zu einer allgemeinen Versammlung auf ber Wartburg bei Eisenach ein, wo man diese Angelegenheit besprechen und zugleich die dreihundert= jährige Feier der Reformation, sowie den Jahrestag der Schlacht bei Leipzig feiern wollte.

Es fanden sich hier an 600 Studenten zusammen, auch zwei jenaer

Professorn, Fries und Oken; die Feier war im ganzen ernst und würdig, man hielt patriotische Reden, sang Freiheitslieder und pslanzte zum Zeichen und Banner sür Alldeutschland eine schwarzrotgoldene Fahne auf, deren Farden zugleich an die alte (kaiserlich habsburgische) Zeit — schwarzgelb — und an das Lühower Freicorps — schwarzrot — erimern sollten. Am Abend zündeten einige Eraltirte unter den jungen Leuten (Maßmann, Wesselhöft u. a.) ein Feuer an und verdrannten, zur Erinnerung an Luthers That, die Symbole der Realtion, einen Korporalstock, eine Schnürdruft und einen Harzopf, und etliche Bücher, als Werke von Servilen und Obsturanten, namentlich die Schmalzische Denunziation, den Gensdarmeriecoder des berliner Geheimrats v. Rampt und Schristen von Kotzelhue, der sür einen russischen Spion galt; d. h. man warf nicht Exemplare dieser Bücher selbst ins Feuer — man besaß sie nicht, kannte sie nur von Hörensagen — sondern einige Stücke Makulatur, welche dieselben vorstellen sollten.\*)

Die Reaktionspartei ermangelte nicht, dieses ziemlich kindische Autoba-Fe als einen Angriff auf die Regierungen darzuftellen; der Großherzog von Beimar erhielt von Berlin, Petersburg, Bien brobende Rlagebriefe und mußte in seinem Lande einige Maßregelungen por-Friedrich Wilhelm ging nun immer entschiedener auf die nehmen. Retternichsche Politit ein und erflärte am 12. März 1818 in einem Rabinetsbefehl geradezu, er behalte fich vor, die Beit zu beftimmen, die zur Gewährung einer Berfaffung geeignet fei. Dit Recht meinte Stein bamals: "ben gegenwärtigen Moment hält man für unpassend, weil die Gemüter lebhaft aufgeregt find, man will einen ruhigeren abwarten: werben aber die Gemüter beruhigt, wenn man gerechte, auf Bundesatte, Ebitte und mannigfaltigste Verheißungen gegründete Erwartungen täuscht. ober mit ihrer Erfüllung zögert? wenn man einem treuen, besonnenen, tapfern, milben Volke, bas in ben Jahren 1806—1812 ben schmählich= ften Druck geduldet und im Jahre 1813—1815 die Feffeln mit heldenmut zerbrochen und dem Thron den alten Glanz wieder errungen, wenn man biefem Bolt mißtrauend eine Verfaffung vorenthält, in beren Genuk feine Umgebungen, Franzosen, Polen, Schweden, Belgier find?"

Je höher die Hoffnungen der deutschen Nation auf Preußen gespannt gewesen, desto ditterer war nun die Enttäuschung, und Preußens Ansehn sank um so tieser, da es gerade die Mittel= und Kleinstaaten waren, welche, um ihre Bevölkerungen an sich zu sesseln und die öffentliche Reinung von Preußen ab= und sich zuzuwenden, das zwar nicht leisteten, aber doch zu leisten sich den Anschein gaben, was die preußische Regie= rung ofsen von sich wies; einer nach dem andern sührten sie bei sich

<sup>\*)</sup> Heinrich Leo, Meine Jugendzeit, Gotha 1880, G. 152. Bierfon, preuß. Geschichte. IL

Berfassungen ein, welche den Anforderungen der Zeit mit gewissen Formen und Stichwörtern entgegen kamen. So sah es denn aus, als ob Die Bollsfreiheit gerade in den früheren Rheinbundlandern gedeihe, obmohl in der That 2. B. in Baiern durch die neue Konstitution im Grunde nur der Adel gewann und die greuliche Mißregierung dort so bespotisch fortbauerte wie vorher. Aber bem oberflächlichen Blick ericbien. was dort geschehen, als ein großer Fortschritt zum Bessern. Friedrich Bilbelms Stimmung murbe baburch noch gereixter; war nicht bas Berfaffungsleben, bas fich unter dem Beifall aller Liberalen in Gud- und Mitteldeutschland entwickelte, für ihn ein Borwurf? Er ließ sich bereben, es im Bunde mit Öfterreich erfticken ober boch nach Möglichkeit beschränken zu helfen. Auf seinen Befehl mußte harbenberg, ber unter keinen Umftänden sein Amt aufgeben wollte und lieber, so ungern er es that, die Reaktion mitmachte, den Maßregeln beipflichten, welche Metternich zur Unterdrückung des liberalen Geiftes in Deutschland vorschlug. Sie wurden auf einem Kongreß der Monarchen von Preußen, Rugland und Ofterreich, ber fich im Berbft 1818 ju Machen verfammelte, unt die Rückfehr der Oktuvationsarmeen aus Frankreich zu beschließen, int allgemeinen verabredet und sollten demnächst in späteren Verhandlungen näher festaefest werben.

Da kam num der Reaktionspartei ein Ereignis wie gerufen, das alle ihre Verdächtigungen zu bestätigen schien. Ein jenaer Burschenschafter, Karl Sand aus Bunfiedel in Baiern, ein schwärmerischer Baterlandsfreund, aber unklarer Ropf, glaubte in dem Schriftsteller v. Rogebue bas Haupt der Hydra zu erblicken, welche Deutschlands Glück zerftore: er beschloß, fich für das Vaterland zu opfern und den Verräter zu ermorden. Im Marz 1819 reifte er nach Mannheim, wo fich diefer aufhielt, und erdolchte ihn. Die Nachricht wirkte in ganz Deutschland wie ein Donnerschlag; es war der erste politische Mord, den man erlebt hatte. Als Hardenberg die Meldung erhielt, rief er aus: "Nun ift eine Berfassung ummöglich!" Er täuschte sich nicht. Zwar für den Unbefangenen war kein Grund abzusehen, warum das Verbrechen eines Fanatikers, der nicht einmal ein Preuße war, die vreußische Ration um ein volitisches Gut bringen und den König seiner Verpflichtung entheben solle. Aber den Schrecken und Abscheu, den Sands That dem Könige einflößte, wußte die Reaktion gegen die ganze liberale Bartei und deren Buniche zu kehren, und obgleich die Untersuchung gegen Sand, der im folgenden Sahre hingerichtet wurde, und gegen einen verrückten Apotheter in Naffau, der ein Attentat auf einen naffauischen Staatsrat versucht hatte, nicht die geringste Spur eines Komplots nachwies, so gelang es boch, Friedrich Wilhelm III. das Vorhandensein einer großen beutschen Berschwörung porzuspiegeln. Diese sollte nun burch eine allgemeine Demagogenverfolgung mit Stumpf und Stiel ausgerottet, die Reaktion im großen betrieben werden, und auf Österreichs schlauen Vorschlag übernahm der König das Odium, den anderen deutschen Staaten damit voranzugehen.

In Juli 1819 begann ber Feldzug; alle Turnplätze in Preußen wurden geschloffen, Sahn in Berlin am Krankenlager seines fterbenden Rindes überfallen, wie ein Verbrecher arretirt und nach Spandau, fpater nach Ruftrin gebracht, viele Studenten und ein liberaler Hauptmann verhaftet, Schleiermacher auf Ehrenwort verpflichtet, die Stadt nicht zu verlaffen, Gneisenau mit geheimen Spionen umgeben, verkleidete Gensbarmen in die Rheinproving geschickt, bort die bonner Professoren Arnot und Belder und einige andere angesehene Liberale verhaftet; zugleich brachte bie Staatsregierung einen Bericht, worin es hieß, man habe Beweise von der Schuld der Gefangenen, mas eine Unwahrheit war. Bielleicht ber einzige wirklich Gefährliche, Görres, entkam; er rettete fich durch bie Flucht, wurde katholisch und ein giftiger Feind Preußens, welches er spater von Munchen her in feinen Schriften begeiferte. Arndt wurde brei Jahre lang mit Untersuchungen und Berhören gequält; es wurde ihm sogar zum Berbrechen gemacht, was er vor 1813 und im Befreiungstriege Volksaufregendes geschrieben. Er mußte schließlich losgelaffen werden; aber eigenmächtig verhängte der König über ihn die Amtsentsehung; zwanzig Jahre lang, bis zum Tode des Königs, blieb Arnot seines Amtes enthoben, tonnte auch von Friedrich Wilhelm III. nie die Genugthuung erhalten, daß man ihn für unschuldig erklärte.

In ahnlicher Beife verfuhren auf Preugens und Ofterreichs Beranlassung viele andere beutsche Staaten. Da nun aber bie Beschulbigungen gar nicht bewiesen werden kommten, auch sogar die unter dem Borfit von Rampt ungesetlicher Beise bestellten Kommissionen fich genötigt sahen, die Unschuldigen loszusprechen, so gab zwar die preußische Regierung die meiften Verhafteten wieder frei, erfand aber durch Rampt eine neue Definition von Hochverrat, nach welcher jedwede Außerung einer konftitutionellen Gefinnung ichon als Majeftatsverbrechen geahndet werden konnte, und lud im Berein mit Ofterreich, von welchem bagu bie Anregung tam, die vornehmften andern Bundesregierungen zu einem Ministertongreg ein, um gemeinschaftlich weitere Schritte gegen die Repolution au besprechen. Derfelbe, beschickt von Ofterreich, Preußen, Baiern, Burtemberg, Baben, Raffau, Königreich Sachsen, Hannover, Medlenburg, tagte im August 1819 zu Rarlsbad und faßte eine Reihe von Beschlüffen, die bann von Ofterreich vor ben Bundestag gebracht und von diesem am 20. September 1819 angenommen wurden. bestimmten ein Prinzip und gewiffe Ausnahme-Magregeln. Das Prinzip war: bevor zur Ausführung bes Artifels 13 ber Bundesverfaffung geschritten würde, sollten alls Bumdesstaaten eine Erklärung über bessen angemessene Auslegung abgeben, und zwar müßte diese Erklärung in monarchischem Sinne ausfallen und den Fortbestand des deutschen Bundes in keiner Weise gefährden; d. h. "unter dem Borwande, eine auf ganz Deutschland passende konstitutionelle Formel zu ersinnen, wollte man den Artikel 13 hinwegsophisteln." Die Maßregeln bestanden darin, daß man die Burschenschaften verdot, eine überwachung der Lehrer und Schüler und die Zensur für alle Schristen unter 20 Bogen anordnete und eine Kommission in der Bundeshauptstadt Franksurt, eine andere in der Bundessessung Mainz einsetzte, von denen die erstere nach einer propisorischen Erekutionsordnung die Vollziehung der Bundesbeschlüsse besaussichen Lintersuchung und Versolgung der demagogisschen Umtriede bewirken sollte.

Es mar ein großer Sieg, ben die Reaktion erfochten, diese karlsbaber Beschlüffe, ein Sieg, wie die Metternichschen rühmten, wichtiger als ber bei Leipzig: ber Bundestag jum Feinde ber Boltsfreiheit, ber Literatur, ber Gelehrten und ber akademischen Jugend gestemvelt und den Regierungen gegenüber mit einer neuen und großen Machtvolltom= menheit, gegen das Voll mit einer Gewalt ausgestattet, die thatsächlich in den Händen der mächtigsten und zugleich wahrhaft reaktionssüchtigen unter den Kommissionsmitgliedern, Ofterreichs und Preußens, lag. Die beiben Mächte, in der Reaktion verbunden, waren jest also die herren in Deutschland, konnten ben liberalifirenden Kleinstaaten ben Daumen aufs Auge setzen und das Demagogentum nicht bloß bei fich, sondern auch bei den Nachbarn ausrotten. Der Vorteil davon fiel Ofterreich zu, welches die preußische Politik ins Schlepptau nahm, der größere Teil bes erregten Unwillens aber tam auf Preußen; benn von Öfterreich hatte die liberale Partei nie ein anderes als Feindschaft erwartet, von Breuken aber sich nichts bergleichen versehen, und wie es zu geschehen pflegt, schlug nun ihre verschmähte Liebe in ben allerbitterften Haß um.

Als der preußische Gesandte, Graf Bernstorff, die karlsbader Besichlüsse nach Berlin schickte, erhob sich hier im Ministerium ein gewaltiger Sturm; Wilhelm v. Humboldt, seit kurzem wieder ins Ministerium berusen, legte im Verein mit dem Kriegsminister v. Bohen und dem Großkanzler v. Behme gegen jene Beschlüsse, die er "schändlich, unnational und ein denkendes Volk aufregend" nannte, Krotest ein und verlangte, daß man sie kassire und den Gesandten in Anklagestand versehe. Aber der König lehnte die Forderung sehr ungnädig ab und ließ sogar zu, daß die karlsbader Beschlüsse, wie zum Hohne, in Preußen am 18. Oktober desselben Jahres verkündet wurden. Immer entschiedener schlug er die Wege der Reaktion ein, ließ auf einer neuen Ministers

konferenz in Wien seinen Gesandten wieder Sand in Sand mit Metternich gehen und schien selbst in der Wehrverfassung von den Ideen der Reformzeit fich entfernen zu wollen, indem er die Landwehr den Linienregimentern unterordnete. Da nahmen im Dezember 1819 zuerst Boyen und beffen Bureauvorsteher Generalmajor v. Grolmann, bann humbolbt und Benme ihren Abschied. \*) Blücher war am 12. September 1819 auf seinem Gute Rrieblowit in Schleffen geftorben \*\*); Gneisenau längst ohne Ginfluß; bei Ablauf des Jahres hatte die Rückschrittspartei um den Könia also das Feld für fich allein; Harbenberg, jest gegen die Reaktion, wie einst gegen den fremden Zwingherrn ein "preußischer Fabius", konnte ihr nur versteckt entgegenwirken und in der Verfassungsfrage nichts ausrichten. Bielmehr wurden nun auf der wiener Konferenz Erklärungen und Grundfähe vereinbart, welche, unter bem Namen ber "wiener Schlufakte" am 8. Juli 1820 den Grundgesetzen des deutschen Bundes einverleibt, deffen reaktionäre Tendenz noch schärfer ausprägten und dauerhaft machten; benn auch sie waren einseitig nur auf ben Schutz ber Fürsten gegen die Unterthanen berechnet.

Einen Augenblick, so lange eine in Spanien und Italien aufgeflammte Revolution Besorgnis erregte, schien zwar Harbenberg wieber auf sein altes System zurucktommen zu können. Bei Gelegenheit einer Finanzverordnung, in dem Schuldenedikt vom 17. Januar 1820, sprach der König wieder von einzuberufenden Reichsftanden, denen alljährlich von der Verwaltung der Staatsschulben Rechnung gelegt werden sollte: er befahl dann die Gemeindeordnung, die immer als unerlägliche Borarbeit für die Verfaffung galt, zu vollenden, und hardenberg arbeitete auch eine Konstitutionsurkunde aus. Aber als der Kanzler nun im nächsten Jahre 1821 beibe bem Könige vorlegte, war es zu spät, war Öfterreichs Einfluß, das mittlerweile den italienischen Aufstand erftickt hatte, wieder mächtiger als je; auf dem laibacher Kongreß, der Staliens Berhältniffe im Sinne der heiligen Allianz ordnete, forderte und erhielt Metternich die Auruchahme der Gemeindeordnung, und damit war das Fundament des Verfassungswerks beseitigt. Einen neuen Schlag wußte die Reaktion fehr gewandt dem Staatskanzler gerade durch einen Dißerfolg ihrer eigenen Magnahmen beizubringen.

<sup>\*)</sup> Bgl. 28. v. Humboldts Leben von R. Hahm, Salle 1856, S. 422 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bon den anderen Heroen des Befreiungskrieges starben: Billow am 25. Februar 1816, Kleist d. Rollendorf am 17. Februar 1823, York am 4. Oktober 1830, Stein am 29. Juni und Gneisenau am 24. August 1831. — Steins Bildnis mit der bezeichnenden Legende "des Rechtes Grundstein, dem Unrecht ein Eckstein, der Deutschen Edelstein" trifft man noch heut in manchen Hausen Bestsalens, wo er, als Bestiger der ihm vom Könige geschenkten Domäne Kappenberg, zulett gelebt hatte. Der letzte Berühmte aus jener Zeit war Arndt, der 90 Jahre alt am 29. Januar 1860 zu Bonn starb (geb. 26. Dezember 1769 zu Schoritz auf Rügen).

Bie fich nämlich die preußische Verwaltung immer durch ein straffes, burchgreifendes Wesen hervorgethan hatte, so war fie auch jest ber aus bem Rabinet bes Königs erhaltenen Parole mit ungemeinem Eifer nachgekommen. Rirgend in Deutschland trat ben Unterthanen bie Reaktion mit solcher Schroffheit und Energie entgegen wie in Preußen; Die Demagogenverfolgung artete hier in Keinlichste und peinlichfte Demagogenriecherei aus. Befonders bie berliner Bolizei, von Bittgenftein und Rampt perfonlich geleitet, überfturzte fich in oft tomifcher Beife: es genügte ihr nicht an ben großen Schlägen, an bem Berbot ber Turnerei, die als Hauptschule der Revolution galt, an der Überwachung, die durch eigens dazu angestellte Universitätskommissäre an den Rathedern der Brofefforen und in ben Bierftuben ber Studenten geübt murbe; fie magregelte auch die Kleidung. Da die Liberalen zugleich Deutschtlimler waren, so sah fie in den deutschen Beichen und Weisen demagogische Symptome. Sie verbot also die schwarzrotgolbenen (für beutsch geltenden) Farben und die altbeutschen Trachten, und num wurde auf folche Rode, Mügen, Pfeifentöpfe, Quaften, Banber eben so eifrig gefahnbet, wie einft zur Zeit ber Raffeeriecher auf unverzollte Raffeebohnen. Wehe bem, ber auch nur mit gelbem Strohhut, roter Wefte und schwarzem Rock ober Beinkleib erschien, er war ohne Aweisel ein Revolutionär und wurde ohne viel Feberlesens gefaßt und eingesteckt. Auch ein fandfarbener Flausch mar sehr verdächtig. Da erschien nun 1821 ein Bericht ber mainzer Unterfuchungs-Kommiffion, die nach zweisährigem Spuren und Brufen eingestehen mußte, daß gar teine Berschwörung vorhanden gewesen; fie gab als Resultat ihrer Arbeit an: "es stehe fest, daß von den Thorbeiten ber Studenten und den Bergensergiehungen ber Apothetergesellen und anderer junger Burichen burchaus teine Gefahr für bie Lander zu befürchten sei." Aber ben Vorwurf, ben die Reaktion verbient hatte, wußte Die Rommiffion bem Liberalismus zuzuschieben. Sie behauptete nämlich, "bie bedeutenoften und allerdings gefährliche Umtriebe in den meiften Regierungen selbst, hauptsächlich in der preußischen, und namentlich im Bureau des Staatstanzlers gefunden zu haben." Als Beweis fiihrte fie bie reformfreundlichen Einrichtungen und Schriften an, die von harbenberg ausgegangen waren; fie benunzirte in biefen eine revolutionare Tendenz und schrieb ihnen teine andere Wirtung zu, als das Bolt aufzuregen und ben unteren Schichten ber Nation Ansprüche zu erteilen, Die niemals befriedigt werden konnten. Diefer Bericht brachte ben Konig nun in ber That nicht gegen die Demagogenriecher, sondern gegen den Staatstanzler auf; er wollte ihn zwar nicht gerabezu fortschicken, aber er nahm ihm die Berfaffungsangelegenheit ab und übertrug beren Beratung einer Kommission, in welcher neben dem Kronprinzen der hocharistotratische Minister v. Bog präfibirte.

Damit war die Frage prinzipiell entschieden; ber König gab die allgemeinen Stände, die Hardenberg gewünscht hatte, auf und näherte fich um einen Schritt ber Partei, welche zwar eine Verfaffung, aber eine moglichst mittelalterliche, eine adlig=ständische, im Auge hatte. Auch eine solche war ihm im Grunde zuwider; aber ein großer und ansehnlicher Teil der Konservativen, nämlich der Grundadel, hatte nur barum bisher gegen alles Reformiren gekampft, weil es im liberalen Sinne geschah: dagegen die Wiederherstellung der ftandischen Monarchie, wie fie vor dem großen Kurfürsten gewesen, lag allzusehr in seinem Interesse, um nicht von ihm eifrig befürwortet zu werden. Alte Feinde trafen fich auf biefem Bege zusammen; die kurmarkischen Junker und ber große Reformer von 1808, Marwit und Stein! Seit Jahren aus bem Staatsbienft entfernt und in würdigfter Beise ein pulorum otium auf seinem westfälischen Gute Rappenberg ober in Nassau pflegend, und selbst als Privatmann noch um das Baterland hochverdient, dem er mit fürstlicher Munifizenz und raftloser Fürsorge das große Geschichtswert, die Monumenta Germaniae, gab, hatte fich Stein mehr und mehr gewöhnt, bas größte Daß geistigen, fittlichen und materiellen Bermögens bem Stande beizulegen, beffen glänzende Zierde er felbst war. Freilich, wenn ber Abel damals viele solche Barone wie den von Kappenberg gehabt hätte, so wäre sein Anspruch, ber Träger ber Bilbung und ber Hauptpfeiler bes Staats ju fein, nicht unbegründet gewesen. Aber selbst Edelleute geftanden ein, baß die Zeit des Abels, die Zeit des Ständemesens überhaupt, vorliber fei. Die Mehrzahl jedoch ließ fich gern einen fo erlauchten Bundesgenoffen, wie Stein, gefallen, und seine Worte fielen auch bei dem Kronprinzen, der ohnehin für die Farbenpracht bes Mittelalters allzuviel Geschmack batte, auf einen fruchtbaren Boden. Aber auch die Bureaukratie war in der Verfaffungskommission start vertreten, und sie hatte von dem thatsächlichen Ruftande bes Grundadels eine viel zu Kare Anficht, um, wenn sie überhaupt einen Teil ihrer Macht den Regierten abtreten sollte, bie Rittergutsbefiger auf Roften ber anderen Rlaffen zu begunftigen. Awischen beiben, zwischen ben Anhäugern bes alten Ständewesens und benen einer wahren Repräsentativ=Berfassung, schwankte nun der Kron= pring hin und her; auch war es um so schwerer, das Rechte zu treffen, da gerade die Einsichtigsten, wie W. v. Humboldt, sich liberhaupt gegen bloke Provinzialftande aussprachen, die, wenn fie Wirksamkeit haben follten, die Monarchie in acht Staaten spalten, wenn ohne Macht, nichts sein wurden als ein leeres Schattenspiel. Rurg, es herrschte in ber Kommission und unter ihren Freunden ein wirres Durchetnander der Meinungen; ber Kronpring flagte, er habe über biefelbe Sache nicht zwei gleichartige Urteile gehört. Indessen gewann die aristokratische Bartei immer mehr Boben; Harbenberg, ber bem Konige zum Kongreß

von Berona gefolgt war, starb am 26. November 1822 zu Genua, und seine Nachsolger an der Spize der Beamtenschaft waren weit entsernt, sein liberalissirendes System weiter zu führen. Dagegen war der Grundadel, zumal in Westfalen, wo Stein die Ständesache betrieb, sehr rührig, sein Interesse in der Kommission und bei Hofe zur Geltung zu bringen. Wan stellte dem Könige vor, Provinzialstände seien alten Rechtens und würden gleichwohl als Erfüllung des Edists von 1815 ausgenommen werden; sie seien aber auch im Grunde keine wesentliche Beschränkung des Absolutismus, salls ihnen eine bloß beratende Stimme zuerteilt werde; auch mit diesem Winimum werde das Land sich gern begnügen.

Der König, ganz bereit einen Ausweg einzuschlagen, der seine absolutistischen Neigungen nicht beleidigte und boch feinen Berheißungen, sowie bem Artitel 13 ber Bundesverfaffung wenigftens einigermaßen zu ent= sprechen schien, genehmigte ben Entwurf, ben die Kommission endlich zustande gebracht; am 5. Juni 1823 erschien bas Geset, welches in Breugen die Brovingialstande einführte. Es mar freilich ein tummerliches Ergebnis für so lange und von ben meisten so hoch gespannte Erwartungen. In jeder Proving (zum erstenmal in Brandenburg am 1. Ottober 1824) trat nun alle brei Jahre als Provinzial - Landtag eine Berfammlung zufammen, die, aus ben Grundbesitern gewählt und zur Balfte von ben Rittergutsbefigern als bem erften Stande, zur Balfte von den beiden unteren Standen, den Stadtern und Bauern, bestellt, Gesehentwürfe, welche ihre Proving angingen, begutachten sollte. Ration bekam also jum Ersat für eine wirkliche Vertretung acht Sonder-Landtage, welche nur einen Bruchteil bes Bolks, nämlich die Grundbesitzer, vertraten und übrigens nichts zu entscheiben, nichts zu beschließen, b. h. im Grunde nichts zu fagen hatten. Dennoch durften die Provinzialftande als ein Fortschritt auf der Bahn zeitgemäßer Entwickelung ange-Die öffentliche Reinung befaß nun doch gesetlich ein ieben werden. Draan, wenn auch ein fehr unvollkommenes, burch welches fie fich über ben Staat vor dem Throne und dem Lande aussprechen konnte. Auch hatte bas aristotratische Element doch nicht so ganz gestegt; benn nicht die Geburt und der Grundbefit, sondern nur der lettere machte mablbar; und wenn man einräumen mußte, daß in dieser Einrichtung Reues und Altes, das Prinzip der Gleichheit und bassenige der feudalen Unterschiede. ebenso haltlos neben einander schwantten, wie sie selber neben bem "Buralism", so war dies eben nur ein Abbild des im übergange befindlichen Staates, in welchem aus alter Zeit auf dem platten Lande ber Oftwovingen vielfach noch die feudale Verfassung, aus neuer Zeit am Rhein und in ben Städten manche Einrichtungen revolutionären Ursprungs, und über allen die absolute Beamtenhierarchie bestand.

Indeffen blieb von diesen Elementen bas lettere im Staate über-

mächtig. Die Monarchie, in der Form ständisch geworden, bewahrte im wesentlichen die Mängel und Vorzüge einer aut eingerichteten Bureautratie. Wie hart ist über fie geurteilt worben, am schroffften von den "Angeseffenen", die jest neben ihr zu politischer Geltung kamen ober ftrebten! Heimatlose, Dottrinäre, Revolutionäre waren noch die gelinberen Ausbrude, in benen ber Abel seinem Groll über bie Staatsbienerschaft, dieses wirksame Wertzeug des Absolutismus, Luft machte. "Wir werden", flagte Stein, "von befoldeten, buchgelehrten, intereffen-Tofen, ohne Eigentum feienden Buraliften regiert. Diefe vier Worte enthalten den Geift unserer und ähnlicher geiftlosen Regierungsmaschinen: befoldet, also Streben nach erhalten und vermehren der Befolbeten: buchgelehrt, alfo lebend in ber Buchstabenwelt und nicht in ber wirklichen; intereffenlos, benn fie fteben mit keiner ber ben Staat ausmachenden Burgerliaffen in Berbindung, fie find eine Rafte für fich, bie Schreiberkafte; eigentumlos, also alle Bewegungen bes Eigentums treffen fie nicht, es regne ober scheine die Sonne, die Abgaben fteigen ober fallen, man zerftore alte hergebrachte Rechte ober laffe fie beffeben, man theoretifire alle Bauern zu Tagelöhnern- und bettelhaften Brinkfibern, alle Handwerter zu betrügerischen Pfuschern berab; nichts fei groß und angesehen als judische Gluckspilze, man substituire an die Stelle ber Hörigkeit an die Gutsherren, die Hörigkeit an die Juden und an die Wucherer, alles das kummert fie nicht — fie erheben ihr Gehalt aus ber Staatstaffe und schreiben, schreiben, schreiben im stillen, mit wohlverschlossenen Thuren versehenen Bureau, ohnbekannt, ohnbemerkt, ohngerühmt, ziehen ihre Rinder wieder zu gleich brauchbaren Schreibmaschinen auf und sterben ohnbedauert. — Eine Maschinerie, die milttärische, sah ich fallen 1806, den 14. Oktober; vielleicht wird auch die Schreibmafchinerie ihren 14. Ottober haben." \*) Aber er felbst hatte 1808 manches von dem angebahnt, was er jest tadelte, da es von Hardenberg war weiter ausgebilbet worden, und die Maschine, ber er ben Untergang wünschte, hat doch sehr vieles Tüchtige, ja Vortreffliche geleiftet. Awar nicht in der auswärtigen Politik, wo Preußen der Reigung des Königs gemäk fast immer in den beutschen Dingen mit Öfterreich, in den europaischen mit Rugland ging, aber auf bem Felbe, wo ber König eine eigene Bolitit verfolgte, in der inneren Berwaltung.

<sup>\*)</sup> Bei Bert, Beben Steins, V. 649 und 576.

## Die Verwaltung.

Als der König nach dem Frieden den Staat überschaute, welch ein Wirrfal bot fich da seinen Blicken! Der ungeheure Krieg hatte die Finangen gerrüttet, die Rrafte erschöpft, der Friede manches gerriffene Band nicht wieder geknüpft, aber eine Unzahl fremder Geftalten bereingeführt: ber Staat bestand jest fast zur Sälfte aus neuen Provingen, die alle mehr ober weniger Eigentümliches hatten. Da waren zunächst von fächfischen Landen erworben: die Niederlaufitz und die kleinere Hälfte der Oberlausit mit Löbau, Lauban, Görlit; die Abtei Neuzelle; der Kur-Kreis Wittenberg mit Gommern und Barby — ein Ländchen, an welchem seit Heinrichs bes Löwen Sturz (1180) die Kurwürde von Sachsen gehaftet; ferner die Herzogtumer Beigenfels, Beit und Merseburg\*), ein Teil ber Grafschaft henneberg mit Suhl und Schleufingen im thüringer Walbe, die Grafschaft Mansfeld am harz, das Fürstentum Querfurt, Torgau, Delitsch, Borbig, Duben, Eilenburg, Ziegenruck und Teile der Amter Senftenberg und Finfterwalde; endlich die Lehnshoheit über die Grafschaft Stolberg und die Solmsschen Herrschaften Baruth und Sonnen-Diese Gebiete, für welche ber Konig ben Titel "Herzog von Sachsen, Markgraf ber Ober- und Nieberlaufit, Landgraf von Thuringen und gefürsteter Graf von Henneberg" annahm, hatten sonst unter bem Hause Wettin gestanden, und es gab in ihnen eine große Partei, welche ben Herrschaftswechsel ungern sah. Sie hatte 1814 eine Petition an den wiener Rongreß zustande gebracht, welche sich für den Fortbeftand bes alten sächfischen Staates aussprach; fie hatte 1815 vor ben Schlachten von Ligny und Belle-Alliance unter ben sächfischen Truppen im preusischen Heere eine Meuterei angezettelt, die Blücher durch Erschießen ber Rabelsführer in Luttich bestrafen nußte. Ja man hatte fich in Sachsen damals sogar über einen Sieg Rapoleons gefreut, wenn nur Preußen badurch zu Fall gekommen wäre. In Leipzig war 1813 der beutsche Enthusiasmus noch am lebhaftesten gewesen, aber auch dort trat an deffen Stelle, sobald man von der beabsichtigten Einverleibung Sachsens hörte, ber haß gegen Preußen. Das auf dem Schlachtfelbe errichtete Siegesbentmal wurde bes Nachts umgefturzt und zerftört; man fagt von Studiren-

<sup>\*)</sup> Das Bistum Merfeburg wurde 1561, bas Bistum Zeit (welches 968 gestiftet, 1029 nach Raumburg verlegt war) wurde 1564 fäkularisirt und vom Kursürsten von Sachsen Johann Georg I. administrict. Dieser gab die beiden Stifter dann als Herzogtümer zweien seiner jüngeren Söhnen; für einen dritten stiftete er das Herzogtum Weißenfels. Diese drei Rebenlinien erloschen — Zeit 1718, Werseburg 1738, Weißenfels 1746 — und die Herzogtümer sielen an Kursachsen zurück.



den. Denn als die Rachricht von der beschlossenen Zerreißung Sachsens nach Leipzig kam und in dem Convictorium der Studirenden bekannt wurde, stürzten diese auf die Straßen, riesen "Burschen heraus!", sammelten in der kürzesten Zeit eine große Masse Studenten und Volk um sich und zogen damit auf den Markt vor die Wohnung des preußischen Kommandanten, wo sie dem Könige von Preußen ein dreimaliges Pereat brachten und sich damn zerstreuten. Der Kommandant, General v. Bismarck, ließ Generalmarsch schlagen; aber der Auslauf war bereits spurlos zerstoben.")

In solcher Stimmung befand sich ein großer Teil jener sächsischen Bevölserungen, die 1815 preußisch wurden. Am meisten waren über den Anschluß an Preußen der Adel und die Beamten erbittert, weil sie unter der neuen Herrschaft sür ihre Personen und ihren Stand mancherlei Rachteile erwarteten; die Gevatterschaft und der Schlendrian sühlten sich bedroht. Dagegen der Gewerdtreibende und der Kaufmann, überhaupt der Bürger nahm diese Beränderung, die ihn zum Angehörigen eines Großstaats machte, mit weniger Unmut, ja zum Teil mit Befriedigung aus, und es ließ sich voraussehen, daß die so ganz gleichartigen Bevölserungen, Brandenburger und Sachsen, beide protestantisch, beide ursprünglich dessselben Stannmes, sehr rasch mit einander ganz und gar verschmelzen würden. Aber vor der Hand war dieses doch noch nicht geschehen.

Ebenso verhielt es sich mit dem Zuwachs, den der Staat im westlichen Pommern erhalten hatte. Die Erwerdung Schwedisch Borspommerns mit Rügen (75 Quadratmeilen mit 124 000 Einwohnern) mußte dem Hohenzoller besonders lieb sein; jeht war ja der Bunsch seiner Ahnen endlich erfüllt, das ganze Pommerland preußisch. Friedrich Bilhelm III. hatte es sich auch sehr beträchtliche Opser kosten lassen: außer dem kleinen Herzogtum Lauendurg an der Elbe, welches, vordem zu Hannover gehörig, auf dem wiener Kongreß Preußen zugewiesen worden, gab er durch Vertrag vom 4. Juni 1815 noch eine Geldentschädigung von 2 600 000 Thalern an Dänemark, fünf Millionen an Schweden und sir Nebenausgaben eine halbe Willion. Aber auch hier besstanden bei dem Abel, der unter der Krone Schwedens große Vorrechte besessen, gegen die neue Herrschaft mancherlei Antipathien.

Auf das meiste Misbehagen stieß dieselbe indes bei den Bewohnern der neuen Gebiete am Rhein und in Westfalen, die von den Franzosen einige nütliche Einrichtungen erhalten hatten und nun dieselben zu versiteren fürchteten. hier war überdies der Widerwille der Katholisen gegen die protestantische Herrschaft zu überwinden. Auch darin lag eine Schwiezrigkeit, daß diese Provinzen ursprünglich aus einer großen Menge kleiner

<sup>\*)</sup> Bulau, geheime Gefchichten, III. 364, Leipzig 1851.

Staaten bestanden, deren Unterschiede und Eigenheiten von den Franzosen zwar größtenteils, aber boch nicht vollkommen zerftört worden Es gab hier die Herzogtumer Julich und Berg - auch ein längst ersehnter Besit, den Preußen jest für Ansbach und Baireuth von ben bairischen Wittelsbachern eingetauscht, — bazu die Grafschaften Rerpen, Homburg, Gimborn, die Herrschaften Wickerath, Broich, Hardenberg, Schöller, Obenthal, Bilbenburg, die Bistumer Paderborn und Münfter (jenes 1802, dieses 1803 fäkularifirt), die Benediktiner-Abtei Reu-Corvey an der Weser, die Erzstister Köln und Trier, die mediatisirten Reichs= ftädte Köln, Betlar, Aachen, Dortmund, die mediatifirten Grafschaften Sann am Befterwald. Solms an der Lahn und Better. Wied mit Neuwied am Rhein\*); endlich das Saarbecken mit Saarlouis und Saarbrucken, wozu später (1834) noch das dem Herzog von Koburg für zwei Millionen Thaler abgekaufte Herzogtum Lichtenberg gekommen ift. Leicht war es, diese westlichen Provinzen in den Titel aufzunehmen. — der König nannte fich für fie "Großherzog von Niederrhein, Herzog zu Engern und Weftfalen, Fürft zu Baderborn und Münfter" -, schwer fie mit der übrigen Monarchie organisch zu verbinden. Friedrich Wilhelm III. hatte überdies nicht das Talent, sich populär zu machen; sein kaltes, steifes Benehmen, die üble Laune, mit der er öffentliche Schauftellungen ertrug, ftieß die beweglichen Rheinlander ab; auf der Reise zum aachener Kongreß sah man sie bem Kaiser Franz, der mit Bonhommie auftrat, zujauchzen, dagegen den König Friedrich Wilhelm so tühl behandeln, wie er sie; es zeigte sich hier wieder die alte Erfahrung, daß die Zuneigung der Bölker weit mehr durch die perfönliche Erscheinung der Monarchen, als durch deren wirkliches Verdienst bestimmt wird.

Bu allen diefen mehr oder weniger widerftrebenden Elementen kam

Trier, dlteste beutsche Stabt, ursprünglich keltisch, Stabt ber Trevirer, war um 320 Hauptstadt von Gallien und seit dieser Zeit nachweisbar ein Bischofssit. Dem späteren Erzstift waren untergeordnet die Bistümer Met, Toul, Berdun; es hatte Erzkanzlerwürde durch Gallien und Arelat; seit 1579 gehörte dazu die gefürstete Abtei Prüm an der Eisel. Betzlar war von 1689 bis zum Sturz des deutschen Reiches der Sitz des Reichskammergerichts. Aachen (im 2. Jahrhundert n. Chr. gegründet, von Karl dem Großen zur freien Stadt erhoben) war von 813—1553 Krönungsstadt der deutschen Könige; Dortmund im 15. Jahrhundert berühmt als Hauptstuhl des Behmgerichts.



<sup>\*)</sup> Köln wurde gegründet durch die deutschen Ubier 36 v. Chr.; Agrippina, Gemahlin des Kaisers Claudius, schiete 50 n. Chr. eine Kolonie von Beteranen hierher; daher hieß es Colonia Agrippina; Otto I. erhob Köln zur freien Reichsstadt. Bischofe in Köln sind seit 314 historisch nachzuweisen; seit 784 war Köln ein Erzbistum, bald dann die Metropole der Bistitumer Bremen, Minden, Osnabruck, Münster, Utrecht, Lüttich. 1052 wurde der Erzbischof von Köln Erzkanzler des römischen Stuhls, danach Erzkanzler des heiligen römischen Reichs durch Italien; er hatte, weil Aachen in seinem Sprengel lag, das Recht den Kaiser zu frönen.

nun als spröbestes und widerharigstes das polnische. Die übrigen Bevölkerungen waren doch alle deutsch und daher in der Hauptsache gleichartig, die Bewohner des Großberzogtums Posen dagegen und eines beträchtlichen Teiles von Westpreußen in Abstammung, Sprache, Sitte und Reigung noch zumeist Polen; Adel und Geistlichkeit, die hier den Ton angaben, sügten sich nur sehr widerwillig und mit stillem Protest in das Preußentum.

Es leuchtete ein, sollte der Staat zu einer innerlichen Einheit kom= men. so mußte er die Sonderwesen, wie er vordem gethan, auffaugen und daß dies eher einer bureaufratischen als einer konstitutionellen Ronarchie gelingen wurde, lag ebenso auf ber hand. Denn wenn jest ein Reichstag zusammentrat, so bestand er zur Hälfte aus Rännern, die. bisher dem preußischen Staat ganz fremd, für ihn gar wenig Liebe, sonbern fast nur Interesse für ihre engere heimat hatten. Da wäre ohne Aweifel das erfte gewesen, daß fich ein gewaltiger Sturm gegen die Militarlaft und besonders gegen bie allgemeine Behrpflicht erhob, ohne die doch Preußen nicht aut mehr bestehen konnte. Sie war in den neuen Provinzen sehr unbeliebt, wenn auch in einigen Landesteilen, z. B. am Rhein, weniger über fie, als über das brückende Einquartierungswesen geklagt wurde.") Bedenkt man mun, daß ber König auch so schon von ber Landwehr, dem "Bolt in Baffen", nicht ganz fo viel hielt, als ber freisinnige Boyen wünschte, so ist anzunehmen, daß dieses wichtige Inftitut durch Reichsstände sicherlich eher erschüttert als befestigt worden wäre. Auch sonft herrschte über die Aufgaben und Riele, Mittel und Bege des preußischen Staates unter den alten und neuen Preußen bei weitem nicht Übereinstimmung, und das Deutschtum war gerade unter ben letteren (zumal den posenschen und den linksrheinischen) keineswegs so ftart, daß man nicht auch im deutschen Interesse hatte wünschen muffen, fie möchten nur zunächst rechte Preußen werben — was nach ber allgemeinen Überzeugung der Altpreußen der einzige Weg fur die Deutschen fiberhaupt war, zu rechter Deutschheit und zur beutschen Ein-Mußte boch noch im Jahre 1830 ein den Rhein= heit zu gelangen. landern sonst wohlgeneigter Beobachter gestehen: "Die Truppen (aus ber Rheinproving) werden im Kriegsfall bem Befehl gehorchen, aber noch haben fle nicht den friegerischen Geift und nicht den festen Jufammenhang mit ihren Führern wie in den alten Provinzen", und aus dem Trierschen heißt es in einem Bericht von demselben Jahre: "Eigentliche Anhänglichkeit an den preußischen Staat haben die fünfzehn Jahre der Bereinigung natürlich noch nicht erzeugen können, und die Beränderung des Steuersnftems sowie die jährlichen Landwehrübungen haben gereizt;

<sup>\*)</sup> Bgl. Claufewit, in Schwart' Leben bes Generals C. v. Claufewit, II. S. 235 ff.

bas Landvolk ist nirgends französtsch, aber auch nicht beutsch gesinnt; in den Städten dagegen haben französische Journalisten Anklang gesinnden . . . " ")

Und boch hatte das preußische Wesen gerade um die alten Reichse und Priesterstädte am Rhein sich bald die erheblichsten Verdienste erworden. Köln z. B. war am Ende des achtzehnten Jahrhunderts in Schmutz und Armut sast verkommen\*\*), die Franzosen brachten hier dann ein regeres Leben auf; aber erst durch die Vereinigung mit dem preußisschen Staate und zunächst durch die Verwaltung Friedrich Wilhelms III. ist die Stadt zu ührer hohen Bläte gelangt.

Rurz, es hatte sein Gutes, daß alte und neue Breußen fich erft ein Menschenalter hindurch aneinander gewöhnten, erft im gemeinsamen Breußentum mit einander verschmolzen, ehe fie durch Boltsvertreter an ber Geftaltung bes Staates Anteil erhielten. In dieser Beziehung hat nun gerade der "Büralism" erheblich genützt. Denn wenn auch das Heer von Beamten, welches nummehr die neuen Provinzen in Besitz nahm, durch feine Bielregiererei den Einwohnern, besonders am Rhein, sehr läftig wurde, so konnten diese doch nicht umhin, vieles von der Beise und Denkart ihrer Regierer anzunehmen; das spezifisch-preußische Wesen mit seinen Licht= und Schattenseiten schlug unter ihnen Wurzel und befestigte sich eben beshalb rascher, weil die Regierten keine Bertretung, also keinen gemügenden Schutz gegen die Regierung hatten. bemfelben Grunde ging die Verwaltungseinigung unendlich leichter von statten, als unter einer konstitutionellen Regierung möglich gewesen wäre. Ginen Teil des Berdienftes durfte fich dabei der Rönig felber zuschreiben, benn er zentraliserte die Beamtenschaft noch mehr als bisher, ließ sie bam mit voller Kraft spielen und war nicht zu bewegen, ihre energis scheften Febern, nämlich die Harbenbergischen, die "Heimatlosen", die der Grundadel fo fehr haßte, abzuschaffen; wenn auch die "Maschinerie" im Rabinet die Grundsätze wechselte, so behielt der König doch die Personen unten bei, und diese regierten in Harbenbergs Weise ungestört fort.

Das gefamte Staatsgebiet war durch Verordnung vom 20. April 1815 in zehn (nachher acht) Provinzen, jede Provinz in Regierungsbezirk, jeder Regierungsbezirk in landrätliche Kreise eingeteilt. Der Landrat, der in seinem Kreise die Verwaltung des platten Landes und der kleinen Städte leitete, während die größeren sich selbst verwalteten,

<sup>\*\*)</sup> v. Lang, Memoiren I. S. 190: "befto karglicher sach es (1790) in bem frommen Köln aus: die Häuser eingefallen, auf den Straßen hungernde slehende Jammergestalten und lauernde schmuzige Weibspersonen. Dazu ein ewiges Schellen und Klingeln in den 365 Kirchen, und ein Rennen zu den 11 000 Jungfrauen und den heiligen 3 Königen."



<sup>\*)</sup> Clemens Perthes: Friedrich Perthes' Leben, Gotha 1857, III. S. 360.

stand unter der "Regierung", einem Kollegium von Räten, die unter Direktion eines Präsidenten die Geschäfte, nach Fächern verteilt, bearbeisteten; die Bezirksregierungen standen wieder unter dem "Oberpräsisdenten", der die Zivilverwaltung der Provinz leitete, während neben ihm ein General die Nilitärsachen verwaltete; die Oberpräsidenten waren dem Ministerium, die Generale dem Kriegsminister untergeordnet, und die Oberleitung des Ganzen lag in der Hand des Staatskanzlers, in welchem die Pyramide gipselte. Reben dieser Beamtenhierarchie richtete der König durch Berordnung vom 31. Kärz 1817 den Staatsrat neu ein, eine Behörde, welche über die obersten Grundsäse der Berwaltung und über neue Gesehe beraten sollte; sie konnte einigermaßen als eine Art von Regulator oder Kontrolle der Bureaukratie gelten, denn außer den höchsten Beamten gehörten zu ühr auch die königlichen Prinzen und solche Staatsdiener, die zwar nicht ühr Amt, aber das besondere Berstrauen des Königs in den Staatsrat berief.

Die zentralifirte Verwaltung sollte nun vor allem zweierlei leiften: erstens die neuen Erwerbungen auf preußisch einrichten, ohne boch gute Eigentümlichkeiten auszurotten, und zweitens ben zerrütteten Finanzen wieder aufhelfen. Beide Aufgaben löfte fie überraschend schnell. preußische Beamtenschaft hatte von altersher viel Routine, und es fand fich manches vorzügliche Talent an einfluhreicher Stelle, wie der Oberpräfident Sact in der Rheinprovinz, der Geheime-Finanzdirektor Ladenberg in Berlin; ber lettere so recht von altbreufischem Schlage, eiferner Ausdauer, unverwüftlicher Arbeitstraft, strengem Ernft gegen fich und andere. Als einmal einer seiner Untergebenen, ein Rat, der die Geschäfte nicht überwältigen konnte, entschuldigend beteuerte, "er fitze von 6 Uhr früh ummterbrochen am Arbeitstisch", antwortete ihm Labenberg tabelnb: "Aber lieber Freund, wozu verwenden Sie denn die goldenen Morgenftunden?" Solche Männer brachten bald in das Chaos, das der Krieg zurückgelaffen, Ordnung und alle die Sonderwesen in eine Form. Ihre mehr ober weniger ruckfichtslose Energie schonte nur diejenigen fremben Einrichtungen, die wirklich Wert hatten — wie auf dem linken Rheinufer bas zeitgemäße Gerichtswesen mit dem Code Napoléon — ober bie unschädlich waren, 3. B. daß den mediatifirten herren in ihren Gebieten die niedere Verwaltung verblieb.

Die meiste Schwierigkeit machte das Finanzwesen; gerade hier ersscheint aber auch der absolute König mit seiner Bureaukratie im vorteilshaftesten Lichte. Die opfervolle Zeit von 1806 dis 1815 hatte alle Gemeinden und den Staat selbst tief in Schulden gestürzt; eine Lage, die der hohenzollerschen Wonarchie neu war. Die Staatsschuld betrug über 200 Millionen Thaler, und dabei gab es jest eine Wenge außerordentslicher Bedürsnisse zu befriedigen: zerstörte Festungen, verdordene Straßen

mußten wiederhergeftellt, die Borratskammern von neuem gefüllt, Reu-Vorpommern und einige kleinere Erwerbungen, z. B. Ottweiler, das ein Graf Pappenheim abtrat, bezahlt und eine Unzahl neuer Ämter und Einrichtungen, zumal in den westlichen Provinzen, geschaffen werden. Bon dem Anteil an der franzöfischen Kriegssteuer, etwa 40 Millionen Thaler, von den englischen Subfidien (12 Millionen), vom Erlös aus einigen Anleben und Buterverfaufen, blieb bem Staate nicht viel, nachdem er die dringendsten Forderungen der geschädigten Korporationen und Provinzen befriedigt hatte. Der ausländische Kredit war gering, die Steuerfraft bes Landes, das seinen Rriegsschaden auf hunderte von Millionen Thalern berechnete, mußte geschont werden. Da fand nun die Haupttugend des Königs, seine Wirtschaftlichkeit, Gelegenheit zu verdienstvollstem Wirken. Großmütig gab er seine Krondomänen preis, behielt fich nur so viele vor, als einen Ertrag von 21/2 Million Thaler abwarfen, der zum Unterhalt der königlichen Familie diente; die übrigen Güter mit einem Ertrage von 54/4 Millionen follten behufs Schulden= tilgung verkauft werden. Er erklärte fich also nach dem Ausbruck der Junker "für einen abgefundenen Benfionar"; aber bie freifinnigern Batrioten rühmten ihn als wahren Landesvater, und diese Bezeichnung war treffender. Außerdem machte er im Militar burch Beurlaubungen große Ersparnisse, und hielt an der Landwehreinrichtung, die er eigentlich nicht fehr liebte, doch besonders darum fest, weil sie mit den denkbar geringsten Rosten ein möglichst zahlreiches Seer lieferte. Er überwand sogar seinen Biberwillen gegen den Namen der Reichsftande und verordnete durch Gefetz vom 30. Mai 1820, daß in Zufunft kein neues Darleben ohne Bewilligung und Garantie ber einzuberufenden Reichsstände durfe aufgenommen werben. Daburch schob er bem Borgen wenigstens für seine Lebenszeit einen fehr gewichtigen Riegel vor. Bugleich feste er eine "Saupt-Schulden-Berwaltung" ein, bestimmte zur Berzinsung und Bertilgung der Schulden, die noch 180 091 720 Thaler betrugen, jährlich 10 Millionen und firirte die gesamten Staatsausgaben auf ein Maximum von jährlich 50 363 150 Thalern; er band fich also an ein Budget. Für außerordentliche Rotfälle bediente er sich des Seehandlungs = Inftituts, welches, in die Stellung eines Staats-Bankhauses gebracht und von dem Direktor Rother sehr geschickt geleitet, ber Krone zu kleinen Anleihen behilflich sein konnte, ohne daß man Reichsstände hätte in Anspruch nehmen müffen.

Freilich wäre dies alles unzureichend gewesen ohne die gründliche und heilsame Reform des Steuerwesens, die im Jahre 1818 vorgenommen wurde. Ihr Verdienst gebührt vornehmlich dem Finanzminister v. Klewiß. Auf den Rat dieses energischen und einsichtsvollen Staatsmanns hob der König durch Gesetz vom 26. Mai 1818 für alle Waren, außer Salz, Tabak, Moft, Bier, Branntwein, die Thoraccise auf, welche nun, da es Gewerbefreiheit gab, veraltet und schädlich war, und führte statt dessen in 126 größeren Städten die Rahl- und Schlachtsteuer, in den Neineren und auf dem platten Lande die Klassensteuer ein. Unbeirrt durch das Nißsallen, welches die Naßregel anfangs erregte, sührte Klewiz dies neue Steuersystem durch, und die guten Birkungen zeigten sich dalb. Denn nicht nur slossen den Kassen des Staats und der Städte, die einen Anteil an der Nahl- und Schlachtsteuer erhielten, jetzt bedeutend größere Summen zu als vordem; es hob sich auch der Berkehr, seitdem er so erleichtert worden.

Diefe Finanzmaßregel hatte aber noch eine andere und fehr groß= artige Folge: Preußen tam burch fie ju einer beutschnationalen Sandelspolitit. Denn ba bei ber gerriffenen Geftalt bes langgeftreckten Staatsgebiets — 195 Vostmeilen von Memel bis Saarbrücken — die Bewachung der Grenzen gegen die Schmuggler schwer und kostwielig war, so entstand das Bedürfnis, die Nachbarn in das preußische Rollinstem aufzunehmen, und da die Vorteile, welche Handel und Bandel in ganz Deutschland von dem Begfall der inneren Rollschranken haben mußten, in die Augen sprangen, so schien es auch politisch klug, fich burch eine folche Wohlthat das deutsche Bolf zu verbinden. Die Regierung brachte baber schon im Jahre 1827 mit einigen Enklaven eine Bolleinigung zuftande und gab fich bie größte Muhe, immer mehr Bundesftaaten zum Beitritt zu vermögen; fie scheute babei beträchtliche Opfer nicht, stellte fich zu den Genoffen auf den Fuß der Gleichheit, und trot ber Ränke, die Öfterreich und England an den deutschen Höfen dawider spannen\*), erreichte fle ihr Ziel. Im Jahre 1828 trat Heffen-Darmftabt, im Sahre 1831 Rurheffen bei, 1833 Baiern, Burtemberg, Sachsen, Thuringen. Am 1. Januar 1834 ward mit biefen ber preußisch= beutiche Rollverein abgefchloffen, 1835 auch mit Baben und Raffau, 1836 mit Frankfurt a. M.; nur Hannover, Olbenburg, Braunschweig, Mecklenburg und die Hanseftädte hielten fich fern. Um das Zuftandekommen des großen Berkes hatten fich unter den preußischen Beamten namentlich die Kinanzminister von Mot (1825-30) und von Maaßen (1830-34) und die Geheimräte Eichhorn und Kühne fehr verdient gemacht.

So war num der allergrößte Teil von Deutschland nehst den Provinzen Preußen und Posen — 26 Millionen Deutsche auf 8000 Duadratmeilen — wenigstens auf dem Gebiet des Handels und Gewerbes geeint. Die materiellen Interessen nahmen seitdem einen ungemeinen Ausschwung; denn durch die Handelsfreiheit, die ein Prinzip dieses Ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. Kombst a. a. D. S. 98. Bierion, preuß, Gelchichte. II.

eins war, wurde der Geschäftskreis unvergleichlich weiter, der Verkehr leichter; rasch entstanden überall neue industrielle Unternehmungen und blühten, während auch die alten wuchsen. Kaum weniger Rußen hatte der Landwirt, dessen Erzeugnissen sich nun ein sehr viel weiteres Marktzgebiet öffnete. Der Landbau war in Preußen bereits durch die großen gesetzgeberischen Resormen von 1806 bis 1811, sowie durch den ratioznellen Betrieb, den Albrecht Thaer, der Begründer der ersten landwirtschaftlichen Lehranstalt (zu Möglin dei Reustadt-Eberswalde im Jahre 1806), gelehrt hatte, zu schöner Blüte gediehen; jeht ersuhr derselbe nun eine neue sehr erhebliche Förderung.

Die Stiftung bes Zollvereins brachte aber auch einen bebeutenden politischen Vorteil, denn Preußen gewann nun auf die materiellen Interessen Deutschlands einen großen Einsluß; es bestimmte dessen Handelspolitis und eroberte sich die Zuneigung zunächst des deutschen Gewerbeund Handelsstandes. Dies konnte wohl als Ersat für die petuniären Opfer gelten, welche der preußische Staat der Einigung Deutschlands hierbei brachte; denn im Anfange erlitten seine Kassen durch den Zollverein beträchtlichen Schaden. Ofterreich, das schon wegen seiner verschiedenen Verschräberhältnisse in eine Zolleinigung mit Deutschland nicht treten konnte, sah mit Eisersucht, wie sein alter Nebenduhler auf einem Umwege num doch zu einer Art von Hegemonie in Deutschland gelangte; es wagte aber nicht mit Preußen zu brechen und ließ geschehen, was nicht zu ändern war.

Auch die geistigen Interessen bes Bolts, besonders den öffent= lichen Unterricht hat Friedrich Wilhelms Bureaufratie fehr geforbert. Denn fie verstand es das Richtige in praktische Regeln zu bringen und führte ihre Reglements mit Kraft durch. Wo man ihr nicht von oben ber es anders befahl, hielt fie an ihres Meisters Sardenberg liberalem System fest und bewies, daß es ihr weder an Freisinn noch an Einficht in die wirklichen Bedürfnisse der Zeit fehlte. Für das höhere Schulwesen war in Preußen immer viel geschehen, ungemeine Fortschritte aber machte es, nachdem seine Verwaltung 1817 vom Ministerium bes Innern abgetrennt und einem besonderen "Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten" übertragen worden war. Die Leitung besfelben bekam ber 1810 entlaffene Minifter v. Altenftein; er bewährte sich jetzt in diesem Fach beffer als früher im Finanzfach. In rascher Folge erschienen von ihm eine Menge angemessener Bestimmungen, strenge Prufungsvorschriften, weise Reglements und Ginrichtungen, welche ben höheren Unterrichtsanstalten tüchtige Lehrfräfte und zweckmäßige Lehrmethoben sicherten. Besonders heilsam erwies sich die Gründung philologischer Seminarien bei den Universitäten. Die Spmnaffen als Vorschulen ber Universitäten, diese als die Pflanzstätten ber Beamtenschaft wurden eifriger als je gepflegt und vermehrt; es wurden 70 neue Symnasien errichtet, die einander allzu nahe gelegenen Universitäten Halle und Wittenberg (1817) zu einer in Halle vereinigt, und für die Rheinsprovinzen (1818) in Bonn eine eigene Universität gegründet. Aber die Regierung zeigte sich zugleich der Bildung des Bürgerstandes so geneigt, wie man es von einer aufgeklärten Bureaukratie erwarten komte; sie gründete und förderte Realschulen, welche das geistige Vermögen des Handwerkers und Kausmanns, des Landwirts und Künstlers außersordentlich vermehrten und dadurch zur Vervollkommnung aller Gewerbsthätigkeit viel beitrugen.

Die größten Erfolge errang fie jedoch in dem eigentlichen Bolksschulwesen; binnen drei Rahren wurden allein in Weftpreußen — hier auf Betrieb bes trefflichen v. Schon, ber die Proving als Oberpräfident verwaltete — 400 neue Elementarschulen errichtet. Aber die Regierung begnügte fich nicht damit, Elementar- und Bürgerschulen und Schullehrer-Seminarien, wo fie fehlten, einzurichten, die Unterrichtsmethoben namentlich burch Berbreitung ber Peftalozzischen Lehrart zu verbeffern, zu vereinfachen, und was sich im Auslande bewährt hatte, nachzuahmen: fie zwang auch das Bolt, Gebrauch zu machen von dem Guten, was ihm ber Staat bot, indem fie ben Grundfat ber allgemeinen Schulpflichtigkeit durchführte: jedes Rind vom fechsten Jahre an bis zur Ronfirmation mußte von seinen Eltern ober Vormundern in die Schule geschickt und keines burfte konfirmirt werben, bas sich nicht wenigstens die notdürftigsten Schulkenntnisse erworben hatte. Die Aufsicht über die Bollsschule wurde dem Ortsgeiftlichen als "Revisor" und einem von der Gemeinde gewählten Schulvorstand übertragen; die Volksschulen eines Rirchemsprengels überwachte der Superintendent oder der Erzpriefter als "Schulinspettor". Da die Geiftlichen bamals zum allergrößten Teile Rationalisten waren, so hinderte die Unterordnung der Bolksschule unter die Kirche keinesweges, daß die Aufklärung das oberkte Liel aller Lehr= thätigkeit wurde. Alles dies, besonders aber ber heilsame Schulzwang, bewirkte nun eine rasche und glanzende Blute bes preußischen Schulwesens; es erlangte in der ganzen Welt einen hohen Ruhm und biente vielen Staaten zum Mufterbilde, obwohl gerade die freiheitlich verfaßten, 3. B. England, es nie erreichen konnten, weil ihre Regierungen eben nicht die Macht besagen, den Schulbesuch zu erzwingen. Rasernen und Schulen, allgemeine Wehrpflicht und allgemeine Schulpflicht — bas waren fortan die Grundpfeiler von Preußens Macht und Ansehen.

Auf dem Gebiete des Unterrichts herrschte also, wenn man von der politischen Überwachung der Universitätskatheber absieht, nichts weniger als Reaktion, und es ist dies dem Könige um so höher anzurechnen, weil er persönlich es gern gesehen hätte, wenn das Wissen bei einem seden

Unterthan auf den engen Kreis des Berufs, etwa auf den Bilbungsgrad der Bäter, beschränkt geblieben wäre. Der Fortschritt schien ihm überall verdächtig, weil das Ende sich nicht absehen lasse und weil das Zeitalter offendar ein revolutionäres sei. Indessen er hatte es nur mit dem erwachsenen Seschlecht zu ihnn und mochte der Zukunft nicht vorgreisen.

In den kirchlichen Dingen ftand die Sache anders; hier trat die Birtung der Lehre weit schneller ein, der Einfluß der Getftlichkeit auf bas Volk berührte den Staat viel unmittelbarer. Darum begünstigte die Regierung biejenigen religiösen Richtungen, welche bem revolutionaren Wesen am meisten entgegenarbeiteten. Doch im ganzen blieb ber Rönig den toleranten Überlieferungen seines Sauses treu; wahre, ungeheuchelte Gottesfurcht verband fich in ihm mit einem milben Sinne, ber ben Haber ber Konfessionen verabscheute. Bie oft hatten seine Vorfahren sich abgemüht, die Spaltung zwischen Lutherischen und Reformirten zu schließen; ihm gelang es. Bei der dritten Jubelfeier der Reformation 1817 führte er burch einen Kabinetsbefehl die Union ein, welche nun die beiden Konfessionen zur "evangelischen Kirche" vereinigte. Imang wollte er anfangs nicht anwenden, und ein solcher schien auch kaum nötig, da die feindlichen Gegenfate fich im Laufe ber Zeit verwischt hatten. Der Rönig, der bei Verfolgung dieses Lieblingsplanes an theologischen Beschäftigungen Beschmad gefunden hatte, entwarf nun eigenhändig eine Agenbe, für bie er ganze Foliohefte auszog. Sie wurde dann von seinen Hof-Geistlichen im Sinne ber Union ausgearbeitet und sollte (1824) in allen evangelischen Kirchen eingeführt werben. Die meisten Gemeinden nahmen fle an, nur einige lutherische in Schlesien weigerten fich ftandhaft und zogen es vor, eine besondere Sette, die Alt-Lutheraner, zu bilden, was ben König so aufbrachte, daß er fich zu Gewaltmaßregeln hinreißen ließ, die doch weber mit seiner sonstigen Toleranz noch mit bem Geiste des Unionswerkes ftimmten.

Seit 150 Jahren war es der Ruhm des hohenzollerschen Staates, der Hort des Protestantismus, zunächst in Deutschland, zu sein. Diesen Ruhm schien der König aufgeben zu wollen. Zwar hat auch er untersbrückten Glaubensgenossen des Auslands in Preußen ein Aspl erössnet: 500 Lutherische aus dem Zillerthal in Tirol fanden dei ihm freundliche Aufnahme; er stedelte sie 1837 in der Nähe von Erdmannsdorf in Schlesien an und daute ihnen eine Kirche und Schule; aber wie weit blied er hier doch hinter den Traditionen seiner energischen Ahnen zurück! Er, das Haupt eines Großstaats und des festländischen Protestantismus Schutherr, hätte der intoleranten österreichischen Regierung ein Veto zurusen, hätte, gestützt auf den §. 16 der Bundesaste, die Duldung der beutschen Evangelischen in Österreich, ja ühre Gleichberechtigung sordern

müssen; er that es nicht. Es hinderte ihn daran zumeist sein Mangel an Thatkraft und seine Friedenstiede; zum Teil aber wirkte dabei eine gewisse Abneigung gegen das Freiheitliche im Protestantismus mit, inssosern dasselbe zur Aussehmung gegen die Obrigseit sühren konnte. Übrigens, so zugethan er auch seiner Konsession war, es lag ihm von ihr doch hauptsächlich das Positive und weit weniger der Gegensatz gegen Rom am Herzen. Daher verbot er denn auch sturch Kabinetssordre vom Jahre 1821), in öffentlichen Schriften die Namen Protestant und Protestantismus zu gebrauchen, und gestattete nur das Wort Evansaelisch.

Bie wenig wünschenswert es dem Könige schien, den protestirenden Beift ber Unterthanen zu ermuntern, das zeigte fich auch in seinem Berhalten zur römischen Kirche selbst. Es herrschte damals bei einem Teile der deutschen Katholiken die Neigung, sich von Kom loszumachen, den Colibat aufzugeben und eine beutsche Rationalkirche zu gründen; bie Saupter biefer Partei maren ber konftanzer Generalvikar v. Beffenberg und der Professor Hermes in Bonn, der als Ausgangspunkt aller Rirchenlehre die Bernunft annahm. Anstatt nun auf iene Ibee einzugehen und als oberfter Bischof auch der katholischen Preußen selbst die Grenze zwischen Staat und Kirche zu ziehen, unterhandelte der König darüber mit dem Papfte, und, wie gewöhnlich, so wurde auch jest seine Diplomatie von der fremden übervorteilt. Rom errang, unterftütt burch die Unfähigkeit des preußischen Unterhändlers Niehuhr, einen bedeutenden Sieg. Es erhielt burch Bertrag vom Jahre 1821 auf die katholischen Unterthanen Preußens einen Einfluß, wie es ihn in keinem andern pro-Der König behielt nur in den östlichen testantischen Staate besaß. Provinzen bas Ernennungsrecht ber Bischöfe, also für bas Erzstift Gnefen-Bosen und die Stifter Rulm und Ermland; in den westlichen, bem Erzftift Röln und den Bistumern Münfter, Trier, Baderborn, sowie in Breslau follten die Domiapitel wählen, wenn auch mit Rudficht auf die Bunfche bes Königs. Überdies gab Rom teinen einzigen seiner Gebräuche auf, wenn ein solcher auch bem preußischen Landrecht widersprach. So konnte es geschehen, daß nach Abschluß des Geschäfts der Papft den König von Preußen wegen beffen wunderbarlicher (mirifica) Unterftlitung der papftlichen Bunfche, wegen eines Berfahrens belobte, welches, von einem tatholischen Fürsten gegen protestantische Bunfche geubt, Roms Verbammungsurteil erfahren haben mürbe.

Das Motiv zu solcher Rachgiebigkeit lag bei Friedrich Wilhelm III. eben in der Furcht, es möchten sich aus den Resormbestrebungen der deutschgestunten Katholisen, die übrigens an mehreren protestantischen Kleinstaaten einen Rückhalt fanden, politische Umsturzpläne entwickeln.

Die Reaktionspartei, die den König beriet, verschloß fich der Thatsache nicht, auf die Stein einmal mit den Worten hinwies: "Preufen ift ein proteftantischer Staat, in welchem sich seit zwei Jahrhunderten ein großes vielseitiges Leben, ein Geist der freien Untersuchung entwickelt hat. Auch ben Dümmften im Volke wird man nicht glauben machen, daß es von dem Willen des Fürsten abhänge, ob, wann und wie er eine übernommene Berpflichtung erfülle, und bag, wenn burch Billfür und Dighandlung gereizt, er sich diesem widersetze, ein Nachbar ihn tot zu schlagen befugt sei." Aber gerade barauf kam es an, die überzeugung von der Pflicht bes blinden Gehorfams gegen die Machthaber dem Bolke beizubringen. Der König hielt fich bazu berechtigt; er sette, und mit dieser Auficht ftand er nicht allein, bas Deutschtum so recht in den Gegensat au den Freiheitsbeftrebungen der Bölker, die ihm erft aus Paris und vom Sahre 1789 zu batiren schienen, obwohl boch gerabe bas alte beutsche Recht den fürftlichen Absolutismus nicht kannte. Geduldige Unterwerfung unter ben Willen der Obrigkeit hielt er für echt deutsch, er hielt fie auch für echt chriftlich und fand weber in der Bibel noch bei Luther etwas, was biefer Auffassung widersprach. Bielmehr versicherten ihm feine Geiftlichen - 3. B. sein Bewunderer Bischof Enlert, ber in ihm bas "qute Brinzip" verehrte — ber Fürst stehe zu den Unterthanen aenau in bemselben Verhältnis, wie ein Vater zu seinen ummundigen Kindern; er habe also in beren eigenem Interesse von ihnen unbedingten Gehorsam zu fordern, mahrend er selbst ihnen teine Rechenschaft schuldig fei, auch die Erfüllung von Berheißungen versagen durfe, gerade wie ein verständiger Bater fleinen Kindern, um fie zu beruhigen oder anzutreiben, wohl dies und jenes verspreche, aber nachher doch nur das gewähre, was er für heilsam halte.

Der König ging daher in gutem Glauben an die Gerechtigkeit seiner Sache noch einen Schritt weiter und versuchte die evangelische Kirche unmittelbar für die Aufrechterhaltung und Beförderung des absolutistischen Systems zu benutzen. Zunächst befahl er, Pfarrer und Lehrer, welche demagogische Umtriebe begünstigt hätten oder dessen auch nur mutmaßlich verdächtig wären, ohne weiters abzusehen; sodann verlangte er allen Geistlichen einen Eid ab, in welchem es hieß: "mit Lehre und Beispiel, mit Wort und That will ich die königliche Macht und Würde verteidigen, wie es in unserer heilsamen monarchischen Regierungsform sestgeseht ist. Auch will ich zu rechter Zeit es ausbecken, wenn ich ersfahren sollte, daß etwas vorhanden sei zur Anderung oder Aussehung dieser tresslichen Grundversassung, in welcher das Wohl des Staates bestand und bestehet, und der ich in allen Punkten gehorchen und nachsommen will und werde. Desgleichen will ich, soviel an mir ist, Seshorsam schaffen Seiner Königlichen Massestät, meinem allergnädigsten

Könige, und denen, welche von seinetwegen zu gebieten und zu besehlen haben; auch alle meine Pfarrkinder und Gemeindeglieder anhalten, jeder Zeit recht zu denken und zu reden über das weltliche Regiment, welches von Gott verordnet ist." Die evangelische Kirche sollte also eine gute politische Gesinnung im Bolke psiegen. Dasselbe erwartete der König nun von der katholischen Geistlichkeit und von den Jesuiten, die er nicht verhindert hatte sich in die Rheinprovinz einzuschleichen. Er fand aber bald, daß er mit seiner Rachgiedigkeit gegen den Papismus zwar diesen, aber nicht seine Fürstemmacht gestärkt hatte.

Die ultramontane Partei, von den Jesuiten, deren Orden der Papst 1814 wiederhergeftellt hatte, Klug geleitet, begriff, daß Preußen immer der natürliche Gegner der römischen Hierarchie und der Hort des Protestantismus bleibe, wenn auch sein Ronia zeitweilig biefen Gegensat nicht hervorkehre. Sie unterftütte beshalb die politische Opposition der Rheinländer und trug das ihrige dazu bei, mit dem Könige auch die preußische Nationalität unpopulär zu machen. Weffen er fich in ber Wirklichkeit von dem Bundesgenoffen, ben er in Rom gesucht, zu versehen habe, erkannte der König im Jahre 1835, als nach dem Tode des tolner Erzbischofs Grafen Spiegel, eines milben, freifinnigen Mannes, ber Freiherr v. Drofte-Bifchering, bisher Domkapitular in Münfter, mit Genehmigung der Regierung den erzbischöf= lichen Stuhl von Köln beftieg. Dieser streng papistisch gefinnte Pralat nahm sofort eine Verfolgung ber zahlreichen Hermesianer vor und brach fodann fein früher gegebenes Berfprechen in Betreff ber gemischten Chen, indem er fich weigerte, Ehen zwischen Katholiten und Protestanten zu geftatten, wofern nicht die Brautleute volle Sicherheit gaben, alle ihre Rinder dereinst katholisch zu erziehen. Bergebens suchte ihn die Regierung anders zu stimmen; da riß benn dem Könige endlich die Geduld, er ließ ben auffäsigen Kirchenfürften (am 20. November 1837) festnehmen und durch Gensbarmen auf die Feftung Minden bringen. Der Papft aber bestätigte ausdrücklich bes Erzbischofs Verfahren, klagte die preußische Regierung an, die Rechte der katholischen Kirche und des heiligen Stuhls mit Füßen getreten zu haben, und wie ein Mann erhob sich die ganze papistische Partei mit gewaltigem Lärm, griff unter donnerndem Beifall aller katholischen Preußenfeinde, also halb Deutschlands, in zahllosen Schmählchriften, namentlich von Baiern aus, ben König, bas Preugentum und den Protestantismus an und suchte das Volt am Rhein zum Aufftande zu bringen. Zett fielen so manchem tatholifirenden Broteftanten die Schuppen von den Augen, ging fo mancher außerpreußische Protestant in sich, ber sonst thöricht Preußen angefeindet. Friedrich Wilhelm seinerseits schritt nun auf dem Wege ernster Abwehr gegen Rom weiter vor. Die Tumulte, die am Rhein hie und da entstanden, wurden rasch mit Waffengewalt unterdrückt, und als im Februar 1838 ber Erzbischof von Posen und Gnefen, Martin v. Dunin, ebenfalls burch einen Hirtenbrief die Einfegnung gemischter Eben unterfagte, wenn die Kinder aus bemselben nicht im voraus der katholischen Kirche augewiesen würden, ließ ihn die Regierung in Kriminaluntersuchung ziehen, in Folge beren er zu sechsmonatlicher Festungsstrafe verurteilt und ba er bei seiner Widerseplichkeit beharrte, 1839 auf die Festung Rolberg geschickt wurde. Gründlich halfen biefe Magregeln allerdings nicht. Denn ber Papft und die Bischöfe, auch die Nachfolger Droftes, blieben bei ihren Er-Märungen, hielten an ihrer unduldsamen Braxis fest, und der König alaubte es bei jenen Beispielen ber Strenge kommen bewenden zu laffen. Erfolgreicher führte die protestantische Bresse den Kampf gegen den Sefuitismus, fie bedte beffen Gemeinschadlichkeit auf und brachte bie ultramontane Partei auch bei einem Teile der Ratholiken in Mikkredit. Denn schon war die Aufflärung felbst über Gegenden angebrochen, wo sonst nur der Papist gediehen. Auch das katholische Bolk in Deutsch= land ließ fich nicht mehr gang so leicht, wie ehebem, von seinen Dunkelmännern gängeln.

## Revolutionäre Seime.

Einmütig hatten 1813 alle Parteien und alle Schichten ber preußis schen Nation sich gegen ben gemeinsamen Feind, gegen Frankreich, erhoben und ihn zu Boden geworfen; nach dem Siege, seit 1815, gingen ihre Wünsche wieder auseinander, und es ergab fich eine um so größere Differenz der Meinungen und Strebungen, da jest neue Stämme zu den Altpreußen hinzugekommen waren. Dan konnte nicht fagen, was bie Nation. sondern nur, was die Teile wollten. Die Maffe bes Bolts, ber Bürger und Bauer, zumal in ben alten Provinzen, mar zufrieben mit dem Ergebnis des großen Kampfes; fie verlangte nach so gewaltigen Anstrengungen Ruhe und Frieden und eine gerechte, verftändige und wohls wollende Berwaltung. Dies wurde ihr zu teil. Man hörte zwar hie und ba Außerungen des Tadels, wie: "Die Regierungsmaschine sei einem toftbaren, schwerfälligen Beamtenheere anvertraut, welches Berge von Atten häufe, Dreane von Tinte vergieße und nichts leifte." Aber folche unbegründete Rlagen gingen nur von erbitterten Feinden der "Büraliften" aus und Stein, der fie mitteilt und billigt, muß nachber, wenn er die preußischen Bustande mit benen im übrigen Deutschland vergleicht, boch felbst geftehen: "ich finde in ber preußischen Berwaltung trot großer Diggriffe ein Fortschreiten in geiftiger und militärischer Sinfict; Die Errichtung so vieler Schulen, ber Bau so vieler Festungen, die Deutschland schuben, bie Anschaffung großer Geschütz-, Gewehr- und Munitions-Vorrate, die Entwidelung einer sehr großen, vollsommen organisirten Streitfraft beweisen es in großen Zügen und durch große Resultate. Und boch bezahle ich (an Steuern) in Preußen nur fünfzehn, im Naffauischen zwanzig Prozent. "\*) Ahnlich sprachen sich andere hellsehende Politiker außerhalb Breußens aus: "Wer macht das alles, was in Preußen vorgeht? wer bestimmt und leitet und ordnet das Gute an, was dort mehr geschieht als in irgend einem andern Lande?" "Der Rönig hat guten Billen", antworteten fie fich, "ift ein redlicher, verftandiger, gerechter Mann; im Staatsrat ift große Intelligenz; die Oberpräfidenten find geubt in der Verwaltung und die Beamten trefflich geschult, aber bas alles macht es nicht; die eigentlich bewegende Kraft liegt in dem Staat als Ganzem; es arbeitet und brangt ein so frisches und bedeutendes Leben in ihm, daß alle Einzelnen mur als Bertzeuge erscheinen." Die Menge urteilte freilich nicht so gunftig; "nur wenige batten damals auch nur davon ein Berftändnis, was ein großartig ausgebildetes Kriegsheer und eine redliche und wohlwollende Berwaltung für das Zusammenleben der Menschen zu bedeuten hat." \*\*) Die materiellen Intereffen, das wenigftens tonnte tein Unbefangener leugnen, waren gut aufgehoben bei einer Regierung, die keine Schulben machte. teine brudenben Steuern ausschrieb und Handel und Wandel von so vielen Fesseln befreite. Wie anders sah es in dieser Beziehung in ben Rachbarftaaten, 3. B. im Königreich Sachsen, aus! Dort dauerte noch nach 1815 das Mittelalter mit vielen seiner Difftande, ja in einigen Landesteilen sogar mit seiner Leibeigenschaft fort. "Dem königlich sächfischen Bauer bot sein Rachbar, ber preußisch-fächfiche, ber von allem Kammer des Keudalmesens befreit worden, einen für seine Regierung sehr ungunftigen Bergleich bar." \*\*\*) Und wie unglaublich langfam war in Sachsen ber Geschäftsgang! Auf ber leipzig-bresbner Strafe war bei Burzen eine Brude über die Balbe nötig. Auch hatte man schon im Jahre 1730 ben Plan bazu entworfen; aber im Jahre 1830 war der Bau noch immer nicht begonnen.

Allein die Gebildeten — der Abel, der höhere Bürgerstand, die Beamten, die Gelehrten und Geistliche — alle die, welche das Schwert des Geistes gegen Rapoleon gesührt hatten, richteten ihre Blicke noch auf höhere Güter als die Segnungen eines patriarchalischen Regiments, so wohlmeinend und zweckmäßig dasselbe auch im ganzen versahren mochte. Sie wünschten in Staat und Kirche diejenigen Ideen zur Geltung zu bringen, um deretwillen sie gelitten und gekämpst hatten. Da waren es nun des sonders zwei Strömungen, die sich in der össentlichen Reinung bemerkbar

<sup>\*)</sup> Stein bei Bert a. a. D. 705.

<sup>\*\*)</sup> Perthes a. a. D. 229.

Qungethal in Raumers hiftorischem Tafchenbuch 1863 S. 266, 304.

machten: der Hang, zu den Ordnungen der Vergangenheit, mit denen die französische Revolution gebrochen hatte, zurückzukehren, und der Trieb; das fremde Gute, welches in ihr gelegen, deutsch zu entwickeln.

Bunachft überwog boch bie reaktionare Stromung. Es fchien beutsch und vernünftig, alles das abzuwehren, deffen Ende in Frankreich zuletzt das Sakobinertum und der Atheismus gewesen war. Aber mährend die Besonneneren das Alte lebensfähig zu machen suchten, indem fie es einigermaßen reformirten und dann freilich selbst mit sehr mangel= haften Ergebniffen zufrieden waren, fturzte fich die Mehrzahl Sals über Ropf mit ihren Bunschen in die Berehrung des veralteten mittelalter= lichen Wesens. Am weitesten gingen babei diejenigen, welche zugleich das perfönliche Interesse trieb. Der Abel, seit seine Güter mobil geworden, seit er notgedrungen und seiner Natur zuwider in Erwerbskonkurrenz mit dem Gewerbstande getreten war und dabei natürlich den fürzeren gezogen hatte, suchte großenteils in absoluter Wiederherstellung alles Alten sein Beil. Schon 1815 tam, zuerst in Wien, unter ben Rührigsten dieses Standes, der bei der allgemeinen Reftauration am wenigsten gewonnen, eine Berbrüderung, die Bildung einer "Abelstette" zur Sprache\*); der Versuch wurde später erneuert; aber es blieb bei Entwürfen. Am meisten hatte ber Abel in Preugen Grund über Berlufte zu klagen, und doch wurde er hier von den Liberalen am lautesten anaeariffen. Da war es benn kein Bunder, wenn er reagirte. sehr freisinnige und patriotische Graf Gegler schrieb darüber im Jahre 1818 an Arnot \*\*): "Es ist höchst parteiisch und ungerecht zu sagen, ber Abel brucke die Bauern, ba diefer Vorwurf nur die Güterbesitzer treffen In Preußen haben die Juden einen sehr großen Teil der vormaligen abligen Güter, und ber burch ben Krieg zu Grunde gerichtete Abel hat sein lettes hergegeben, das Baterland zu retten, mahrend ihn die Juden aussogen. Daß die Herren Schriftgelehrten über bas Juden= unwesen, das wirklich schimpflich und unverantwortlich ist, nichts sagen und immer fortfahren wiber ben Schatten Abel zu fechten, wundert mich nicht, weil ich sie kenne; sed tu, mi Brute?"

Übrigens war jene "Abelskette" im Grunde doch mehr ein Zeichen der Zeit als des Standes. Denn selbst in der Philosophie erhielt nun jene Vorliebe für goldene Zeitalter, jene Verschmähung des in der Gegen-wart herrschenden Geistes wieder die Oberhand, welche, zur Zeit der Fremdherrschaft entstanden, von Fichte, der sie eine "Beschränktheit der Erstorbenheit" nannte, ersolgreich bekämpst worden war. Ihr Haupt-vertreter, Schelling, indem er die einen durch Mythologie und



<sup>\*)</sup> Raberes bei v. Schon a. a. D. IV. 442 ff.

<sup>\*\*)</sup> Arnbt, Rothgebrungener Bericht II. 145.

Symbolik, die andern durch phantaftische Naturphilosophie von der neuen Geschichte und von der Betrachtung der gefellschaftlichen Verhältnisse abzog, konnte fast als ein Gehilfe der Dunkelmanner gelten. Denn seine Weltweisheit führte zum Duietismus und begunftigte zunächst bas Aufschießen des Wunderglaubens, wie denn in der That die Mesmeriften, die Theosophen und Geifterseher jest wieder viel Rulauf hatten. Ebendahin trieb die romantische Dichtung, die, einft um den Aufschwung des Deutschtums hoch verdient, sich nun defto weiter von der Gegenwart abkehrte und in unter- und überirdische Regionen, in das Reich der Traume und Beifter flüchtete, je mehr im Staate einerseits die Iliberali= tät, andrerseits eine gewisse nüchterne Verftändigkeit aufkam. Da suchte Achim v. Arnim in der Poefie die Politit zu vergeffen, da sette Friedrich Schleael bas vollendetfte Leben in den brutenden Mußiggang ber hindu, bas Ibeal bes Menschentums in Pflanzenähnlichkeit, mahrend Ludwig Tied") auf der Afche des Bollsenthusiasmus von 1813, mit feinen Dichtungen eine "wunderbare Märchenwelt mondbeglänzter Zaubernacht" erbaute.

Solch Dämmerlicht that den überreizten Geistern wohl und stimmte zu der Ruhebedürftigkeit ber Maffen; es erleichterte aber auch ben Dbfturantismus, welcher nach bem Scheitern ber Revolution fich wieder eingeniftet hatte. Am breitesten machte er sich in der Kirche; auch in der protestantischen. Von der Thatsache ausgehend, daß auf die Bernumft allein eine religiöse Weltanschauung sich nicht gründen läßt, gelangte ein Teil ber Glaubensbedürftigen unter ben Evangelischen zu einem Muftigismus und Bietismus, ber in Abtötung bes mit ber Erbfunde behafteten Fleisches und in gefühlsseligem Aufgehen in unverständlichen ober unklaren Dogmen und Symbolen den Inhalt, in heimlichen Konventikeln die Form der wahren Religion fand; eine Richtung, die bald in Ruckerei ausartete und bei faft allen ihren Anhangern geiftlichen Sochmut erzeugte, bei einigen zu den unfittlichsten Berirrungen führte; wurde doch in den Mucker-Konventikeln zu Königsberg eine Art von Kultus mit dem Geschlechtsgenuß getrieben, so daß im Jahre 1835 die Polizei gegen biese "ftillen Frommen" mit ihren "Seelenbrauten" ein= schreiten mußte.

Von solchen Gegnern hatte der Rationalismus nichts zu fürchten; dagegen verlor er viel Boden an einen tüchtigeren Feind: die Orthos dorie. Zu Anfang des Jahrhunderts waren die Alts und Strengsgläubigen, welche als einzige religiöse Erkenntnisquelle die Bibel ansahen und einem jeden Teile derselben göttlichen Ursprung beilegten, ein kleines Häuslein; jeht aber wuchs ihre Rahl mächtig, weil man die verderblichen

<sup>\*)</sup> Beboren 1773, geftorben 1853 gu Berlin.

Wirkungen bes französischen Aufklärichts kennen gelernt hatte. In Preußen traten als die geschickteften Borkampfer der Orthodoxie Henastenberg in Berlin und Tholuck in Halle auf; fie führten mit den Häuptern des Rationalismus. Weascheider und Gesenius in Halle, einen erbitterten Rampf, in welchem fie schon darum das Übergewicht hatten, weil fie konsequenter waren als ihre Segner, die einen Teil der Offenbarung amahmen, einen andern ablehnten. Allein auch diese Orthodoren schienen manchem religiös Gesinnten noch nicht konfequent genug. War nicht die ganze Reformation in gewiffer Beziehung eine Revolution? war fie nicht eine Auflehnung der Vernunft wider die Autorität? hatte fie nicht dem schönen bunten, eigenartigen Mittelalter ein Ende gemacht? So fragten Kich besonders unter den Romantikern viele; auch bei manchen sonst nüchternen Röpfen tam der Protestantismus in Wiftredit, und die, welche das Ratholifiren am folgerechteften vornahmen, wurden gerabezu katholisch, kehrten, wie Friedrich Schlegel und Görres, in den Schof der "alleinseligmachenben" Kirche zurud. Solcher Abfall schreckte bann wieder ben einschlummernden Volksgeift auf, der in Preußen doch noch immer proteftantisch genannt werben mußte, wenn auch die Rahl ber tatholischen Mitbürger jetzt groß war. Man wurde auf das Treiben der Jesuiten aufmerkam, man redete wieder von Pfaffen und Finsterlingen und vom Antichrift in Rom. Die Beforgnis ftieg, als ber König fich 1824 mit ber tatholischen Gräfin Auguste von Harrach (bie er zur "Fürstin von Liegnig" erhob) vermählte. Man witterte in der Agende des Königs etwas Katholisches, obwohl man bann eher an Petersburg als an Rom hätte benken können. Die sonderbarften Gerüchte gingen durch bas Land; es hiek, die Jesuiten wollten mit Silfe ber Harrach den König römtsch machen. Die Regierung hatte (1823) das Münzwesen umgewandelt, für ben ganzen Staat den Thalerfuß und den Thaler zu 30 ftatt zu 24 Silbergroschen eingeführt, auch das Briefporto und das Chauffeegeld erhöht und machte mit biefen Finanzmaßregeln einen erklecklichen Gewinn. Gleich hieß es nun, diese Operationen seien wegen der Familie Harrach geschehen, die das Geld millionenweise einstecke. So ungerecht diese Befürchtungen und Anschuldigungen auch waren, es ließ fich boch nicht läugnen, daß die äußerste Konsequenz der Reaktion auf dem Gebiete bes Glaubens bie Rückfehr unter ben Papft fein mußte.

Diese Erkenntnis trug schon viel dazu bei, die überwiegende Mehrbeit umzustimmen und ihr das Deutschtum und die Vernünstigkeit einer unbedingten Bekämpfung der Ideen von 1789 verdächtig zu machen. Aber es kam noch manches andere hinzu, was der öffentlichen Meinung allmählich eine revolutionäre Richtung gab. Bon Anfang an hatte sich neben den Romantikern und Rückschttsmännern eine Partei klarer und praktischer Köpse behauptet, welche, wie Wilhelm v. Humboldt und

Hardenberg, aus der französischen Revolution gewisse richtige Prinzipien, namentlich den Grundsatz der Mobilifirung des Eigentums und der politischen Gleichheit der Staatsbürger, die in Preußen ja der allgemeinen Behrpflicht entsprach, glaubten übernehmen und nach den heimischen Beburfniffen geftalten zu muffen. Es gehörten zu ihr die meiften der Reformer von 1808 bis 1811 und sehr viele Beamten. Diese durften mit ihren Anfichten freilich nicht laut hervortreten; denn die Reaktion svionirte eifrig, um ben bemofratischen Staatsbienern auf die Sprünge zu kommen; aber jeder in feinem Amtstreise wirkten fie ftill und energisch in dem Sinne bes Staatstanzlers und richteten soviel als möglich ben Staat im Geifte jener Reformperiode ein, die ihre Blütezeit gewesen war. Ginen Bereinigungspunkt und eine Stütze bot ihnen der Freimaurerorden, der sein elaftisches Prinzip, die Humanität, als Liberalismus verftand, aber mur ben Zuverläffigen so erklärte. Der Tobfeind dieser Partei, der feudalgefinnte Grundadel, lieferte ihr im Rabinette manche Schlacht, brachte ihr manche Riederlage bei; aber fie blieb aufrecht und wirkfam, weil fie den Kern der Bureautratie ausmachte, und der König die Personen nicht maffenweise wechseln mochte. Die Feudalen hatten noch zur Zeit ihres größten Einfluffes zu klagen: "bas Beamtentum sei bemagogisch, im Staat herrsche Gleichmacherei, Abel und Militär würden nicht genug bevorzugt, vielmehr spiele ihnen die Zivilbehörde auf der Rase." Dennoch war nach der Meinung des urteilslosen Bolls nicht der Grundadel, sondern die Bureaufratie ber entschiedenste Feind einer zeitgemäßen Staatsentwicklung, weil jene in der Form ganz absolutiftisch verfuhr, und weil sie vor der Öffentlichkeit die Absicht der Regierung immer mehr in die Sprache der Reaktion einkleiben mußte. Aber die Erfolge ihrer Thätigkeit zeigten fich ben Schärferblickenben in bem wachsenben Selbstaefühl bes gemeinen Mannes, in der Auflärung, die durch die Schulen auch in die unteren Schichten brang, in bem Verschwinden alter Vorurteile, 2. B. bes Geburtsvorurteils; freilich auch in der Gleichmacherei, die in der Gesellschaft auffam. Alles bies waren Elemente, bie, wenn ber Staat so blieb, wie er war, nämlich eine absolute Monarchie mit ftändischem Beiwert, über turz ober lang das Bolt zu ihm in eben die Opposition bringen mußte, welche die Reaktion bei jenem schon jest argwöhnte.

Daß aber die Opposition nachmals einen so bösartig revolutionären Charakter erhielt, war nicht die Schuld der liberalen Beamtenschaft, ja im Grunde nicht einmal jener demagogischen Gelehrten und Literaten, welche außerhald Preußens ihre mehr oder weniger zerstörungslustigen Theorien predigten; sondern hauptsächlich und zunächst war es die Folge der Unvernunft, der Raßlosigkeit, mit welcher die Reaktion zu Werke ging. Die karlsbader Beschlüsse und die Demagogenhete, die darauf solgten, sind der eigentliche Ausgangspunkt der Revolution

gewesen, die breißig Jahre später Deutschland erschütterte. Denn durch jene unheilvollen Maßregeln traten die Regierungen der Nation als eine feindliche Macht gegenüber und untergruben mehr, als Demagogen es gekonnt, ben loyalen Sinn, ber so tief und ftark in ihr wurzelte. umtergruben aber auch das Deutschtum, welches fie zu verteidigen meinten. Denn da fie jedes deutsche Buch, welches Zeitgeschichte ober Politik behandelte, und jede deutsche Zeitung unter Zenfur stellten, die Renforen aber zum Teil Leute von unglaublicher Robeit und Gemeinheit waren, benen seine Geifteskinder zur Dighandlung, Verftummelung, Verfälschung auszuliefern gerade ein tüchtiger und ehrenwerter Schriftsteller am weniaften Luft haben konnte; fo geschah es, bag die Gebildeten ihre Augen von den unerquicklichen heimischen Verhältniffen ab= und ber Fremde zuwandten, daß man ausländische Geistesnahrung suchte, daß die Teilnahme, welche ber eigene Staat abwies, fremder Politit, besonders bem franzöfischen Staatsleben, zufiel, und daß in demfelben Grade, wie bas Berftandnis und bas Interesse für beutsche Staatsformen schwand, fich frangoffiche Anschauungen und Ibeen einnifteten. War die liberale Partei bisher auf beutsche Beise freifinnig gewesen, so wurde fie nun erst allmählich in franzöfischer Manier revolutionär. Sie gewöhnte fich, in dem deutschen Bunde nichts als den Schergen Metternichs und in ber heimischen Regierung nichts als ihren Wiberpart zu sehen, ber in eigener Sache Buttel sei. Das Recht verlor ihr an Burbe, ba es von benen gebeugt wurde, die es schützen follten, und auch die innere Politik schien nur ein Machtspiel, wie es die äußere immer gewesen war. wenn schon diese Grunde zum Digmut allen deutschen Bölkern gemeinfam waren, was follte nun erft die preußische Nation von ihrer Regierung halten, welche das Volk von 1813 über einen Kamm schor mit den Einwohnerschaften des ehemaligen Rheinbunds, ja ihm noch weit weniger Recht einräumte, als biefe befagen; welche die verdientesten Männer wie Arndt in den Kerker warf, oder wie Schleiermacher und Gneisenau mit Spionen umgab? Das erregte mehr Galle als das Vorenthalten einer Reichsverfaffung, für welche bas preußische Boll im großen und ganzen jest noch nicht schwärmte. Es geschah in jener Reit, wo die Regierung ins Schlepptau Öfterreichs und Ruklands geriet, nach außen unselbständig auftrat und daheim überall Demagogen witterte, daß bei einem Teile der Gebildeten der Stolz auf das spezifische Preußentum einen Stoß erlitt, daß fie Bergleiche anstellten, aber nicht immer so unbefangen urteilten wie Stein, daß fie mehr und mehr auf ben Bedanken tamen, ihre Ruftande seien nicht anders beschaffen, wie diejenigen der beutschen Mittel- und Rleinstaaten, ober wohl gar schlechter, daß endlich die schwarzweiße Fahne um einen Grad in der Wertschätzung sant und die

schwarzrotgoldene, als das Simbild einer besseren Zutunft, in den Gesdankentreis der Misvergnügten einzog.

Die Unflarheit über das, mas eigentlich im befonderen gefchehen folle, blieb jedoch; fie bilbet ben haupt-Charafterzug ber Bolitifirenden jener Beit. Bas Bunber, bag bie öffentliche Meinung, ba fie nicht beftimmt wußte, was fie wollte, fich nicht zu einer Macht ausbilbete? Im Grunde existirte fie taum. Gewiß war nur, daß die Mehrzahl der Gebilbeten von ihren politischen Zuftanden nicht befriedigt wurde. "Konnen wir benn wirklich fagen", fchrieb ber berühmte und ebenfo geiftvolle wie freisinnige hamburger Buchhändler Perthes im Frühjahre 1820, "tonnen wir wirklich sagen, daß in Deutschland eine öffentliche Meinung ift? Wie häufig haben wir erlebt, daß ein par gewandt geschriebene Zeitungsartikel Widerhall in allen anderen Blättern bervorriefen und die Stimmung um- und nochmals umbrehten! - Es hören wohl nur Wenige die Stimmen von fo verschiedenartigen Rännern aller politischen Richtungen, wie ich, und bennoch weiß ich auch nicht für ein einziges Berhältnis zu fagen, wie die öffentliche Meinung über dasselbe denkt. Will man fich aber aus den Zeitungen Rat erholen über die Stimmung der Nation, so wird man erfahren, daß gerade die bedeutenoften und edelften Manner bort niemals vernommen werben. Die Unterrichteten, die Guten, die Rechtlichen hüllen fich bei uns in ihre Tugend und schweigen, sei es aus Bequemlichkeit ober aus sittlicher Vornehmheit ober aus ariftokratischem Etel; aber es Magen, lärmen und schreien alle, die es beffer und behaglicher haben wollen und bennoch jede Anftrengung scheuen, um Einficht in die wirklichen Verhältniffe zu erlangen. Wie oft stehen eigentlich bose und schlechte Kerle an der Spite der schreienden Schreiber! Wo ift nun die öffentliche Meinung?"\*)

Bielleicht hätte indes das träumerische Wesen des "Denkervolks" diesen Mißmut bald wieder überwunden, wenn nicht von Zeit zu Zeit von außen her Ameizungen zu politischem Streben ersolgt wären, die um so energischer wirken, weil die Nation auf die Ansticht der ausländischen Staatsverhältnisse beschränkt war. Draußen aber entlud sich bald da, bald dort die Revolution, die in der Lust lag, in schweren Schlägen. Welch Interesse erregte dies Schauspiel bei den Deutschen, denen es so neu war! Sie begeisterten sich für die Freiheitsbestrebungen der Griechen wider die türkischen Barbaren, bildeten Philhellenen-Vereine, sangen und sammelten sür die griechischen Freiheit; sie erwärmten sich auch für die romanischen und amerikanischen Revolutionen, und es konnte nicht sehlen, daß sie aus diesen Ereignissen mit der ihnen eigenen Assimilationskraft



<sup>\*)</sup> Perthes a. a. D. 248 ff., 330.

allerlei revolutionäre Ideen und Reigungen in sich verarbeiteten, die damt langsam zu Thaten reisen konnten.

Die heißblütige akademische Jugend forderte solche schon jetz; da die Regierungen ihr den Krieg erklärt hatten, so ergab fie sich num wirklich einem revolutionären Treiben. 1821 brachte fie es zu einer in Deutschland neuen Ericheinung: es bilbeten fich gebeime politifche Gefellschaften. Sie waren nach dem Mufter berer eingerichtet, bie bamals in Stalien (die "Karbonari"), in Spanien, Frankreich, Griechenland, Rugland bestanden; und fie beschränkten sich zunächst auf die Universitäten, wo die verbotenen Burschenschaften nun heimlich tagten und die Politik, die suße verbotene Frucht, zu einem Hauptzweck ihrer Vereinigung erhoben. In Preugen waren Salle, Berlin, Breslau die Site diefer ftubentischen Berschwörer. Sie hielten mit ben Burschenschaften vieler anderen deutschen Universitäten allgemeine Burschentage, innerhalb beren eine engere politische Berbindung, ber "Jünglingsbund", die eigentlichen Revolutionsluftigen umschloß. Ihr Zweck war Deutschland mit Wort und That zu revolutioniren, und ihre Hoffnung der "Männerbund", ber, wie sie glaubten, im Militar, namentlich im preußischen, und in ber bürgerlichen Gesellschaft beftand und auf ähnliche Beise wie fie, basselbe Riel verfolgte. Schon 1822 mußten fie freilich biesen Glauben fahren laffen, aber fie lösten darum den Jünglingsbund nicht auf, fonbern beschloffen eine günftige Gelegenheit abzuwarten und suchten mittlerweile die Sicherheit ihres Geheinmiffes baburch zu verftärken, daß fie ein neues Erkennungszeichen annahmen: "Bift du schon auf bem Johannisberge gewesen?" sollte die Frage, "Ja, ich war im Mai bort", ober: "ich werde im Mai bort hingehen" follte die Antwort des Bumbesbrubers sein. Indeffen die Polizei kam dennoch bald dahinter; noch vor Ablauf bes Jahres 1823 wurden diese politischen Verbindungen aufgespürt und lieferten nur der Reaktion neue Baffen. Die beiben Großmächte beuteten biefe Entbedung aus, um die Geltung ber Beschlüffe von Karlsbad und Wien zu verlängern und die tonftitutionellen Staaten Süddeutschlands, wie ben ganzen Liberalismus, von neuem anzugreifen. Metternich schlug sogar por, die deutschen Universitäten gründlich umzugestalten und insbesondere die akademische Freiheit zu vernichten, was jedoch von Preußen abgelehnt Die Phantafterei jener ersten Regungen des revolutionären wurde. Geistes machte diesen selbst, samt der Trikolore, welche das Abzeichen der Burschenschaften war, lächerlich, und die öffentliche Meinung in Preußen, ober was bafür galt, neigte fich eine Zeit lang wieder mehr ber im Staate herrschenden Partei zu. Der Anflug von revolutionärer Stimmung bei einem Teile der Gebildeten verblaßte, und wenn die Regierung, wie sie verhieß, durch Ausbau ihrer Provinzialständeordnung, "bem Beifte der älteren deutschen Verfassungen, der Eigentümlichkeit des

preußischen Staats und den wahren Bedürfnissen der Zeit" wirklich Rechnung trug, so war die Nation befriedigt.

Aber eben jenes geschah nicht, man ließ die kummerlichen Stände kümmerlich bleiben, und als in Folge der französischen Julirevolution 1830 eine neue Aufregung der Geifter in Deutschland eintrat und nun auch viele norddeutsche Kleinstaaten in den Konstitutionalismus bineinrik. als aar in Volen 1831 ein furchtbarer Aufstand und in Rheinbaiern 1832 eine demotratische Bewegung erfolgte, da geriet die preußische Regierung wieder in die äußerste Furcht vor allem Volkstümlichen und führte im Berein mit Öfterreich gegen ben beutschen Bolksgeift bie schwerften Schläge. Auf Veranlaffung der beiden Großstaaten hob der Bundestag 1832 das Steuerbewilligungsrecht der Stände in den konfti= tutionellen Bundesftaaten faft gang auf, unterbruckte alle Bereine und Vollsversammlungen, alle freifinnigen Blatter, schaffte bie Preffreiheit, bie der Großherzog von Baden soeben erft gegeben hatte, wieder ab, verbot das Tragen beutscher Farben und ordnete eine neue Demokraten= jagd an. Mit größter Sarte verfuhr man bei biefer Bete. Sunderte von Studenten und andern jungen Leuten, auch Familienväter wurden, weil sie die deutschen Farben getragen oder revolutionare Reden geführt ober fich an den albernen Geheimbunden beteiligt, "wegen versuchten Hochverrats" feftgenommen und faft wie Königsmörder behandelt. Am brutalsten betrieb man die Verfolgung in Baiern, wo man die Demofraten nicht bloß in die Frohnvesten warf, sondern sie gar zwang, vor bem Bilbe des Königs Ludwig Abbitte zu leiften!

Richt in so empörender Beise, aber übermäßig streng wurden die politischen Berbrecher oder Berdächtigen in Preußen behandelt. Hier tras viele von ihnen vor Gericht das Todesurteil, welches der König — noch viel zu hart — in dreißigjährige Festungsstrasse umwandelte. So hat damals mancher tüchtige Jüngling (z. B. der später so berühmt gewordene Schriftsteller Friz Reuter aus Mecklendurg) um solchen Hochwerrats willen die schönsten Lebensjahre im Kerker verloren. Za selbst wer nur vor Jahren einem durschenschaftlichen "Kränzchen" angehört, galt in Preußen sür schuldig und konnte von Glück sagen, wenn er, wie der Schriftsteller Heinrich Laube aus Sprottau, mit vielmonatiger Unterssuchungshaft in der berliner Hausvogtei davonsam. Die preußischen Festungen langten kaum aus für alle die Berurteilten.")

Geleitet wurde in Preußen diese Demokratenjagd im allgemeinen von dem Hausminister Fürsten Wittgenstein und dem Polizeiminister v. Rochow, im besonderen und einzelnen von dem Geheimrat v. Tzschoppe.

<sup>\*)</sup> Bgl. Frit Reuter, Ut mine Festungstid. — S. Laube, Erinnerungen, Wien 1875 S. 247 ff.

Pierfon, preuß. Gefchichte. IL

Auf diese Männer fiel denn auch am meisten der Haß gegen das System welches der König angenommen.

Aber daß Friedrich Wilhelm III. ein solches System annahm, nach welchem jugendliche Thorheiten zu groben Verbrechen gestempelt wurden, und eine große Anzahl unschuldiger und meist tüchtiger und begabter Männer in die Hände fanatischer Feinde wie Tzschoppe und Kampt siel, das gereicht dem Könige, der den Beinamen des Gerechten, welchen ihm seine Verehrer gaben, sonst wohl verdiente, zu schwerem Vorwurf.

Um der Sache der Ordnung in Europa mehr Halt zu geben, erneuerten die deutschen Großmächte sodann ihren Bund mit Rußland, wo
seit Alexanders Tode (1825) dessen Bruder Risolaus gebot. Rachdem
dieser energische Fürst den polnischen Ausstand (1831) in Strömen von
Blut erstickt hatte, trat er als Hort des Absolutismus in Europa und
als Todseind der Resorm wie der Revolution, des Ständewesens wie der
Konstitution auf. "Ich verstehe", sagte er einmal zum amerikanischen
Sesandten, "daß man ein aufrichtiger Republikaner und ein aufrichtiger Absolutist sein kann, aber das Versassussesen ist eitel Heuchelei". Sein Einfluß auf den preußischen Hof, dem er durch Familienbande so nahe
stand, wuchs von Jahr zu Jahr; die sanatischen unter den Rückschrittsmännern betrachteten ihn bald wie einen Vater, und auch die anderen
sahen alles Heil sür Preußen nur in dessen unbedingtem Anschluß an
die russische Kontik.

Da aber der Regierung jest Konftitution und Revolution dasselbe bedeuteten, so geschah es, daß auch die Verfassungsfreunde fich gewöhnten, die eine nicht ohne die andere zu denken. Und die gahl dieser Partei mehrte sich immerfort; sie erhielt Zuwachs von den verschiedensten Seiten. War die Nation schon längst durch Vaterlandsliebe, Bildung und Besonnenheit mindestens ebenso reif zu einer Beteiligung an ber Politik, wie ihre mit Konftitutionen bedachten Nachbarn, so hatte jest gegen Ende ber breißiger Jahre ber Volksgeift fich noch höher entwickelt. Forscher und Denker wie in den Naturwiffenschaften Beffel, Leopold v. Buch, hufeland, Burdach und der Aristoteles der Neuzeit, Alexander v. Humboldt (geb. am 14. September 1769 zu Berlin), in der Geographie Karl Ritter, in der Geschichte Friedrich v. Raumer, Leopold Ranke, Stenzel, in ber Sprachfunde Bodh, Bopp und so viele andere, lehrten ihn alle Erscheinungen ber Natur, ber Geschichte, ber fittlichen Welt als organische Entwickelungen aufzufassen. Rugleich hatte sich die materielle Kultur unter dem Schutze bes langen Friedens mächtig gehoben; gefördert burch ben erftaunlichen Aufschwung, ben die Wiffenschaft nahm. Lettere burchbrang mehr und mehr das praktische Leben. Land- und Forstwiffenschaft, Fabrikwesen und Kriegstunft, Handel und Acterbau, alles wurde nun rationell betrieben. Die Naturwiffenschaft schritt rafch von Entbedung zu Ent-

beckung vor und zeigte, wie solche praktisch zu verwerten. Der Wohlftand ber Nation wuchs zusehends, und in ber Bildung durfte fie fich mit jedem Bolte ber Belt meffen. Bie bitter mußte es fie franten, wenn fie trokbem von oben herab wie ein unmundiges Rind betrachtet wurde. Es war ein tief verletender Schlag jenes Wort des Minifters v. Rochow, der 1838 den elbinger Liberalen, weil fie den fleben göttinger Brofessoren, die gegen die gewaltsame Aufhebung der hannöverschen Berfaffung protestirt hatten, ihre Anerkennung durch eine Abresse ausgesprochen, dies Unterfangen grob verwies und dabei hochfahrend von "beschränkter Einficht ber Unterthanen" sprach. Denn ber Mittelftand fühlte fich bereits. Seine Hauptfite, die Städte, bargen jest eine Bevölkerung. die, an Selbstverwaltung gewöhnt und fich ihres materiellen und geistigen Bermögens bewußt, mehr und mehr den Bunsch empfand, die bemotratischen Grundsätze, die in ihren kommunalen Einrichtungen steckten, auf ben Staat übertragen zu feben. Die großen Induftriellen zumal fanden den Anteil, den man der bürgerlichen Plutokratie in den Provinzialftänden eingeräumt, ebenso ungenügend, wie die ganze Einrichtung selber. Biele Beamte hinwieder fanden, daß ihre gefellschaftliche Stellung, angesehen wie sie war, von Jahr zu Jahr weniger Ersat bot für die Ent= behrungen, die ihnen ein knappes Gehalt auflegte, und hielten dafür eine Bolksvertretung wurde auch in Gelbsachen liberal sein. Roch weit mehr wurde eine solche von denjenigen studirten Leuten ersehnt, die weder als Mitglieder der Bureaufratie Einfluß und Ansehen, noch durch Reich= tum viel Genüffe hatten. Arzte, Abvofaten, Lehrer, Geiftliche, Literaten verlangten, daß man der Intelligenz ebenso gut politische Rechte zuerteile als bem materiellen Befit.

Ein nicht unbedentendes Kontingent zu den Berfassungsfreunden stellten ferner die Juden. Die preußische Regierung war gegen sie immer wohlwollender gewesen als andere deutsche Staaten, wohlwollender auch als das Bolt. Hatte doch dieses im Jorn über das Einsdringen von Juden in den ländlichen Grundbesitz, den sie aussogen, und über den noch schwereren Druck, welchen sie durch kolossale Gewerde Etablissements auf das Handwert übten, noch im Jahre 1819 durch ganz Deutschland, vom Süden zum Korden, eine Art von Judenversolgung ausgeübt, die sich freilich nur in dem Schmähruf Hepp! Hepp! äußern durste. Aber seitdem war die Stimmung der Ration ihnen günstiger geworden, und sie dursten hossen, daß in einer Volksvertretung ihre Sache von der liberalen Partei würde erfolgreich verstreten werden.

Bei weitem die meisten Mißvergnügten waren es indes weniger aus einem Sonderinteresse, als in Folge der revolutionären Clemente, welche den Gebildeten durch Literatur und durch Philosophie, durch opposi-

tionelle Schriften und durch oppositionelle Rathebervorträge eingepflanzt wurden. Bis gegen Ende der zwanziger Sahre hatte in der schönen Literatur die Romantik den Ton angegeben, und zwar meist einen solchen, ben die Reaktion gern borte. Diffonanzen waren dagegen wenig aufgekommen; solche klangen nur dem feineren Ohre in den Dichtungen gerade des talentvollsten berliner Schriftstellers jener Zeit, Abalberts von Chamisso, ber aus einem Frangosen im Eril an Beift, Gefinnung und Sprache der trefflichste Deutsche geworden war. \*) Aber während Cha= misso in der Gegenwart ein unabweisliches übel still grollend ertrug. unternahm es eine Schar vorzüglicher Talente mit leibenschaftlichem Eifer die Reaktion wenigstens mit der Feder aus dem Felde zu schlagen. bildete fich eine neue Literatur, welche die Boesie durch Politik und Philosophie zu vertiefen und das Schrifttum für die Verhältniffe der Gegenwart zu verwerten suchte. Ihre Richtung war wesentlich polemisch; mit voltärischer Gewandtheit griff sie alles Bestehende, wo es ihr mit den neuen Sbeen ber Zeit im Widerspruch zu stehen schien, auf bas heftigfte an; predigte in dem Verhältnis des Bolls jum Staate die Demotratie, im Verhältnis des Mannes zum Beibe die freie Liebe, im Verhältnis ber Nationen zu einander die allgemeine Brüderlichkeit und in dem der Religionen eine Tolerang, die im Grunde Indifferenz war; Demagogie, Emanzipation des Fleisches wie des Geistes, Rosmopolitismus, Widerdriftlichkeit waren ihre mehr ober weniger verhüllten Tenbenzen. Damit meinte das "junge Deutschland" die Welt herrlich zu erneuen. Das haupt biefer Schule mar heinrich heine\*\*), beffen auflosender Big bas meiste dazu beitrug, den Glauben an die alten Autoritäten zu erschüttern. Denn die zugleich anmutige und geistreiche Form, durch die fich die Schriften des jungen Deutschlands überhaupt auszeichneten, war bei ihm am vollendetsten; und die brillanten Gedanken, die er scheinbar leicht spielend um die Spiken seiner schärfsten Pfeile wand, blendeten, daß man nicht sah, wie er mit manchem Vorurteil auch viel Edles zerftörte. Es war in ihm eine seltsame Berbindung mahrhafter Boefie, die namentlich sein "Buch der Lieder" durchweht, mit einem Geift der Berneimung, der Frivolität und eines Cynismus sonder gleichen. Diese wunderbar schön schillernden Schlangen, die schlammvergnügt sich in den

<sup>\*\*)</sup> Geboren 1799 ju Duffelborf von indifchen Eltern, 1825 ju Berlin jum Chriftentum übergetreten, geftorben 1855 ju Baris.



<sup>\*)</sup> Er hieß eigentlich Louis Charles Adelaide de Chamisso. Geboren am 27. Januar 1781 auf seinem elterlichen Stammschloß Boncourt in der Champagne, kam er als neumähriger Knabe mit seinen emigrirten Eltern nach Deutschland und als fünfzehnjähriger nach Berlin, wo er Leibpage der Königin wurde. 1798 trat er in den preußischen Williarbienst. 1810 verließ er denselben, um sich ganz den Wissenschaften und der schönen Literatur hinzugeben. Er starb zu Berlin am 21. August 1838.

Schwanz beißen, unter ben garten holben Blumen, die soviel fußes Gift hauchen, wer sah fie nicht gern? Der Reiz bes Berbotenen erhöhte ben Genuß; mit Gier wurde in Deutschland verschlungen, was der verhannte "Solbat ber Revolution" in Paris schrieb, und auch die andern Schriftfteller Jung = Deutschlands, von den Preugen besonders Rarl Gustom und Theodor Mundt, von den alteren Genoffen vorzüglich Ludwig Borne, fanden einen weiten und begeifterten Leferfreis. Die Birtung dieser Literatur ähnelte nun in hohem Grade berjenigen, die sechzig Jahre früher von der revolutionären Literatur in Frankreich war gelibt worden: fie zersetzte, befonders bei der gebildeten Jugend, die Meinung von dem Werte des Altüberlieferten und entflammte den Wunsch, dasselbe in Staat und Kirche, Familie und Gesellschaft zu beseitigen, bamit ein unklar vorgeftelltes Neues Plat greifen könne. Selbft die Nationalität erschien nun im Lichte diefer neuen Beltsonne, welche Jung = Deutschland pracht= voll verklindete, nur noch wie ein Kindermarchen; das Preußentum sollte ebensowohl wie die Kleinstaaterei eine Thorheit sein, und den Vorgeschrittenen galt auch das Deutschtum für einen überwundenen Standpunkt. Heine namentlich, ber in Paris zwischen beutschen und franzöfischen Sbeen vermittelte, machte mit der Franzosenfresserei, die lange in Deutschland geherrscht hatte, auch ehrenwertere Außerungen des beutschen und des preußischen Patriotismus lächerlich, und gar die Befreiungstriege, die ja in der That weniger Frucht getragen, als fie follten, waren, wenn man ihm und den Seinen glaubte, beinahe nichts als ein monftrofer Arrtum.

Mit mehr Ernft griff das liberale Professorentum die Sache an. Die "Weltgeschichte" Karl v. Rottecks in Freiburg, indem fie die Thatsachen und Versonen gang einseitig nur nach dem Dagftabe schätzte, ob fie ber Bolksfreiheit genütt ober geschabet, war boch sehr geeignet, im Bolte bas politische Bewußtsein zu wecken, es mit haß gegen Billfür berrichaft, mit Begeisterung für die Freiheit zu erfüllen, und durch ihre geschickte Darftellung, ihren populären Ton gewann fie fich zahllose Leser. Noch nachhaltiger wirkte Friedrich Strauß in Tübingen; sein Buch "bas Leben Jesu" (1835) war der furchtbarfte Angriff, der gegen die christliche Theologie je ist geführt worden. Mit ähnlicher Kühnheit und in ftreng wiffenschaftlicher Beife bekampften seit 1838 bie "hallischen Sahrbücher", herausgegeben von Arnold Ruge und Echtermaier, ben Bopf in der Wiffenschaft, die Orthodoxie und den Bietismus in der Rirche, alle Arten von Reaktion in dem Staate. Unter den Mitarbeitern biefer Zeitschrift finden fich zum Teil Namen, die einen hoben Klang bei uns haben, wie Rosenkranz in Königsberg, Dropfen, Augler in Berlin, Bott u. a. Der tolner Streit vereinigte bann einen Augenblick alle freifinnigen Febern gegen ben Sesuitismus und das Papfttum;

Mächte, beren Gefährlichkeit vornehmlich Rankes "Geschichte ber Päpste" so recht klar barthat.

Bahrend diese Schriftsteller mit offenem Biffr ftritten, arbeitete ber Reaktion ftill und heimlich in Berlin ein Feind entgegen, ben fle gerade au ihren Bundesgenoffen achlte, Die hegeliche Philosophie. Beit abweichend von Schelling suchte Segel in der Vernunft wieder die einzige Quelle aller Erkenntnis und trat badurch in den entschiedensten Gegensat zu dem herrschenden Glauben; seine Lehre widersprach auch der bestehenben Staatsform, benn ber fittliche Organismus, als welchen er ben Staat lehrte, follte nach ihm ben allgemeinen objektiven Beist ber Ration verkörpern, daher verlangte er für Breugen die konftitutionelle Monarchie. Aber weil fein System sich in schwerfälligen Runftausbrücken bewegte, welche das allgemeine Verständnis hinderten; so erschien es der Reaktion als eine Anleitung zum Abstrahiren von allem Wirklichen, womit sie zu= frieden sein konnte; ja eine zeitlang durfte man die begelsche Philosophie als preußische Staatsphilosophie betrachten; fie ftand in Gunft und Anseben bei ber Regierung und brang nicht bloß in alle Wiffenschaften, benen sie, wie die kantische einst, neue Lebenstraft zuführte, sondern auch in das ganze jungere Beamten= und Gelehrtentum. Ihre freifinnigen Tendenzen wurden nach Segels Tobe (1831) burch feine Schüler, die "Sunghegelianer", namentlich burch Rofentranz, noch fcharfer zugespitt, ohne sofort größeren Berbacht zu erregen, ba ihre Form nicht viel durchfichtiger wurde.

Die geschilberten Einflüsse, mächtig wie fie waren, konnten indes ben oppositionellen Beist boch nur in dem verhältnismäßig kleinen Rreise ber Bebildeten einbürgern; benn das ließ sich nicht leugnen, einen zahl= reicheren, behaglicheren Mittelftand als jett hatte es in Deutschland nie gegeben und gab es außerhalb Deutschlands kaum irgendwo: Grund zu revolutionärer Unzufriedenheit hatte die Maffe der Nation also keines= Daß jener Geift gleichwohl auch in ben Maffen anfing Burgel zu schlagen, mar eine Folge ber neuen Bolts-Babagogit, welche bie Regierung selber einführte. Ihr Hauptziel war bereits seit den Befreiungsfriegen die Verwirklichung des vestalozzischen Gedankens: "naturfraftige, unverdorbene Junglinge aus dem Bolte selbst zu Boltsbildnern zu erziehen, sie mit allen den Renntnissen auszurüften, wodurch sie befähigt würden, ihre Standesgenoffen auf eine höhere Stufe ber Kultur zu erheben, damit sie werkthätigen Anteil nehmen könnten an einem freien menschenwürdigen Bolfsleben".

Zweierlei verhinderte, daß diese schöne, edle Idee wirklichen Segen brachte. Zunächst, was verstanden die angesehensten Vertreter berselben unter Humanität, zu der sie den gemeinen Mann erziehen wollten? Zedenfalls nicht dasselbe wie der "christliche Staat", denn dieser hielt

das Christentum für ein notwendiges Merkmal, wo nicht für den Inbegriff der mahren humanität; jene aber betrachteten, wie Lessings Rathan, die humanität als ein dem Christentum Übergeordnetes. So traten Politik und Babagogik mit einander in einen Widerspruch, bei bem die Gesellschaft, die ben Staat ausmachte, leiden mußte. Sobann, konnte die höhere Bildung, die man dem Volksschullehrer geben wollte, eine ganze und in fich fest begründete sein oder nur eine halbe, schwankende? und wenn man vermittelst jener vortrefflichen Methode, die von Diefterweg in Frankfurt a. M., dann in Mors gelehrt murde, wirklich eine gründliche Bildung ber Bolksschullehrer erzielte, würde ber Staat ihnen die bürgerliche Stellung und eine folde Befoldung gewähren, wie fie nach ihrem Bildungsgrabe bann beanspruchen mußten? Er konnte ober wollte es nicht. Dennoch richtete Altenstein die Semi= narien nach Diefterwegs Grundfaben ein und berief biefen felbst zu Anfang der breißiger Jahre als Direttor des Haupt- und Musterseminars nach Berlin.

Bährend nun Diefterweg felber mit pabagogischer Begeifterung und tüchtigem Wiffen wenigstens formell gutgeschulte Lehrer bilbete, blieb man anderwärts, wo man seine Methodenlehre nachahmte, hierin allzu oft auf halbem Bege steben, eignete fich bagegen besto häufiger seine Anficht an, daß in der Padagogif das chriftliche Element nicht bas wichtigfte sei. Es ergab fich nun aus dieser Volkserziehung einerseits ber Vorteil, daß fich das Maß von Kenntniffen und die Aufklärung in der Nation erheblich vermehrte, andererseits der Nachteil, daß der religiöse Sinn in den unteren Bolkstlaffen mehr und mehr verkummerte. weil die Schule ihn statt auf ein Konkretes, auf Abstraktes, statt auf das positive Chriftentum auf eine allgemeine Religiosität hinwies, die am wenigsten das Bolt befriedigen kann. Es traf aber auch ber soziale Schaben ein, welchen Riehl schilbert: "Aus bem Bauernstande hervorge= gangen, lebten die Dorfschulmeifter früher in und mit demfelben, und ihre Lehre ging eben nicht viel über die Bauernweisheit hinaus. Sett wurde bem Lehrer, um ihn und badurch ben Bauer über fich felbft hinauszuheben, in den Seminarien eine höhere Bildung beigebracht, zu ber boch alle Grundlage fehlte. Der Bauer wurde in ihm ausgetilgt, aber der Bebilbete konnte nur halb an beffen Stelle gepfropft werden. In dem neuen "Herrn Lehrer" erschien jest nicht selten der alte "Dorfschulmeister' wie ein ftubirter Bauer, ber von Gelehrsamkeit übergeschnappt ift. Gerade biefe echt moderne Stimmung, bag fich ber Mann nicht wohl fühlt in seiner Haut und fort und fort bie Schranken seines Standes und Berufs durchbrechen möchte, ward den Bauern burch die Schulmeifter eingeimpft. Der Schulmeifter sucht naturlich ben Stand ber Halbbildung, zu welchem er selbst übergegangen, auch ben dummen Bauern mitzuteilen und dieselben von "veralteten" Bräuchen und Herkommen gründlich zu befreien. Die Mißachtung seitens der Aristokratie des Dorfs serner macht den ehrgeizigen Schulmeister vollends unzufrieden mit Gott und der Welt. Man hatte ihn verbessern wollen und er war mit einem Male ein Proletarier der Geistesarbeit, der das ungekannte Gesühl der innern Zersahrenheit und Weltverbitterung in das Dorf getragen, der, wenn er auch nicht gerade die Sozialresorm ausdrücklich predigte, doch in seiner ganzen Erscheinung als eine leibhafte Aufsorderung zum Umbau der Gesellschaft sich darstellte."")

Ein anderer Übelstand lag in dem Berhältnis des Dorsschullehrers zum Dorspastor; das Gesetz stellte ihn eigentlich unter des letzteren Aufssicht, aber da man ihn gelehrt, sich als den Träger der Bildung und die Kirche als eine zweideutige oder entbehrliche Bundesgenossin, wo nicht als eine Feindin der wahren "Humanität" zu betrachten, so ordnete er sich dem Geistlichen nur dann gern unter, wenn dieser rationalistisch gesinnt war; östers standen beide in einem gespannten Berhältnis, wozu auch manchmal dei dem einen oder dem andern der Hochmut beitrug, oder sie kümmerten sich um einander so wenig als möglich. Gingen sie Hand in Hand, so versolgten sie weit häusiger den Zweck einer allgemeinen Aufklärung als einer christlichen Bildung.

Die erstere unter ben Bauern zu verbreiten, waren indes noch anbere Umftande thatig. Mit Aufhebung der Unterthänigkeit und mit ber Mobilistrung des Bodens tam auch unter die Personen eine größere Beweglichkeit. Knechte und Mägde wechselten häufiger ben Dienst, suchten nicht bloß auf ben nächsten Gutern, sonbern auch in ben Städten und Fabriken Arbeit und brachten manche neue Anschauungen heim. Noch viel wirkfamer war die allgemeine Wehrpflicht. Denn da die Bauernsöhne jett maffenhaft zum Militärdienft in die Städte gezogen wurden, so nahmen fie eine Menge Beisen und Gedanten ber Städter auf. Die breifährige Dienstzeit war für ben Knecht ober Bauer vom Lande gleichsam eine hohe Schule, die ihn nicht nur mit preußischem und soldatischem Sinn erfüllte, sondern auch über vieles im Staate einigermaßen aufflärte, was ihm sonst immer ganz dunkel geblieben war. Rurg, ber Gedankenkreis ber ländlichen Bevölkerung wurde weiter, und mit ben Gebanken wuchsen bie Bunfche oft über bas Dorf hinaus. Bährend nun die Unzufriedenheit mit der Gegenwart bei einem Teil ber gebildeten Jugend unter Seines Ausvizien Die Form einer geiftigen Modefrankheit, des "Weltschmerzes" annahm, äußerten die Thatfräftigen, besonders in den unteren Ständen, ihre "Guropamüdigkeit" burch Auswandern. Die Zurudbleibenden aber wurden durch die Schilderung des

<sup>\*)</sup> Riehl, die burgerliche Gefellschaft, 2. Aufl., S. 88 ff.

freien, behäbigen Lebens in den transatlantischen Republiken, die sie sonst mit halbem, jeht, da ihre Bekannten und Verwandten dasselbe schrieben, mit vollem Glauben vernommen, noch mehr zum Mäkeln an den politischen und sozialen Zuständen der Heimat angereizt. Überdies mehrte sich mit der Zunahme der industriellen Massenproduktion das Arbeiterproletariat; besonders am Rhein, wo das Fabrikwesen den breitesten Plat einnahm; hier waren denn auch schon 1830 gleich nach der Julirevolution soziale Umsturzbewegungen vorgekommen, indem die Fabrikarbeiter zu Aachen, Jülich und Elberseld gegen die Maschinensbesiter Tumulte erhoben, die durch Militär unterdrückt werden mußten.

Durch physische Gewalt war jedoch die soziale Frage nicht zu lösen, ber beginnende Bauperismus nicht aus ber Welt zu schaffen. Auch fehlte es nicht an Bersuchen, das übel auf rationelle Art zu heben. In Berlin, wo das Fabritwesen und der Soldatenpöbel aus der Zeit vor 1806 als Sefe ber hauptstädtischen Bevölkerung ein Proletariat verworfenfter Art, an 20 000 Röpfe ftart, erzeugt hatten, setzte ein ebler Menschenfreund, ber Baron Rottwitz, ein Chrift in Franckes Sinne, fich die Heilung bieses Schabens zur Aufgabe seines Lebens. Er errichtete ein Rettungs= haus, wo er zwanzig Jahre lang bas gräßlichste Elend um fich sammelte: gefunkene Beiber, verkrüppelte Kinder, ausgebiente Soldaten ber alten Sorte, hungernbe, vom Branntwein fich nährende Fabrifarbeiter, - die Ausgestoßenen der Menschheit nahm er hier bei fich auf, wohnte zwanzig Jahre inmitten bes Jammers und bes ekelhaftesten Schmubes, bot allen ohne Awang, nur mit Liebe und milbem Ernst chriftlichen Buspruch und ehrliche Arbeit; gewöhnte fie mit nie ermattender Geduld an nüpliche Thätigkeit und Ordnung, an ein menschenwürdiges Dasein und verteilte sie dann in die benachbarten kleinen Orte, wo es oft an Arbeits= fraften fehlte und wo die Gebefferten, Erzogenen von den Behörden ein Stücken Kartoffelland, ein wohlfeiles Obbach, von berliner Fabritherren Arbeit ins Haus erhielten. Ahnliche Liebesthat übte Graf Abalbert von ber Rede, ber 1819 in Overbyt, 1822 in Duffelthal am Rieberrhein Rettungsanstalten für verwaifte und verbrecherische Kinder gründete; eine Ibee, die - zuerft von Johannes Falt in Beimar, einem geborenen Weftpreußen — damals eben war ins Leben geführt worden. segensreich diese Bestrebungen auch waren, sie wirkten boch nur im ein= zelnen, und die Wurzel des Übels, das Wisverhältnis zwischen der Leiftung und dem Lohne der Fabrikarbeiter, blieb, und niemand wußte, wie da gründlich und im großen zu helfen sei. Es waren also — auch abgesehen von den Gebreften einzelner Landschaften, dem nationalen Biderwillen der Volen und dem pfäffischen der Ultramontanen — revolutionäre Keime vorhanden.

Indes noch war fich die Ration im ganzen berfelben keineswegs

klar bewußt. Ihr behagte bas System nicht, welches im Staate galt, aber fie hielt nicht bloß barum an fich, weil die Regierung die Macht hatte, sondern auch beshalb, weil der König ein alter Mann war, den fie nicht franken mochte. Sie hatte ja mit ihm nummehr fast ein halbes Jahrhundert lang Freud und Leid geteilt. Er war ihr in der Unglückszeit ber Fremdherrschaft ehrwürdig, burch ben Glanz ber Befreiungsfriege, der ihn umftrahlte, teuer geworden; dieses Band hielt König und Volk wenigstens des Kerns der Monarchie fest umschlungen und lockerte sich auch dann nicht, als die Reaktion flegte. Es kam dem Könige hier seine Scheu vor aller Oftentation ungemein zu statten; er hatte nie seine Person hervorgekehrt, sondern alles durch die Bureaukratie gethan; und ba er als Mensch sehr achtungswert war, so geschah es, daß man das viele Gute, was an seiner Verwaltung gerühmt werden konnte, bem Wohlwollen und der Weisheit des Monarchen, dagegen die Fehler und Schwächen seines politischen Systems seinen Raten, teils ber Bureaufratie, teils bem Abel ober bem Auslande, zuschrieb. Der rüftige alte herr, in dem schmucklosen schwarzen, bis oben zugeknöpften Infanterierock und ber einfachen Militarmute, ber fo ftill und gemütlich ohne Begleitung durch die andern Spaziergänger Berlins im Tiergarten oder auf der Pfaueninsel dahinschritt ober im unscheinbaren, oft ausgebefferten, offenen gelben Wagen, nur von einem Abjutanten begleitet, durch die Straßen ber Residenz suhr, das war der König von Preußen; zumal ber Bürgersmann freute sich des schlichten einfachen Fürsten, und jeder war glücklich, ihn grüßen zu können und den Gegengruß zu empfangen. So blieb Friedrich Wilhelm III. in der Mark und wo man fonst Gelegenheit hatte, sein Privatleben zu beobachten, bis an seinen Tod beliebt, und als er (am 7. Juni 1840) starb, wurde er nicht allein von den Berlinern, die zu tausenden draußen vor dem Palais teilnehmend harrten, sondern auch von der großen Mehrzahl des gesamten Bolkes aufrichtig betrauert.

## friedrich Wilhelm IV.

In Wohlstand und Bildung, in allen Gebieten der Kultur seit fünfundzwanzig Jahren mächtiger fortgeschritten als verhältnismäßig irgend
eine andere unter den Kationen Europas, in physischer und geistiger
Streitbarkeit einer jeden ebenbürtig, war das deutsche Volk doch in einem
Stücke weit hinter den meisten zurückgeblieben, in der politischen Entwickelung. Bon einer "deutschen Kation" konnte man im Grunde noch
immer nicht sprechen; in der zivilisirten Menschheit ist ja das Staatstum
ein notwendiges und wesentliches Merkmal der Kationalität. Andrerseits waren die deutsche Sprache und Kultur, insbesondere das Schristtum, zu mächtige Bindemittel, als daß nicht wenigstens die Gebildeten
in Deutschland die Sonderung in verschiedene Kationalitäten je nach
dem Staate hätten ablehnen oder doch beklagen mögen. Selbst in
Preußen verlangte man vielsach, die preußische Kation müsse sich zur
beutschen erweitern.

Aber es fehlte dem deutschen Volke nicht bloß an der Einheit, son= bern auch an ber Freiheit. In seinen beiben Großstaaten gab es keine Verfassung, in den Rleinstaaten war das Verfassungswesen der Willfür ber Landesherren und des Bundestags preisgegeben; so litt Deutschland doppelt durch das Übel der Vielftaaterei. Dieses Übel war freilich ein altes, und sein Urquell, die beutsche Sondersucht, noch lange nicht ver-Aber schon hatte das Gefühl für Deutschheit, welches die Befreiungstriege einst wach rüttelten, welches fich bann im Zollverein befestigte und nun im weiteren Sinne immerhin ein Nationalbewußtsein genannt werden konnte, dem Partikularismus in der öffentlichen Deinung viel Boden abgewonnen. Volksfreiheit und deutsches Reich, das waren die beiden Güter, welche von der Mehrheit der Gebildeten noch erfehnt wurden; erfehnt nicht freilich mit der leibenschaftlichen Energie, welche ber Druck wirklicher Tyrannei entzündet, benn einen solchen gab es nirgends; aber mit jenem Grad von Wärme, zu dem die Resterion bas beutsche Gemut zu bringen vermag. Daß weber durch Österreich. noch durch den Bund der beiden Großstaaten ju jenen ju gelangen sei, beffen war die liberale Partei gewiß; die Beschaffenheit des habsburgi= ichen Mischreichs und die Geschichte ber letten fünfundzwanzig Sahre geftatteten darüber keinen Zweifel. Rur Preußen, ber mächtigfte rein beutsche Staat, konnte Deutschland geben, was ihm fehlte; und es mußte seinen Beruf zur Biebergeburt ber Nation erfüllen, wenn es fich nicht felber wollte untreu werben.

Dies waren die hoffnungen, mit benen alle freifinnigen Patrioten

die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. begrüßten; aber es waren. wie man glaubte, auch die Gedanken des Königs selber. Wenn er den Aufgaben, die ihm das Baterland und er selbst sich setzte, gewachsen war, so mußte seine Regierung, die in dem Jubeljahr der Thron= befteigungen bes großen Kurfürften und Friedrichs bes Großen begann, noch Größeres leisten, als jenen Gewaltigen vergönnt gewesen. besaß er nicht in der That feltene Geistesgaben: eine feine, vielseitige Bilbung, hohen Schwung, sprühenden Wit der Gedanken, beredte Sprache, und ein warmes, ber zarteften Gefühle fähiges, für alles Schöne und Eble begeistertes Berg? Und wie forgsam hatte er fich für bie Arbeit vorbereitet, die ihm nun oblag! Seit zwanzig Jahren hatte er emfig alle Zweige ber Politik studirt, an den Geschäften im Staatsrat und im Minifterium ben eifrigsten Anteil genommen. Militär= und Zivilverwaltung, äußere und innere Politik kennen gelernt wie selten ein Thronerbe. Er war nun 45 Jahre alt (geboren am 15. Oktober 1795), sein Außeres nicht eben einnehmend — die Geftalt etwas schwerfällig, die Haltung zum Teil wegen großer Kurzsichtigkeit nicht immer wurdevoll, die Rleidung oft nachläffig und das spärliche har über den kahlen Scheitel wirr vom Nacken heraufgeftrichen -; aber Miene und Rebe voll Kraft, Leben, Anmut; der reiche Geist noch jugendlich frisch. ben hochgespanntesten Erwartungen sah bas Land auf seinen neuen Rönig, am freudigsten die liberale Bartei; sie gablte ihn zu den Ihrigen, galt er doch längst für einen Mann des Fortschritts, für einen Freund freiheitlicher Entwickelung. Sie sah im Geiste schon alle ihre politischen Ideale verwirklicht.

Die ersten Maßregeln der neuen Regierung schienen ihr Recht zu geben. Der König rief den General v. Bohen in den Staatsrat zurück und übergad ihm dasd darauf das Kriegsministerium; er sehte Arndt wieder in sein Amt ein und befreite Jahn, der bisher unter polizeilicher Aufsicht gestanden und die Stadt Freiburg an der Unstrut nicht hatte verlassen dürfen; er erließ dann (am 10. August 1840) auch für die übrigen Opfer der Reaktion eine allgemeine Amnestie, gab die Demagogen, freilich auch die beiden Erzbischöfe von Köln und Posen, los.

Aber es zeigte sich bald, daß der König mit der liberalen Partei nicht so eins war, wie man gemeint. Bergebens harrten die Ungedulzdigen auf eine Berfassung, statt deren erhielten die alten Landstände von Ost- und Westpreußen und Posen die Aufsorderung, sich in Königsberg zur Huldigung einzusinden; es sollte also der alte Brauch beibehalten werden. Die Stände versammelten sich, wie ihnen besohlen war, aber sie beschlossen mit 90 gegen 5 Stimmen, den König nicht um Bestätigung der besonderen ständischen Privilegien, sondern um die Fortdauer der 1823 eingeführten, aber bald wieder außer Wirksamkeit gesetzten Provin-

zialftande und um Einführung einer allgemeinen Landesvertretung zu Sie überreichten baber (am 7. September) bem Könige eine Denkschrift, welche das Versprechen Friedrich Wilhelms III, in Erinne rung brachte. Die Antwort des Königs war: "Provinzialstände seien nach Charafter des Volks und ihrer Geschichte ein echt deutsches Inftitut, er werbe es forgfältig pflegen; eine allgemeine Landesvertretung sei von seinem Bater als unverträglich mit dem Glücke des preußischen Volkes erachtet worden." Rur wenige verstanden sofort, was er meinte; und da der König bei der Huldigung am 10. September schön und edel sprach: - "Bei uns", rief er mit bem ihm eigenen rednerischen Talent und Feuer, "ist Einheit an Haupt und Gliedern, an Fürst und Volk. Einheit des Beftrebens aller Bekenntniffe und aller Bolksklaffen nach einem schönen Biele: nach bem allgemeinen Wohl in beiliger Treue und wahrer Ehre"; — so jubelte man ihm mit ungetrübter Freude zu. Der König bemerkte aber bald, daß man ihn mikverftebe, daß man ihm die Abficht auschreibe. Reichsftande au gewähren; er lehnte daher in einer Rabinetsordre vom 4. Oktober diese Zumutung ausdrücklich ab. Die schwungvolle Rede, die er dann (am 15. Oktober) bei der Huldigung der übrigen sechs Provinzen in Berlin hielt: - "Ich gelobe", versicherte er, "mein Regiment in der Furcht Gottes und in der Liebe der Menschen au führen, mit offenen Augen, wenn es die Bedürfniffe meiner Bolter, mit geschlossenen, wenn es die Gerechtigkeit gilt. Ich will vor allem bahin trachten, dem Baterlande die Stelle zu sichern, auf welche es die göttliche Vorsehung durch eine Geschichte ohne Beispiel erhoben hat, auf welcher Preußen zum Schilbe geworden ift für die Sicherheit und die Rechte Deutschlands"; — diese Rede konnte die liberale Bartei nicht beruhigen. Denn er sagte augleich: "Preußen muffe so bleiben, wie es sei, wenn es nicht untergeben folle." Der Absolutismus sollte also fortbestehen in der Form einer ständisch verzierten Monarchie, und was etwa selbst in diesem Beiwert die Stelle des Rerns der Nation sein würde. konnte man aus dem bezeichnenden Ruge abnehmen, daß bei der Huldigung die Vertreter ber städtischen und ländlichen Gemeinden braugen auf dem Hof, die Abgeordneten der Ritterschaft im Innern des Schlosses vereidigt worden waren. Also ein absolutes Königtum mit einem mittel= alterlichen Ständewesen — das war das neue Programm.

Es ging tief aus Friedrich Wilhelms Natur hervor, aus seinem hohen und empsindlichen Selbstgefühl und seiner romantischen Weltanschauung. In Deutschland, in Europa gab es damals keinen geistreicheren Fürsten; er wußte es; er war sich aber auch bewußt, es ausrichtig gut mit der Nation zu meinen, und hielt sich daher für einen jener seltenen Regenten, deren Beruf es ist, selbst zu regieren. Und doch sehlten ihm gerade diesenigen Eigenschaften, welche der Selbstherrscher

eines großen Staates am allermeiften nötig hat, nämlich unerschütterliche Festigkeit, rasche Entschlossenheit, gewaltige Thatkraft. Er faßte vieles an, aber wo es nicht etwa religiöse Angelegenheiten betraf, die ihm immer Bergenssache blieben, war ein kleines hindernis im Stande, ihm bie Sache wieder zu verleiben, und feine Ausdauer erschien bann als Eigenfinn, ber stets von neuem auf einen Lieblingsgebanken zurücktommt. Alexander v. Humboldt, der ihn um seiner guten Absichten willen hochichatte, meinte boch ichon bamals, "ber König fei tein Dann bes Sanbelns, und wo er handle, geschehe es ftogweise, ohne Zusammenhang Sei es Bute ober Zagheit, genug, er wage oft nicht, was und Maß. er am ftärkften wünsche."\*) Indes, als unumschränkter Beherrscher eines so ansehnlichen Reiches im Besitz ungemeiner Machtmittel, hoffte er, daß man seinen Bünschen keinen allzu heftigen Biderstand entgegenseben werde, und er hatte Recht gehabt, wenn er mit der Zeit mitgegangen wäre; ihr mächtiger Strom hätte ihn dann, wie so manchen andern Herrscher, leicht und rasch zu ben größten Zielen getragen. Aber seine ganze Geistesrichtung traf mit bem Zeitgeist feindlich zusammen. liebsten Neigungen gehörten der Vergangenheit; in die großartige Herrs lichkeit bes Mittelalters, in den alten Lehnstaat, wo, wie er meinte, jedes Wefen den ihm gemäßen Platz gehabt und das Leben nicht bloß eigenartiger und farbiger, sondern auch solider und glücklicher gewesen als in der hastig dahin rennenden Neuzeit, in das Land der gothischen Dome und der behelmten Ritter, deren Degengriff ein Kreuz war, in die altdeutsche Welt, wo man jedes individuelle Leben mit rücksichtsvoller Schen ehrte, jedes Sonderwesen in seiner Berechtigung hegte und pflegte — dahin flohen am liebsten seine Gedanken. Was heut die Zeit bewegte, mas jest so mächtig die Bölker ergriff — biese Sbee des gleichen Staatsbürgertums, des Vertrages awischen Fürften und Bolt, gar ber Volkssouveränität und der unbedingten Berechtigung des Nationalitätsaedankens - ihm erschien es als Ausfluß des bosen Prinzips in der Welt, ber Zeitgeist mit seinen Zweifeln, seiner Berneinung und Auflösung als der Geist des Verderbens. Er haßte diese franzöfische Gleichmacherei, dieses welsche Verwischen alles Besonderen; und als die Burzel alles Bosen, was er in der modernen Menschheit auftommen sah, betrachtete er die Unchristlichkeit und Widerchristlichkeit, den Unglauben und die reliaible Gleichailtigkeit. Er verabscheute fie mit der ganzen Leidenschaft seines reizbaren Gemuts, und wenn in keinem andern Stucke, fo ift er boch in der Religion, die ihm tiefes Bedurfnis und heiligfte Pflicht war, sich immer konsequent geblieben; ber Entchristlichung bes Staats hat er vom erften bis zum letten Augenblicke feiner Regierung feft und

<sup>\*)</sup> Barnhagen, Tagebuch, zum 25. April 1841.

ausdauernd gesteuert. Aber ließ sich die Religiosität des Staates nicht sessthalten oder kräftigen auch im Bunde mit dem konstitutionellen Wesen? Mußte der christlich germanische Staat durchaus ein absolutistisch seu-daler sein? Wo gab es denn in der Wirklichkeit eine solche ständische Gliederung, ein solches ummündiges Volk, wie der König sie voraussische? in Preußen und Deutschland gab es solche nicht mehr.

So ftand also die politische Überzeugung des Königs mit den Bunschen der liberalen Partei und der von ihr beherrschten öffentlichen Meinung in einem schroffen Gegensate. Friedrich Wilhelm verschärfte ihn noch eben dadurch, womit er ihn beizulegen gedachte. Er war von ber Bahrheit seiner Anfichten so fest überzeugt und seiner Überzeugungs= funst so ficher, daß er fich auf Erörterungen einließ; er war ja ohnehin von Natur ein Freund der Offentlichkeit, sprach gern und gut und liebte es mit seiner Person hervorzutreten. Die Nation durfte also zu Worte tommen, der Rönig wünschte sogar die allgemeine Redefreiheit; benn es war ihm ein Herzensbedürfnis, vor der öffentlichen Meinung eine aufrichtige Anerkennung zu finden. Aber da ihm dieselbe nicht zu teil wurde, da es ihm nicht gelang, die Gegner zu seiner Beltanschauung zu bekehren, und er ebenso wenig von der Richtigkeit der modernen Staatsanficht überzeugt wurde, fo tam eine perfonliche Bitterfeit in ben Streit. und das Volk erhielt den in Preußen neuen Eindruck. daß der König Partei, daß er und die Nation zweierlei sei.

Die erste Antwort der Liberalen auf die königlichen Kestreden kam aus Rönigsberg, der Stadt, wo 1813 die nationale Bewegung begonnen, und von einem Führer derfelben, dem alten Oberpräfidenten v. Schon. In einer Brofchure, betitelt "Woher und Bohin?", die zu Anfang bes Sahres 1841 erschien, trug biefer Beteran in fehr gemäßigten Ausbruden bie Anficht vor, daß "die Richtung, welche Preußen seit Friedrich dem Großen genommen, und die Gefittung, welche es erreicht, eine Reichsverfaffung erforderten, und daß jett der Augenblick sei, eine solche zu gründen. Man könne das Bolk nicht mehr für eine willenlose Menge ansehen, die den Machthabern blind zu gehorchen habe; diese Zeit sei einmal vorüber und laffe sich nicht wieder zurückbannen. offenkundigen Geist der Gegenwart verkennen wolle, werde davon den Schaden haben." Bald barauf folgte ebendorther eine zweite Mugschrift, "Bier Fragen" — ähnlichen Inhalts, aber von heftigerer Ihr Berfaffer, ein Jube, ber Dottor ber Medizin Johann Zacoby, beschränkte sich nicht barauf, die Erteilung einer Konstitution als politische Rotwendigkeit barzuftellen; in scharfem, schneibendem Tone forderte er fie als ein Recht, welches bas Bolt burch seine Leiftungen im Befreiungsfriege erworben, und ber verftorbene Ronig in seinem Ebitt vom 22. Mai 1815 ausbrucklich anerkannt habe; jenes Bersprechen musse nun endlich erfüllt werben. Beibe Broschüren fanden beim Publistum lebhaften Anklang und waren die Borläufer einer oppositionellen Literatur, die den sonst so ruhigen Bolksgeist immer tiefer aufzuregen begann.

Der König war schon von jenen ersten Worten der öffentlichen Meinung sehr unangenehm berührt; die Jacobysche Schrift beleidigte ihn geradezu, er ließ sie verfolgen. Aber das Kammergericht in Berlin sprach den Verfasser frei, und der Präsident dieses Gerichts, v. Grolmann, lehnte auf die Vorwürfe des Königs jede persönliche Verantwortlichkeit ab, weil das Amtssachen seien. "In solchen Dingen", entgegnete der König, "tann ich die Verson nicht vom Amte trennen." Grolmann aber konnte es; er sorderte und erhielt seinen Abschied.

Trop dieses Verdruffes beschloß Friedrich Wilhelm die Fesseln, in benen die öffentliche Meinung lag, allmählich abzuthun; daher milberte er im Januar 1842 bas Zensureditt vom Jahre 1819, schaffte am 4. Oktober 1842 die Zenfur bei Schriften über 20 Bogen gang ab, sette in Berlin eine aus Gelehrten und Juriften gebildete Behörde als Oberzensur-Rollegium ein (Februar 1843), welche die Beschwerden ber Schriftsteller und Verleger entscheiben sollte und ihnen vielfach abhalf, und ließ sich auch baburch nicht beirren, daß mit manchen gemäßigten viele leidenschaftliche Tendenzschriften auftauchten; nur die heftigsten, wie die politischen Gedichte Georg Herweghs, murben verboten, eben darum freilich im Publikum mit besto mehr Begier verschlungen. Es war nichts Rleines, aus eignem Antriebe einer Breffe freieren Spielraum zu gewähren, die damals bereits, außer hunderten von Buchern und Flugschriften belletristischen und politischen Inhalts, jährlich 405 periodische Blätter lieferte und fast durchgängig liberal, größtenteils oppositionell gefinnt war.

Auch das zweite Organ der öffentlichen Meinung, die Stände, kehrte sich, sobald der König ihnen das Wort verstattete, gegen ihn. Und dies war nicht zu verwundern. Einen Augenblick hatte das Volk, in der Meinung, der König werde, wie er zu beabsichtigen schien, die Provinzialstände zu einer wirklichen Volksvertretung machen, diesem Institut eine große Teilnahme zugewandt, die Wahlen zu ihnen mit Eiser betrieben; und als dann im Jahre 1841 die einzelnen Landtage eröffnet wurden, sah man auf ihnen schon politische Parteigruppirung, hörte gar Petitionen und Adressen verlesen. Die Erwartung spannte sich, als der König versordnete, die Landtage sollten regelmäßig alle zwei Jahre einberusen werden, und ihre vereinigten Ausschüsse auch allgemeine Landessachen begutachten. Aber als sich nun der "Vereinigte Ausschuß" im Oktober 1842 zu Berlin einfand, legten ihm die Minister nur zwei Angelegenheiten vor, die von der Regierung bereits entschieden waren,

und eine, die wenig zu bedeuten hatte. Wie überflüssig mußte er sich vor-Gleich den Ständen selbst hatte also auch er mur in geringfügigen Dingen mitzureden, zu entscheiden ohnehin nichts. Und wenn er noch etwa an seine Wichtigkeit glaubte, so mußte er diese Täuschung fahren laffen, da ihm der König (am 11. Rovember 1842) aufs bunbigfte erklärte, er sehe in den Ausschüffen nur Vertreter der Stände, aber keine Repräsentanten "oberflächlicher Meinungen und der Tageslehren". So kam es, daß die Landtage, die 1841 fich im Sinne und zur Zufriebenheit des Königs benommen hatten, schon zwei Jahre barauf fich selber für unzulänglich erklärten; ber oftpreußische verlangte eine Erweiterung ber Befugniffe bes vereinigten Ausschuffes, namentlich bas Recht, felbständig Anträge zu stellen; der rheintsche forderte dessen Umwandlung in Reichsstände. Als der König in seinen Landtagsabschieden diese und ähnliche Bunsche, die mit seinen Absichten nicht übereinstimmten, ablehnte (30. Dezember 1844), war die liberale Partei darin einig, er wolle sich nur das Ansehen geben, als ob er die Bolksftimme zu Rate ziehe, fei aber nicht gemeint, ihr einen wirklichen Ginfluß auf seine Entschließungen au verstatten.

Ebensowenig gefiel ben Liberalen die Kirchliche Politik des Könias. Friedrich Wilhelm hatte gleich nach seiner Thronbesteigung erklärt, er wolle dem Herrn dienen und nicht dem Nebelgotte der Hegelschen Philosophie. Seiner phantafie= und gemutvollen Art die Welt zu betrachten, widerstand der Rationalismus allzusehr, als daß eine Vermittelung zwischen beiben möglich gewesen ware; er glaubte aber auch seine Pflicht gegen Gott zu verlegen, von dem er die Krone, wie er fich ausbrückte, zu Lehen trage, wenn er den ihm anvertrauten Machtfreis unter dem Einfluß der Rationalisten beließe. Er machte baber zum Rachfolger des im Mai 1840 verstorbenen Ministers v. Altenstein in der Leitung der geiftlichen und Schulsachen einen kirchlich frommen Mann, den ftrenggläubigen Eichhorn und betrieb durch diesen eine religiöse Reaktion, beren Aweck es war, die Strenggläubigkeit in der Schule, in der Kirche und im Staate wieder zur herrschaft zu bringen. Schrecken und Born ging durch die langen Reihen der Freigläubigen wie der Ungläubigen — das Regiment der Hegelianer war zu Ende.

Die Betonung der Chriftlichkeit des Staats rief num zunächst den Biderspruch derer hervor, welche sich dadurch in allen ihren Interessen verletzt fühlten, nämlich der Juden. Da ihnen die Beamtenlaufbahn verschlossen war, so hatten diejenigen unter ihnen, die ihren Beruf in geistiger Arbeit suchten, sich längst scharenweise auf die Schriftstellerei geworfen und dem Ruhme Börnes und Heines nachgestredt. Ein großer Teil der deutschen Presse und damit mehr Einsluß auf die öffentliche Meinung, als ihnen nach der verhältnismäßig so geringen Zahl ihrer

Digitized by Google

Sekte") zustand, war in ihren Händen. Sie schlugen sich wie ein Mann zu den Gegnern des Königs, und mit der ihnen eigenen Kührigkeit und Leidenschaftlichkeit bearbeiteten sie durch die Presse den Volksgeist in ihrem Sinne. Aber auch unter den Christen gab es Leute genug, die einen bekenntnislosen Staat verlangten oder doch das Positive der christlichen Lehre aus dem Bekenntnis des Staates wollten ausgeschlossen sehen. Einige dieser Anhänger der "Vernunftreligion" machten gegen die kirch-liche Reaktion ossen Front; der evangelische Prediger Rupp in Königsberg sagte sich seierlich auf der Kanzel von dem Glauben an die Trientät los und bildete eine "freie Religionsgemeinde"; ähnliche "Freie" oder "Lichtfreunde" thaten sich 1842 in Berlin zusammen, später unter Führung der Pfarrer Uhlich und Wislicenus in der Provinz Sachsen, zum Teil in geheimen Gesellschaften, die doch keine beträchtliche Verdreitung fanden, weil es ihrem Glauben eben an Inhalt sehlte.

Größere Dimenstonen schien eine Bewegung anzunehmen, die bald barauf in der katholischen Kirche ausbrach. Im Jahre 1844 brachte die ultramontane Geiftlichkeit in Trier einen alten Rock zum Vorschein, ben fie für ben Rock Christi ausgab, und hunderttausende wallfahrteten nach bem wunderthätigen Schrein, bort anzubeten und zu opfern. Das war doch den Aufgeklärten auch unter den Katholiken zu viel; ein katho= lischer Briefter in Schlefien, Johannes Ronge, lieh ihrem Unwillen in einem "Absagebrief" an den Bischof von Trier, Arnoldi, Ausbruck, und fein Ruf nach Befreiung ber Geifter fand an vielen Orten bes katholischen Deutschlands lauten Wiederhall. Die Anhänger Wessenbergs und hermes' erhoben fich wieder, predigten Losreißung von Rom, Berwerfung des papstlichen Primats, des Colibats, der Hierarchie; es bilbete fich, zuerft in Schneidemuhl durch den katholischen Pfarrer Czerski, bann (Jamuar 1845) in Breslau, die Sette ber "Deutschfatholiten", die ein in diefer Beife reformirtes "driftkatholisches" Bekenntnis annahm; in wenigen Monden zählte fie über 100 000 Mitglieder, die meisten in Schlesien und Westpreußen, und mancher ausgezeichnete Mann, wie z. B. der populärfte unter ben beutschen Geschichtschreibern, Eduard Duller, gehörte zu ihren begeifterten Freunden. Aber bas firchliche Intereffe war im allgemeinen zu gering, ber Sinn der Nation zu sehr auf politische Dinge gerichtet; auch bes Positiv=Chriftlichen in bem Bekenntnis der neuen Sette, wie fie es auf einem Konzil in Leipzig feststellte, zu wenig übrig geblieben, als daß der Fortgang dem Anfang entsprechen konnte; die große Bewegung verlief zulet im Sande.

Die hochstliegenden Hoffnungen, welche bei weitem die meisten unter

<sup>\*)</sup> Roch nicht anderthalb Prozent, nämlich am Schluß bes Jahres 1843 206 050 Seelen (bavon 79 575 in Pofen) unter einer Gesamtbevölkerung von etwa 15 300 000 Einwohnern.



ben preußischen Liberalen auf Friedrich Wilhelm IV. gesetzt, waren von ben Gefinnungsgenoffen im übrigen Deutschland geteilt worden. erwartete von ihm, dem geistvollen und wohlmeinenden Beherrscher eines Fortschritts-Staates wie Breugen war, auf das bestimmteste ben Bruch mit der alten Metternichschen Politik, mit der Politik der heiligen Allianz, und zweifelte nicht, daß er das einzige Mittel, welches zur Biedergeburt Deutschlands vorhanden schien, nämlich burch Annahme einer liberalen inneren und nationalen äußeren Bolitik für Breußen die Sympathie ber deutschen Bevölkerungen zu gewinnen und mit deren Beiftand die Fürsten unter seine Hegemonie zu bringen, erfolgreich anwenden könnte. Denn das deutsche Bolksbewurtsein war bereits eine Macht von einiger Bebeutung, und es fiel in die Wagschale der Geschicke schwer, sobald es mit bem preußischen Patriotismus sich vereinigend zu einem beutschen Nationalgefühl wurde. Dies zeigte sich im Jahre 1840, als Frankreich kriege= rische Absichten gegen Deutschland verriet. Wie gewaltig brauste ba von einem Ende Deutschlands zum andern die öffentliche Meinung auf! überall hallte Rifolaus Beders Rheinlieb: "Sie follen ihn nicht haben den freien deutschen Rhein" in einmütiger Begeisterung wieder. Mit Staunen sah es das Ausland, das waren nicht mehr die Deutschen von 1806, die den Rheinbund möglich gemacht; eine große Nation war es, ihrer Kraft und ihres Landes wert. Dieses Nationalgefühl äußerte fich nun bei jedem größeren Anlaß; so auch beim Brande Hamburgs 1842, ber im ganzen Baterlande die werkthätigste Bruderliebe entzun= bete. Es mufite bei einer Neugeftaltung des Bundes eine große Rolle Friedrich Wilhelm war weit entfernt, diese Macht zu unterschätzen; er hatte fie gern zur Freundin gehabt; aber er wollte ihr seine Überzeugungen nicht opfern, und zu biesen gehörte vor allen die Meinung, daß Deutschland in mittelalterlicher Beise erneuert werben muffe. Sein 3beal war hier ber Lehnstaat; er bachte fich die Herstellung bes beutschen Reiches so, daß die Fürsten zusammentreten und ihn zum deutschen Raifer füren, in ihren Sonderftaaten aber mit ihren Ständen ungeftort weiterregieren follten. Er war von dem göttlichen Recht ber Ronige zu tief burchdrungen, um seinen Mitfürsten mit Gewalt an bie Souveranität zu greifen; er erwartete, daß fie ihm freiwillig dieselbe opfern wurden. Doch schon ber Ausgang seines ersten Versuchs, im Berein mit ihnen ben beutschen Bund einheitlicher zu gestalten, hatte ihn darüber aufklären können, wie es um die Opferluft, die er voraussetzte, in Wahrheit stand. Er stellte bem österreichischen Kanzler im August 1841 bie Notwendigkeit vor, die Bundesverhältniffe zu reformiren, regte auch bei anderen beutschen Regierungen biesen Gegenstand an; aber das einzige, was er durchsette, war, daß man einige militärische Verbefferungen vornahm, in allem fibrigen beim alten blieb. Gleichwohl ließ er die Metternichsiche Politik in Deutschland weiter schalten, weil auch er das Konstitutionswesen für verwerflich, für revolutionär hielt.

So war es im Grunde wenig mehr als ein inkonsequentes Aufregen der öffentlichen Meinung, wenn der König von Deutschlands Erneuerung so begeiftert sprach, wie er 1842 zu Köln that. Der kölner Dom harrte seit breihundert Jahren der Bollendung, ein prachtvoller Riesenbau aus untergegangener Zeit. Friedrich Wilhelm unternahm es. ihn im Sinne ber Vorfahren auszubauen, und diefer Bau sollte bas Symbol sein der deutschen Einigung, in brüderlicher Eintracht von allen beutschen Fürsten, allen Konfessionen und Stämmen unter seiner Leitung Alle sollten Liebesgaben dazu beisteuern, er selbst stellte sich an die Spite des Dombau-Bereins und weihete den Bau (am 4. September 1842) feierlich ein mit einer Rebe, die von Begeifterung für Deutschlands Ruhm und Unabhängigkeit, Einigkeit und Verbrüberung überflok. Es mar ihm heiliger Ernft mit dem, was er sprach; aber was er meinte, war doch nur ein Phantasiebild; die nationale und politische Biedergeburt Deutschlands, wie er fie verftand, wollten weder die Fürsten noch die Völker. Er ftand mit seiner romantischen Politik allein in einer Reit, die ihn noch weniger begriff, als er fie. Und wo ihn einer begriff, ba war Aweifel, Besoranis das Ende der Betrachtung. "Die Erscheimung biefes Königs von Preußen", urteilte schon 1840 ein subdeutscher Beobachter, "wird immer eine ergreifende, aber ich weiß nicht, ob eine freudig bewegende oder eine tragisch erschütternde Erscheinung bleiben. Ift es möglich, das Königtum so innig persönlich überhaupt und insbesondere jest zu entfalten? sollte auch dieser König bestimmt sein, die alte Tragodie zu wiederholen von dem edeln himmelanstrebenden Wollen bes Einzelnen gegenüber bem unerbittlichen Gange ber Ereigniffe?"

Aber gewöhnt, alles langsam sich entwickeln zu sehen, wurde der Deutsche durch die Thatenlosigkeit der ersten Jahre des Königs nicht sogleich und nicht völlig entkäuscht; es war doch jetzt ein regeres, freieres Leben in Preußen, es begann dort doch eine Art von ständischem Wesen aufzukommen, und die Presse erhielt weiteren Spielraum. Letzteres war für ganz Deutschland von der unmittelbarsten Wichtigkeit; denn nun konnten auch dessen außerpreußische Schriststeller die liberale Färbung ihrer politischen Werke, da ja die Mehrzahl der Leser Preußen waren, um einen Ton erhöhen; die gesante deutsche Pressen waren, um einen Ton erhöhen; die gesante deutsche Pressen sellst die periodischen Blätter waren in Preußen schn damals zahlreicher als in den übrigen beutschen Königreichen und in Österreich zusammen: es gab ihrer in Baiern 96, in Würtemberg 48, in Sachsen 44, in Österreich 26, in Hannover 24, zusammen 238, aber in Preußen 405\*) und ein ähnliches

<sup>\*)</sup> Gilers, Meine Wanderung burchs Leben. VI. 93.

Berhältnis bestand zwischen den Jahlen des Lesepublikums, sowie der Schulen, von welchen das Bedürsnis nach geistiger Nahrung erweckt, und der Lehrer, von welchen gerade in Preußen am allgemeinsten die Einheits- und Fortschrittsidee und damit die Neigung zu liberal politischer Lekture ins Bolk getrieden wurde. Dazu kam nun das lebhaste, augenfällige Wesen des Königs, welches so stark mit der zurückhaltenden, kalten Weise seines Baters kontrastirte, der pathetische Ton und schöne Inhalt seiner Reden, die er bei seder Gelegenheit über Deutschland erschallen ließ; man hörte daher nicht auf, ihn beinahe wie einen deutschen Wessias zu betrachten, weil er sedenfalls der einzige Fürst war, bei dem man an eine solche Rolle überhaupt denken konnte.

Eben trat auch wieder die Thatsache, daß Breußen das natürliche Haupt Deutschlands war, so recht hell ins Licht. Im Jahre 1844 fand au Berlin die erfte große Induftrieausstellung ftatt, die man in Deutschland erlebt hatte; hier zeigte fich nun ber Welt, wie außerordentliche Kortschritte die deutschen Gewerbe seit Gründung des Rollvereins gemacht, wie fie größtenteils ben ausländischen bereits ebenbürtia waren. und welchen Segen bieses Stud beutscher Einheit, bas man Preußen verdankte, in fo kurzer Zeit gebracht hatte. Der Bunfch, unter Preußens Leitung auch politisch geeint zu werben, mußte baburch bei ben Bevölkerungen des Rollvereins frische Anregung finden. Endlich — nicht das geringste Motiv — die Reaktion in den Mittel- und Rleinstaaten, die kirchliche wie die politische, durch Metternich über die Tendenzen des neuen Könias von Preußen beruhigt, herrschte rücksichtsloser als je, und die Opposition in den deutschen Kammern, ihrer Ohnmacht bewußt, verftummte. So erfüllte man fich denn immer allgemeiner mit der Überzeugung, der Kampf zwischen ber alten und neuen Zeit, zwischen Abfolutismus und Verfassungswesen muffe in Breußen ausgekämpft werden, und mit der hoffnung, daß Friedrich Wilhelm IV. jenem letteren zum Siege verhelfen werbe. Und so empfand man es faft überall in Deutschland als eine befondere Gnade des himmels, als gegen Ende des Jahres 1844 das Leben des Königs wie durch ein Bunder vor einer großen Gefahr behütet wurde.

Ein gewisser Tschech (geb. 1789 in einem Dorfe bei Schweidnitz) hatte jahrelang dem Posten als Bürgermeister in Storkow mit Gewissen-haftigkeit vorgestanden, aber sich durch Rechthaberei und Strenge dort so unbeliedt gemacht, daß er, des für seinen Ehrgeiz ohnehin zu kleinen Birkungskreises müde, sein Amt im Jahre 1841 niederlegte. Er begab sich nach Berlin und suchte bei den Behörden um eine andere Anstellung nach. Seine Bitte wurde abgeschlagen; er wandte sich an den König, auch dieser wies das Gesuch ab. Über diese fruchtlosen Bemühungen waren ein dar Jahre hingegangen, und Tschechs kleines Vermögen war

verzehrt; er sah mit seiner Tochter dem bittern Mangel entgegen. Da beschloß er fich zu rächen, und zwar an der Verson Friedrich Wilhelms; damit meinte er zugleich eine große und nütliche That zu thun, er verglich fich mit Tell und den König mit Gefler. Denn seines Erachtens hatte Friedrich Wilhelm nicht bloß ihm selbst schweres Unrecht zugefügt, sondern war überhaupt ein schlechter Regent. Rurz aus Privathaß war bei Tschech zulett blutdürftiger politischer Fanatismus geworden. 26. Juli 1844 schritt er zu ber lange überlegten That. Mit einem Dobpelpiftol bewaffnet, ftellte er fich am königlichen Schloffe zu Berlin auf, und als der König herausgetreten war und sich eben in seinen Wagen gefett hatte, feuerte er aus unmittelbarer Nahe bie beiben Schuffe auf ihn ab. Dennoch gingen fie fehl. Tichech wurde ergriffen und nachdem man ihm den Prozeß gemacht, ohne Reue zu zeigen, am 14. Dezember 1844 zu Spandau enthauptet. Friedrich Wilhelm hatte ihm das Leben schenken wollen, wofern er sein Unrecht eingestehe und um Gnade bitte, Tichech aber dies zu thun in seinem Trope verweigert.

Ein Mordanfall auf den Rönig! ein Ereignis bisher ohne Beispiel in der preußischen Geschichte und für die nächste Butunft ein boses Borzeichen: jeder Bohlmeinende und jeder Verständige verurteilte die That. Auch war man in Preußen über die Rettung des Königs aufrichtig erfreut; aber die Unzufriedenheit mit seiner Regierung wuchs, die Hoffmma auf ihn schwand bei den Liberalen hier rascher als im übrigen Deutsch= land. Sie fanden, ber König sei zwar gewillt eine Verfaffung zu geben: - "Bin ich" (fragte er 1845 ben Minister v. Bulow) "bin ich als recht= licher Mann nicht verpflichtet, zu erfüllen, was mein Vater versprochen hat?" — aber die Berfassung, die sein Ideal sei, so urteilten viele, könne bem Volke nie gefallen, und mittlerweile schlage er ganz entschieden eine reaktionäre Richtung ein, die noch über die Politik seines Baters hinausgehe. In der That wurden die Provinzialstände nicht verbeffert, obgleich ihre Mängel auf den Landtagen von 1845 noch mehr hervortraten. Denn fie gaben es jest schon selbst auf, die Bunsche bes Bolkes auszudrücken, wiesen Petitionen ab, welche dieselben aussprachen, teils weil sie deren Erfolglofigkeit voraussahen, teils weil in dieser Bertretung des Grundbefiges das Interesse der Bevorrechteten überwog; turz, sie zeigten sich als das, was fie unter dem vorigen Könige gewesen und ihrer Beschaffenheit nach sein mußten: ein bloges Anhängsel ber Berwaltung. In den geiftlichen Dingen mar die Reaktion unzweifelhaft: in der Babagogik die Herrschaft ber Diesterwegschen Schule zu Ende; in ber katholischen Kirche, die 1841 eine eigene Abtheilung im Kultusministerium erhalten, der Einfluß der Jesuiten im Steigen; die evangelische Rirche, für welche der König eine festere einheitliche Verfaffung anstrebte, mehr und mehr ber Strengaläubigkeit zugewandt. Man klagte über Beschränkung

ber Gewiffens= und Lehrfreiheit; ber berliner Magiftrat, dann die Magiftrate von Königsberg und Breslau baten ben König, biefen Beschwerden ber Rationalisten abzuhelfen, richteten aber nichts aus. Noch schlimmer war, bak durch ein Beamten-Disciplinargesets (vom 29. März 1844) die Unabhängigkeit des Richterstandes beschädigt wurde. Richt einmal die materiellen Entereffen wurden recht gepflegt; es zeigte fich auch hier im Vergleich zu ber vorigen Regierung und im Biberspruch mit allen Traditionen der Hohenzollern ein Rückschritt. Zwar die Not der verarmten Linnen- und Baumwollenweber im schlefischen Gebirge und die 1844 in Folge berfelben unter ihnen ausgebrochene Empörung erkannte man als eine Wirkung bes mobernen Industrialismus, ber von der händearbeit zur Maschinenarbeit überging und in dieser Übergangsperiode manche unvermeidliche Nachteile mit fich führte; aber dafür machte man, und mit Recht, die Regierung verantwortlich, daß sie nach blutiger Unterdrückung jenes Aufstandes nicht das ihrige gethan, den Erwerb wieder in die Höhe zu bringen; ftatt beffen hatte sie die Interessen der schlesischen Weberei gröblichst verlett, indem fie 1846 juließ, daß die freie Stadt Krafau, weil die Polen dort Unruhen angezettelt, dann (1847) in Hfterreich einverleibt wurde. hochwichtiger Markt war baburch bem schlefischen Handel und besonders ben schlefischen Weberei-Produtten entzogen worden; ein Schaden, den bie Regierung nachher damit entschuldigte, daß fie von dieser kommer= ziellen Bedeutung Krakaus nichts gewußt! Die auswärtige Volitik mikfiel nicht weniger: auch unter Friedrich Wilhelm IV. schien Breuken ein Schledeträger Öfterreichs und Ruglands, mit welchen fich ber Rönig, gereizt und beunruhigt durch die Umtriebe der posener und frakauer Polen, 1846 wieder enger zur heiligen Allianz verbunden hatte.

Alles bieses brachte nun die freifinnige Partei immer mehr gegen ben König auf; je größer einft ihre Hoffmungen gewesen, besto bitterer war nun die Entfäuschung, und die Presse machte ihrem gorne in ruckfichtsloser Beise Luft. Ruge und Echtermaier erließen in ben hallischen Sahrbüchern ein "Manifest gegen die Romantit", worin fie versteckt den König angriffen, Strauß in seiner Schrift "ber Romantiker auf bem Thron der Cafaren" verspottete ihn offener; am wirksamsten aber der berliner Professor ber Geschichte Dr. Abolf Schmidt, ber in seinem Buche "Geschichte der Dent- und Glaubensfreiheit im erften Jahrhundert ber Raiserherrschaft und des Christentums" eine sehr witige und bos= hafte Travestie der kirchlichen Politik Friedrich Bilhelms, sowie der Maßregeln des Ministeriums Eichhorn lieferte. Diese Schrift wurde überall von den Gefinnungsgenossen mit ungeheurem Jubel aufgenommen, und der Verfaffer, der fein Amt verlor, unter die verdienteften Martyrer der Freiheit gezählt. Bedenklicher mar der Beifall, den in den niederen Ständen allerlei Schmäh- und Spottlieder fanden, welche das demofratische Literatentum hineinwarf, z. B. die "Tschechiade", ein Lied in Knittelversen, worin das Attentat auf den König ohne die geringste sitt= liche Entruftung erzählt, vielmehr die personliche Erscheinung des Königs lächerlich gemacht wurde. Vermiste man in diesem und in abnlichen Gebichten jede Spur von Pietät, so trat in einem andern, dem "Beberliebe" von Heine, die Opposition in der erschrecklichsten Wildheit hervor; mit erschütternden poetischen Kraftworten und marschtempomäkiger Delodie gegen "ben blinden, tauben Gott", gegen "ben König der Reichen" und gegen bas beutsche Vaterland "einen breifachen Fluch" schleubernb. war es ganz geeignet, eine Marseillaise für alle schlimmsten Leibenschaften zu werden. Es war nicht Heines Schuld, wenn der religiössittliche und patriotische Sinn des gemeinen Mannes in Deutschland und Preußen annoch beffer war als bes parifer Ritters vom Geist. Aber ganz ohne Wirkung blieb auch diese Brandsackel nicht; sie entzündete doch in manchem Schwärmer eine Revolutionsluft, die nur den äußern Anlaß brauchte, um zerftörend aufzuflammen.

Selbst Royalisten waren verstimmt; die einen verdroß die pietistische Richtung, die bei Hofe herrschte, die andern sahen mit Mißsallen, daß der König nur für Geistiges ein dauerndes Interesse hatte, daß die Ersolge der auswärtigen Politik sich auf die Gründung eines evangelischen Bistums in Jerusalem (1842) beschränkten und auf eroberte Gelehrte und Künstler anstatt eroberter Länder, daß Kunst und Phantasie auf dem Throne war und nicht kühne Thatkrast.

Hätte Friedrich Wilhelm IV. weniger perfonlich regiert, die Mißftimmung ware vielleicht verftreut geblieben, wie fie es unter seinem Bater war; so aber kehrten sich alle ihre Spihen vereint gegen dasselbe Biel, den König. Er hatte zwar Lieblinge, man könnte sagen Freunde: es waren geiftvolle Männer wie er, vor allen Alexander v. humboldt, Radowit und Bunfen. In humboldt verehrte er die verkörperte Biffenschaft; der greise Heros der Naturwissenschaften bildete und erfreute durch seinen anregenden Umgang; von dem Ruhme des Verfaffers des Rosmos fiel überdies ein Teil auf den König, der seinen Stolz darein setzte, ihn seinen Freund zu nennen. Humboldt war auch der Abgott der Nation, weil der weltberühmte Mann dem politischen Fortschritt huldigte, und biese Beliebtheit machte ihn dem Könige noch werter. Übrigens vermied er, die politischen und firchlichen Antipathien des Königs zu reizen; ihre Gespräche brehten fich fast immer nur um Wiffenschaftliches; auch mar humboldt nichts weniger als ein Sakobiner, wie denn die "literarische Beitung", die er ins Leben gerufen, mit feiner Bewilligung in ben Dienst des Ministeriums Sichhorn überging, in der Absicht, der Einseitigkeit der Zeitungspresse, die nur in "gewissen" Händen sei, entgegenzutreten. Der zweite Gunftling bes Konigs war Joseph v. Rabowis,

ein aufgeklärter Ratholik, Gründer des "politischen Wochenblattes", deffen Aufgabe ursprünglich mar, im Interesse ber konservativen Bartei die Revolution zu befämpfen. Die Ibeen, welche Radowit fein lebelang verfocht, und die den Hauptgegenftand seiner Besprechungen mit dem Könige bilbeten, waren: einen Bund treuer Ratholiken und gläubiger Protestanten im Kampfe gegen die beftruktiven Bewegungen der Zeit herbeizuführen und Deutschland unter preußischer Hegemonie zu einigen, wobei er boch bem Grundsatz des Königs, die Rechte ber beutschen Fürsten müßten unter allen Umftänden unangetaftet bleiben, zu widersprechen nicht ver-Die Krchlichen Zeitfragen erörterte ber König mit bem britten seiner Bertrauten, mit Chriftian Bunfen, beffen theologische Renntniffe und diplomatische Gaben ihn zum Gehilfen bei der Wiedergeburt der evangelischen Kirche befähigten.\*) Aufschluß über Versonalien und über die Urteile der öffentlichen Meinung suchte der König bei einem weniger geistreichen, als aufmerkamen Beobachter ber Dinge und Menschen, bem Freiherrn Senfft v. Vilsach. Reinem seiner Vertrauten jedoch räumte Friedrich Wilhelm einen erheblichen Einfluß auf seine Entschliekungen ein. "Wollten die Lieblinge etwas, was außer seinen Richtungen läge". urteilte humboldt, \*\*) "so ware es gleich mit ihnen vorbei. Der Könia thut, was er gerade will, was aus seinen früh befestigten Vorstellungen fich entwickelt, und der Rat, den er allenfalls anhört, gilt ihm nichts." Eben barum traf nun ber ganze Groll ber liberalen Partei die Berfon des Rönigs felbft.

Friedrich Wilhelm entging es nicht: er stand in Sefahr, um alles Ansehen in der öffentlichen Meinung zu kommen, vielleicht gar eine Revolution herauszubeschwören, wenn er sein Programm unabänderlich sesthielt; er entschloß sich daher — auch um die verheißene Entwickelung
der Provinzialstände durchzusühren — zu einem großen Opfer. Troß
Rußlands und Osterreichs Abmahnungen that er den ersten Schritt vom Absolutismus sort zu einer versassungsmäßigen Monarchie: durch Patent
vom 3. Februar 1847 errichtete er den Bereinigten=Landtag als
eine Art von allgemeiner Landesvertretung und gab demselben außer dem
Petitionsrecht und dem Recht eines Beirats bei der Gesetzgebung das
wichtige Recht, dei Staatsanleihen, Einführung neuer Steuern oder Erhöhung der alten die Zustimmung zu erteilen oder zu verweigern. Die
Zusammensehung des vereinigten Landtags beruhte auf dem ständischen
Prinzip; er war auf die Grundlage der disherigen Provinzialstände gebaut, zersiel in zwei Kurien; in der ersten, auf der "Herrenbant", saßen

<sup>\*)</sup> Bergleiche Friedrich Bilbelms IV. Briefwechfel mit Bunfen, herausgegeben von L. v. Rante.

<sup>\*\*)</sup> Barnhagen, Tagebuch, jum 18. März 1843.

bie Prinzen, der hohe Abel und die Vertreter der Stifter und Körpersichaften, die auf den Provinziallandtagen Stimmrecht hatten; in der zweiten Kurie die Abgeordneten der Ritterschaften, Städte und Landsgemeinden, nach demselben Zahlenverhältnis, wie sie in den Provinzialsständen vertreten waren. Am 11. April eröffnete der König die erste Versammlung des Vereinigten-Landtags mit einer langen Rede, in der er zweierlei betonte: 1. "Preußens Geschicke können nur von einem Willen geleitet werden, und dieser Wille muß der königliche sein." "Keine Macht der Erde soll mich zwingen, das unmittelbare Verhältnis zwischen mir und meinem Volke in ein konstitutionelles verwandeln zu lassen." 2. "Ich und mein Haus wir wollen dem Herrn dienen." Wit dem einen erklärte er sich gegen ein parlamentarisches, mit dem andern gegen ein bekenntnissloses Regiment.

Es hätte diefer Worte nicht bedurft, um die Opposition herauszuforbern. Sie war gleich nach Erscheinen des Patents mit Energie gegen dasselbe aufgetreten. Eine Flut von Broschüren fiel über die neue Inftitution her. Ernft v. Bülow-Cummerow (wäter Haupt ber Junkerpartei) wies in einer Schrift "Preußen im Jahre 1847" nach, daß die Herrenbank ober erfte Rammer wenig von den Verhältniffen des Landes und bem inneren Leben des Volkes wiffe, daher inkompetent sei, darüber als Heinrich Simon, Stadtgerichtsrat a. D. in Autorität zu urteilen. Breslau, behauptete in ber Schrift "Annehmen ober Ablehnen?", daß bas preußische Bolk die Pflicht habe, die Verfaffung vom 3. Februar, welche die alten Verheißungen nicht genügend erfülle, abzuweisen und berechtigt sei eine wahre Volksvertretung zu fordern. Ebenso sprachen fich Jacoby und Gervinus aus, der lettere als Historiker und als einer ber fieben göttinger Abgesetzten besonders in Süddeutschland, wo er lebte, von großem Ansehen. Gine andere Broschüre, von R. v. Bardeleben, wollte das Patent nur als einen Entwurf, der von dem Vereinigten= Landtag zu beraten und zur Versassung auszubilden sei, gelten lassen. In der That bot die neue Verfassung zahlreiche Blößen: dieses mittelalterliche Ständewesen konnte für keine mahre Landesvertretung gelten; es entsprach nicht den thatsächlichen Verhältnissen der Nation, die ein Ständetum nicht mehr befaß. Nicht einmal die Interessen des Grundbesitzes und Abels stellte es wirklich ficher; benn es fehlten die ersten Bedingungen verfassungsmäßiger Buftande: gefetlicher Schut ber perfönlichen Freiheit und Gleich= heit vor dem Gesetz. Der Landtag selbst sprach die allgemeine Unzufrieden= heit freimutig aus. Der oftpreußische Abgeordnete Alfred von Auerswald entwarf eine Abresse als Antwort auf die Eröffnungsrede, worin ehr= erbietige Bedenken gegen diese Verfassung geltend gemacht wurden, und bei der Beratung stellten namentlich auch die rheinischen Abgeordneten

235

v. Beckerath, Hansemann, Camphausen, v. Vincke alle Mängel berselben ins Licht. Die oppositionelle Abresse wurde (am 16. April) mit 487 Stimmen gegen 107 angenommen; selbst die anwesenden Prinzen mit alleiniger Ausnahme des Thronerben (des "Prinzen von Preußen") stimmten dafür. Auch bei den Verhandlungen der Geschäfte, welche die Regierung dem Landtag vorlegte, zeigte sich derselbe oppositionell gesinnt und forderte reichsständische Rechte. Am 26. Juni desselben Jahres wurde er gesschlossen, ohne daß es zu einer befriedigenden Verständigung zwischen ihm und dem Könige gekommen wäre.

## 1848.

Am 22. Februar 1848, nach achtzehnjährigem Schweigen, erdonnerte wieder der alte Revolutions-Vulkan in Frankreich; der König der Bourgevisse, Louis Philipp, stob fort, und Frankreich wurde Republik. Wie ein elektrischer Schlag durchfuhr es die Rachbarreiche. Auch in Deutschsland fühlten Fürsten und Völker die hinreißende Macht des Beispiels; mit einem Male wurde es allen klar, daß hier eine Sährung in den Seistern vorhanden, die jeden Augenblick in entsehlichen Schlägen lossbrechen könne. Und auch in Preußen empfand man dies Neue, Unserhörte, die Spannung zwischen König und Volk.

Durch die Errichtung des vereinigten Landtags hatte Friedrich Bilhelm eingestanden, daß der alte Absolutismus nicht mehr an der Zeit sei; durch eine Denkschrift von Radowiß, die er im November 1847 den anderen deutschen Regierungen zugehen ließ, hatte er anerkannt, daß auch der alte "Bund" reformirt werden muffe; aber die rechten Konfequenzen hatte er nicht gezogen; sondern dort bei seinen ständischen Sdeen verharrt. hier sich mit Vorschlägen begnügt, beren Annahme zu erzwingen er nicht gewillt war. Bei ber liberalen Partei kam die Überzeugung zum Durchbruch, daß er so wenig wie die anderen deutschen Fürften dem Volke die politische Freiheit und nationale Einheit verschaffen werde, wenn es nicht selbst handle. Dagegen war man sich bei weitem nicht klar über das, was eigentlich an die Stelle der verhaßten alten Zustände zu setzen sei. Es gab eine Unzahl von Theorien über den "Bernunftftaat", die alle ihre Anhänger hatten, und eine Menge von Partei= häuptern, von denen doch keins eine hervorragende Befähigung zum Führen und ein allgemeines Ansehn besaß. Die Masse des Volks hatte übrigens für jene Theorien und für diese Führer ber Gebildeten tein Interesse, und sie mar es boch, ber bas Handeln zufallen mußte, welches die Extremsten unter den Liberalen bereits fest ins Auge faßten. Da= gegen interessirte den gemeinen Mann die Arbeits= und Lohnfrage, der

materielle Besitzstand; wer ihm einen größeren Anteil an ben Gütern und Genüssen der Welt verheißt und sein Vertrauen darauf erweckt, der gewinnt ihn — nach diesem alten Erfahrungssatze verfuhren nun die. welche an Gewalt dachten, dabei fehr begunftigt durch elementare Ereig= niffe, Mißernten, Kartoffelfrantheit, in Folge beren in Schlefien hungertyphus, in Berlin "Brottumulte", "Kartoffelaufftanbe" ausbrachen. In einem absolutistischen Staat, wo ber Monarch gleichsam die irbische Borsehung des Bolls ift, pflegt man jedes Ungluck ihm zur Laft zu legen; es wurde ben Bühlern baber leicht, in ben armeren Rlaffen mit bem haß gegen die Bohlhabenden zugleich Erbitterung gegen den Staat. ber biefe Buftande, insbesondere die fchroffe Ungleichheit des Befiges, schütze und im Grunde geschaffen habe, zu erwecken; nur eine gründliche Anderung der Verfaffung, predigten fie, kome bem Elend und der Ungerech= tigkeit, worunter ber Arme, ber Geringe schmachte, ein Ende machen. Richt bloß der Böbel, sondern auch achtbarere Rlaffen der Bevölkerung, am meiften die Fabrikarbeiter und handwerker, hörten auf diese Lehren. Die Aufregung der unteren Stände wuchs, als fie ehrwürdige Männer und Körperschaften gegen die Regierung Front machen sahen. Deun auf die Rachrichten von der pariser Februarrevolution, von dem Aufschwunge, ben sofort in der Schweiz, im südlichen Deutschland und in Italien die Demokratie genommen, beeilten fich die Behörden großer Städte Abreffen an den König zu entwerfen und ordneten Deputationen an ihn ab. welche bie "Forderungen bes Bolles" vortrugen. Die berliner Stadtverordneten eröffneten am 13. März biefen Reigen.

Es schien, als habe die Regierung ganz den Kopf verloren; die Polizei von Berlin ließ nicht nur zu, daß eine Anzahl junger Männer, meist Literaten, denen sich Leute aus allen Ständen beigesellten, in den "Belten" Bersammlungen abhielten, um mit aufregenden Reden drohende Adrehentwürfe zu beraten (am 7. und 9. März); ruhig sah sie auch mit an, wie deutsche Flüchtlinge, Deutschfranzosen und Polen, im Wihlen und Barrikadendau geübt, Abgesandte jener größern Umsturzpartet, deren Hauptsitz und Asyl Paris war, nach Berlin kamen und den radikalen Wühlern hier ihre praktische Ersahrung liehen; wie allerlei verdächtiges Gesindel, Unordnungen witternd, aus den Borstädten hereinzog; wie in allen Kellern und Kneipen die Hese Volks aufgewiegelt wurde, und schon hie und da einzelne blutige Konslitte zwischen dem Pöbel und den Wächtern des Gesehes zustande kamen.

Doch alles dies war nur das Vorspiel; und mit den Strolchen und Bummlern allein komte den Wihlern nicht gedient sein. Sie mußten die Massen des berliner Volks, den ehrsamen Arbeiter- und Handwerkerstand, in ihr Interesse ziehen; sie erreichten dies dadurch, daß fie (am 14. Marz) in vielen tausend Eremplaren folgende Abresse verteilten und an die häuser schlugen: "Allerdurchlauchtigfter König! In biefer seit Jahren für uns so schwer bedrängten Zeit wagen die Arbeiter iebes Standes eine Bitte an Em. Majeftat zu richten. Diefe Bitte ift um schleunige Abhilfe der jetigen großen Not aller Arbeiter und Sicherftellung ihrer Rufunft. Der Staat blüht und gedeiht nur da, wo das Bolt durch Arbeit seine Lebensbedürfnisse befriedigen und als fühlender Mensch seine Ansprüche geltend machen fann. Bir werden nämlich von Rapitalisten und Wucherern unterdrückt; die jetzt bestehenden Gesetze sind nicht im Stande, uns vor ihnen zu schüten. Wir magen baber Em. Dajeftat unterthänigft vorzuftellen, ein Minifterium für Arbeiter bestellen zu wollen, bas aber nur von Arbeitgebenben und Arbeitern zusammengesett werden darf und deren Ditglieber nur aus berer Mitte felbft gemählt merben burfen. Ein folches Ministerium ist nur im Stande, ben mahren Grund ber brückenben Lage des Bolkes kennen zu lernen, das Los der Arbeiter zu verbeffern, den Staat vor brobenden Gefahren zu schützen, Eigentum und Leben Aller bevorstehenden Verwüftungen nicht preiszugeben . . . " Diese Forderung fand taufendfachen Biderhall; fie nötigenfalls mit Gewalt durchzusehen (benn schon thaten die Inhaber großer Fabriken energische Schritte gegen die Bewegung) schien kein Unrecht, sondern die Pflicht der Selbsterhaltung, der Notwehr; der Arbeiter begeisterte sich für die Revolution; er war bereit, mit jenen Enthusiaften aus den gebildeten Ständen, die jum Rampf für die "Freiheit", für ben "Bernunftstaat", für ein "einiges Deutschland" riefen. Seite an Seite ben "Feinden bes Volks" die Stirn zu bieten.

Inzwischen setzten die Stadtbehörden ihre Bemühungen beim Könige fort, wohlmeinende Personen, die bem Sofe nahe standen, unterstützten sie dabei: dazu kam die Kunde von der wiener Revolution und dem Sturze Metternichs (13. März); turz, Friedrich Wilhelm beschloß, die Aufregung burch Nachgeben zu beschwichtigen. Er erließ Sonnabend Vormittags ben 18. März ein Patent, durch welches er eine freifinnige Verfaffung für Preußen und eine gründliche Berbefferung des Bundes für Deutsch= land verhiek. Diese erfreulichen Zugeständnisse verkundete er dann (Wittags) auch persönlich vom Balkon des Schlosses herab dem Bolke, welches zu tausenden sich auf dem Plat vor dem Schlosse versammelt hatte. Ein freudiges hurrah der befriedigten Buhörer scholl ihm nach, man fah hüte schwenken und gluckliche Gefichter; es schien nun alles gut. Aber damit war den repolutionären Unruhstiftern nicht gedient, die mit ihren Haufen fich unter das Publikum gemischt. Ihnen war ein friedlicher Ausgang durchaus ungelegen; fie wollten einen großen Auf-

stand und hatten dazu ihre Vorbereitungen getroffen.\*) Sie brauchten einen Anlak: ein folder fand fich. Bor dem Schloffe war Militar aufgereiht, es sollte jest die Räumung des Plates herbeiführen. Teil der Volksmaffe wollte nicht weichen. Da fielen zwei Schuffe, sei es von einem allzu loyalen Offizier, fei es von einem ber Volksaufheter veranlaßt; sofort erhob fich aus der Menge das Geschrei: "Bir find verraten! zu ben Baffen!" Bie ein Lauffeuer burchflog biese Losung bie Stadt: auch Besonnene glaubten an ein Blutbad, bas die Solbaten unter friedlichen Bürgern angerichtet, obgleich in der That von jenen Schüffen niemand war getroffen worden. Die Bühler hatten gewonnenes Spiel, ohnehin vermißte der Arbeiter das Jugeständnis eines Arbeiterministeriums. In Zeit von zwei Stunden waren die Haupt= ftraken Berlins mit 200 Barrifaben planmäßig verfperrt, Steine auf ben Dächern aufgehäuft, an Fenftern und Barritaden Bewaffnete poftirt und überall deutsche Trikoloren aufgepflanzt. Bergebens tamen Bot= schaften aus bem Schloß, welche bie Schuffe einem Migverftandnis qu= Fanatische Redner schürten die Kampfluft; als das Militär anrückte, die Strafen zu faubern, ftieß es auf todesmutige Feinde.

Wer waren diese Barrikadenkämpfer? Außer den Arbeitern und Gesellen zum Teil die schlechtesten, zum Teil die edelsten Elemente eines großen Bolks: da sah man Jünglinge und Männer, welche sich in idealer Begeisterung wähnten auf dem Altar des Baterlands zu opfern, Studenten und Literaten, Bürger und Beamte, aber auch Lumpen und Taugenichtse, Straßenjungen und Gesindel aller Art, Kerle, die mit der Branntweinslasche in der Hand in das Publikum schrieen: "Freiheit oder Tod"; zu demselben Schlachtgeschrei vereinigten sich die schönsten und die häßlichsten Leidenschaften.

Das Wilitär griff (Nachmittags 3 Uhr) nachbrücklich an, auch mit Kanonen und focht, obwohl zugleich von den Dächern und aus den Fenstern mit Steinen und Augeln bekämpst, mit derselben Ausdauer wie das Bolk. Bis in die Nacht währte der blutige Straßenkamps; aber als der 19. März hereinbrach, waren die Truppen sast überall Sieger.

Mit Festigseit hätte der König nun ohne Zweisel den Aufstand erstickt, er versuchte es mit einem Aufruse "an meine lieben Berliner", der, am frühen Worgen des 19 ten erlassen, das Volk aufsorderte, die Wassen niederzulegen und dem Herzen des Landesvaters zu vertrauen. Die Volksführer nahmen diese Ansprache mit Hohn auf; sie hossten, was sie wünschten, daß die Truppen zu ihnen übergehen würden; sie selbst waren zu fanatisirt, um nicht die aufs äußerste kämpsen zu wollen. Dagegen

<sup>\*)</sup> Bgl. Friedrich v. Raumer, Briefe aus Frankfurt und Paris, Leipzig 1849, I. S. 11. 12. 17.

erschienen viele Bürger auf bem Schloß und versprachen bem König, wenn er das Militar zuruckziehe, so wurden fie die Ruhe wieder ber-Friedrich Bilhelm, fast besinnungslos vor nervoser Erregung, förperlich und geiftig erschöpft und um nur dem Schießen und Blutvergieken seiner Unterthanen ein Ende zu machen, willigte ein, befahl bie Truppen zurudzuziehen, erließ eine politische Amnestie, genehmigte die Bilbung einer Bürgerwehr, welche Perfonen und Eigentum schützen follte. und ordnete die Ersetzung des bisherigen Ministeriums durch ein neues, liberales Kabinet an. Die Livilbehörden waren indes nicht die einzigen. die den Kopf verloren hatten; auch unter den höheren Militärs fehlte hie und da die Geistesgegenwart. So geschah es, daß man die Truppen in Folge einer irrtumlichen Ordre, über beren Ursprung einiges Dunkel waltet, ftatt bloß in die Rasernen, gleich aus der Stadt entfernte und damit der Revolution das Feld räumte. Die Demokraten hatten also nicht Unrecht, sich bes Sieges zu rühmen; benn die Stadt war mun unter ihrer Herrschaft.

So hatte auch Preußen seine Revolution gehabt, und eine flegreiche! Der Freudenruf der Exaltirten teilte fich rasch den Gedankenlosen mit, die überall die Mehrzahl bilden, und den Willenlosen, die allemal mit bem dickften Haufen geben; die ganze Nation ergriff der "morbus democraticus". Selbst alte, stocksteife Bureaukraten gingen jest mit bem Schleppfäbel und dem Karbonarihut umber, und greise, invalide Familienväter bezogen zum Entsehen ihrer Frauen Rachts die Bürgerwehr= wache. Nur wenige behielten Besonnenheit genug, um durch den Birrwarr unklarer Buniche und Meinungen, Die jest als "Volksitimme" Geltung haben follten, ohne Schwanken fich hindurchzuarbeiten zu dem, was wirklich dem Volke not that. Aber diese gemäßigten Freunde des Fortschritts, nach Art ber Mittelvarteien durch besondere Energie nicht ausgezeichnet, wurden von den demagogischen Volksrednern überschrieen. welche, zumal in der Hauptstadt, fich in leidenschaftlichen und maßlosen Angriffen auf alles Beftehende überboten.

Das bunte, hochausschäumende Leben, das sich in diesen Märztagen, diesem neuen "Bölkerfrühling", auf den Straßen und Plätzen Berlins zeigte, die deutschen Fahnen von den Dächern, die bewassneten Bürger, das Gewimmel erregter Wenschen auf den Straßen, die Tausende, die atemlos um die Bänke und Tonnen sich drängten, von denen herab pathetisch die Bolksredner ihre enthusiastischen Lehren verkündeten; dazu der Gedanke, daß überall in Deutschland wie mit einem Schlage ein ähnliches Leben erwacht sei, und daß drüben in Frankreich die Republikire mächtigen Glieder recke — alles das war sehr geeignet, Phantasse und Gemüt des Königs anzuziehen und zu überwältigen. Er verglich diese erregte Zeit mit jenem Bölkerfrühling von 1813, sand auch jest

in Deutschlands innerer und äußerer Lage eine große Gefahr, eine Gefahr, aus der wieder nur Preußens König mit seinem Volke vereint retten tonne, und erließ in biesem Sinne am 21. Marz eine Broflamation, gegengezeichnet von den neuen Ministern Graf Arnim, v. Robr. Graf Schwerin, Bornemann, von Arnim, Rühne, "an Mein Bolf und die deutsche Nation", worin er erklärte, Deutschlands Heil liege in der innigsten Vereinigung ber beutschen Bölker und Fürften unter einer Leitung, und diese Leitung übernehme er; eine Ständeversammlung in Breußen und eine allgemeine in Deutschland sollten demnächst über die Mittel beraten; "Breußen", verkundete er, "geht fortan in Deutschland auf". Bum Zeichen, daß er fest entschloffen fei, das Banner des beutschen Reichs zu ergreifen, hielt er an demselben Tage mit schwarzrot= golbener Fahne einen Umzug in der Stadt. Zugleich ließ er fich durch das Drängen zahlreicher Deputationen bewegen, am 22. März die Einberufung einer "konftituirenden Rational = Versammlung" zu verheißen, welche eine neue Verfassung für den preußischen Staat mit der Krone vereinbaren follte.

Es hatte einen Augenblick den Anschein, als wenn der König den bitteren Schmerz, daß ihm Zugeftandniffe waren abgetrott worden, verwunden und sich mit der Revolution ausgesöhnt habe; aber die Radi= kalen daheim und außerhalb, benen die Republik und nicht eine preukisch beutsche Monarchie das Endziel war, sorgten dafür, daß er der Keind der großen Volksbewegung blieb. Sie thaten alles, ihn zu reizen, verletten fein perfonliches Selbftgefühl, sein preußisches Berg, seinen christlichen Eifer und zeigten ihm, daß die Revolution weber von ihm, noch vom Preußentum, noch vom Chriftentum etwas wiffen wolle. Sie veranstalteten, daß man die Leichen der Barrikadenkämpfer — es waren ihrer 183, meift berliner Tagelöhner und Handwerksgesellen — nachdem dieselben (am 19 ten) por dem Schlosse paradirt und dem Königspare vorgehalten worden, mit allem möglichen geiftlichen und weltlichen Pomp und amar im Friedrichshain auf der Stelle begrub, die der Konig für ein Denkmal Friedrich Wilhelms III. gewählt hatte. Sie bewirkten, daß ber Antrag eines Verföhnlichen, auch die Leichen ber gefallenen Soldaten (20, darunter 3 Offiziere) feierlich zu bestatten und zu diesem Zweck die Regimenter nach Berlin zurudzurufen, von der Menge zurudgewiesen wurde. Sie beklamirten überall heftig gegen die Chriftlichkeit des Staates und gegen das Preußentum, welches fie als Produkt einer volksfeind= lichen Dynaftie zu bezeichnen fich erfrechten; fie richteten die wütenbsten Schmähungen und Drohungen gegen ben Prinzen von Preußen, welchen sie die "Inkarnation des Preußentums" nannten. Noch weit weniger hatten die süddeutschen Volksführer Luft, einen starken preußischen König an die Spite Deutschlands kommen zu laffen; in Suddeutschland wollte man zwar gern genug, daß Preußen in Deutschland aufgehe, aber daß es dafür wie billig obenan stehe, wollte man nicht, sondern beeilte sich vielmehr, die Leitung der deutschen Dinge in die eigene Hand zu bringen und Friedrich Wilhelm bei Seite zu schieden. Auf Betried dieser Kadikalen traten am 31. März in Frankfurt a. M. 500 deutsche Liberale, ohne irgend ein Mandat, aber von dem erschreckten Bundestage nicht gehindert, zu einem "Vorparlament" zusammen, welches den Beschluß faßte, eine aus allgemeinen freien Wahlen der ganzen deutschen Kation, in deren Bund es West- und Oftpreußen, auch Schleswig, nicht aber Posen aufnahm, solle über die künstige Versassung Deutschlands beraten und entscheben.

Blickte ber König nach ber entgegengesetten Seite bes Reichs, nach Often, fo gab es auch hier Grund zum Unmut. Die allgemeine politische Aufregung entzündete in Posen einen Aufstand der Volen gegen bie Deutschen. Der polnische Burger und Bauer hatte es nie und nirgends so gut gehabt wie unter der preußischen Herrschaft; er war erft burch fie aus einem Knecht bes Ebelmanns ein freier Mann geworden. hatte durch fie Anteil an allem Segen beutscher Kultur, jest auch an einem freien Verfaffungsleben. Sein Stammgenoß in Rukland und Galizien mußte auf ihn mit Reid blicken. Dennoch ließ er fich burch seine Briester und durch den Abel auswiegeln und folgte den Mutter= gottesbildern und polnischen weißen Ablern, die fie ihm (im April) zur Empöruna porantrugen. Geführt von einem ehemaligen polnischen Offizier, Mieroslamsti, riffen die Emporer an vielen Orten des Großherzogtums die preußischen Wappen ab, verjagten die Behörden und griffen die deutsche Bevölkerung, die im Laufe der Zeit hier fast so zahlreich wie die polnische geworden war, mit Brand, Mord und Blünderung an. Die deutsche Demokratie billigte diese Erhebung und war bereit, den Polen, wenn auch nicht alles, was fie verlangten, — nämlich fämtliche ehemals polnische Länder, mit Einschluß von Westpreußen — so boch Posen preiszugeben, und boch war Bosens Kultur bas Wert der Deutschen. Die an Bilbung, Bohlftand, Tuchtigkeit bie polnische Bevolkerung bei weitem überragten. Der König erkannte beffer seine Pflicht; er ließ bedeutende Truppenmassen einruden, die nach einigen glücklichen Gefechten (bei Xions am 29. April, bei Mieloslaw am 30. April) den Aufstand nieder= Am 9. Mai mußten die Bolen zu Bardo kapituliren.

Unterdessen war in Berlin der Vereinigte-Landtag wieder versammelt worden, um die Rationalversammlung vorzubereiten; von der allgemeinen demokratischen Strömung sortgerissen, beschloß er, dieselbe solle unmittelbar aus Urwahlen hervorgehen, und jeder Preuße ohne Unterschied des Standes, des Bermögens, der Einsicht und Bildung Urwähler sein, also die Kopfzahl entschieden. Der König, so sehr ihm dies Prinzip wider-

Bierfon, preuß. Gefchichte. II.

strebte, fügte sich. Im ganzen Lande wurden die Wahlen zur deutschen wie zur preußischen Nationalversammlung unter großer Aufregung der Gemüter vorgenommen. Die Presse und die politischen Bereine, sast durchgängig von der Demokratie beherrscht, bearbeiteten systematisch, die Volksredner stoßweise das Bolk, damit es in demokratischem Sinne wähle, und da die meiste Nührigkeit bei den Nadikalen war, und diese dem gemeinen Mann das meiste versprachen, den Arbeitern und Handwerkern bessere soziale Zustände, den Bauern die Befreiung von mancherlei Abgaben an die Rittergutsbesitzer, so gingen aus den Wahlen sast nur Liberale und eine große Anzahl von Nadikalen hervor.

Am 18. Mai hielt die deutsche Nationalversammlung zu Frankfurt a. D. in ber Paulskirche, am 22ften bie preußische Rationalversammlung in Berlin ihre erfte Sitzung. Dorthin hatte die Nation ihre bedeutenbsten Männer, hierhin die Talente zweiten Ranges geschickt, und doch hätte das Verhältnis muffen umgekehrt sein. nicht Frankfurt, sondern Berlin war der wirkliche Schwerpunkt Deutsch-Aber die demokratische Partei verkannte die mahren Machtver= hältnisse und hielt sich für ftarker als fie war; fie meinte, das Bolk hinter sich zu haben, und boch ftand berjenige Teil besselben, auf ben es gerade am meisten ankam, nämlich das Heer, hinter dem Könige. Statt nun mit diesem Hand in Hand zu gehen, und an dessen Proklamation vom 21. März anzufnüpfen, setzte die berliner Versammlung die Opposition fort und verwarf den ihr von der Regierung vorgelegten Berfassungsentwurf, weil sie, von der Idee der Bolkssouveränität ausgehend, allein die Verfassung zu bestimmen in Anspruch nahm, und weil das Dargebotene ihr überhaupt nicht genügte; fie wollte einen demofratischen Staat, in welchem der König im Grunde nichts als der ausführende, gehorchende Beamte der Landtagsmehrheit sein sollte. verwarf sie alle von der Regierung zur Biederherstellung der Ordnung beabsichtigten Magregeln, ließ vielmehr ber Stragendemagogie freien Lauf; so konnte, von den Volksvertretern gewissermaßen dazu ermuntert. ber Böbel in Berlin allerlei Erzeffe begeben, einen Sturm gegen bas Zeughaus unternehmen (14. Juni), ja die Autorität der Versammlung selbst verlegen; denn die Klubs maßten sich Ginfluß auf die Abgeord= neten an, und ber Bobel beschimpfte öffentlich die gemäßigten Mitglieder der Versammlung.

Ebensowenig Staatsklugheit zeigte die frankfurter Versammlung; es gab hier zwar nicht ganz so viel Radikalismus wie in Berlin, aber dafür desto mehr deutsche Theoretisirlust und dazu die deutsche Sondersucht. Welch ein Chaos der Meinungen wogte hier durcheinander! da gab es Liberale, Konstitutionelle, Demokraten, Republikaner, Absolutisten und Aristokraten, Protestanten, Freigemeindler und Ultramontane, Preußisch-

gesinnte, Partikularisten und Österreicher; aber an einem festen klaren Programm fehlte es ebenso sehr wie an Führern, die wie ein Mirabeau ober Bashington alle mit sich zu reißen gewußt hatten. Bum Brafibenten war der darmstädtische Minister und Abgeordnete Heinrich v. Gagern gewählt worden, ein liberaler Mann und burch bas hohe Ansehen, welches er bei dem größten Teile der Versammlung genoß, wohl im Stande, fie fofort in die richtige Bahn zu leiten, aber ohne ben Scharfblick und die Unbefangenheit, um felber von Anfang an zu erkennen, welches der richtige Weg sei. So wurde der rechte Moment Denn anftatt das Eisen, so lange es glühte, zu schmieden, anstatt den noch schwankenden König von Preußen und die noch erichreckten beutschen Regierungen rasch jur beutschen Einheit zu bringen und das deutsche Reich zu schaffen, vergeudete man die koftbare Zeit mit langatmigen Reben, heftigen Wortgefechten über die "Grundrechte bes beutschen Bolks", über die Berfaffung eines Reiches, welches noch aar nicht vorhanden war. Es war der Widerwille der Radikalen gegen eine starke Monarchie und vor allem der Biberwille der fübbeutschen Partifularisten und der Österreicher gegen den preußischen Primat, was die Versammlung verhinderte, die praktisch einzig mögliche Lösung der beutschen Frage jest, wo es noch Zeit war, vorzunehmen und Friedrich Wilhelm IV. aufzufordern, daß er seine Proflamation vom 21. März burchführe. Man vertagte lieber die Oberhauptfrage und mählte (am 29. Juni 1848) mit 436 gegen 110 Stimmen den als Volksfreund bekannten Erzherzog Johann von Ofterreich zum "Reichsverweser"; er sollte als interimiftische beutsche Zentralgewalt die Beschlüffe des Parlaments zur Ausführung bringen, ben Oberbefehl über alle beutschen Beere haben und Deutschland nach außen vertreten. Die Regierungen stimmten bei, ohne ihm doch mehr Macht einzuräumen, als ihnen beliebte, und ber Bundestag löfte fich am 12. Juli auf, nachdem er seine Befugnisse in die Hande bes Reichsverwefers niedergelegt hatte, wodurch beffen wirkliche Macht auch nicht erheblich wuchs. Ein Weg, den König von Breußen, durch den doch allein etwas Reelles zu erreichen war, oder gar bas preußische Heer zu gewinnen, war dies nicht. Er sah, man wollte ihn nur jum Wertzeug bes fouveranen frankfurter Parlaments, nicht jum Meister in Deutschland haben; man wollte wohl ein freies Bolt, aber keinen freien König, man wollte wohl, Preußen solle in Deutschland aufgeben, aber nicht beffen Spite bilben; ber Aufschwung, ben sein Gemut aenommen, als er in der Broklamation vom 21. März fich zum Führer Deutschlands anbot und versprach, wenn ihm die Nation folge, Europa Achtung vor ber Heiligkeit und Unverletzlichkeit bes Gebiets beutscher Bunge einzuflößen; biefer Aufschwung erlahmte, ba die Nation fich nicht um ihn scharte, fondern ihre eigenen Sbeen verfolgte, und die natürliche

Reaktion trat bei ihm ein. Er verlor die Luft, sich über sich selbst zu erheben, seinen alten politischen Überzeugungen Gewalt anzuthun, seinen Willen zu stählen und für die neuen Dinge einen Weltkampf aufzuneh= men. Denn mit einem solchen ward er jeht bedroht.

Kaiser Nitolaus hatte mit größtem Mißsallen die kühne, selbständige Sprache gehört, die der König von Preußen in jener Proklamation führte; sast hatte er sich gewöhnt, diesen als seinen Basallen zu betrachten; seit 42 Jahren war ja Preußen Rußlands treuester Bundesgenoß gewesen und immer hatte der Jar in dieser Allianz den Ton angegeben. Das sollte sich nun ändern? zum Zweck eines "freien" und "einigen" Deutsch-lands ändern? Er verwarf das eine wie das andere: die Bolksfreiheit war ihm ein Greuel, die deutsche Einheit war sür Rußland ein Schaden. Zornig erklärte er beides für revolutionär und that seine Absicht kund es zu hindern. Auch stellte er sich sofort in den Weg, als der aufsässige Schwager mit der That die neue Richtung in der Politik einschlug und im deutschen Sinne, aber im Widerspruch noch mit einem besonderen Interesse Rußlands, zunächst in die schleswig-holsteinische Sache eingriff.

Schlesmig-holftein mar feit 1460 ein besonderes politisches Ganges, und die Bevölkerung, zu vier Fünfteln beutsch, zu einem Fünftel banisch, wollte diesen Verband ebenso wenig jemals gelöft, als ihre innere Autonomie von dem dänischen Staate, dem fie gesetlich durch Bersonalunion unter dem Mannsstamm einer und berselben (der oldenburgischen) Dynaftie beigefügt war, beschädigt sehen. Die alten Königherzöge hatten baher ben schleswigschen und holfteinischen Ständen in aller Form Rechtens das Versprechen gegeben, Schleswig-Holstein solle immer ausammenbleiben und immer seine eigene Verwaltung haben. Dieses Recht, sowie bas Gefet der mannlichen Erbfolge verlette nun der Herzog von Schleswig-Holstein und König von Danemark Christian VIII., indem er den Infeldanen zu Liebe, welche bie reichen Berzogtumer für fich und ihren Staat aussaugen wollten, im Jahre 1846 in einem "offenen Brief" erflarte, Schleswig und Solftein follten mit Danemark unteilbar zu einem Gesamtstaat verbunden sein, auch der Erbfolge des bänischen Königs= gesehes unterliegen, d. h. auch in der weiblichen Linie vererben, wodurch auch die ruffische (oldenburgisch-holstein-gottorpsche) Dynastie ein Anrecht erhielt. Schon damals hatten die holfteinischen Stände gegen diesen Rechtsbruch protestirt; jest, als Christians Nachfolger, der König-Herzog Friedrich VII., Schleswig in Danemark einzuverleiben und von Holftein abzureißen fuchte, emporten fich (im Marz 1848) bie beiden Berzogtumer, und das Haupt der jüngeren Linie des oldenburgischen Mannsstammes. ber Herzog von Schleswig-Holftein-Sonderburg-Augustenburg bat den König von Preußen um Hilfe, wozu benfelben auch der Bundestag aufforderte. Friedrich Wilhelm war gern bereit, das deutsche Recht zu schützen; er schickte seine Garden unter dem alten General v. Wrangel nach Holstein, die am 4. April dort einrückten, am 23. April das Dannewirk zerstörten und nach einem Siege dei Düppel (am 6. Juni) das dänische Heer dis in das nördliche Jükland vertrieben. Aber num trat Rußland dazwischen. Unterstützt von England und Frankreich, begünstigt von Österreich, forderte der Zar drohend den König Friedrich Wilhelm auf, seine Hand von dieser Sache wieder abzuziehen; die Selbsthisse des Volkes, die Revolution zu unterstützen könne ihm ohnehin keine Ehre bringen.

Es war um die Zeit, da die frankfurter Nationalversammlung die tiefe innere Zerklüftung ber beutschen Nation an den Tag gebracht hatte, ba es jedem Unbefangenen einleuchten mußte, die deutschen Stämme und Barteien würden fich nicht wie ein Mann insgesamt für eine und diefelbe Sache erheben, am wenigsten auf das Bort eines Fürsten, auch nicht des Königs von Preußen, dem die frankfurter Versammlung vielmehr, wie allen Regierungen, weil sie sich als Mandatar der Nation für souveran hielt, übergeordnet zu sein meinte. "Bergeffen Sie nicht", fagte Friedrich Wilhelm zu Gagern und anderen Abgeordneten bei einer Dombaufeier in Köln (am 14. Auguft), "baß es noch Fürften in Deutschland giebt, und daß ich zu ihnen gehöre." Aber die Mahnuna war vergeblich. Der König konnte in der That nur auf sein eigenes Bolt zählen und glaubte, diefem und fich felbft ohne ertembare preußifche Borteile so ungeheure Anstrengungen nicht zumuten zu können, wie man verlangte: er gab daher den Drohungen und Vorftellungen des Auslandes. besonders Ruflands, nach und machte halt, schloß (am 26. August) mit Danemark ben Baffenftillftand ju Dalmö, ber bie Rechte ber Bergogtumer sehr wenig schützte. Es half ihm die Thatsache nichts, daß Preußen, völlig isolirt daftehend, sich durch die patriotischen Gesinnungen des frantfurter Parlaments und der Rentralgewalt, die über eine reale Macht in ber Birklichkeit gar nicht verfügten, nicht für hinreichend gedeckt halten konnte, um die eigene Eriftenz aufs Spiel zu setzen; — die Demokraten begeiferten ihn mit den wütenbsten Schmähungen; es gab in der Baulskirche die heftigsten Kampfe zwischen Gemäßigten und Rabitalen, und auf ben Strafen die wilbeften Schreckensscenen: ber frankfurter Böbel riß zwei preußische konservative Abgeordnete, den General v. Auerswald und den Fürsten Lichnowski, in Stücke (18. September).

Diese Unthat, die den Eintritt einer deutschen Terroristen-Herrschaft zu bezeichnen schien, gab das Signal zu einem Umschlage in der Stimmung des Volksgeistes, der, ohne daß die Radikalen es wahrnahmen, bereits sich zu ernüchtern begann. Denn mit Unmut sah jeder monarchisch Gesinnte, wie in Baden sich republikanische Freischaren unter Hecker und Strube sammelten; mit Schrecken die Bourgeoisse, wie sich der vierte Stand anschiedte, ihr das Heft aus der Hand zu nehmen; mit Entsehen der Besitzende, wie hie und da Schwarmgeister das gemeine Volk durch kommunistischen Unsinn verhehten. Alle diese Unzusriedenen, welche durch die alten Reaktionsparteien und den zahlreichen Hausen der Rörgler aus Grundsah verstärkt wurden, ermannten sich nun zu einer entschiedenen Opposition gegen das herrschende demokratische Treiben, und da sie die Masse der Gebildeten ausmachten, so sanden an ihnen die Regierenden seht den starken Rückhalt, nach welchem sich dieselben zur Zeit der Frühlingshoffnungen der Nation vergebens umgesehen hatten. Sieg über die Roten, Wiederherstellung der Ordnung wurde nun die Losung des Kerns der Nation.

Auch von einer anderen Seite erhielten die Regierungen eine Er= munterung, wieder energisch in die Bahn einzulenken, in die ihre eigene Reigung sie wies. Allmählich machte fich ber Stamm= und Staatsparti= kularismus auch in ben Ständeversammlungen ber einzelnen Staaten geltend; das souverane Gebahren des frankfurter Parlaments reizte das Selbstgefühl der Sonderlandtage und besonders gerade der Linken, denen die Majorität in der Paulskirche zu gemäßigt war; also nicht einmal die Demokraten selbst mochten sich der deutschen Nationalversammlung unterordnen. Es erwachte endlich in Preußen der alte preußische National= stolz wieder; man verstand hier mehr und mehr die deutsche Neugestal= tung so, daß Deutschland wesentlich in Preußen aufgehe, wie es durch die Natur der Dinge, durch die Geschichte vorgezeichnet sei; vereinige es bie übrigen beutschen Landschaften mit fich, so falle ber spezifisch-preußische Charafter und Name von selbst fort und ein wahrhaft, nämlich innerlich und organisch, einiges beutsches Reich sei ba. In Öfterreich war bas Nationalgefühl überhaupt kein beutsches; nicht bloß die Regierung, obgleich im Rampfe mit den nichtbeutschen Bölkern, aus denen der Raiferstaat zusammengeschweißt war, und die nun wild auseinander strebten, verhielt fich gegen die deutsche Einigung und gegen die deutsche National= versammlung ablehnend, auch die beutsche Bevölkerung selbst bachte fich Deutschland nur als ein Zubehör von Öfterreich, und ihre Abgeordneten im frankfurter Parlament erklärten offen: "Sfterreich kann sich euern Gesetzen nicht fügen." Als die Demokratie aber (im Oktober) in Wien einen Aufstand erregte, wurde dieser von der Regierung zu Boden geschlagen.

Indessen verharrten die Nationalversammlungen zu Franksurt und Berlin noch immer in dem Wahne, daß für den Notfall das Volk ihrem Ruse entsprechen werde; die berliner setzte daher ihre Bestrebungen, einen wirklichen Parlamentarismus, d. h. die Herrschaft der Landtagsmehrheit, in Preußen sestzustellen, fort. Aber sie erreichte nur, daß ein liberales Ministerium nach dem andern — Camphausen, Hansemann, v. Pfuel —

abtrat. Der König wollte sich eben in die Rolle eines aussührenden Dieners der parlamentarischen Mehrheit nicht sügen. Dabei dauerten in Berlin und in andern Städten die Tumulte fort, zulet insultirte der Pöbel auch die Nationalversammlung selber (31. Oktober). Der König beschloß endlich, ermutigt durch die Reaktion, die in Wien, und durch die Reaktion, die in dem Bolksgeiste Platz griff, gegen die Demokratie einen nachdrücklichen Krieg. Er berief am 8. November 1848 ein thatkräftiges Ministerium, welches die preußische Monarchie zu retten unternahm. Es bestand aus dem General Grasen von Brandenburg, einem natürlichen Sohne Friedrich Wilhelms II., als Winisterpräsidenten, dem Freiherrn Otto von Manteuffel, als Winister des Innern, dem Kultusminister von Ladenberg und dem Kriegsminister von Strotha, zu denen bald darauf als Handelsminister van der Heydt trat.

Diefes "Ministerium der rettenden That" begann nun seine Birtfamkeit damit, daß es die preußische Nationalversammlung dem unmittelbaren Zusammenhange mit ber berliner Bevölferung entzog und nach der Stadt Brandenburg verlegte. Die Versammlung bestritt der Regierung das Recht hiezu, und als diese bei ihrer Makregel blieb, so fette die Majorität unter der Führung der Demokraten v. Unruh, Balbeck, Jacoby die Sitzungen in Berlin fort. Der König ließ darauf Wrangel (am 10. November) mit 15 000 Mann in Berlin einrücken, ber bie Stadt in Belagerungszuftand erklärte und bie Sitzungen ber berliner Rationalversammlung aufhob. Diese antwortete der Waffengewalt mit dem Beschluß der Steuerverweigerung (13. November). Aber es zeigte fich jest, daß im Bolke das Königtum weit ftarkere Wurzeln hatte als die Demokratie. Es erhob fich weder zum Aufftande, wozu ein Aufruf des Reichsverwesers Erzherzog Johann als des Schützers ber Bolfsrechte (am 21. Rovember) anreizte, noch verweigerte es bie Steuern; mit den wenigen, die es thaten, wurde die Regierung leicht fertig. In Brandenburg hatte sich (am 27. November) nur ein fleiner Teil der Abgeordneten eingefunden, ber König sprach daher (am 5. Dezember) die Auflösung der preußischen Nationalversammlung aus und gab nun aus eigener Machtvolltommenheit die Verfassung, welche mit ber Demokratie zu vereinbaren ihm nicht gelungen war. Diese "oktropirte Berfassung" war fo freifinnig, jog ber koniglichen Bewalt so enge Grenzen, daß die gemäßigt liberale Partei keinen Anftoß an dem Aufate nahm, den der König bei der Berkundigung machte: er hoffe, die neu zu berufenden Kammern wurden die oftropirte Verfaffung so revidiren, daß ihm das Regieren banach möglich sei.

Anch die Sache der deutschen Einheit nahm er nun selbst in die hand. Es stand um sie bereits ziemlich hoffnungslos. Offenbar gab es nur zwei Wöglichkeiten sie herzustellen: entweder mußte einer der

beutschen Staaten die übrigen in Bute ober mit Gewalt mit fich vereinigen — und hier komnte für einen Unbefangenen nicht bas undeutsche habsburgische Mischreich, sondern nur der einzige rein deutsche Großstaat Breußen in Frage kommen — ober Deutschland mußte eine Reichsverfassung annehmen, welche die politische Selbständigkeit der Sonderstaaten und Stämme brach und eine neue Zentralgewalt einführte; der Mittelpunkt, nach dem alles gravitire, mußte Berlin oder Frankfurt sein. Die deutsche Nationalversammlung hatte sich von Anfang an für den zweiten Vall entschieden und durch einen Ausschuß eine deutsche Berfassung ausarbeiten lassen, welche im Ottober fertig war; banach sollten die einzelnen Staaten zwar befteben bleiben, aber ben wichtigften Teil ihrer Hoheit an die Reichsgewalt — an den "Kaiser ber Deutschen" und den "beutschen Reichstag" — abgeben; erfterer follte durch ein verantwortliches Ministerium regieren; seine wichtigsten Befugnisse waren das Recht über Krieg und Frieden, der Oberbefehl über die gesamte bewaffnete Macht und die Vertretung nach außen; auch der größte Teil ber vollziehenden Gewalt ftand ihm zu; aber gegen die Beschlüffe des Reichstages sollte sein Widerspruch mur aufschiebende Kraft haben. Die gesetzgebende Gewalt sollte ber Reichstag üben, beftehend aus einem "Staatenhause", den Bertretern der Fürsten und Sonderlandtage und aus einem "Bolkshause", den unmittelbar vom ganzen deutschen Bolke gewählten Abgeordneten. Gin oberftes "Reichsgericht" follte über Streitigfeiten ber einzelnen Staaten entscheiben. Für die Volksfreiheit sorgten die "Grundrechte", welche am 27. Dezember 1848 in Frankfurt verkündet wurden und viele demokratische Elemente enthielten. Es war in diesen Grund= rechten manches Berkehrte, &. B. daß selbst der ärgste Mörder nicht sollte mit Todesstrafe belegt werden dürfen; aber im ganzen entsprachen fie wohl den Bedürfnissen der Nation.

Allein die deutschen Regierungen, zumal die größeren Staaten, zeigten bereits den ganz entschiedenen Willen, sich der Reichsverfassung, die man in der Paulstirche beriet, nicht zu fügen. Vielleicht, daß noch im Mai Fürsten wie Völler Deutschlands in der patriotisch erregten und von Furcht und Hossenung leidenschaftlichen Stimmung waren, eine solche zentralistrende Verfassung anzunehmen; jetzt, da die Spannung nachgelassen, war die alte deutsche Sondersucht, zunächst an den Hösen, bereits wieder übermächtig. Vesonders die Wittelkönigreiche protestirten gegen den Verlust ihrer Souveränität, und da die ganze Einigung den Ausschluß Österreichs voraussetz, so widersetzen sie sich jener unter dem Vorwande, diesen besämpsen zu müssen. Vaiern unterhandelte sogar, um zu zeigen, wie entschieden es willens sei, seine völkerrechtliche Souveränität gegenüber den deutschen Vundesstaatsprojekten des Parlaments aufrecht zu erhalten, im Februar und März 1849

über die deutsche Berfassung mit dem englischen Hose. \*) Österreich aber, für alle Feinde der Zentralistrung, die schließlich in eine preußische Spitze auslaufen mußte, der starke Rückhalt, erklärte nicht bloß, es werde sich nicht aus dem deutschen Bunde herausdrängen lassen, sondern verlangte nichts mehr und nichts weniger, als mit allen seinen außerzbeutschen Gebieten in das deutsche Reich aufgenommen zu werden; auf dem Reichstag dieses neuen "Großdeutschlands" sollte Österreich mit seinen Slowaken und Polaken, Magharen, Kroaten, Italienern, Tschechen 38, die übrigen Deutschen, inklusive Preußen, 32 Stimmen führen!

Unter diesen Umftänden mußte es jedem Verftändigen einleuchten, daß die ganze Arbeit der deutschen Nationalversammlung umsonft war, wofern nicht Preußen es unternahm, ihre Beschlüffe durchzusehen. Dennoch ließ die sehr zahlreiche Linke in der Paulskirche nicht ab. im Bunde mit ben Ultramontanen, Partifularisten, Osterreichern, überhaupt mit ben "Großbeutschen" die von Gagern geführte "Kaiserpartei" zu bekämpfen und in die Reichsverfaffung folche demokratische Elemente zu bringen, die dem Könige von Preußen tief zuwider sein mußten, so namentlich die Bedingung, daß die Verfaffung später nicht mehr geändert werden bürfe; — ben Rabitalen ging eben die Freiheit über die Einheit. geschah, was die Großbeutschen gewünscht; das Resultat der zehnmonati= gen Arbeit war: man machte eine Berfaffung, die Friedrich Bilhelm nicht nur gegen Öfterreich und die deutschen Mittelftaaten und vorausfichtlich gegen ben Willen bes Auslands, sondern auch gegen seine eigene Reigung hätte burchseben muffen. Am 27. März 1849 unterzeichnete das Parlament die Reichsverfaffung, nachdem die Kaiserpartei endlich, aber nur mit einem Dehr von vier Stimmen die Erblichkeit ber Raiserwürde, also die erfte Bedingung eines preußisch-beutschen Raiser= tunis, durchgebracht hatte; am folgenden Tage geschah die Raiserwahl felbst und awar mit 290 gegen 248 Stimmen für den König von Breuken. Sobann schickte die Verfammlung ihren zeitigen Brafidenten, Eduard Simson, Gerichtsrat aus Königsberg, und 32 Abgeordnete nach Berlin, dem Könige die Raiserkrone anzutragen.

Dienstag den 3. April 1849 im königlichen Schlosse zu Berlin empfing Friedrich Wilhelm die Deputation; ein weltgeschichtlicher Augenblick; es konnte sich jest erfüllen, was drei Jahre zuvor Thiers in Paris prophetisch erklärt hatte: "An dem Tage, wo in Berlin eine parlamentarische Versammlung zusammentritt, wird die Geschichte Europas eine andere Wendung nehmen." Denn jest lag das Prinzip der Volkssouveränität, der wahre Parlamentarismus, in Gestalt der deutschen Kaiserkrone vor

<sup>\*)</sup> v. Raltenborn, Gefchichte ber beutschen Bunbesversaffung II. 131.

Friedrich Wilhelm IV. da: wird er annehmen? Die Vertretung seines eigenen Bolkes, wenigstens in ihrer gegenwärtigen Rehrheit, wünschte es; viele seiner besten Freunde und Diener rieten, wenn nicht das Brinzip, doch jedenfalls die Gelegenheit, die vielleicht nie wiederkehre, tuhn zu ergreifen. Er felbst tampfte in fich einen schweren Kampf: hatte nicht sein Vorfahr, ber große Friedrich, mit beiden Sanden zugegriffen und die Krone als Mittel zu unfterblichen Thaten erfaßt, übrigens sie nach seinem Sinne gestaltet? Aber Friedrich Wilhelm mußte es fich gefteben, ihm fehlte bei weitem jenes Riesengeistes Rraft. Konnte er es wagen, gegen Öfterreich und die vier beutschen Königreiche sich in einen Rrieg zu begeben, der ohne Aweisel in einen europäischen umschlagen und namentlich auch ben Zaren wiber ihn ins Feld bringen mußte? er konnte einen zweiten fiebenjährigen Krieg nicht führen. Und bann, sollte er sich ben Raiferthron erobern, so burfte er, nicht bas frankfurter Parlament, die Bedingungen vorschreiben. War es ja doch nicht einmal eine beträchtliche Majorität der deutschen Rationalversammlung, also bes beutschen Bolks, die ihm die Krone bot. Und diese Krone wie unficher, bieses Zepter wie machtlos erschien es, wenn man Ursprung und Bedingungen erwog. Sollte er bafür das Preußentum opfern, welches mit seiner Bucht und mit seiner Armee, mit allen seinen fraftvollen Traditionen ganz allein Deutschland befähigt hatte, die Revolution zu überftehen? Er lehnte ab. "In bem Beschlusse ber beutschen Nationalversammlung, welchen Sie mir überbringen", antwortete er den Deputirten, "erkenne ich die Stimme des deutschen Bolles. Diefer Ruf giebt mir ein Anrecht, beffen Wert ich zu schäten weiß . . . Aber ich murbe Deutschlands Einheit nicht aufrichten, wollte ich mit Verletzung heiliger Rechte und meiner früheren ausbrücklichen Verficherungen ohne bas freie Einverständnis ber gefronten Saupter, ber Fürften und ber freien Stäbte Deutschlands eine Entschließung faffen, welche für fie und für die von ihnen regierten beutschen Stämme bie entscheibenbsten Folgen haben In einem Briefe an den alten Arndt hat er dann noch ausführlich seine Beweggründe zur Ablehnung ausgesprochen: weil bas Volk allein über die Krone nicht zu verfügen habe, und weil bas angebotene beutsche Raisertum nicht viel mehr gewesen wäre als eine Schattenherr= schaft, als ein Berkzeug des Parlaments; dafür habe er sein mächtiges preußisches Königtum nicht hingeben mögen. Er wollte zwar jene Ablehnung nur als eine bedingte angesehen wiffen, allein daß die Bebinaung fich je erfüllen, daß die deutschen Fürsten ihn je freiwillig fich zum Oberhaupte seben würden, komte eben nur ein Romantiker wie er für möglich halten. Aber für alles Ungemeine fehr empfänglich, großmütiger Regungen selber fähig, gab fich Friedrich Wilhelm um so mehr jener

hoffmung hin, weil er sich bewußt war, er wurde, wie bisher, seine Ditfürsten immer mit gartefter Schonung behandeln.

Er nahm also nun selbst bie deutsche Einigung vor. Da zeigte es fich bald, wohin er mit seinem Programm kam. Die Kleinstaaten freilich waren jest, wie schon 1814 auf dem wiener Kongreß, bereit, ihre Souveränität, ober boch einen erheblichen Teil berfelben, dem Vaterlande zu opfern; 28 beutsche Staaten erkannten (am 14. April 1849) die Wahl bes Königs von Preußen zum beutschen Raiser an; selbst ber Rönig von Bürtemberg, von seinem Volke gedrängt, schloß sich den 28 vorläufig an; aber gerade bie mächtigsten, Baiern, Sachsen, Sannover und nun gar Öfterreich, protestirten. Andrerseits verlangten die preußischen Rammern und das frankfurter Parlament die Annahme der Reichsverfassung, und da Friedrich Wilhelm fich weigerte, so erfolgte zwischen ihm und ber Kaiserpartei ein Bruch; er löste ben preußischen Landtag auf, rief, wie Öfterreich längst gethan, seine Unterthanen von der deutschen Rational= versammlung ab und verlor dadurch die moralische Unterstützung eines ansehnlichen Faktors ber öffentlichen Meinung. Die Demokratie war ohnehin seine Feindin; eben schlug er ihr wieder die schmerzhaftesten Bunden. An mehreren Orten Deutschlands waren, von der radikalen Partei betrieben, Volksaufstände ausgebrochen, welche den Zweck hatten, die Regierungen doch noch unter die Herrschaft des frankfurter Parlaments zu beugen und zur Annahme ber Reichsverfassung zu zwingen. In Breugen blieben biefe Versuche unbedeutend, die "Butsche" in Elberfeld und Breslau wurden leicht unterdrückt; großartiger waren fie anderwärts in Deutschland. Friedrich Wilhelm hielt sich für moralisch verpflichtet, auf den Silferuf der bedrängten Fürften einzuschreiten. Truppen ruckten in Dresben ein, wo die Demokraten den König verjagt hatten, und bezwangen nach hartnäckigem Kampfe die Barrikabenftreiter (6.—9. Mai). Unter- bem Prinzen von Preußen zogen fie dann (im Juni) nach Baden und ber bairischen Rheinpfalz, wo die Freischärler Struve's und Mieroslamsti's mit bem babischen Militar vereinigt die Republik aufgerichtet; fiegten in einer Reihe von Gefechten, von benen bas bedeutenofte am 21. Juni bei Wagbäufel stattfand, und stellten die alten Regierungen wieder her. Rurz vorher hatte auch der demokratische Reft ber frankfurter Bersammlung, ber in Stuttgart weiter tagte, ein klägliches Ende genommen; Diefes "Rumpfparlament" wurde von der murtembergischen Regierung aufgelöft; am 18. Juni 1849 hielt es feine lette Sikuna.

Die deutsche Revolution hatte der König von Preußen also besiegt; aber die Früchte erntete nicht er, sondern seine Mitfürsten. Denn da nun das Volk nicht mehr zu fürchten war, so siel für sie ein mächtiges Motiv zur Ausopferung ihrer Sonderrechte sort. Sie wurden immer

kühler gegen Friedrich Wilhelms Plane, ber vorschlug, einen deutschen Bundesstaat, eine "Union" unter Preugens erblicher Oberhoheit und mit einem gemeinschaftlichen Parlament mit ihnen zu vereinbaren; die Beziehungen dieses Rleindeutschlands zu Ofterreich sollten dann burch einen loseren Bund geregelt werden. Unter dem frischen Gindruck des bresbener Aufstandes waren die Könige von Sachsen und Hannover barauf einge= gangen, hatten mit ihm am 26. Mai bas sogenannte Dreikonigsbundnis geschlossen, welches eine Reichsverfassung aufstellte, die bei ben in Gotha (am 26. Juni) versammelten Sauptern ber Raiservartei (ben "Gothaern") Billiaung und bei ben meisten Kleinstagten Anklang fand. Aber Baiern und Bürtemberg beharrten barauf, keine "preußische Spige" anzuerkennen; fie ebensowenia wie Ofterreich traten der Union bei, und da die anderen Mittelftaaten bald merkten, daß Friedrich Bilhelm keinen Souveran awingen werbe, ihm etwas von seinen Rechten abzutreten, fo neigten fie fich mehr und mehr der österreichischen Politik zu, welche, von den Sympathien ber beutschen Papiften unterftüt, auf Biederherftellung bes alten Bundestags ging. Rugland sekundirte; der alte hort des Absolutismus, Bar Nikolaus, half mit der einen hand Ofterreich wieder auf, indem er durch ein Heer unter Paskiewitsch den ungarischen Aufftand niederwarf; mit der anderen brohte er seinem Schwager, wofern bas preußische Heer in Schleswig ben Krieg anders als zum Scheine führen wurde. Der Erfolg war: Friedrich Bilhelm machte in der schleswigholsteinschen Sache wieder einen Schritt rückwärts, indem er (Juli 1849) mit Danemart einen Baffenftillftand ichloß, ber Schleswig von Solftein trennte, und gab in ben beutschen Dingen bas heft aus ben handen, weil Österreich jett mächtig genug war, seinen Drohungen mit den Waffen Nachdruck zu verleihen. Er ließ fich herbei, Österreichs Vorschlag anzunehmen: ein "Interim" zu bewilligen (September 1849), der Art, daß der Reichsverweser sein Amt vorläufig zu Gunften einer von Ofterreich und Preußen bestellten Kommission niederlegte, und lettere bis jum 1. Mai 1850 die Bundesgeschäfte leitete; inzwischen wollte man fich um die Zuftimmung der übrigen Bundesregierungen bewerben. Er war also bereits von der Einheit ab- und zum Dualismus gekommen, hatte den alten Rebenbuhler Breußens an einer Sache Anteil nehmen laffen, in ber beibe gang entgegengesette Intereffen verfolgen mußten, wofern fie nicht Deutschland teilen wollten. Die vier Mittelkonigreiche fürchteten bas lettere; Hannover und Sachsen, von Rußland ermutigt, fielen nun offen von Preußen ab und verhandelten zu München (im Februar 1850) mit Baiern und Burtemberg ein "Bierkonigsbundnis", beffen eigentlicher Awed war, im Berein mit Ofterreich ben alten Bunbestag wieber einzuführen.

Gegen diese Wibersacher hatte Preußen nicht einmal an der öffent=

lichen Meinung eine rechte Stütze. Diese Macht hatte ben besten Teil ihres Ansehns längst burch ben Biberftreit ber Parteien eingebüßt. Die Demokratie fuhr fort, alles, was vom Könige kam, zu verwerfen; fie gonnte ber preußischen Regierung nirgends einen Erfolg, mißtraute ihr in allem; fie war durchaus unpreußisch und pessimistisch. Nur die Gemäßigten unter ben Fortschrittsmännern vereinigten ihre Wünsche mit ben Breukischaefinnten. Sie erkannten immer beutlicher, daß von allen mächtigeren beutschen Fürften boch nur Friedrich Wilhelm trot seiner Miggriffe wirklich willens war, Deutschland eine zeitgemäße Verfaffung zu geben. Er bewies es, indem er zum 20. März 1850 nach Erfurt ein beutsches Parlament ausschrieb und die Wahlen bazu trot bes Wis berspruchs ber vier Königreiche und Ofterreichs in Preußen und ben treugebliebenen Kleinstaaten vornehmen ließ. Zugleich förderte er die "preußisch = beutsche Union" badurch, daß er mit Mecklenburg, Anhalt, Braunschweig, Baden Militärkonventionen abschloß und die hohenzollerschen Fürften Bilhelm Anton von Sechingen und Rarl Anton von Sigmaringen bewog (am 7. Dezember 1849), ihre Länder (ein Gebiet von 21 Quadratmeilen mit 65 000 Einwohnern) gegen ein Kahrgehalt an Preußen abzutreten; am 5. und 8. April 1850 erfolgte bie Einverleibung diefer neuen Provinz in den preußischen Staat. Indeffen, wenn die Liberalen auch des Königs Einheitsbestrebungen vergleichs= weise billigten, so verwarf boch gerade die Aktionspartei, nämlich bie bemofratische, seine ganze Politik schon barum, weil er in ber preußischen Berfaffungsfrage reaktionar verfuhr. Und so waren benn die Sympathien ber gemäßigten Deutschgefinnten nichts, was Preußens auswärtige Gegner sehr beunruhigen konnte. Übrigens vertagte der König das beutsche Parlament, bas am 20. Marz in Erfurt zusammengetreten war, schon am 29. April wieder und verhandelte nur noch mit den Regierungen.

Dagegen ging Österreich immer energischer vor. Der junge Kaiser Franz Josef, in der Überzeugung, daß sein Staat am sichersten auf den alten Stützen ruhe, die derselbe vor 1848 gehadt — absolut-monarchische Sewalt, rein soldatisch gesinntes Heer, enger Bund mit der römischen Kirche und mit allen Mächten der Reaktion —, beschloß auch in Deutsch-land, wie er bei sich that, nach Möglichkeit die Zustände der Zeit vor 48 zurückzusühren; mit Staunen sah die deutsche Nation den verhaßten totgeglaubten Bundestag am 10. Mai 1850 in Franksurt wieder ersstehen; Österreich hatte ihn einberusen, die vier Königreiche, Kurhessen, Dänemark und die Niederlande ihn beschickt. So war also Deutschland in zwei Lager gespalten: hier die "deutsche Union", d. h. Preußen mit den meisten Kleinstaaten, dort der "Bundestag", nämlich Österreich mit den Mittelskaaten. Friedrich Wilhelm hatte nun die Wahl, ents

weder fest und entschieden sein Unionsprojekt durchzusehen oder die Einigung Deutschlands überhaupt aufzugeben und sortan bloß spezissisch preußische Interessen zu verfolgen. Für den letzteren Fall bot ihm Österreich, wenn er den Bundestag anerkenne, in demselben eine ganz paritätische Stellung und viel Einstuß auf die Kleinstaaten. Er entschied sich für die Union, aber er that gar nichts, um auch deren andere Genossen bei ihr festzuhalten, stellte es vielmehr in das Beslieben jedes einzelnen Fürsten, ob er ihr treu bleiben wolle, und so gingen sie denn allmählich einer nach dem andern in das österreichische Lager über.

So zerfiel die Union, und doch war dies bei weitem noch nicht die schlimmste Niederlage, die Friedrich Wilhelms auswärtige Politik erlitt. Seit zwei Jahren hatte er die Sache Schleswig-Holskeins zu seiner eigenen gemacht, aber sie lässig betrieden, jest gab er sie ganz auf, schloß mit Dänemark (am 2. Juni 1850) den berliner Frieden, in welchem es den Herzogtümern überlassen blied, ihren Kampf allein auszusechten. Sie versuchten es; doch ohne Glück. Der König handelte hier wieder unter russischem Druck, und eine Entschuldigung mochte er darin sinden, daß ein Teil seiner Unterthanen, nämlich die Junkerpartei, ihm von ganzem Herzen beistimmte; hatte doch schon 1849 eins ihrer Häupter ossen erklärt: "der Krieg gegen Dänemark sei ein höchst ungerechtes, stisvoles, verderbliches Unternehmen zur Unterstützung einer ganz unmotivirten Rebellion."

Nicht besser führte Friedrich Wilhelm seine und des deutschen Volkes Sache in Rurheffen. Diefes Land gehörte gur "Union", und feine Verfassung war von derselben gewährleistet worden. Preußen hatte also ein Recht einzuschreiten, als der Kurfürft, nachdem er im Februar 1850 ein reaktionäres Ministerium (Hassenpflug) berufen und die Union verlassen hatte, mehrfach die Verfassung brach. Doch waren bie Beffen Manns genug fich selbst zu helfen; das ganze Bolt — Behörden, Truppen, Städter, Landleute — emporte sich Anfangs September in völlig gesetlicher Beise, indem es der eidbrüchigen Regierung einfach den Behorsam auffündigte; "eine Revolution in Schlafrock und Pantoffeln", die ben Kurfürften vollständig lahm legte. Aber weit entfernt sein Unrecht einzugestehen, suchte er vielmehr gegen seine Unterthanen bei bem öfterreichischen Bundestage Silfe, die ihm von Ofterreich und Baiern auch bereitwilligft zugesagt wurde. Preußen durfte bas nicht dulben: es ließ im Oftober Truppen in Rurheffen einrucken, während die Suddeutschen fich ebenfalls in Bewegung fetten. Ein großer Rrieg schien auszubrechen, ein Krieg, der nicht bloß biefe einzelne, der die ganze beutsche Frage lösen mußte. So ftand also Friedrich Wilhelm nun doch wieder vor der Eventualität, die er immer so sehr gefürchtet: Deutschlands

Einheit ließ sich eben nur mit dem Schwerte herstellen. Und jetzt war überdies die preußische Baffenehre, hier in heffen, wie dort in Schleswig verpfändet: Preußen durfte nicht zurückweichen. Auch rieten Radowiß, als Minister des Auswärtigen, und der Ministerpräsident Graf Brandenburg ganz entschieden zum Kriege. Aber die Frage war: befaß Breugen gur Beit bie Mittel, um mit Aussicht auf Er= folg ben Baffengang jugleich gegen Ofterreich, Rugland und bie beutschen Mittelftaaten zu befteben? biefe Frage mußte von jedem Kundigen, wenn er ruhig erwog und kaltblütig berechnete, mit Bestimmtheit verneint werben. Das preußische Heerwesen befand fich damals in keinem guten Ruftande; Friedrich Wilhelm IV. hatte mancherlei zeitgemäße Anderungen an bemfelben vorgenommen, aber noch keine durchgeführt und so mehr verwirrt und erschüttert, als verbeffert; noch auf das Landwehrspftem von ehedem begründet, entbehrte die Armee ber hurtigen Beweglichkeit, ber schnell bereiten Schlagfertigkeit, die nötig gewesen wären, um die numerische Übermacht des Gegners auszugleichen. Dazu kam, daß burch lange Versuche mit ber zweijährigen Dienstzeit bie Schulung des Soldaten gelitten hatte, und daß es in Folge des herrschenden Sparspftems ber Landwehr an Offizieren und Unteroffizieren gebrach. Mit einem Wort man verfügte über so tüchtige Truppenkörper und über so viele Bajonette nicht, um Rußland und Österreich zu Paren treiben zu können. Es fehlte auch an Geld. Es fehlte endlich — und bas war nicht der kleinste Mangel — bem Könige persönlich und burchaus an Lust und Sinn für den Kriea. Rurg, Friedrich Wilhelm IV. hatte sich an Dinge gemacht, die burchzusetzen er gar nicht ber Mann war. Er sah dies ein und entschied sich für den Frieden. Er schickte, um in Gute Preußens Recht zu wahren, ben Grafen Brandenburg zu ber Konferenz, welche die Kaiser von Rußland und Österreich am 15. Oktober in Warschau hielten.

Brandenburg wurde dort, wie vorauszusehen war, von dem Jaren mit den übermütigsten Forderungen empfangen: Preußen solle alle seine Schritte, die es in der deutschen Frage gethan, wieder zurücknehmen und Kurhessen auf der Stelle räumen! Mit diesem Besehle kehrte er heim, während österreichische und bairische Truppen in Kurhessen einmarschirten und auf die Preußen losgingen. Heer, Kammern, Minister und Bolk in Preußen erwarteten und wünschten den Krieg. Aber Friedrich Wilshelm gab im Gesühl seiner Schwäche nach und demütigte sich vor dem Auslande; er entließ am 2. November Radowiß, stellte Otto von Mansteussell an die Spize des Ministeriums und schiefte seinen Truppen in Hessen den Besehl zum Kückauge.\*) Benige Tage darauf starb Graf

<sup>\*)</sup> Auf diesem Ruchunge aus Kurheffen war es, wo (am 8. November) bei Bronzell

Brandenburg, er war krank vor Ärger geworden über die traurige Rolle, die er in Warschau hatte spielen müssen, und über die Vorwürse, die er dann daheim von der Kriegspartei bekommen.

Manteuffel aber trat ben schimpflichen Gang nach DImüt an. welcher das Ende von Friedrich Wilhelms deutscher Politik war. Dort, auf der Konferenz mit dem öfterreichischen Premier, Fürften Velix von Schwarzenberg (am 29. November), mußte er sein Baterland allen ben Bedingungen unterwerfen, die Öfterreich und Rußland ihm vorschrieben: Aufgeben ber Union, bes beutschen Parlaments, ber Kurhessen und ber Schleswig = Holfteiner und Einwilligung in die Art, wie diese beiden Stämme sollten "pazifizirt", b. h. unterbrückt werben. Demnach erkannte der König im April 1851 den frankfurter Bundestag an, und diefer lenkte nun gemach wieder in die alte Metternichsche Bahn ein, ließ durch Straf-Baiern und Österreicher die Heffen, durch Österreicher die Holfteiner unterjochen. Friedrich Wilhelm hatte diese Entwickelung der Dinge wieder rückgängig machen können; im November 1851 ließ ihm der Präfident ber französischen Republik Louis Napoleon Bonaparte insgeheim ein Bündnis gegen Öfterreich antragen; aber er wies die Ibee, im Bunde mit Frankreich, und gar mit einem napoleonischen, zu fiegen, aufs beftimmtefte von fich. Die olmützer Politik behielt also ihren Fortgang; Breußen blieb Öfterreichs Schleppträger. Die schleswig-holsteinsche Statthalterschaft und Landesversammlung mußten in die Forderungen willigen, welche die beiden deutschen Großmächte stellten: daß die Herzoatumer auf ben Ruftand vor bem Rriege zurudtehrten und ihr heer auflöften; und die ausländische Diplomatie, Rugland und England voran, bewog bann mit hilfe Ofterreichs ben König von Preußen auch noch zur Unterzeichnung jenes londoner Protokolls vom 8. Mai 1852, welches der preußische Bevollmächtigte Bunsen einzig aus persönlicher Freundschaft für Friedrich Wilhelm zu unterschreiben sich nicht weigerte. Es besiegelte Breußens und Deutschlands schmähliche Niederlage, erkannte ben banischen Gesamtstaat einschließlich ber herzogtumer Schleswig und holstein als zu Recht bestehend an und suchte ihn dadurch zu verewigen, baß es willfürlich die Erbfolge anderte und den mit der ruffischen Dnnaftie verwandten Brinzen Christian von Glückburg zum Nachfolger in Danemark und Schleswig = Solftein einsette; Die Schleswig = Solfteiner waren also der Fremdherrschaft abermals und hoffnungslos preisge-Auch die letzte nationale Errungenschaft Deutschlands seit 1848, die kleine deutsche Flotte, die man durch Privatsammlungen und Gaben ber unionistischen Staaten kaum erft hergestellt hatte, ging jest wieber

bie Borhut bes ofterreichifch-bairifden Geeres mit ber Rachhut bes preußischen zusammenftieß und ber oft gitirte Schimmel erschoffen wurde.

verloren; der Bundestag ließ sie im Sommer 1853 zu Bremerhafen durch den ehemaligen Reichsmarineminister Hannibal Fischer öffentlich versteigern.

Das war das Ende von Friedrich Wilhelms deutschen Einheitsplänen. Österreich hatte ihm mit dem Wahlspruch seines Ministers, des Fürsten Schwarzenberg, geantwortet: D'abord avilir, puis démolir la Prusse! und hatte wenigstens den ersten Teil wahrgemacht.

## Die preußische Verfassung.

Die große beutsche Bewegung von 1848 war also schmählich ge= scheitert, Deutschlands gewaltiges Streben nach Einheit aulest aum Gespött des Auslands im Sande des alten Bundestags verlaufen. die Kürsten allein trugen die Schuld bavon, nicht Friedrich Wilhelms romantische Gefühlspolitik, noch sein Mangel an mutiger Thatkraft allein, auch nicht allein die Souveränitätsluft der Mittelftagten und die abweichenden Interessen Ofterreichs, sondern ebenso sehr das deutsche Bolk mit seiner Parteiung und die Volksführer, die nirgends einträchtig eine praktisch durchführbare Politik getrieben. Die Rechthaberei, die Sonderfucht. die Theoretisirwut — diese beutschen Fehler, diese inneren Feinde der deutschen Einheit hatten sich oben nicht breiter gemacht als unten. Sie störten und hemmten auch den Fortschritt bes anderen Brinzips von 1848, ber Freiheit. Und gerade die demokratische Partei verschuldete Besonders in Preußen. Die Erfolglofigkeit jenes dabei wieder viel. Beschluffes der Steuerverweigerung, mit welchem die berliner National-Berfammlung das Bolk zum Aufftande gegen die Krone aufgefordert. hätte die Demokraten überzeugen muffen, daß ihr Programm in Preußen fich mun einmal nicht verwirklichen lasse, daß die Nation keineswegs ben Schwerpunkt des Staats vom Königtum fort in eine parlamentarische Rajorität verlegen wolle, und daß eine gemäßigte konftitutionelle Monarchie das wirklich Zeitgemäße und daher Erftrebenswerte sei. Statt bessen versuchten sie auch auf bem folgenden Landtage, bem Könige ihren Willen aufzunötigen, und drängten ihn badurch ganz entschieben auf den Weg der Reaktion, in den ihn seine versönliche Neigung ohnehin wies. Er löfte (am 27. April 1849) die zweite, noch nach dem Ropfzahlspftem gewählte Rammer auf, vertagte die erfte, die er nach einem mäßigen Zensus hatte wählen lassen, und legte sich die Frage vor, ob er nicht überhaupt das Konftitutionswesen aufgeben und zu ben ftanbischen Formen seiner ersten Regierungszeit zurückkehren solle.

Es gab doch eine ansehnliche Partei im Lande, die dies verlangte. Sie bestand aus den folgerechtesten Mitgliedern jener alten "Ritterschaftlichen", die den neuen Zeitideen immer feindselig gewesen waren. Auch ankerhalb des Grundadels fand sie jest Anklang; denn es konnte nicht anders sein, als daß alle die Elemente der Ration, welche sich durch das Gebahren der revolutionären Volkspartei beleidigt fühlen mußten, daß alle diejenigen Preußen und Chriften, welche die schwarzweiße Fahne und bas Krenz als die oberften Symbole des Staats wollten festgehalten und geehrt wiffen, in den Ablig-Konfervativen Bundesgenoffen wider einen gemeinsamen Feind saben. Die Häupter dieser Roalition waren jetzt die Herren v. Gerlach, v. Rleift-Retow, v. Bismard-Schönhausen, der Professor bes Staatsrechts Julius Stahl und ber Geschichtschreiber Heinrich Leo; ihre Organe (feit Juli 1848) die "neue preußische" ober Kreuz-Beitung, welche beren Gründer, der Jurift hermann Bagener, mit großem Geschick redigirte, und ber "Treubund", ein bem Tugendbund nachgebildeter Berein, ber im Gegensatz gegen die beutschen Farben die von der Demokratie geschmähten preußischen aufftectte; ihre Ziele endlich die Wiederherftellung bes monarchischen Absolutismus, ber aristotratischen Borrechte und ber Herrschaft des Christen- und Preußentums über den Staat. Aber konsequent wie diese Partei war, verwarf sie nicht bloß alles Demokratische und Revolutionare, sondern auch alles Ronftitutionelle; sie ersehnte einfach die Umkehr zu den Zuständen vor 1848. Damit verwarf fie also auch die "beutsche Union"; gerade biese aber lag dem Könige damals sehr am Herzen. Überdies erlaubte bieselbe Scheu vor formellem Rechtsbruch, die ihn jest eben zur Ablehnung der deutschen Krone bewogen, es ihm nicht, die Ronftitution, die er zugeftanden, wieder zurückzunehmen. Er wünschte, bas Sahr 1848, bas "tolle Sahr", möchte mit Thränen aus ber Beltgeschichte weggewischt werden können; aber er sah ein, es war doch nicht ungeschehen zu machen, die Verpflichtungen, die es ihm aufgelegt, mußten, wenn auch mit schwerem Herzen, erfüllt werden. Er beschloß daher das Ronftitutionswert nicht fahren zu laffen, aber es so zugestalten, daß dabei eine ftarke Monarchie bestehen bleibe. Die Freiheit, die es der Ration garantirte, follte nicht zur Lahmlegung ber Monarchie gemißbraucht werden. Er wußte, die eigentliche Attionspartei waren die Demokraten, und da diese nur mit hilfe der Bestylosen Gewalt bekommen, eine politische Revolution nur als eine soziale erfolgreich betreiben konnten, so galt es, ben Besitzenden in der Bollsvertretung die Mehrheit zu sichern. schienen ihm die natürlichen Berbundeten der Krone. Er erließ daber (am 30. Mai 1849) ein neues Wahlgesetz für die zweite Kammer, welches bie Urwähler nach Maggabe bes Steuerbetrags, ben fie zahlten, in brei Rlaffen schied, einer jeden die gleiche Bahl von Bahlmannern zuerkannte und diese mittelbaren Bahlen badurch den Augen des Staats und der Befitzenden offen hielt, daß es die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Abstimmung porschrieb.

Die demokratische Partei hätte sich nun in die Zeit schicken und um ihrer selbst willen suchen sollen, von den zahlreichen demokratischen Elementen, welche die im Dezember 1848 oktropirte Verfassung enthielt, so viel als möglich zu retten. Aber fie ergab fich jest bem Besfimismus, lehnte es ab auf Grund des Dreisteuerklassenspftems zu mählen, und spetulirte auf die ungewiffe Butunft. Ihr paffiver Widerstand hatte indes nur ben Erfolg, daß ber Boben, den fie freiwillig aufgab, von ihren extremsten Gegnern eingenommen wurde. Der neue Landtag, der am 7. August 1849 (also bald nach der Besiegung der badischen und pfälzischen Republikaner) zusammentrat, war wesentlich reaktionär gestimmt; die Ultra-Konservativen, wenig gehemmt von der Bourgeoisie, welcher der Schreck vor den Roten noch in allen Gliedern lag, und nur von den Altliberalen mit Energie bekämpft, führten nun auch in der zweiten Ram= mer das große Wort. So geschah es, daß die Verfaffung, die der König mit diesem Landtage vereinbarte, in einer Weise "revidirt" wurde, welche mehr die Ruckschritts- als die Fortschrittsmänner befriedigte. Dennoch war auch in der revidirten Verfassung noch der "breite Stempel bes Jahres 1848" nicht ganz verwischt; fie ficherte immer ein beträchtliches Daß von Volksfreiheit. Es war baber für die ganze konstitutionelle Partei in Preußen ein sehr erfreuliches Ereignis, als Friedrich Wilhelm Diefe Berfassung am 31. Januar 1850 als preußisches Staats= grundgeset verkundigte und am 6. Februar 1850 vor den vereinigten beiden Rammern beschwor.

Die Hauptbestimmungen der Urkunde waren folgende: "Titel I. Vom Staatsgebiet. Art. 1. Alle Landesteile der Monarchie in ihrem gegenwärtigen Umfange bilden das preußische Staatsgebiet. — Art. 2. Die Grenzen dieses Staatsgebietes können nur durch ein Geset verändert werden.

Titel II. Bon den Rechten der Preußen. Art. 4. Alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich. Standesvorrechte sinden nicht statt. Die öffentlichen Amter sind, unter Einhaltung der von den Gesetzen sestigestellten Bedingungen, für alle dazu Besähigten gleich zugänglich. — Art. 5. Die persönliche Freiheit ist gewährsleiftet. Die Bedingungen und Formen, unter welchen eine Beschräntung derselben, insbesondere eine Berhaftung, zulässig ist, werden durch das Gesetz bestimmt. — Art. 6. Die Wohnung ist unverletzlich. Das Eindringen in dieselbe und Haussluchungen, sowie die Beschlagnahme von Briesen und Papieren, sind nur in den gesetzlich bestimmten Fällen und Formen gestattet. — Art. 7. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Ausnahmegerichte und außerordentliche Kommissionen sind unstatthaft. — Art. 8. Strasen können nur in Gesmäßheit des Gesetzes angedroht ober verhängt werden. — Art. 9. Das

Eigentum ift unverleglich. Es tann nur aus Grunden bes öffentlichen Bohles gegen vorgängige, in bringenden Fällen wenigstens vorläufig festzustellende Entschädigung nach Rafgabe bes Gesets entzogen ober beschränkt werben. — Art. 10. Der bürgerliche Tob und die Strafe ber Bermögenseinziehung finden nicht ftatt. — Art. 11. Die Freiheit ber Auswanderung kann von Staatswegen nur in Bezug auf die Wehrpflicht beschränkt werden. Abzugsgelber durfen nicht erhoben werden. — Art. 12. Die Freiheit bes religiöfen Befenntniffes, ber Bereinigung zu Religionsgesellschaften (Art. 30 und 31) und der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Religionsübung find gewährleiftet. Genuß der bürgerlichen und ftaatsbürgerlichen Rechte ift unabhängig von bem religiösen Bekenntnisse. Den bürgerlichen und ftaatsbürgerlichen Bflichten barf burch die Ausübung der Religiontsfreiheit kein Abbruch geichehen. - Art. 14. Die driftliche Religion wird bei benjenigen Einrichtungen des Staats, welche mit der Religionsübung im Zusammenhange stehen, unbeschadet der im Art. 12 gewährleifteten Religionsfreiheit zum Grunde gelegt. — Art. 15. Die evangelische und die römisch-katholische Kirche, sowie jede andere Religionsgesellschaft, ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig und bleibt im Besitz und Genuß ber für ihre Kultus-. Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten. Stiftungen und Fonds. — Art. 18. Das Ernennungs-, Borfchlags-, Bahl- und Beftätigungsrecht bei Besetzung firchlicher Stellen ift, soweit es dem Staate zusteht und nicht auf dem Patronat oder besonderen Rechtstiteln beruht, aufgehoben. Auf die Anstellung von Geiftlichen beim Militär und an öffentlichen Anftalten findet diese Bestimmung keine Anmendung. - Art. 20. Die Biffenschaft und ihre Lehre ift frei. - Art. 21. Für die Bilbung der Jugend soll burch öffentliche Schulen genügend geforgt werben. Eltern und beren Stellvertreter durfen ihre Rinder ober Pflegebefohlenen nicht ohne ben Unterricht laffen, welcher für bie öffentlichen Bolts= ichulen vorgeschrieben ift. - Art. 23. Alle öffentlichen und Privat=Unterrichts= und Erziehungs=Anftalten fteben unter ber Aufficht vom Staate ernannter Behörden. - Die öffentlichen Lehrer haben die Rechte und Aflichten ber Staats= biener. — Art. 24. Bei ber Einrichtung ber öffentlichen Bolksschulen find Die konfessionellen Verhältnisse möglichst zu berücksichtigen. — Den relis giösen Unterricht in der Volksschule leiten die betreffenden Religionsge= sellschaften. — Die Leitung der äußeren Angelegenheiten der Bolksschule fteht der Gemeinde zu. Der Staat stellt, unter gesetzlich geordneter Beteiligung der Gemeinde, aus der Bahl der Befähigten die Lehrer der öffentlichen Volksschulen an. - Art. 25. Die Mittel zur Errichtung, Unterhaltung und Erweiterung ber öffentlichen Bolksschule werden von

ben Gemeinden und im Falle des nachgewiesenen Unvermögens erganzunasweise vom Staate aufgebracht. Die auf besonderen Rechtstiteln beruhenden Berpflichtungen Dritter bleiben beftehen. Der Stagt gemähr= leiftet bemnach ben Boltsichullehrern ein feftes, ben Lotal= verhaltniffen angemeffenes Gintommen. - In ber öffentlichen Boltsichule wird ber Unterricht unentgeltlich erteilt. - Art. 27. Jeber Preuße hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bilbliche Darftellung feine Meinung frei ju außern. -Die Cenfur barf nicht eingeführt werben; jede andere Befdrantung ber Preffreiheit nur im Bege ber Befeggebung. - Art. 28. Bergehen, welche burch Wort, Schrift, Druck ober bilbliche Darftellung begangen werben, find nach ben allgemeinen Strafgefeten au beftrafen. - Art. 29. Alle Preußen find berechtigt, fich ohne vorgängige obrigkeitliche Erlaubnis friedlich und ohne Waffen in ge= foloffenen Raumen zu versammeln. Diefe Bestimmung bezieht fich nicht auf Versammlungen unter freiem himmel, welche auch in Bezug auf vorgängige obrigkeitliche Erlaubnis ber Verfügung ber Gefete unterworfen find. - Art. 30. Alle Breugen haben bas Recht, fich au folden Zweden, welche ben Strafgeseben nicht zuwiderlaufen, in Befellichaften zu vereinigen. Das Gefet regelt, insbesondere zur Aufrechthaltung ber öffentlichen Sicherheit, die Ausübung bes in biefem und in dem vorstehenden Artikel (29) gewährleisteten Rechts. Politische Bereine können Beschränfungen und vorübergebenden Verboten im Wege ber Befetgebung unterworfen werben. - Art. 32. Das Betitionsrecht fteht allen Breußen gu. Betitionen unter einem Gefamtnamen find nur Behörden und Rorporationen geftattet. - Art. 33. Das Briefgeheimnis ift unverletlich. Die bei ftrafgerichtlichen Untersuchungen und in Kriegsfällen notwendigen Beschränkungen find durch die Gesetzgebung festzustellen. - Art. 34. Alle Breufen find wehrpflichtig. Den Umfang und die Art diefer Pflicht bestimmt bas Gefet. — Art. 35. Das heer begreift alle Abteilungen bes ftebenben beeres und der Landwehr. - Im Falle des Rrieges tann ber Rönig nach Makgabe des Gesekes den Landsturm aufbieten. — Art. 36. waffnete Macht tann zur Unterdrückung innerer Unruhen und zur Ausführung ber Besehe nur in ben vom Besehe bestimmten Fällen und Formen und auf Requisition der Civilbehörden verwendet werden. In letzterer Beziehung hat das Gesetz die Ausnahme zu bestimmen. — Art. 37. Der Militär-Gerichtsftand bes Heeres beschränkt fich auf Straffachen und wird burch das Gesetz geregelt. Die Bestimmungen über die Militar-Disciplin im Beere bleiben Gegenstand besonderer Verordmungen. — Art. 38. Die bewaffnete Macht barf weder in noch außer bem Dienste beratschlagen ober sich anders, als auf Befehl verfammeln. Versammlungen und Vereine der Landwehr zur Beratung militärischer Einrichtungen, Besehle und Anordnungen sind auch dann, wenn dieselbe nicht zusammenberusen ist, untersagt. — Art. 39. Auf das Heer sinden die in den Artikeln 5, 6, 29, 30 und 32 enthaltenen Bestimmungen nur in soweit Anwendung, als die militärischen Gesehe und Disciplinar-Borschriften nicht entgegenstehen. — Art. 40. Die Errichtung von Lehen ist untersagt.

Titel III. Bom Ronige. Art. 43. Die Berfon bes Ronigs ift unverletlich. - Art. 44. Die Minifter bes Ronigs find verantwortlich. Alle Regierungsatte bes Ronigs bedürfen au ihrer Gultigfeit ber Gegenzeichnung eines Minifters. welcher baburch bie Berantwortlichteit übernimmt. - Art. 45. Dem Ronige allein fteht bie vollziehende Gewalt zu. Er ernennt und entläßt die Minister. Er besiehlt die Verkündigung ber Gesetze und erläßt die zu beren Ausführung nötigen Verordnungen. — Art. 46. Der Ronia führt ben Oberbefehl über bas Beer. - Art. 47. Der Ronia befett alle Stellen im heere, sowie in ben übrigen bes Staats= bienstes, sofern nicht das Gesetz ein anderes verordnet. — Art. 48. Der Rönig hat bas Recht Krieg zu erklären und Frieden zu ichließen, auch andere Bertrage mit fremben Regierungen zu errichten. Lettere bedürfen ju ihrer Gultigfeit ber Buftimmung ber beiben Rammern, fofern es Sanbelsvertrage finb, ober wenn baburch bem Staate Laften ober einzelnen Staats. burgern Berpflichtungen auferlegt werben. - Art. 49. Der König hat das Recht ber Begnadigung und Strafmilberung. — Ru Gunften eines wegen seiner Amtshandlungen verurteilten Ministers tame biefes Recht nur auf Antrag berjenigen ber beiben Rammern ausgesübt werben, von welcher die Anklage ausgegangen ift. - Der Konig kann bereits eingeleitete Untersuchungen nur auf Grund eines befonderen Besetzes nieberschlagen. — Art. 50. Dem Könige fteht die Berleihung von Orden und anderen mit Vorrechten nicht verbundenen Auszeichnungen zu. Er übt das Müngrecht nach Maßgabe des Gesetzes. — Art. 51. Der König beruft die Rammern und schließt ihre Sikungen. Er kann fie entweder beibe zugleich ober auch nur eine auflofen. Es muffen aber in einem jolden Fall innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen nach ber Auflösung bie Bahler und innerhalb eines Reitraums von 90 Tagen nach ber Auflösung bie Rammern versammelt werben. - Art. 52. Der Rönig tann bie beiben Rammern vertagen. Dhne beren Buftimmung barf biefe Bertagung bie Frift von 30 Tagen nicht überfteigen und mahrend berfelben Seffion nicht wiederholt werden. - Art. 53. Die Rrone ift, ben Roniglichen Sausgefeten gemäß, erblich in bem Dannsftamme bes

Röniglichen Haufes nach bem Rechte ber Erftgeburt und ber agnatischen Linealfolge. - Art. 54. Der Rönig wird mit Bollendung des 18. Lebensjahres volljährig. — Er leiftet in Begenwart ber vereinigten Rammern bas eibliche Gelöbnis, Die Berfaffung bes Ronigreichs feft und unverbrüchlich gu halten und in übereinstimmung mit berfelben und ben Befegen gu regieren. - Art. 55. Dhne Ginwilligung ber Rammern fann ber Ronig nicht zugleich herrscher frember Reiche fein. -Art. 56. Wenn ber König minderjährig ober sonst dauernd verhindert ift, felbst zu regieren, so übernimmt derjenige vollsährige Agnat (Art. 53). welcher der Krone am nächsten steht, die Regentschaft. Er hat sofort bie beiben Rammern zu berufen, die in vereinigter Sitzung über die Rotwendigkeit der Regentschaft beschließen. — Art. 57. Ift kein volljähriger Agnat vorhanden und nicht bereits vorher gesetliche Fürforge für diesen Fall getroffen, so hat das Staatsministerium die beiden Kammern zu berufen, welche in vereinigter Sitzung einen Regenten erwählen. Bis zum Antritt ber Regentschaft von Seiten besselben führt bas Staatsminifterium die Regierung. — Art. 58. Der Regent übt die bem Ronige zustehenbe Gewalt in beffen Ramen aus. Derfelbe schwört nach Einrichtung ber Regentschaft vor ben vereinigten Kammern einen Gid, die Verfassung des Königreichs fest und unverbrüchlich zu halten und in Übereinftimmung mit berfelben und ben Gesetzen zu regieren. — Bis zu biefer Gibesleiftung bleibt in jedem Falle bas beftehende gefamte Staatsministerium für alle Regierungshandlungen perantwortlich.

Titel IV. Von den Ministern. Art. 60. Die Minister, sowie die zu ihrer Vertretung abgeordneten Staatsbeamten haben Zutritt zu jeder der beiden Kammern und müssen auf ihr Berlangen zu jeder Zeit gehört werden. — Zede der beiden Kammern kann die Gegenwart der Minister verlangen. — Die Minister haben in einer oder der andern Kammer nur dann Stimmrecht, wenn sie Mitglieder sind. — Art. 61. Die Minister können durch Beschluß einer der beiden Kammern wegen des Verbrechens der Versassungs verlehung, der Vestechung und des Verrats angeklagt werden. Über solche Anklage entsicheibet der oberste Gerichtshof der Monarchie in vereinigten Senaten. So lange noch zwei oberste Gerichtshöfe bestehen, treten dieselben zu obigem Zweit zusammen.

Titel V. Bon ben Kammern. Art. 62. Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaftlich durch den König und durch die beiden Kammern ausgeübt. — Die Übereinstimmung des Königs und beider Kammern ist zu jedem Gesetze erforder= lich. — Finanzgesetz-Entwürse und Staatshaushalts-Etats werden zuerst

ber zweiten Rammer vorgelegt; lettere werben von ber erften Rammer im Gangen angenommen ober abgelehnt. - Art. 63. Nur in dem Falle, wenn die Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit ober die Beseitigung eines ungewöhnlichen Notstandes es bringend erfordert, können, insofern die beiben Säuser des Landtags nicht versammelt find, unter Verantwortlichkeit des gesamten Staatsministeriums, Verordnungen, die der Verfaffung nicht zuwiderlaufen, mit Gesehestraft erlaffen Dieselben find aber den beiden Kammern bei ihrem nächsten Rusammentritt zur Genehmigung sofort vorzulegen. — Art. 64. Dem Könige, sowie jeder der beiden Rammern steht das Recht zu, Gefete vorzuschlagen. - Gefetesvorschläge, welche burch eine ber beiben Rammern oder den Rönig verworfen worden sind, können in derselben Sitzungsperiode nicht wieder vorgebracht werden. — Art. 65. Die erfte Rammer wird durch königliche Anordnung gehildet, welche nur durch ein mit Zustimmung beider Kammern zu erlaffendes Gesetz abgeandert werden kann. Sie wird zusammengesetzt aus Mitgliedern, welche der König mit erblicher Berechtigung oder auf Lebenszeit beruft. — Die zweite Kammer besteht aus 352 Mitgliedern. — Art. 70. Jeder Breufe, welcher bas fünfundzwanzigfte Lebensjahr vollendet hat und in der Gemeinde, in welcher er feinen Bohnfit hat, bie Befähigung zu ben Gemeindemahlen befigt, ift ftimmberechtigter Urwähler. — Auf jebe Bollzahl von zweihundert und fünfzig Seelen der Bevölkerung ift ein Wahlmann zu mählen. Die Urwähler werden nach Maßgabe ber von ihnen zu entrichtenden direkten Staatssteuern in brei Abteilungen geteilt, und zwar in ber Art, daß auf jede Abteilung ein Drittel der Gefamtsumme der Steuerbeträge aller Urwähler fällt. Die Gesamtsumme wird berechnet: a) gemeindeweise, falls die Gemeinde einen Urwahlbezirk für sich bildet; b) bezirkweise, falls der Urwahlbezirk aus mehreren Gemeinden zusammengesetzt ift. - Die erfte Abteilung besteht aus benjenigen Urmahlern, auf welche die höchsten Steuerbeträge bis zum Belaufe eines Dritteils ber Gesamtsteuer fallen. Die zweite Abteilung besteht aus benjenigen Urwählern, auf welche die nächft niedrigeren Steuerbetrage bis zur Grenze bes zweiten Dritteils fallen. Die britte Abteilung befteht aus ben am niedrigsten besteuerten Urwählern, auf welche bas britte Dritteil fällt. Jede Abteilung mählt besonders und zwar ein Dritteil der zu mählenden Bahlmänner. Die Abteilungen können in mehrere Bahlverbände ein= geteilt werden, deren keiner mehr als fünfhundert Urwähler in sich schließen barf. Die Wahlmanner werden in jeder Abteilung aus der Bahl der stimmberechtigten Urwähler des Urwahlbezirks ohne Rucksicht auf die Abteilungen gewählt. — Art. 72. Die Abgeordneten werden burch die Bahlmanner gewählt. — Art. 73. Die Legislatur-Periode

ber zweiten Rammer wird auf brei Jahre festgesett. - Art. 74. Bum Mitglied bes Saufes ber Abgeordneten ift jeder Breufe mablbar, ber bas breißigste Lebensjahr vollendet, ben Bollbefit ber burgerlichen Rechte in Folge rechtsfraftigen richterlichen Ertenntniffes nicht verloren und bereits brei Sahre bem preußischen Staatsverbande angehört hat. - Art. 75. Die Rammern werden nach Ablauf ihrer Legislaturperiode neu gewählt. - Art. 76. Die beiden Häuser des Landtags der Monarchie werden burch ben König regelmäßig in bem Zeitraume von bem Anfange bes Monats Rovember jeden Sahres bis zur Mitte bes folgenden Sanuar. und außerdem, so oft es die Umstände erheischen, einberufen. — Art. 77. Wird eine Kammer aufgelöft, so wird die andere gleichzeitig vertagt. — Art. 78. Jede der beiden Kammern prüft die Legitimation ihrer Mitglieder und entscheibet darüber. Sie regelt ihren Geschäftsgang und ihre Disciplin durch eine Geschäfts-Ordnung und erwählt ihren Brafibenten, ihre Biceprafibenten und Schriftführer. — Beamte bedürfen feines . Urlaubes zum Eintritt in eine ober die andere der beiden Kammern. Riemand tann Mitglied beider Rammern sein. — Art. 79. Die Sitzungen beiber Kammern find öffentlich. — Art. 81. Jede ber beiben Rammern hat für fich bas Recht, Abreffen an ben Ronig zu richten. - Jebe ber beiben Rammern kann die an dieselbe gerichteten Schriften an die Minifter überweisen und von benselben Austunft über eingebende Befchwerben verlangen. - Art. 82. Sebe ber beiben Rammern hat die Befugnis, behufs ihrer Information Rommiffionen zur Untersuchung bon Thatfachen zu ernennen. -Art. 83. Die Mitglieder beider Rammern find Bertreter bes gangen Bolks. Sie stimmen nach ihrer freien Überzeugung und find an Aufträge und Inftruttionen nicht gebunden. — Art. 84. Sie können für ihre Abstimmung im Landtag niemals, für ihre barin ausgesprochenen Meinungen nur innerhalb ber betreffenden Kammer auf Grund ber Geschäftsordnung berselben zur Rechenschaft gezogen werben. -Sebes Strafverfahren gegen ein Rammer-Mitglied und eine jede Untersuchungs- ober Civilhaft wird für die Dauer der Situngs-Beriode aufgehoben, wenn die betreffende Rammer es verlangt. — Art. 85. Die Mitalieder der zweiten Rammer erhalten aus der Staatstaffe Reisekoften und Diaten nach Maggabe des Gefetes. Ein Bergicht hierauf ift unftatthaft.

Titel VI. Bon ber richterlichen Gewalt. Art. 86. Die richterliche Gewalt wird im Namen bes Königs durch unabhängige, keiner andern Autorität als der des Gesehes unterworfene Gerichte auszgeübt. Die Urteile werden im Namen des Königs ausgesertigt und vollstreckt. — Art. 87. Die Richter werden vom Könige oder in dessen

Namen auf ihre Lebenszeit ernannt. Sie können nur durch Richterspruch aus Gründen, welche die Gesehe vorgesehen haben, ihres Amtes entsetzt oder zeitweise enthoben werden. Die vorläusige Amtssuspension, welche nicht kraft des Gesehes eintritt, und die unfreiwillige Versehung an eine andere Stelle oder in den Ruhestand können nur aus den Ursachen und unter den Formen, welche in dem Geseh angegeben sind, und nur auf Grund eines richterlichen Beschlusses erfolgen. — Art. 92. Es soll in Preußen nur ein oberster Gerichtshof bestehen. — Art. 93. Die Verhandlungen vor dem erkennenden Gerichte in Zivils und Strassachen sollen öffentlich sein. Die Öffentlichkeit kann jedoch durch einen öffentlich zu verkündenden Beschluß des Gerichts ausgeschlossen werden, wenn sie der Ordnung oder den guten Sitten Gesahr droht. — Art. 94. Bei den mit schweren Strasen bedrohten Verdrechen erfolgt die Entscheidung über die Schuld des Angeklagten durch Geschworene.

Titel VII. Von den nicht zum Richterstande gehörigen Beamten. Art. 98. Die besonderen Rechtsverhältnisse der nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten, einschließlich der Staatsamwalte, sollen durch ein Gesetz geregelt werden, welches, ohne die Regierung in der Wahl der aussührenden Organe zweckwidrig zu beschränken, den Staatsbeamten gegen willkürliche Entziehung von Amt und Einkommen angemessenen Schutz gewährt.

Titel VIII. Bon ben Finangen. Art. 99. Alle Ginnahmen und Ausgaben des Staats muffen für jedes Jahr im voraus veranschlagt und auf ben Staatshaushalts-Etat gebracht werben. -Letterer wird jahrlich burch ein Gefet feftgeftellt. - Art. 100. Steuern und Abgaben fur die Staatstaffe burfen nur, foweit fie in ben Staatshaushalts-Etat aufgenommen ober burch befondere Befete angeordnet find, erhoben werden. -Art. 101. In Betreff ber Steuern tonnen Bevorzugungen nicht eingeführt werben. Die beftebenbe Steuergesetgebung wirb einer Revision unterworfen und babei jebe Bevorzugung abgefchafft. - Art. 103. Die Aufnahme von Anleihen für Die Staatstaffe findet nur auf Grund eines Befeges ftatt. Dasfelbe gilt von der übernahme von Garantien zu Laften des Staats. — Art. 104. Bu Ctats-überichreitungen ift die nachträgliche Benehmigung ber beiben Rammern erforderlich. Die Rechnungen über den Staatshaushalts-Etat werden von der Oberrechnungskammer geprüft und festgestellt. Die allgemeine Rechnung über ben Staatshaus= halt jeden Jahres einschließlich einer Überficht der Staatsschulden wird, mit den Bemerkungen ber Oberrechnungstammer, zur Entlaftung ber Staatsregierung ben beiben Kammern vorgelegt. — Art. 109. Die beftehenden Steuern und Abgaben werben forterhoben, und alle Bestimmungen der bestehenden Gesethücher, einzelnen Gesethe und Berordnungen, welche der gegenwärtigen Verfassung nicht zuwider laufen, bleiben in Kraft, dis sie durch ein Geseth abgeändert werden." —

So war dem jest der Staat ein konstitutioneller, und sein Geschick num auch dem Bolke selber unmittelbar anvertraut. 435 Jahre lang hatten ihn die Hohenzollern, erst mit skändischem Beirat, dann absolutistisch, immer aber wie ihr Eigentum gepslegt und größere Verdienste um ihn als sonst irgend eine Dynastie der Welt um den ihrigen. Wie stetig und mächtig war er unter ihrer Regierung gewachsen! Er hatte beim Tode d. Kurfürsten Friedrich I. . . . . auf 424 Q.=M. 188 500 Ew.

```
Friedrich II. . . . . "
                                              614
                                                            293 550
  11
                       Albrecht Achilles . . "
                                              653
                                                            308 750
  11
                       Johann Cicero . . . "
                                              660
                                                            312 550
                 "
                       Joachim I. . . . . ,
                                              692
                                                            329 350
  #
                 "
                       Joachim II. . . . . "
                                              692
                                                            342 050
                       Joachim Friedrich . "
                                              715
                                                            355 400
  11
                       Johann Sigismund " 1472
                                                            899 100
                 "
  Ħ
                       Friedrich Wilhelm . " 2013
                                                          1 500 000
  п
       11
            Königs Friedrich I. . . . . . " 2029
                                                          1 731 000
  Ħ
                    Friedrich Wilhelm I. . " 2145
                                                          2 486 000
  n
                                                          5 659 000
                    Friedrich II. . . . . . , 3524
  Ħ
                    Friedrich Wilhelm II.. "5536
                                                          8 687 500
  Ħ
                    Friedrich Wilhelm III. " 5082
                                                         14 928 500
Sest unter König Friedrich Wilhelm IV. (1850) 5103
                                                         16 510 500
```

Wir haben biefen Staat gebaut, burften die Hohenzollern fagen, und wir ben eingestürzten 1813 wieder aufgerichtet, erwiederte die Ration. Sie sollten fürder beide ihn beraten, zunächst beibe hand in hand bas Berfaffungswert zu völligem Abschluß bringen. Denn wichtige Teile davon waren noch unfertig: es fehlte namentlich ein Unterrichtsgeset, ein Geset über die Berantwortlichkeit und Belangung ber Minister, eine Landgemeindeordnung und ein Gesetz über die Bildung der erften Ram-Es fanden fich auch andere Lücken und hie und da Unebenheiten und Biberspruche; wie benn auch die Devise, die der König dieser Verfaffung gab, "ein freies Bolt unter einem freien König", im Grunde schon einen gewiffen Biberspruch enthielt, weil im Staate zulett nur ein Bille entscheiden kann. So war die Theorie unvollkommen, in der Praris aber bewegte fich bas neue parlamentarische Syftem noch ungelenker; da fehlte viel baran, daß das Alte mit dem Reuen fich harmonisch verbunden, daß man von beiden Seiten, vom Throne und vom Bolte, fich bem neuen Inftitut mit vollstem Bertrauen, mit gang bingebender Liebe, mit warmfter Sympathie zugewandt hatte.

Die Demotratie wollte von diefer Berfaffung nichts wiffen, enthielt

fich der Bahlen, machte aber von der Preffreiheit und dem Versammlungsrecht soviel Gebrauch, als die Regierung ihr nur immer gestattete. Viel war dies nicht, denn schon im Frühjahr 1850, nachdem ein irrfinniger Mensch Ramens Sefeloge (am 22. Mai) einen Mordanfall auf ben König versucht hatte, wurde die Aufficht über die Preffe strenger, und als Manteuffel dann an die Spite der Berwaltung trat, sorgte er mit Silfe ber zur Abelspartei haltenden Minifter v. Bodelschwingh und v. Weftphalen bafür, daß jener breite Stempel des Jahres 1848 nach Möglichkeit ausgelöscht werbe. Der König ließ ihn dabei gewähren, weil der hartnäckige passive Widerstand der Demokraten ihn immer mehr in ber Anficht beftärtte, fie wurden aus ber Bolksfreiheit eine gefährliche Baffe gegen die Monarchie schmieden. Übrigens herrschte auf dem ganzen Kestlande ein reaktionärer Bind: Österreich hob seine Verfassung ganz auf, Frankreich ward burch ben Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 in eine bespotische Militärmonarchie umgewandelt, Ruglands Einfluß in ber Welt war groß wie nur je und in Berlin jest fortwährend im Bachsen. Kaiser Nikolaus gerirte fich schon nicht mehr bloß wie ein "Bater" der Feudalen und der Kreuzzeitung, sondern des preußischen Staates überhaupt. Rebete er boch, als er im Marz 1852 nach Berlin tam, die Offiziere ber preußischen Garbe als "Rameraden" an, forberte fle auf, wenn es nötig fei, an feiner Seite zu tampfen, und umarmte in einem Ruraffier "bie ganze preußische Armee".

Unter diesen Umständen war die Thatsache, daß der König den Bünschen bes Auslandes und der Feudalen im Lande zum Trot an der Berfaffung überhaupt festhielt, fehr anerkennenswert. Doch tröftete bies viele konstitutionell Gesinnte nicht über die Art, wie er sie ausbaute. Geftütt auf die konservative Majorität des Landtags, erließ er (im Mai 1851 und im Juni 1852) Disziplinargesetze, welche bem Ministerium die Mittel gaben, die politische Thätigkeit ber Beamten nach seinem Sinne zu reguliren. Er entzog ferner burch ein anderes Gefet (3. Mai 1852) politische Prozesse den Geschworenen, die, wie man bei der Gerichtsverhandlung gegen Balbed, ber auf ein falsches Zeugnis bin angeflagt worden (im Dezember 1849), sowie bei vielen Presprozessen gesehen, über Staatsverbrechen keineswegs mit der Regierung einer Meinung waren. Er fuchte endlich ber Demofratie an die Burzel zu greifen, indem er (1854) den Kultusminister v. Raumer die drei von bem Geheimrat Stiehl ausgearbeiteten "Regulative" durchführen ließ, welche die evangelische Volksschule wieder auf den Grund einer streng religiöfen Pabagogit legten - "benn", sagte Stahl febr richtig, "wer die Schule hat, hat die Zukunft."

Schon diesen und ähnlichen Abanderungen ober Ergänzungen des Staatsgrundgesetzes widerstrebte das Häuflein der Altliberalen, welches

v. Schwerin, v. Vincke, v. Patow in der zweiten Kammer tapfer gegen die mächtige Phalanx der Konfervativen führten; aber wie viel Anstoß erregte bei allen Fortschrittsmännern erft die Berordnung vom 12. Oktober 1854, welche es der Volkspartei unmöglich zu machen schien, auf dem Landtage ihre Absichten, falls dieselben von benen der Krone abwichen. jemals burchzuseten. Diese Verordnung betraf die Bilbung ber erften Rammer, die danach aus allen konservativen und aristokratischen Elementen Breußens zusammengesetzt wurde; fie bestand fortan aus den königlichen Brinzen, aus 49 erblichen Herren (Mediatifirten und anderen vornehmen Grundbesitzern), 17 hoben Kronbeamten, 3 protestantischen Domftifts-Vertretern, 8 von den Grafenverbanden, 11 von vornehmen anfäffigen Abelsfamilien, 75 von dem "alten und befeftigten" Grundbefit, 6 von ben Universitäten, 28 von ben größeren Städten auf Lebenszeit Bestallten und einer Rahl königlicher Bertrauensmänner, welche die Krone nach Belieben burch einen "Bairsschub" vermehren konnte. Diese Rammer erhielt dann (durch Gesetz vom 30. Mai 1855) den Ramen herrenhaus, mahrend die zweite bas Saus ber Abgeordneten hieß. Die Ibee, welche den König bei der Schöpfung des Herrenhauses leitete, war: der Volksvertretung eine konservative Kraft einzupflanzen, welche ber vorwärts treibenden des Abgeordnetenhauses die Wage halten und ber Krone eine Stube fein möchte; benn in Preugen, erflarte er bei jeder Gelegenheit, muß der König regieren und nicht das Parlament. Er wünschte an diesem nur einen Beirat zu haben; dieser Beirat, meinte er nun, werde nur dann für beibe Teile recht porteilhaft sein, wenn sich in der Bolksvertretung eine gewiffe traditionelle Bolitik bilde, bearundet auf die Erfahrung und Ginficht, welche eine lange Beschäftigung mit ben Staatsdingen zu ergeben pflegt; ein folches Ergebnis aber könne weit eher beim Herrenhause als bei ber zweiten Kammer erwartet werben, weil jenes aus erblichen und lebenslänglichen, diese aus immer wechselnben Elementen bestehe. Einen besonderen Borzug erblickte er noch barin, baß bas Herrenhaus boch eine Art von mittelalterlichem Ständewesen sei, mithin in seinem Berhältnis zu bem andern Sause eine lebendige Bermittelung bes Alten mit dem Neuen darftelle. Die Liberalen dagegen hielten dafür, das Herrenhaus sei eher eine Vertretung der Junkerpartei als des Bolles, und die Einrichtung desfelben verftärte übermäßig den ohnehin großen Ginfluß bes anfässigen Abels. Diesem allein schrieben fie es auch zu, daß die raditale Gemeindeordnung vom 11. März 1850 nicht zur Ausführung tam, und daß die Bevorzugung ber Ritterguts= besiker bestehen blieb: weder die Grundsteuer noch das Stimmenverhältnis auf den acht Brovinziallandtagen wurde in liberalem Sinne ausgeglichen; bie 12 700 Rittergutsbesitzer, die es in Preugen gab, behielten, mo fie biefelbe noch genoffen, ihre alte Steuerfreiheit und führten auf ben acht

Provinziallandtagen 278 Stimmen, während die 990 Städte mit ihren 400 000 Hausbesihern nur 181 Stimmen und  $1^1/_4$  Million bäuerliche Besiher gar nur 124 Stimmen hatten.

Der Widerstand ber freifinnigen Partei in ber Rammer war jedoch ohne wesentlichen Erfolg; bas Ministerium Manteuffel-Beftobalen erzielte immer eine Mehrheit folcher Wahlen und somit Landtagemajoritäten, Die ihm genehm waren. Es konnte daber im Berein mit ber Rückschrittsvartei die Verfaffung im tonfervativ-monarchischen Sinne ausgestalten. Einen Borteil hatte die Opposition freilich, einen Borteil, der zugleich ein Schaden für ben Staat war: Die fortwährenden Berfaffungsanderungen erzeugten eine gewiffe Rechtsunficherheit, hielten ben Parteigeift in Aufregung und erschütterten baber im Bolke ben Glauben an bie Stätigkeit und Machtvollkommenheit bes preußischen Staatsmesens. Daburch wurde zugleich die öffentliche Meinung der Krone wieder mehr entfrembet; ohnehin erholte fich die Bourgeoifie von ihrem Schrecken por ben Radikalen; das "rote Gespenst" fing an ihr lächerlich zu werden. Das Schlimmfte aber war, daß fich bei vielen sonft verständigen Baterlandsfreunden durch eine natürliche, obwohl ungerechtfertigte Gedankenverbindung — der Widerwille gegen die Politik der Reaktionsmänner allmählich auf die schwarzweißen Farben übertrug, welche biese Partei als Abzeichen führte. Mancher Ungebildete glaubte es boch den Demagogen, daß ein "Schwarzweißer" eo ipso ein Reaktionär, ein Reaktionär aber wieder eo ipso ein Feind der Bolksfreiheit, ein Mucker und mas sonft noch Arges sei; die Ehrfurcht, die Liebe zum Preußentum mußte barunter schwer leiben.

Am wenigsten war Manteuffels auswärtige Politik bazu angethan, bem Nationalbewuftfein eine Befriedigung zu gewähren. In ber olmützer Ronvention hatte das ganze Volk gleichsam eine Ohrfeige empfunden, und nur einige Kreuzzeitungsboktrinare nahmen diese bankbar hin als eine verdiente Strafe für die Sünden der Nation von 1848. Was dann folgte, war ber Politik einer Großmacht auch nicht gerade würdig. Zwar ein kleiner Schritt zur Einigung Deutschlands gelang noch; am 7. September 1852 traten Hannover und Oldenburg in den Zollverein, und als Öfterreich, unterftütt von mehreren beutschen Mittel- und Rleinftaaten, seine Aufnahme in den Zollverein forderte, wodurch Preußens Interessen durchtreugt werden sollten, lehnte der König es ab, ließ sich auch durch ben zu Bamberg und Darmstadt angebrobten Abfall mehrerer Bollvereinsgenoffen nicht einschüchtern, und biefe fügten fich. Ofterreich wurde mit einem blogen Handelsvertrage (vom 19. Februar 1853) abgefunden, der den preußischen Bollverein nicht beschädigte. In allen großen Fragen aber, die Deutschland und Europa angingen, zeigte fich Breußen seit der Riederlage von Olmus schwach und schwankend. Beim

Ausbruch des orientalischen Krieges 1854 von den Westmächten, Frankreich und England, auf der einen, von Rugland auf ber andern Seite umworben, blieb Friedrich Wilhelm parteilos. Für Rufland die Waffen au ergreifen, das verbot ihm die Staatsrafon. Gegen Rufland aufaus treten, daran hinderten ihn seine Reigung und Beltanschauung. Trop ber Demutigungen, die er von seinem Schwager erlitten, war er bemselben augethan; ihm imponirte der feste energische Charafter des Baren und er verehrte in ihm den hort der Legitimität. Er schlug daher einen Mittelweg ein, auf den ihn übrigens schon sein Mangel an fühner Thatfraft hinwies: er hielt fich neutral, jedoch fo, daß er zeigte, seine Sympathien seien mit den Ruffen. Aber obgleich biefe von der wohlwollenden Reutralität Preukens erheblichen Ruten hatten, jumal ba Ofterreich gegen ben garen, ber es 1849 gerettet, eine feindselige Haltung einnahm; so unterschätzten sie boch sehr den Dienft, den ihnen Friedrich Wilhelm geleistet. Er machte es fomit keiner Seite zu Dank. Preußen bekam benn auch bei bem Friedensichluß (1856 zu Paris) keine andere Mitwirkung, als daß Manteuffel ben Bertrag, ber zwischen ben fiegreichen Weftmächten und bem befiegten Rukland zuftande gekommen war, mitunterzeichnen durfte. So beschränkte fich der Borteil, den Breufen von jenem Weltereignis hatte, darauf, daß endlich die Ruffenfurcht, die noch in manchen deutschen Rövfen gesputt, verschwand; Rugland galt nun vielen gar nur für einen "ehernen Koloß auf thönernen Füßen"; das Bertrauen ber Reaktionspartei auf diefe Stüte wich, es brach bann faft ganz zusammen, als Nikolaus' Sohn und Nachfolger, Raiser Alexander II., felbst den Weg freisinniger Reformen beschritt.

Die lette Berwickelung, in die Friedrich Wilhelms äußere Bolitik geriet, bilbete bie neufchateler Frage. Reufchatel war 1815 als Ranton in die schweizer Eidgenoffenschaft eingetreten, aber die Landes= hobeit ein personliches Besitztum ber preußischen Sohenzollern geblieben; im Sahre 1848 jedoch hatte Neufchatel bas fürftliche Landesregiment abgeschüttelt und fich wie die andern Kantone republikanisch konstituirt, ohne daß Friedrich Wilhelm damals dagegen anders als mit Protesten eingeschritten wäre. Jetzt aber, nach dem orientalischen Kriege, hielt die preußische Regierung die Zeit für günstiger, ihre Rechte auf Neuschatel wieder zur Geltung zu bringen. Eine fleine ropaliftische Partei baselbft. geführt von dem alten Grafen Pourtales, erhob im September 1856 einen Aufstand und pflanzte das hohenzollersche Banner auf; fie wurde jedoch von den Republikanern leicht bezwungen, und nun war der König genötigt, für fie und fich zu handeln. Er forderte bie Schweiz auf, die Gefangenen freizulaffen und seine Sobeit über den Ranton anzuerkennen. Er brohte mit Krieg. Da aber nahm Ofterreich wieder eine feindliche Stellung an, und es fragte fich nun, ob ber Ronig für seine versönlichen

Interessen ben preußischen Staat in einen großen Krieg fturzen solle. Er beschloß, dies nicht zu thun, begnügte fich damit, daß die gefangenen Royalisten freigegeben wurden, und verzichtete (1857) auf Reufchatel. So großmütig dies war, es biente wieder nicht dazu, sein Ansehen in ber Belt zu mehren. Man hatte fich min schon gewöhnt, ihn vor bem Auslande zurückweichen zu sehen, und glaubte nicht an Manteuffels Phrase, welche dies für ein Reichen selbstbewußter Stärke erklärte. Ließ Preußen fich boch selbst von kleinen Rachbarstaaten Rabelstiche geben, Die feine Intereffen verletten; wie benn eine gehörige Berbindung feiner Oftund Beftprovinzen burch zwedmäßige Anlage von Gifenbahnen und Telegraphendrähten nicht ftattfinden durfte, weil das dazwischen liegende Hannover die Genehmigung bazu versagte. Dafür hatte Manteuffel freilich andererseits die Freude, daß rings in der preußischen Rachtsphäre sein reaktionares Prinzip galt; feine Gefinnungsgenoffen herrschten faft in allen nord- und mittelbeutschen Staaten, zumal in Anhalt, hannover, Medlen-Besonders letteres Land durfte auch den Extremsten unter den Rückschrittsmännern im Lichte eines Rufterstaats erscheinen: waren bier boch auch solche mittelalterliche Einrichtungen wieder hergestellt, die man in Preußen vergebens beantragte, 3. B. die Prügelftrafe für die Unterthanen der Rittergutsbesitzer.

Die Unzufriedenheit mit der preußischen Regierung, die im Imern reaktionär, nach außen kraftlos auftrat, ließ viele das Gute übersehen, was der König neben manchem Mangelhasten gestistet hatte. Man versanschlagte insbesondere das Opfer viel zu gering, welches ihm das Festbalten an dem konstitutionellen System kostete; war auch die politische Freiheit und Wirksamkeit des Volks in Preußen ziemlich beschränkt, so besaß es doch in der Praxis immer noch viel mehr davon als die Bevölkerung eines jeden andern Großstaats, England ausgenommen, und unvergleichlich mehr, als es vor 1848 gehabt, in der Theorie aber einen größeren Einsluß auf den Staat, als selbst diejenigen Liberalen wünschen dursten, welchen es in erster Linie darauf ankam, daß Preußen micht, wie die Demokraten wollten, selbstmörberisch sich für einen deutschen Zukunstsstaat auslöse, sondern daß es allnählich die anderen deutschen Gaue an sich bringe und so von selbst das spezisische Preußentum zum Deutschstum verallgemeinere.

Roch schärfer mußten dem Unbefangenen die Verdienste in die Augen springen, welche Friedrich Wilhelm sich um die wissenschaftlichen und künstlerischen Interessen der Nation erward. Hier wirkte er ganz ohne Zwang, nur von seinem Schönheitsstun getrieben. Eine glänzende Lichtseite seiner Regierung bildet vornehmlich das, was er für die Kunst that. Er sammelte ihre vorzüglichsten Meister um sich und ehrte sie und sich durch seine Freundschaft. Die Walerei, die in Preußen immer hinter

die Bildhauerkunft und Architektur zurücktrat, nahm jest auch bier einen hohen Aufschwung; Peter v. Cornelius und Wilhelm Raulbach, vom Auslande herbeigezogen, auch Begas, Leffing und Silbebrandt verewigten fich burch manches Meisterwert; Berlin und Duffelborf wurden die Sitze berühmter Malerschulen. Die Baukunft hielt sich in der Höhe, auf die fie durch Langhans, den Erbauer des Brandenburger= Thors zu Berlin (1795), bann noch mehr burch Schinkel war gehoben worden; Stüler war Schinkels würdiger Rachfolger.\*) Die Bildnerei. "die in Berlin zuerst den idealen Römermantel abgeworfen und der Ratur und Wahrheit Raum gegeben", brachte unsterbliche Werke hervor. bie, wie Rauch's Reiterftatue Friedrichs bes Großen, selbst Schabow's \*\*), des Begründers jener realistischen Richtung, vortreffliche Leiftungen (die Siegesgöttin auf dem Brandenburger-Thor, die Statuen Rietens und des alten Deffauers) noch übertrafen; Tieck, Kiß, Drake, Blafer eiferten mit Gluck diesen Meistern nach; keine beutsche Stadt hatte nun schon so viele und ergreifende Bildhauerwerke aufzuweisen, als Berlin. Und ein großer Teil bavon verdankt der Anregung bieses Königs sein Entstehen. Überall sorgte er auch für die Erhaltung ober Wieder= herstellung vorzüglicher bistorischer Monumente. Ihm am meisten verdankt man den Neubau des kölner Doms, und auch um die Wiederherstellung des marienburger Ordensschlosses hat er sich verdient gemacht, wenngleich diefelbe allerdings schon unter seinem Bater begann und zu= meift durch Beiträge ber Kreise und Städte, sowie vieler Privatleute ber Provinz Preußen unter Führung des Oberpräfidenten v. Schön zustande kam. Auch der Mufit, unter deren Meiftern Jakob Megerbeer\*\*\*) und Felix Mendelssohn europäischen Ruf erlangten, wandte der Rönig viel Teilnahme zu. Ebenso der Poesie; neue Blüten trieb sie damals freilich wenige, und nicht alle waren so erquicklich, wie die historische Roman= bichtung bes heimatfrohen Bilibald Alexist), bes preußischen Balter Scott. Feinen Sinn hatte ber König auch für landschaftliche Schonheiten; wie damals der Fürst hermann Budler, der Meister der Bartfunft, aus dem sandigen Duskau den herrlichsten Park der Welt ge-

<sup>\*)</sup> Karl Friedrich Schinkel, geboren am 13. Marz 1781 zu Neuruppin, gestorben am 9. Oktober 1841. — Friedrich August Stüler, geboren am 28. Januar 1800 zu Mühl-haufen in Thuringen, gestorben am 20. Marz 1865 zu Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Gottfried Schadow, geboren am 20. Mai 1764 in Berlin, gestorben ebendaselbst am 27. Januar 1850. — Christian Rauch, geboren am 2. Januar 1777 zu Arolsen, geftorben am 3. Dezember 1857 zu Dresben. — Eduard Hilbetrandt, geboren am 9. September 1818 zu Danzig, gestorben am 25. Oktober 1868 zu Berlin.

<sup>\*\*\*)</sup> Geboren 1791 zu Berlin, gestorben 1864 in Paris. Wie Meyerbeer war auch K. Mendelssohn geborener Berliner und aus judicher Familie.

<sup>+)</sup> Eigentlich bes Ramens Bischelm Saring, geboren 1798 ju Breslau, geftorben 1871. Pierson, preut. Geschichte. IL.

schaffen, so wollte Friedrich Wilhelm die ganze Umgegend von Berlin und Potsdam in einen Garten umwandeln, und mit hilfe des Gartens baudirektors Lenné hat er wenigstens zum großen Teil die Aufgabe wirkslich gelöft.

Aber wenn er die Grazien liebte, so ehrte er nicht minder die ernsteren Musen. Um berühmte Gelehrte zu erobern oder festzuhalten, überswand er oft genug seine politischen und kirchlichen Antipathien, und so war es zum Teil sein Berdienst, daß in Preußen die Wissenschaft so würdig vertreten war wie fast nirgends in der Welt; da lehrten die Gesbrüder Zasob und Wilhelm Grimm, Bopp, Pott, die Gründer der vergleichenden Sprachsorschung; Lobeck, Böckh, Belder, Ritschl, die Philoslogen; Lepsius, der Agyptolog; Ehrenberg, der Entdecker der Insussorientunde; Dove, der Begründer der Meteorologie; Enke, der Astrosnom; Ritter, der Bater der neueren Geographie; Helmholz, der Ersinder des Augenspiegels; als erster Augenarzt der Welt Albrecht v. Gräse; als ebenbürtige Genossen Kankes und Raumers die Hildrecht v. Gräse; als ebenbürtige Genossen, War Duncker, Leo; da wirste vor allen Alexander v. Humboldt, der Restor der Naturwissenschaften, die verwaist schienen, als er (am 6. Wai 1859) zu Berlin starb.

Viel verdankt dem Könige auch die evangelische Kirche, die er von ber Gewalt des Staates freier machte. Er ließ sie ihre Angelegenheiten selbst verwalten, gründete als oberfte Behörde für fie 1850 den "evangelischen Oberkirchenrat" und beabsichtigte die Einführung eines Synodalwesens, welches die Gemeinden zu selbständiger Beteiligung an den Kirchen= sachen berechtigen sollte. Er förderte in jeder Beise das Bemühen der Partei, welche in der Nation selbst auf eine Belebung des chriftlichen Glaubens brang. Sie wurde von Jahr zu Jahr zahlreicher, wozu teils Raffenhaß gegen die in der Zeitungspresse wie an der Borse zu Macht tommenden Juden, teils der Bunfch, fich bei der Regierung beliebt zu machen, zum Teil aber auch ein inneres Bedürfnis beitrug. Schon 1848 trat in Bittenberg, von Stahl und Bethmann-Hollweg aufgerufen, eine freie Verfammlung glänbiger Geiftlichen und Laien, der erfte sogenannte "Kirchentag" zu= fammen und beriet, wie dem firchlichen Leben wieder aufzuhelfen fei. Als beftes Mittel erkannten die Kirchentage bald die "innere Wission", welche Bichern im "rauhen Hause" bei Hamburg begonnen hatte. Durch Armenund Krankenpflege, durch Gründung von Rettungshäusern und driftlichen Erziehungsanstalten, kurz durch werkthätige Liebe ward nun der religiöse Glaube im Bolle befruchtet und bei den Erwachsenen das christliche Element ebenso gestärkt, wie durch die Volksschule bei der Jugend. Den Männern thaten es hierin die Frauen fast zuvor; viele entsagten ben Bequemlichkeiten und Genuffen des Lebens, um als evangelische Diatoniffen an ihren Mitmenschen Barmherzigleit zu üben. Friedrich Bilhelms Bemahlin, die Königin Elifabeth (eine geborene Prinzeffin von Baiern), selbst ungemein mildthätig und fromm, verfaumte nichts, um biese Seite ber inneren Mission auszubilden, wie sie benn auch eine Krankenanstalt, Bethanien, in Berlin gründete. Sonft fand doch die Thätigkeit ber Rirchlichgefinnten bei ben Gebilbeten weniger Anklang als sachgemäß war; die Schuld lag nicht bloß an den pietistischen Formen, welche man an ber inneren Mission bemerken wollte, sondern vorzüglich daran, daß die aläubige Kirche in der Politik illiberal war und die Ansicht bestehen ließ, als sei sie notwendiger Beise und von Ratur die Feindin der Bolksfreiheit, die Bundesgenoffin des Absolutismus und der Ariftofraten. Allgemeineren Beifall zollte man den Versuchen der Rationalisten, welche in den Gustap = Adolf = Bereinen werkthätige Liebe pflegten, aber zugleich als das Wesen des Protestantismus die freiere Richtung im Denken und Glauben festhielten. Dieser Tendenz schloß sich auch Friedrich Wilhelms Freund, ber Ritter Bunfen, an, ber in seinen "Beichen ber Beit" ber Gemeinde in allen kirchlichen Dingen die Souveränität beilegte und in ber "evangelischen Allianz" eine Berbrüderung ber Brotestanten ber ganzen Welt gegen die Ratholiken und Ratholikirenden anstrebte. trat zuerst 1855 in Baris, dann 1857 in Berlin zusammen, ohne doch viel auszurichten.

Wer, wie die Masse des Nährstandes, den Wert einer Regierung nur nach dem Grade der materiellen Wohlfahrt abmaß, mußte mit Friedrich Wilhelm IV. zufrieden sein. Denn es war nicht zu leugnen, die materiellen Intereffen gediehen. Die auswärtige Politit des Königs hatte wenigstens das Gute, daß fie das Land die Segnungen des Friedens aenießen ließ. Diese waren groß und reich. Bermittels ber Dampftraft, bes Maschinenwesens machte die Industrie riefige Fortschritte; auf ber Beltausstellung im Rryftallpalast zu London 1851 mußte ber Eng= länder, der Franzose die offenbare Thatsache eingestehen, daß der Deutsche aus dem Zollverein ihn bereits in manchen Zweigen des Gewerbes überbolt, in vielen anderen erreicht hatte, und fünf Jahre später auf der parifer Beltausstellung bestätigte, verftärtte sich biefe Bahrnehmung. Namentlich die Erzeugung von Geweben und Eisenwaren war auf einer hohen Stufe der Bollendung; Elberfeld-Barmen konnte fich das rheinische Manchester, Solingen ein anderes Lüttich nennen; Berlins Fabrikthätigkeit aber zeichnete sich ebenso sehr burch Bielseitigkeit als durch großartige Energie aus. In bemselben Berhältnis war der Sandel gewachsen, ber seinerseits wieder die Industrie förderte.

Beibe bankten ihren außerorbentlichen Aufschwung großenteils ben Eisenbahnen, die in vielverschlungenem Retze ben Zollverein umspannen. Die erste Eisenbahn wurde schon unter Friedrich Wilhelm III. eröffnet, nämlich die berlinspotsbamer (1838), obwohl ber alte König

Eisenbahnen nicht liebte; fie erschienen ihm als die Träger einer neuernben, unruhigen Kultur; man erzählt, er habe fie perfonlich nie benutt. Friedrich Bilhelm IV. hingegen würdigte fie beffer; er fah es fehr gern, daß, gereizt von dem großen Gewinne, den die berlin-potsdamer Bahn ihren Attionären abwarf (im erften Jahre schon 61/2 Prozent an Zinsen und Dividenden), fich rasch andere Privatgefellschaften zu ähnlichem Amecke verbanden. 1840 folgte die Eröffnung der magdeburg = leipziger. 1841 der berlin = anhalter und düffeldorf = elberfelder. 1842 wurde die niederschlefisch-markische, 1843 die berlin-stettiner, magdeburg-halberstädter, rheinische, breslau-freiburg-schweidniger, 1846 die potsbam-magdeburger, oberschlefische, brieg = neißer, niederschlefisch = glogauer, 1847 die koseloberberger. 1848 bie stargard-posener, bergisch-märkische, köln-mindener. berlin-hamburger, 1849 die magdeburg-wittenberger eröffnet. Der Staat unterstütte manche diefer Unternehmungen burch Zins = Garantien; er baute einige Bahnen auch selbft, namentlich die Oftbahn, 62 Meilen zwischen Kreuz und Königsberg (1853 völlig eröffnet). Im Januar 1857 belief fich die Meilenzahl der preußischen Gisenbahnen bereits auf Ebenso eifrig benutte man die zweite große Erfindung der Neuzeit, die elektro = magnetische Telegraphie, die wie Gisenbahnen und alles, was die räumlichen Entfernungen überwinden hilft, dem langgeftrecten und zerriffenen preußischen Staatsgebiete gang besonders vorteilhaft war. Die Regierung hatte im Anfange ber breißiger Jahre zwischen Berlin und Koblenz optische Telegraphenlinien eingeführt; fie ließ diese sofort fallen, als die bessere Fernschrift entdeckt wurde. 1. Januar 1849 durchflog die erfte telegraphische Depesche auf dem elektrischen Draht Deutschland, und 1853 hatten die preußischen Telegraphenlinien bereits eine Länge von 1427 Meilen.

Während der Landhandel durch das Eisenbahnwesen ungemein gewann, schritt der Schissverkehr nur langsam fort; doch konnte die preußische Handelsflotte sich bereits mit den Handelsflotten mancher europäisichen Staaten messen, die eine günstigere geographische Lage hatten; sie stand an Tragsähigkeit — am 1. Januar 1850: 1520 große und kleine Vahrzeuge mit 141 078 Lasten und 9439 Mann\*) — nur der englischen, französischen, holländischen, russischen und schwedischenorwegischen nach, übertraf die spanische, portugiesische, belgische, österreichische, dänische. Zwei Dinge sehlten ihr besonders, um dem preußischen Handel so viel zu nützen, als bei der Rührigkeit des Kaufmannsstandes möglich war:

<sup>\*)</sup> Bgl. Ungewitter, Preußische Monarchie, S. 514. 1862 waren es (ba man jetzt lieber wenige große als mehrere Neine baute) 1366 Schiffe mit 176 265 Lasten (1 Last = 2 Tonnen); im Jahre 1864 waren es 1442 Schiffe mit 186 865 Lasten, woran die Hauberpommerns allein mit 42½ pCt. der Schiffe und 33½ der Lasten beteiligt waren.



der Schutz einer Kriegsmarine und für diese ein Nordsechasen. Friedrich Wilhelm IV. machte einen guten Anfang damit, ihr beides zu verschaffen. Den Anstoß gaben die empfindlichen Verluste, welche die dänische Blokade dem Handel 1848 die 1850 zugefügt. Die Notwendigkeit einer Kriegsflotte war nun jedermann klar gemacht. Der König ließ daher in Danzig, Stettin und Stralsund Marineetablissements, in Berlin ein Seekadetten-Institut errichten, kaufte die besten Schisse der deutschen Flotte an und brachte seine Marine die auf 57 Fahrzeuge mit 292 Kanonen; den Besehl als Admiral übernahm sein Vetter, Prinz Adalbert, der sür die Flottensache immer ein sehr warmes Interesse gehabt hatte. Zugleich erward der König (durch Staatsvertrag vom 20. Juli 1853) das Hafenzgebiet am Jadebusen, 1/12 Duadratmeile dei Heppens an der westlichen Seite des Jadeslusses, wosür er an Oldenburg 1/2 Million Thaler zahlte, auch dessen Küste und Schissahrt zu schützen sich verpflichtete.

Der mächtigen induftriellen und kommerziellen Thätigkeit entsprach ber Aufschwung ber Landwirtschaft. Bie Beuth und seine Schule um die vaterländische Gewerbthätigkeit, so machte fich die Schule Thaers, ber 1830 geftorben war, um die Agrifultur hochverdient. Der Bauer, feit einem Menschenalter ein Staatsbürger geworben und beffer unterrichtet als vordem, zeigte fich nun überall, wo es sein Interesse betraf, gelehrig und vorurteilslos; er pflanzte Lupinen an, parzellirte, löfte die Servitute ab, verwertete, was er in der Schule von Anreaungen erhalten. ahmte nach, was er bei ben rationell arbeitenden Rittergutsbefigern fab. Es bewährte sich: von den 109 232 600 magdeburger Morgen, die den Gefamtflächenraum des preußischen Staats ausmachten, waren im Jahre 1849 noch 25 870 626 Morgen, drei Jahre später aber nur noch 21 475 578 Morgen unbebaut, so daß binnen drei Jahren nicht weniger als 204 Quadratmeilen urbar gemacht und kultivirt wurden — ein glänzendes Reugnis von dem ausdauernden Fleiße, womit der preußische Bauer bem Boben abzuringen weiß, mas ihm die Ratur verfagen möchte. Gleichen Schritt damit hielt die Vermehrung der kleinen Eigentümer und die Verminderung des Gefindes, welches im Jahre 1849 noch 1 306 914, brei Jahre barauf nur 1 282 980 Personen gahlte, obgleich bie Bevolterung bes Staats um 31/3 Prozent zugenommen hatte. Nur zum klei= neren Teile rührte biefer Unterschied davon ber, daß die Fabriken immer mehr Arbeitsträfte an fich zogen, zum größten baber, bag mehr kleine Besitungen entstanden.

Es wuchs benn auch der Nationalwohlstand außerordentlich, freilich nur im Bergleich zu früheren Zeiten. Denn immer noch blieb er weit hinter dem altbegründeten Reichtum mancher von der Natur begünstigteren Länder, zumal Frankreichs oder gar Englands, zurück, und die Statistik wies die erschreckliche Thatsache nach, daß im Jahre 1850 nur erst vier

Prozent des preußischen Volles reich oder wohlhabend, 96 Prozent unbemittelt ober arm waren, b. h. weniger als 400 Thaler jährlich hatten. und zwar 89 Prozent, die unter 260 Thaler jährlich einnahmen, 72 Prozent unter 100 Thaler. Es gab damals 21/2 Million Familienhäupter, die jährlich weniger als 130 Thaler einnahmen! Und wenn man die Rahl der Besitzenden und ber Besitzlosen verglich, so fand man (im Jahre 1855) unter der landbautreibenden Bevölkerung (fast 52 Prozent der gesamten Einwohnerschaft) 902 801 Besitzer und 1 863 909 Besitzlose, unter benen, die ein städtisches Gewerbe trieben, 991 839 Besitzende und 1016 569 (einschließlich 344 829 fabritarbeitende) Besitzlose. Das war das sehr Reale an dem roten Gespenst, womit die Buhler drohten. Die Gefahr schien aber darum besonders groß, weil seit 1848 die unteren Rlaffen ein Bewuftfein von ihrer Bebeutung im Staate, von der ungleichen Verteilung ber Rechte und Büter, Pflichten und Laften hatten. Am ftärkften mar dies Gefühl der Unbill in dem großftädtischen Proletariat, welches ben Luxus ber günftigsituirten Minorität bicht vor Augen hatte und nach Art der Städter über fich und die Welt häufiger nachbachte, als der Bauerntnecht pflegt. Auch wandte jest der gemeine Mann ben politischen Dingen viel Aufmerksamkeit zu, benn von ihrer Entwickelung erwartete er eine Abhilfe für seine Leiden. Wer hatte vor 1848 eine Zeitung gelesen? taum ber wohlhabenbe Burger, geschweige ber Bauer ober gar ber Arbeiter. Jest fehlte wenigstens in ben größeren Städten und Dörfern schwerlich in irgend einer Schenke die Zeitung und ein Lefer-Mit unerhörter Schnelligkeit trieb die Tagespresse politische Anschaumgen und Bunsche bis in die unterften Schichten bes Volles. Die Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens, der Rammerverhandlungen, fowie die Geschwornengerichte trugen ebenfalls dazu bei, die Teilnahme des Bolles am Staate zu beleben und es über seine wichtigften Angelegenheiten aufzuffaren. Die Gifenbahnen endlich forberten mit Windesschnelle nicht bloß die Waren und Versonen von Ort zu Ort, sondern auch die politischen Ibeen und Stimmungen aus den großen Städten, wo fie anzuheben pflegen, in die fleinen und auf bas Land. Es brang ber Luxus in immer weitere Kreise, es schafften sich auch kleine Gemeinden manche Bequemlichkeit der größeren an, 3. B. Gasbeleuchtung und Trottoir; es mehrte sich mit dem Wohlstand die Bildung, ungeheuere Summen wurden von den Kommunen für Verbefferung des Schulwesens verausgabt. Aber mahrend durch alles dieses die Gegenfage von Stadt und Land, hauptstadt und Proving fich milberten und die Bahl ber Gebilbeten ober Halbgebilbeten immer größer wurde, wich aus den Maffen die beharrende Kraft mehr und mehr; sie folgten ber Zeitströmung, welche wesentlich eine neuernde war und zunächst auf die Politit ging.

Bugleich steigerten fich die Ansprüche; in dem Mage als die Genußsucht der Wohlhabenden Nahrung fand, suchten die Unbemittelten es jenen gleich zu thun. Der Arbeiter verlangte schon nicht mehr bloß, mit ben Seinigen das Leben zu friften, er wollte auch die Annehmlichkeiten ber Welt teilen, und er hörte mit Reid, wie seine Genoffen in Frankreich von dem neuen Rapoleon honorirt und gefördert würden, wie der Raifer ihnen billiges Brot und ftets lohnende Arbeit verschaffe; in England hinwieder, da durfe der Arbeiter durch einen "Strike" fich beffere Bebingungen erzwingen und werbe boch auch fo schon sehr gut bezahlt. So wuchs die Ungufriedenheit, je mehr fich der Gefichtstreis des gemeinen Mannes erweiterte. Die Regierung wirtte folcher Unzufriedenheit nur mittelbar entgegen; fie meinte, auch diefer Schaben werde am ficherften burch die driftliche Bollsschule geheilt und seine Gefährlichkeit durch ein konservatives Regiment vermindert. Einige Abhilfe erwartete fie auch von der Auswanderung der Migvergnügten. Indeffen es waren gerade die wohlhabenderen, welche am häufigsten fortzogen; die 130 000 Menschen, welche ber Staat in der Zeit vom 1. Oktober 1844 bis zum 31. Dezember 1855 burch Mehrauswanderung verlor, nahmen doch ein Barvermögen von wohl zehn Millionen Thalern mit. Im Anfange seiner Regierung hatte ber König einmal die Ibee gehabt, Kalifornien zu taufen und die Auswanderung planmäßig zu betreiben; Kalifornien, wo wenige Sahre darauf (1848) bas Gold entbeckt wurde, welches dam hundert. tausende herbeizog und neben dem Bergbau den Ackerbau der neuen Rolonie in toloffalen Schwung brachte. Aber ber König ließ ben Bebanken, ben selbst humbolbt für phantastisch hielt, so rasch fallen, als er ihn aufgefaßt, und suchte bem Pauperisnus burch gewöhnlichere Mittel zu fteuern. Als ein besonders zweckmäßiges erschien ihm der Bunft= zwang, den er daher (burch) die Gewerbeordnung vom Jahre 1849) wieder einführte. Aber die gewünschte Wirkung blieb aus, und eine volkswirtschaftliche Schule, beren Haupt ein ehemaliges Mitglied ber Fraktion Unruh, ber Rreisrichter a. D. Schulze aus Delitsch mar, lehrte unter großem Beifall vielmehr: Die Arbeiterfrage könne nur so gelöft werben, daß der Staat Gewerbefreiheit und Freizugigkeit gebe, und ber Arbeiter sich zu seiner physischen Kraft burch allgemeine Bildung geifti= ges Vermögen, durch Konfum-, Borfchuß-, Spar-Bereine und Volksbanken materielles Rapital verschaffe. Von der Regierung, von der Gesellschaft burfe und muffe ber Arbeiter nur verlangen, bag man ihn fich felbst bestimmen laffe, ihn nicht bevormunde; dies sei übrigens keine neue Theorie, fondern ein Grundfat, der schon in der Steinschen Gefetzgebung liege, aber freilich noch immer ber Ausführung harre.

Der rege Eifer und ausdauernde Fleiß, mit dem Schulze-Delitsch die Arbeiter anleitete, durch solche Afsoziation sich selbst zu helfen, machte

ihn bei einem großen Teil bes niebern Bolks beliebt und einflußreich, und es war natürlich, daß der Arbeiter, der kleine Handwerker wieder mehr als je seine Sympathien der demokratischen Partei zuwandte, zu der jener Freund der Arbeiter gehörte. Die reiche Bourgeoisie andrerseits söhnte sich nun mit der Demokratie aus, die ja das Kunststück kennen wollte, die Ansprüche der Besitzlosen zu erfüllen, ohne die Rechte der Besitzenden zu verlehen. So bildete sich allmählich eine große Oppositionspartei von Arbeitzebern und Arbeitnehmern, von Altlüberalen und Demokraten, die, sobald sie in Masse auf dem Landtag vertreten war, der Regierung viel konnte zu schaffen machen. So lange freilich die Konservativen von der Regierung als die einzigen Freunde des Königs angesehen und behandelt wurden, schwankte die große Zahl der monarchischgesinnten Liberalen noch; sie erklärten aber ohne Zweisel der Reaktion den Krieg, sobald diese am Throne ihr Ansehn verlor.

Im Laufe bes Jahres 1857 trat nun ein Ereignis ein, welches jedermann ahnen ließ, daß die Tage des Ministeriums Manteuffel gezählt seien. Der König erfrankte; sein von Ratur sehr reizbarer Geift war durch die Aufregung der letten neun Jahre hart angegriffen worben; er verfiel in ein Gehirnleiben und mußte fich von ben Gefchaften ber Regierung zurückziehen; am 23. Oktober 1857 ernannte er ben Prinzen von Preußen auf brei Monate zu seinem Stellvertreter. Als folder hatte ber Bring nach ben ihm bekannten Absichten seines Bruders zu verfahren und anderte daher in dem bisherigen Gange ber Regierung nichts. Die Stellvertretung wurde bann noch bis jum herbft 1858 verlängert. Friedrich Wilhelm hatte indes in Tegernsee die Heilung nicht gefunden, die man erhofft, und es ließ fich jest nicht mehr bezweifeln, daß seine Geistesstörung unheilbar war. Es gelangte daher (ben 7. Ottober 1858) an den Prinzen von Preuken eine vom Könige und von dem Staatsministerium unterzeichnete Urkunde, die ihn auf Grund bes Artifels 56 ber Verfaffung aufforderte, die Regentichaft, also bie selbständige Leitung der Staatsgeschäfte, zu übernehmen. Demselben Artitel gemäß berief zwei Tage barauf ber Regent ben Landtag. Am 20. Ottober trat dieser zusammen und beschloß (am 25sten) einstimmig, daß die Regentschaft für notwendig zu erachten sei. Tags darauf leiftete der Bring por den vereinigten beiben Häusern des Landtags den Eid auf die Berfaffung:

"Ich Wilhelm, Prinz von Preußen, schwöre hiemit, als Regent, vor Gott dem Allwissenden, daß Ich die Verfassung bes Königreichs fest und unverbrüchlich halten und in übereinstimmung mit derselben und den Gesetzen regieren will, so mahr Mir Gott helse."

## Die Regentschaft.

Wer sich erinnerte, wie unbeliebt einst der Prinz von Preuken gewefen, wie man am 19. März 1848 sein Balais in Berlin vor ber Berftörung durch die radikalen Böbelführer nur hatte retten können, indem man "Nationaleigentum" barauf schrieb, mit welcher Freude bann die ganze bemokratische Partei die Nachricht von seiner Abreise nach England, "in die Verbamung" begrüßt hatte, und wie viel Verdruß es allen Kon= ftitutionellen gemacht, daß er nach seiner Rückkehr im Mai 1848, von wirfiter Bablern zum Abgeordneten gewählt, nur einmal (8. Juni) in der Bolksvertretung Platz nahm und das Mandat niederlegte, nachdem er ber Versammlung ihre Pflichten eingeschärft — wer alles dies fich ins Bedächtnis gurudrief, mußte überrascht sein von ber Befriedigung, mit der die gesamte Opposition nun denselben Prinzen die Regentschaft antreten sah. Aber ber Prinz hatte seitbem burch mancherlei Umftande wieder Popularität gewonnen, durch die bürgerfreundliche Gesinnung, die feine Gemahlin, Augusta, geborne Prinzes von Beimar, öfters an den Tag legte, noch mehr durch die Heirat, die sein Sohn Brinz Friedrich Wilhelm mit der englischen Prinzessin Biktoria, der Tochter der Königin Vittoria und des Prinzen Albert von Koburg, einging; benn der preußische Hof trat dadurch mit zwei Dynastien in verwandtschaftliche Berbindung, die fich jest durch politischen Freifinn auszeichneten. Der bergliche Empfang, ber bem neuvermählten Bare bei feinem Einzug in Berlin (am 7. Februar 1858) von der Bevölkerung zu teil ward, galt nicht am wenigsten diefer Hoffnung. Aber auch ber alte Prinz selber erschien jest in einem andern Lichte; man wußte, daß er ein Gegner des Ministeriums Manteuffel war, und die Volkspartei schob ihm gern die nämlichen Motive unter, aus benen sie selbst Manteuffel hafte. In ber That freilich mißfiel dem Prinzen an deffen Berwaltung nicht die konfervative Tendenz, sondern die Braxis, die jener übte, und im grundsätzlichen Widerspruch ftand sein Syftem nur gegen bessen auswärtige Politik. Mit Leib und Seele Soldat und für Preugens Ehre wie für die Ehre der Armee so empfindlich, als nur ein rechter Altpreuße sein konnte, mußte ber Prinz einem Ministerium gram sein, welches bie Schande von Barichau und Olmus, Kurheffen und Schleswig-Holftein hatte über Preußen bringen helfen. Zwar konnte sich Manteuffel hiefür mit ber Notwendigkeit entschuldigen, mit der zwingenden Rudficht auf bie Mängel ber Armee im Jahre 1850; aber biefe Mängel abzustellen, biefes Grundübel zu heilen, bafür hatte bas Minifterium Manteuffel während der acht Jahre seines-Bestehens so gut wie nichts gethan. Daher entließ es ber Bring, sobald er ber Herr war, und berief (am

5. November 1858) ein neues, bessen Vorsitz der General Fürst Anton von Hohenzollern-Sigmaringen übernahm. Es bestand aus Altliberalen — von Bonin, van der Heydt, Simons, von Schleinitz, Graf Pückler, von Bethmann-Hollweg, Graf Schwerin.

Die Herrschaft ber Reaktion war also zu Ende, eine "neue Ara" begann. Es regten fich die übertriebenften Erwartungen: die Konftitutionellen saben im Geiste schon ein varlamentarisches Regiment und legten nun dahin die Worte aus, die der Prinz einst, an jenem 8. Juni 1848 in der Nationalversammlung, gesprochen: "die konstitutionelle Monarchie ift die Regierungsform, welche unser König zu geben uns vorgezeichnet Ich werde ihr mit der Treue und Gewiffenhaftigkeit meine Krafte weihen, wie das Baterland sie von meinem ihm offen liegenden Charakter zu erwarten berechtigt ift." Der Regent suchte jenen Migverftandniffen daburch zu begegnen, daß er in seiner erften Ansprache an das neue Mini= fterium feine Abfichten flar und offen aussprach: "Bon einem Bruche mit ber Bergangenheit folle nun und nimmermehr die Rede fein; es folle nur die forgliche und beffernde Sand angelegt merben, wo fich Billfürliches ober gegen bie Bedürfniffe ber Beit Laufenbes zeige . . . Berfprochenes muffe man treu halten, ohne fich ber beffernben Sand babei zu ent= ichlagen, nicht Beriprochenes muffe man nötigen Falls mutig verhindern . . . Die Berbefferungen, g. B. ber Gemeindeordnung, mußten ohne überfturzung erfolgen, die Regierung fich überhaupt von allen Extremen fern halten . . . In ben geiftlichen Angelegenheiten muffe die Union der Evangelischen aufrecht gehalten, der katholischen Kirche ihr verfaffungsmäßiges Recht gewahrt, aber jeder Übergriff über dieses hinaus verwehrt werden; vor allem sei vor religiöser Seuchelei zu marnen, die mahre Religiofität zeige fich im ganzen Berhalten des Menschen . . . Die Armee, die Breugens Große geschaffen, sei zu den Befreiungstriegen zeitgemäß reformirt worden, aber eine vierzigjährige Erfahrung habe jest erwiesen, daß manches an ihr geandert werben muffe. Dazu seien ruhige politische Ruftande und hauptsächlich Geld erforderlich, und es würde ein schwer sich bestrafender politischer Fehler sein, wollte man mit einet wohlfeilen Geeresverfaffung prangen, die im entscheidenden Augenblick den Erwartungen nicht entspräche. Breugens heer muffe machtig und angesehen sein, um, wenn es gelte, ein schwerwiegendes politisches Gewicht in die Bagschale werfen zu konnen. Bas die Stellung nach außen anlange, so muffe Preußen mit allen Großmächten in freundschaftlichem Bernehmen fteben, aber ohne fich fremden Ginfluffen bingugeben und ohne fich die Bande fruhzeitig burch Traftate zu binden. In Deutschland muffe Breugen moralifche Eroberungen machen burch eine weise Besetzung bei fich, burch Hebung aller fittlichen Elemente und burch Ergreifung von Einigungselementen, wie der Zollverein es sei, der jedoch einer Reform bedürse . . . Die Welt müsse wissen, daß Preußen überall das Recht zu schüßen bereit sei. Ein sestes, konsequentes und, wenn nötig, energisches Verhalten in der Politik, gepart mit Klugheit und Besonnenheit, müsse Preußen das politische Ansehen und die Machtstellung verschaffen, die es durch seine materielle Macht allein zu erreichen nicht im
Stande sei."

Diefes Programm stimmte nun zwar die Hoffnungen der Parlamentarischen sehr herab, aber ba es im Innern eine gemäßigte liberale, nach außen eine thatkräftige nationale Bolitik ankundigte, so ward es vom Volke mit ungemeinem Beifall aufgenommen. Und daß es werde burchgeführt werben, dafür burgte das ganze Befen bes Prinzen. Denn mit der magvollen Besonnenheit des angehenden Greisenalters - er stand jest in seinem 62. Jahre -, verband er die entschiedene, feste und fraftvolle Art, die dem Kriegsmann eigen ift, sowie jene Eigenschaften, die ihm auch das abgunftigste Urteil zugestand, nämlich Offenheit, Geradheit und Biederkeit. Das Bertrauen zu der "neuen Ara" war so groß, daß die Reuwahlen zum Abgeordnetenhause (im Rovember 1858) unter großer Beteiligung bes Volks ganz und gar ministeriell ausfielen: Die gefamte liberale Partei, Diesmal auch die Demokraten, welche mittlerweile die Unfruchtbarkeit ihres passiven Widerstandes er= tannt hatten, mablte wie ein Mann die Gefinnungsgenoffen bes Grafen Schwerin, also Männer der Mitte, Gothaer, Altliberale. Die Demofratie hatte, um die Harmonie zwischen dem Regenten und dem Volke nicht zu ftören, teine eigenen Kandibaten aufgeftellt, sondern für die Gemäßigten geftimmt. Es zog benn auch in ber That balb ein liberaler Geift in die Berwaltung ein; Presse, Bereine durften sich freier bewegen; auch ber Ausbau ber Berfaffung schritt in zeitgemäßem Sinne por.

Den meisten Dank jedoch verdiente sich der Regent durch sein Verhalten in den Welthändeln. Nachdem Louis Napoleon im Dezember 1851 auf den Trümmern der französischen Republik sich einen Kaiserthron errichtet, brauchte er Ruhm, um diesen Thron daheim beliebt, im Auslande angesehen zu machen; aus diesem Bedürfnis vorzüglich entsprang der Krimkrieg. Aber schon damals kam es ihm zugleich darauf an, sein Kaiserreich auf sestere Stützen zu gründen, als es die Volksgunst und das Interesse einer thatenlustigen Soldateska sind. Er suchte den Bund mit der öffentlichen Meinung, mit den Ideen der Beit, den Sympathien der Völker. Darum spielte er gegen Rußland die Rolle eines Versechters der Zivilisation, der als Erwählter des Volks in dem Haupte der heiligen Allianz die Reaktion zu bekämpfen schien. Darum

hielt er ben Grundsatz des öffentlichen Rechts, der in Frankreich galt, daß die Bölker befugt sind, sich selbst ihre Regierung zu geben, drohend dem Auslande entgegen, und zwar, da es dem Manne des Staatsstreichs nicht zukam, draußen politische Freiheit zu predigen, so warf er sich zum Anwalt der nationalen Freiheit auf; alle unterdrückten Rationalitäten der Welt sollten in Paris den Stern ihrer Hoffnung sehen. Nun lag dicht an seiner Thür im Südosten ein großes Bolk, von einem fremden geschebelt, ein Land, seit Jahrhunderten der Jankapfel zwischen Frankreich und Österreich, eine Ration, aus welcher der Stifter seiner Dynastie entstammt war, Italien lag unterdrückt da. Am Reujahrstage 1859 kündigte er es der Welt an: Italiens Schmerzensschrei dringe zu seinen Ohren; es war die Parole für den König von Sardinien, daß der Handel geschlossen und der Preis zu erheben sei. Österreich begriff es und begann kühn den Krieg.

Allein schon die ersten Zusammenftoge im Mai 1859 am oberen Po zeigten, der öfterreichische Soldat war ebenso tapfer als der franzöfische ober als ber piemontefische, aber er wurde schlechter geführt. Öfterreich war den Franko-Sarden nicht gewachsen. Um so bringender wünschte es fremden Beiftand, und da England ber italienischen Sache hold, Rufland über Öfterreichs Undankbarkeit erbittert war, so konnte nur bei Preußen hilfe gesucht werben. Raifer Franz Josef schien indes eine solche als Bflicht zu erwarten; uneingebenk ber schweren Nachteile, Die er Preußen zu Olmut hatte beibringen laffen, reizte er es vielmehr zu neuer Erbitterung, indem er so that, als verstehe es sich von selbst, daß Breußen und Dentschland Gut und Blut ohne weiteres für bas haus Lothringen einseten muffe, wie es vor Menschenaltern für bas haus Sabeburg gethan. So fab aber ber Bring-Regent die Sache mit nichten an. Er unterschied fehr richtig zwischen beutschen und rein öfterreichischen Interessen, mar die ersteren um ihrer selbst willen, die letteren nur, wenn es Preugen nube, ju verteidigen bereit. Italien bem Saufe Lothringen ju erhalten, bafür durfte man feinem Staate nur unter ber Bedingung Opfer zumuten, wenn man ihm irgend einen würdigen Preis zu bieten vermochte. Die Phrase, Deutschland muffe ben Rhein am Po verteidi= gen, irrte ihn ebensowenig wie die Prophezeiung, nach Rugland und Ofterreich werde die Reihe an Preußen kommen; er war nicht geneigt, gewiffermaßen wie ein Bafall in einen fremben Krieg zu ziehen, um möglicherweise einen eigenen zu vermeiben. Andrerseits war Frankreichs übermacht allerdings für Deutschland eine Gefahr. Als daher bie Rach= richt von der Riederlage, welche die Ofterreicher am 4. Juni bei Dagenta erlitten hatten, in Berlin eintraf, entschloß fich ber Prinz ben Rampf aufzunehmen. Am 14. Juni ließ er zwei Drittel des preußi= ichen Heeres mobil machen, erklärte am 24ften als bewaffneter Bermittler zur Erhaltung des öfterreichischen Besthstandes dazwischen treten zu wollen, und da die Österreicher an demselben Tage in Italien eine zweite Schlacht (bei Solserino) verloren, so beschleunigte er seine Rüstungen und beantragte am 4. Juli beim deutschen Bunde die Wobilistrung der deutschen Armeecorps, bereitete auch die Wobilmachung des letzten Drittels seines eigenen Heeres vor. Natürlich verlangte er, daß die Oberleitung des Krieges in Deutschland, den ja hauptsächlich Preußen hätte aussechten müssen, ihm, dem preußischen Regenten, überslassen werde, und stellte in diesem Sinne dem Bundestag seine Anträge.

Aber Preußen zu der ihm gebührenden Geltung in den beutschen Dingen gelangen zu laffen, bas ichien ber öfterreichischen Regierung schlimmer als die Scharten von Magenta und Solferino, schlimmer als ber Berluft einer schönen Provinz. Sie arbeitete daber den preußischen Anträgen in betreff ber Kriegsverfassung und der Feldherrnschaft entgegen, und da fie fah, der Bring blieb fest und konnte weber burch die Noten der wiener Diplomatie, noch durch den Lärm der fühldeutschen Preffe au einer unpreußischen Politik bestimmt werden, so gog fie es vor, fich lieber mit ihrem Besieger, mit Napoleon, abzufinden. Babrend Breugen seine und Deutschlands Kräfte in Bewegung feste, um gegen bie Franzofen loszubrechen, kam plöglich zum Staunen ber Welt bie Rachricht: Raifer Franz Josef hat die Waffen niedergelegt und (zu Billafranca, am 12. Juli) ben Frieden mit dem Berluft der Lombardei erkauft. Auch die Erflärung, die Öfterreich dann abgab, es habe jenen Frieden annehmen muffen, weil es von Preugen im Stiche gelaffen worben, mar jum Erstaunen; gestand boch Napoleon ganz offen, daß ihn die Furcht vor Preußens brobenden Ruftungen bewogen habe, den Frieden anzubieten. Der preußischen Regierung fiel die Antwort auf Ofterreichs Ans flage nicht schwer: fie veröffentlichte die Aften, und die wiener Politik war nach Berdienst gerichtet. Die Strafe für Billafranca stellte sich übrigens rasch ein: von Biemont und England unter der Sand geforbert, verbreitete fich bie italienische Revolution von Modena und Barma nach Toskana und bem Kirchenstaat, von Sizilien nach Neapel; die öfterreichischen Opnaftien im Rorden, die bourbonische im Suden wurden verjagt; unter Garibalbi's Führung errang die Nationalpartei Sieg auf Sieg; und Viktor Emanuel ward durch Volksabstimmung König von Stalien, jest ein um fo gefährlicherer Rachbar für den kleinen Teil ber Halbinfel, der noch öfterreichisch blieb.

Dem französischen Kaiser war diese Entwickelung der Dinge nicht ganz genehm, doch hatte er für sich viel erreicht: an der Stelle des österreichischen Einstusses in Italien stand num der seinige, und für die Lomebardei hatte ihm Piemont die Grenzlande Savoien und Rizza mit ihren Alpenpässen abgetreten. Zugleich war in die verhaßten wiener Verträge

von 1815 ein Loch gemacht und in dem zweitgrößten romanischen Lande die Volkssouveränität statt der alten Legitimität Prinzip des Staats geworden. Alles dies war im Namen der Nationalitätsidee geschehen. Nun sehnte sich auch die deutsche Nation seit Jahren nach Einheit, und Preußen schien hier eine ähnliche Rolle spielen zu müssen wie Piemont in Italien. Schon vor Jahren hatte er darauf hingewiesen, daß er Preußen hiedei vorzügliche Dienste thun könnte, und daß er so gar viel Lohn dasur nicht beanspruchen würde. Man hatte sein Anerdieten in Berlin damals abgelehnt; vielleicht war Friedrich Wilhelms Nachsolger anderen Sinnes. Er selbst wünschte so sehnlich als je die Freundschaft Preußens. Konnte sie doch so nützlich sein! Sie komnte die Dauer der napoleonischen Dynastie gegen das Ausland sicher stellen; sie konnte Frankreich vergrößern helsen. Diese Erwägungen waren es, die Louis Napoleon bestimmten, als er 1860 von neuem und diesmal ganz ossen das Bestreben zeigte, sich Preußen zu nähern.

Eine Allianz zwischen Preußen und Frankreich — es gab nichts. was die große Maffe der Politiker in Deutschland so fehr hatte erschrecken können wie dieser Gedanke. Er war in hohem Grade unpopus lär; benn man nahm für gewiß an, daß Deutschland einen folchen Bund mit einem Rheinlande wurde bezahlen muffen, und wenigstens außerhalb Breugens hatte man fich längst gewöhnt, beffen beutschen Beruf so zu verstehen, daß es ohne eigenen Ruben seine Kräfte dem Dienste des Ganzen zu leihen habe. So saben es vornehmlich die Fürften an. Bon jeher hatten die Hohenzollern, wo sie an Deutschland uneigennützig gehandelt, bei jenen Undank geerntet: der große Kurfürst 1679. Friedrich Wilhelm I. 1735, Friedrich Wilhelm III. 1815 und neuerdings Friedrich Bilhelm IV., ber in ber Pfalz, in Baben, in Sachsen ihnen fo große Dienste geleistet, sie in der deutschen Frage mit so unerhörter Bartheit behandelt, waren bafür die Beweise. Aber auch die Stimmführer der Volkspartei schauberten vor der Möglichkeit, daß Preußen mit Silfe Frankreichs fich in Deutschland vergrößern möchte, als vor einer Reberei. einer Sunde unnatürlicher Art zurück. Sie erkannten an, daß ein Beis ftand für jenen Staat zu wünschen sei, aber wenn man fie fragte, wo Preußen den natürlichen Berbundeten suchen solle, so war die Antwort: nicht in Rußland, welches der Freiheit, nicht in Öfterreich, welches der Rationalitäten Feind ist, auch nicht in England, benn dieses gönnt uns nicht eine beutsche Motte, sondern im deutschen Bolle. Das hieß also: Preugens rechte Stütze ware die Bevölkerung der deutschen Mittel= und Rleinstaaten, eine wundersame Behauptung-für jeden, der von den wahren Machtverhältniffen Europas, von der Passivität deutscher Bevölkerungen und von den tiefgewurzelten Antipathien der meisten Südund mancher Rordbeutschen gegen Breuken einige Remtnis batte. Überdies war die Vorbedingung, welche jene Politiker für den Beiftand des "deutschen Volkes" stellten, daß Preußen als solches sich aufgebe und ohne besondere Vorrechte mit den andern deutschen Bevölkerungen, oder wie man unzutreffend sagte, mit ben andern beutschen "Stämmen", zu einem neuen Staate verschmelze. Wie bas praktisch zu machen sei, blieb ebenso dunkel, als warum Preußen einen Selbstmord begehen solle, so lange es noch fähig und würdig fei zu leben. Im Grunde dachte übrigens die Maffe ber Bewohner felbst bes fleinften Rleinftaats nicht baran, ernstlich auf ihr politisches Dasein jemals zu verzichten; das Behagen an ber Vielstaaterei war in Deutschland noch immer groß, nur daß es sich in den Mittel= und Kleinstaaten gern bewuft oder unbewuft hinter deut= schen Utopien, hinter Voraussehungen versteckte, von denen jeder die Un= möglichkeit hätte einsehen können. Um so mehr mukten diesenigen preußi= schen Politiker, welche ber Meinung waren, daß ihr Staat in seiner äußeren Machtentwickelung nicht wie seit 45 Jahren stehen bleiben burfe, fondern sein Wachstum im Geifte Friedrichs bes Großen wunschten, bezweifeln, daß dies anders als mit Waffengewalt möglich sei, und für diesen Fall war die französische Allianz sehr nütlich.

Aber sie war doch nicht notwendig; was Preußen vordem erworben, bas hatte es ohne fremde hilfe, durch sein gutes Schwert gewonnen, und fo konnte es auch für die Zukunft auf Erfolge aus eigener Kraft hoffen. Überdies, ber Pringregent war ein Beteran aus bem Befreiungstriege; sein Schwert war eingeweiht worden im Kampfe gegen die Franzosen - die kannten ihn schlecht, welche meinten, er werbe in seinem Alter den mächtigen Erinnerungen seiner Jugend untreu werden. indes ging bald, was für eine Politik er zu treiben gemeint war, aus der Art hervor, wie er Napoleons Annäherung aufnahm. Dieser bat um eine Busammentunft; fie murbe gern gemährt (zu Baben = Baben am 16. Juni 1860) und bilbete ben Anfangspunkt eines perfönlich freundschaftlichen Berhältniffes ber beiben Monarchen. Aber ber Prinz hielt es für nötig, der deutschen Nation jede Besorgnis vor einem Tauschgeschäft, wie das savoitsche, zu benehmen. Er erklärte mit Nachdruck, kein Fußbreit deutschen Bobens werde je von Preußen geopfert werden, und jum schlagenden Zeugnis der Ehrlichkeit seiner Politik gestattete er den andern beutschen Fürsten sich ebenfalls zu jener Zusammentunft einzusinden; an ihrer Spike — es waren die Könige von Baiern, Würtemberg, Sachsen, Hannover und die Großherzöge von Baden und Heffen — trat er dem Fremden als Deutschlands hort entgegen. Dankbar erkannten fie es an; aber er sprach gegen fie auch die Hoffmung aus, daß fie seine Wege gehen und gleich ihm eine liberale Entwickelung und die nationale Ibee begünftigen würden.

Belche Uneigenmütigkeit! Preußen fuhr also fort, ohne Entgelt zu Deutschlands Ruben eine Militärlaft zu tragen, deren Größe es den an-

dern Deutschen erst gestattete, sich selber weit leichtere Bürden aufzulegen. Diese Uneigenmütigkeit schien jedoch nicht ganz fruchtlos; die preußische Politik, durch den Prinzen rasch wieder zu Ansehn gebracht, machte in der That wenigstens moralische Eroberungen. Nicht bloß in Mittel- und Norddeutschland, auch im Südwesten brach sich bei allen undesangenen Baterlandsfreunden mehr und mehr die Überzeugung Bahn, Preußen müsse die militärische und diplomatische Führung der Nation übernehmen; diese Überzeugung immer weiter zu verbreiten, für sie mit allen gesetzlichen Mitteln zu wirken, traten viele deutsche Männer unter Leitung des Hannoveraners Rudolf v. Bennigsen zu einer großen Verbindung zussammen, dem Nationalverein; im Juli 1859 hielt er seine erste Situng zu Eisenach.

Es waren boch sehr verschiedene Elemente, die fich in diesem Vereine aufammenfanden. Gigentliche Breukenfreunde gab es fast nur unter ben Mitaliedern aus den Kleinstaaten. Bei ihnen traf man auf eine wirkliche Schätzung und aufrichtige Bewunderung ber preußischen Berdienste. Stände heut - so urteilten fie - ber alte Barbaroffa auf, er fabe im Beften die schönen Länder Elfaß und Lothringen, Schweiz und Niederlande burch Habsburgs Schuld verloren, im Südoften von der Eger bis zur Sau noch immer flawisches Bolf weit überwiegend; wie wollte Deutschland vor ihm bestehen, wenn es ihm nicht die Grenzen im Rordosten zeigen könnte, von der Spree bis zur Memel deutsches Land mit deutschem Bolk! Da fande er auch seine Fahne wieder, die schwarzweiße, die er in den Kreuzzug führte und unter der er ftarb; zu einer Sturmfahne fähe er fle geworden, wider Beiben und Römlinge, wider Slawen und Franzosen; zum Abzeichen bes einzigen echt beutschen Großstaats — wurde er fie nicht als Sammelzeichen für alles beutsche Bolt aufftecken? Dieser Fahne und ihrer glorreichen Vergangenheit müßten auch diejenigen Deutschen sich freuen, über benen sie nicht webe, wenn ihnen anders das Deutschtum höher gelte als ihre Besonderheit. Allein solcher Stimmen waren boch nur wenige, die meisten außerpreußischen hielten den Durchgang durch das Preußentum nur für ein notwendiges Übel. daß berfelbe nun schon von vielen für notwendig erkannt wurde, war immerhin ein Fortschritt auf dem Wege zur deutschen Einheit, und der Nationalverein, wenn er auf diese Erkenntnis hinwirkte, war von Ruten. Seinen Hauptsitz schlug er in Roburg auf, wo ihn der freifinnige und opferfähige Herzog Ernft schützte. Bon bort breitete er fich bald in hunderten von Filialen über Deutschland aus; nur in Österreich und in bas eigentliche Baiern brang er nicht ein. Sein anfangs besommenes. praftisches Auftreten schien zu beweisen, daß die Bolkspartei seif 1848 etwas gelernt hatte; auch trug er anfangs wirklich bazu bei, in Sachen ber beutschen Einheit verftandigere Anfichten und Bunfche zur Geltung zu bringen, als damals geherrscht hatten. Die Sehnsucht nach Einigung war ohnehin geftiegen; man gewahrte es bei jedem größeren Anlaß, zumal bei dem Schillerfest (am 10. November 1859), das überall in der weiten Welt, auf allen Orten der Erdfugel, von den Deutschen mit begeiftertster Teilnahme gefeiert wurde. Aber ob in den deutschen Bevölkerungen das deutsche Nationalgefühl die Luft an dem Sonderleben bereits ausgetilgt habe, diese Frage mußte jeder verneinen, der beobachtete, wie gern man außerhalb Preußens, wie gern zumal die Schwaben und Baiern, geschweige benn die Deutschöfterreicher, von einem mißliebigen Umschwunge in der Politik der preußischen Regierung auch sofort ben Vorwand nahmen, Preußen überhaupt ben Beruf zur Einigung abzusprechen.

-Digitized by Google

## Wilhelm I.

Am 2. Januar 1861 starb nach langen Leiden Friedrich Wilhelm IV., betrauert von der Mehrheit des Volkes, welche das schwere Geschick des Menschen mitgefühlt hatte und die Fehler seiner Regierung mit der Thatsache entschuldigte, daß er der erste konstitutionelle König von Preußen gewesen. Er hinterließ teine Kinder; fein altefter Bruder, ber bisherige Regent, bestieg daher jett den Thron als König Wilhelm I.\*) Er erneuerte ber Verfaffung gemäß bas eidliche Gelöbnis. "Bei ber Übernahme der Regentschaft", so sprach er vor dem versammelten Landtage (14. Januar 1861), "habe 3ch gelobt, die Mir von Gott verliebene Dacht ber Berfaffung und ben Gefegen bes Ronigreichs gemäß üben zu wollen. Inbem 3ch auf jenes Gelöbnis verweise, fordere 3ch Sie auf, Mir die Treue zu geloben, welche Sie Meinem verklarten Bruber gefdworen und gehalten haben." Man kannte ihn und feine Grundfate, er hatte als Regent zum Heile bes Staates nach ihnen verfahren, und er erklärte, an jenem Programm festhalten zu wollen. Aber über die Art der Ausführung wollte er selbst entscheiden, und vor allem bestand er barauf, wenn man große Leiftungen von Preugens auswartiger Politit verlange, fo muffe man auch die Mittel wollen. muffe die Opfer bringen, die eine verbesserte Einrichtung bes Deeres erheische. Er war im Militarwesen ergraut, hatte es seit fünfzig Sahren fast ausschließlich als seinen Lebensberuf betrieben und kannte wie kein anderer die Armee, an deren Spipe er ftand; mit Recht hielt er sich für den kompetenteften Beurteiler ihrer Mängel und ihrer Borzüge. Auf dem Heere aber beruhte noch immer, das hatte Olmut gelehrt, des Staates Großmachtstellung. Um so mehr erachtete es der Rönig für seine Pflicht, die Armee=Reorganisation, die er schon als Regent, im Sahre 1860, begomen und die sein eigenstes Werk war. burchzuführen. Die Grundgedanken berselben waren: Verwirklichung der allgemeinen Wehrpflicht, Wiederherstellung der breijährigen Dienstzeit. nach dreifähriger Prafenz bei der Fahne vierjährige Reservedienstwflicht und entsprechende Berkurzung der Landwehrdienstzeit; hiedurch Beschaffung eines erheblich zahlreicheren und beffer geschulten Heeres, sowie einerseits stärkere Heranziehung ber jungen Mannschaft und andererseits

<sup>\*)</sup> Friedrich Wilhelm Ludwig, geboren zu Berlin am Mittwoch ben 22. Marg 1797, Nachmittags breiviertel auf zwei Uhr.

Entlastung der älteren Landwehrleute; Ausscheidung der während des langen Friedens undrauchdar gewordenen Elemente; Ergänzung durch zeitgemäße neue Einrichtungen und frische Kräfte, insbesondere zweck-mäßigere Einteilung der Truppenkörper und Säuberung der Offiziercorps von allen Undrauchdaren. Einen vortrefflichen Gehilsen bei der großen Arbeit hatte der König an dem ebenso geschickten wie pslichteifrigen und energischen General Albrecht von Roon\*), der am 5. Dezember 1859 an Stelle Bonin's Kriegsminister geworden war; einen nütlichen Diener und Ratgeber auch an dem schafblickenden General Edwin von Man=teuffel\*\*), der als Chef des Militär-Kabinets sich durch schonungslose Beseitigung aller untauglichen Offiziere und durch Hervorziehung der Talente ein großes Verdienst erward, wie denn unter anderem es auf seine Empschlung geschah, daß an die Spize des Generalstads der Armee im Jahre 1858 Helmuth von Moltte\*\*\*) gestellt ward. Wit dem Beistand dieser Männer schritt die wichtige Resorm rasch vorwärts.

Aber den Liberalen im Lande wollte der Anten dieses Werkes nicht einleuchten; vielmehr erhoben sie gegen die Reorganisation Widerspruch; selbst das ministeriellgefinnte Abgeordnetenhaus von 1858 bis 1861 behandelte dieselbe nur als ein Provisorium und genehmigte die Kosten nur in diesem Sinne. Man fand verschiedenes an der Reorganisation auszusehen: die einen behaupteten, fie überburde das Land, da fie die dreijährige Dienstzeit wiederherstelle und das Militarbudget jährlich um sechs bis acht Millionen Thaler erhöhe; die andern klagten, daß fie die Bedeutung der Landwehr schmälere; einzelne wollten überhaupt lieber ein "Bolksheer" als Linienmilitär. Manche hatten alle biese Bebenklichkeiten gern bei Seite gelegt, wenn die Krone ein liberalparlamentarisches Regi= ment bewilligt, insbesondere der freiheitlichen Gesetzgebung durch Abschaffung ober Schwächung des Herrenhauses Bahn gebrochen hatte. ber entgegengesetten Seite hob man hervor: kein Staat in Europa habe in den letten fünfzig Jahren an Bevölkerung und Wohlftand so zuge= nommen, als Preußen, beffen Geldfrafte feit 1816 um 64 Prozent, beffen Einwohnerzahl in berselben Zeit von 101/2 Million auf mehr als 18 Mil= lionen gewachsen sei, und keiner ber Großstaaten zahle doch im Verhältnis so wenig für sein Militär als gerade Preußen, wo man bei völliger Durch= führung der Reorganisation das Wilitär doch immer nur mit 43 Millionen

<sup>\*)</sup> Geboren am 30. April 1803 zu Pleushagen bei Kolberg; seine Mutter gehörte bem altpommerichen Geschlecht von Borde an. Er machte sich zuerst berühmt burch sein geographisches Lehrbuch "Grundzüge der Erd- und Böllerkunde". Er starb am 23. Februar 1879 zu Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Geboren am 24. Februar 1809 ju Dresben.

ees) Geboren am 26. Oktober 1800 zu Parchim in Medlenburg, Sohn bes Hauptmanns Friedrich v. Moltte und henriettens, einer geborenen Paschen.

Thaler — etwa 29 bis 30 Prozent der Gesamteinnahme des Staats — bezahle, während die Zivilverwaltung beinahe das doppelte koste; in anderen Großstaaten sei das Verhältnis umgekehrt; übrigens trage das Land dieses Reorganisationsheer ja thatsächlich ohne Beschwer. Sine nach schweizer Art gedildete Miliz aber sei neben den furchtbaren Soldatesken von Frankreich, Österreich, Rußland eine Thorheit, und wer die Notwendigkeit der Resorm an sich anerkenne, dürse nicht verlangen, daß die Regierung, als ob ihr am Bohl des Staats mehr liegen müsse als dem Landtag, diese nötige Resorm durch Konzessionen erkause. Endlich, es sei die Abgeordneten-Kammer mehr eine Vertretung der Plutokratie als des ganzen Volkes und mehr der städtischen als der ländlichen Bevölkerung, überhaupt im Grunde nur die Stimme einer Minorität.

Wenn in der zweiten Kammer die Liberalen überwogen, so herrschten in der ersten die Konservativen, und diese waren ebenso entschieden für die Reorganisation, als jene gegen dieselbe. Das Herrenhaus brachte zu ihren Gunsten sogar ein großes Opfer: es willigte, damit die neuen Heeresausgaben leichter könnten bestritten werden, am 7. Mai 1861 in die Abschaffung der uralten Grundsteuerfreiheit der Ritters güter. Dassür verlangten die Konservativen nun aber auch eben so nachdrücklich, daß die Reorganisation nicht angesochten werde, wie die Liberalen sorderten, daß man sie zurückziehe oder doch wesentlich umsgestalte.

Es entbrannte ein erbitterter Parteikampf; in der Presse, in den Bereinen, auf dem Landtage erörterte man diese Frage, die jeden Breußen verfönlich so nahe anging. Die wachsende Aufregung gab der Demotratie Gelegenheit wieder eine Rolle ju spielen; fie bildete die "deutsche Fortschrittspartei", beren Biel war, vermittels bes Steuerbewilli= gungsrechts dem Hause der Abgeordneten die Leitung des preußischen Wenn man den Anhängern diefer Richtung Staates zu erringen. alaubte, so war Breugen nichts ohne Deutschland und hatte seine Intereffen den allgemein deutschen unbedingt unterzuordnen, obwohl doch der Großstaat Preußen nunmehr schon über ein Jahrhundert lang mit Ehren auf eigenen Füßen ftand und nicht ein Atom seiner reellen Macht bem guten Willen der übrigen Deutschen, sondern alles seinem Schwerte verdankte. Aber die Demokratie hatte den großen Vorteil, daß fie Dinge versprach, welche die urteilslose Masse gern und leicht für ebenso möglich hält, wie sie angenehm find, nämlich Berminderung der Staatslaften bei Bergrößerung der Staatsleiftungen, weniger Steuern, kurzere Militär= bienstzeit und boch größere Macht bes Landes; auch schien fie mehr als jebe andere Bartei ein hochverdientes und daher ehrwürdiges Institut, die Landwehr, zu verteidigen; und so geschah es, daß ihre Aufreizungen, insbesondere mit dem Schlagwort "Militarismus", bei einem großen Teile bes Volkes williges Gehör fanden. Dazu kam, daß die Regierung nicht so rasch, wie man erwartet hatte, in den deutschen Dingen zu Thaten schritt; man suchte den Grund nicht da, wo er lag, in der Übergangsperiode, die das Heer mit seiner Reorganisation durchmachen mußte, sons bern in Mangel an Energie oder an Einsicht.

Die öffentliche Meinung machte also wieder eine Schwentung, die moralischen Eroberungen schmolzen zusammen und König Wilhelm fing an unpopulär zu werben. Diefe Stimmung war befonders im außerpreußischen Deutschland ftark und zeigte sich in einem sehr bösartigen Symptom. Ein junger Fanatiker, der leipziger Student Oskar Becker, ein geborener Deutschruffe, unternahm es, für Deutschland in der Beise Rarl Sands zu handeln. Er bildete fich ein, Wilhelm I. ftehe zwischen ber Nation und ihrem Glück; falle er, so werde ein anderer beffer die Aufgabe lösen, die einem Könige von Preußen obliege; er beschloß daber. ben König zu ermorden. Am 14. Juli 1861 zu Baden-Baden, wo fich ber König zur Kur aufhielt, verübte er das Attentat, feuerte aus größter Nähe zwei Schuffe auf den arglos Spazierenden ab, verwundete ihn jedoch zum Glück nur sehr unbedeutend und hatte bann im Rerker zu Bruchfal über seine zerftorte Jugend nachzubenken. Obgleich nun ber König von diesem Ereignis keineswegs Anlag nahm, eine Beschränkung ber öffentlichen Freiheiten vorzunehmen, wie sein Vater fie 1819 nach Sands That für zweckmäßig gehalten, so beharrte die Demokratie doch dabei, ihn der Reaktionslust zu zeihen. Eine folche schloß sie aus der Art, wie der König am 18. Ottober 1861 seine feierliche Krönung zu Königsberg pornahm. Er betonte babei bas Gottesanabentum seiner Krone in scharfem Gegensatz sowohl zu dem demokratischen Prinzip der Volkssouveränität, als zu dem parlamentarischen Grundsat, daß nur die Verfassung dem Könige etwas gebe.

Auch die gemäßigten Liberalen waren verstimmt, und so besam denn jett die Fortschrittspartei im Abgeordnetenhause die Oberhand. Sie begann hier den Feldzug, indem eins ihrer Mitglieder, der Abgeordnete Hagen, am 6. März 1862 den Antrag stellte, es solle das Budget, und zwar auf Grund des Etats von 1859, mehr spezialisirt werden. Die Absicht war, dem Abgeordnetenhause die Macht zu geben, durch Streichung oder Genehmigung der einzelnen Ausgabeposten über Bestand und Gestalt der Berwaltung, insbesondere aber über die Einrichtung des Heeres zu bestimmen. Zunächst war damit die Armees Reorganisation in Frage gestellt. Wie die Berhältnisse lagen, so darg mithin der Antrag eine Kriegserklärung in sich; dennoch wurde er (mit 171 gegen 143 Stimmen) angenommen. Der König sah hierin einen Eingriff in das Recht der ihm zustehenden Erekutive. Er appellirte durch Auslösung des Abgeordenetenhauses (11. März) an das Land und gestaltete sein Ministerium

einheitlicher; die liberalen Minister — v. Auerswald, v. Batow, Graf Schwerin, v. Bernuth, Graf Pückler — die ihm eine Majorität in der zweiten Kammer für die Heeresresorm nicht hatten schaffen können, wurden entlassen; die konservativen — v. d. Heydt, v. Roon — erhielten an dem Fürsten Hohenlohe-Ingelsingen einen Vorsitzenden und an den Grafen Ihr und Lippe und den Herren v. Mühler und v. Jagow Kollegen, die den Tendenzen des Herrenhauses näher standen als denen der zweiten Kammer (18. März). Die eigentliche Leitung des neuen Kabinets, namentlich dem Landtag gegenüber, bekam v. d. Heydt.

Die ganze Volkspartei war nun überzeugt, die "neue Ara" fei zu Ende und die Reaktion in vollem Anzuge. Wenigstens insofern täuschte fie fich nicht, als die Handhabung der Breß- und Bereinsgesetze strenger wurde. Auch war es natürlich, daß die Konservativen, welche die Regierung unterftütten, der Krone in gunftigerem Lichte erscheinen mußten, als die Liberalen, welche in der dem Könige wichtigften Angelegenheit Opposition machten. Doch zeigte es sich balb, daß ber König über ben Parteien beharren wolle. Während er in der inneren Politik konfervativ verfuhr, trat er in der äußeren so auf, wie es die Rückschrittsmänner, die ihn schon für sich gewonnen glaubten, gar nicht erwartet hatten. Dort tadelten ihn die Liberalen, hier die Reaktionaren. Dennoch befand er sich mit sich selbst keineswegs im Widerspruch. Ihm war oberftes Gefet das Staatswohl und oberfter Ausleger besfelben der König. Mit bem Volke in dem Zwecke eins, hatte er das einzig mögliche Mittel zu diesem Zweck nicht darum unterlassen wollen, weil der größere Teil des Volles bagegen war, und nun, ba bas Mittel zu seiner Verfügung ftand, wollte er es nicht darum unangewendet lassen, weil die Anwendung biefem oder jenem wehe that. Seit einem Menschenalter hatte die außwärtige Politik Preußens hin und her geschwankt; Wilhelm I. wußte, was er wollte, und führte es mit unbeugsamer Festigkeit nach allen Seiten burch. Bu berfelben Zeit, als nach ber Meinung ber Barteien bie "neue Ara" in Preußen wieber endete, fing sie in Birklichkeit erft an; nämlich die mahre neue Ara, die Ara der großen Riele, der großen Manner und der großen Thaten.

Denn jest war die neue Heereseinrichtung im großen und ganzen thatsächlich durchgeführt, das Linienmilitär durch stärkere Rekrutirung und Heranziehung der ersten Jahrgänge der Landwehr auf 203 000 Mann im Frieden, 609 000 Mann (ohne Landwehr der älteren Jahrgänge) für den Kriegsfall, das ist auf die doppelte Jahl seines früheren Bestandes, gebracht; zugleich waren durch sorgsame Füllung des Staatsschaßes und in allen Verwaltungszweigen durch Erzielung von Mehrbeträgen die überschüssigen Geldmittel so angewachsen, daß sie jest, im Jahre 1862, bereits die Summe von 50 Millionen Thalern (davon 20 im Schat)

überstiegen; es war somit die Rüstung fertig, und jetzt begann der König denn auch sich energisch an der Lösung der deutschen und europäischen Fragen zu beteiligen. Waßgebend waren in erster Linie die preußischen Interessen, nicht wie das Ausland oder eine Partei, sondern wie er, als preußischer König, sie verstand.

Es tam zunächft barauf an, die Positionen wiederzuerobern, welche Friedrich Wilhelm IV. hatte preisgeben muffen. Der König zeigte in Kaffel und Frankfurt seinen entschiedenen Willen an, die heffische Berfassung vom Jahre 1831 wiederhergeftellt zu sehen. Ofterreich mußte um der öffentlichen Meinung willen, die es bald nach dem italienischen Kriege durch Annahme einer Verfassung zu gewinnen gesucht hatte, nun ebenfalls einen Druck auf den Kurfürften ausüben. Dieser gab jedoch erft nach, als Preußen zwei Armeecorps gegen ihn mobilifirte (15. Mai 1862), und ber Bund ihm die Wiebereinführung jener Verfaffung anbe-Nachdem diese Sache glücklich erledigt war, erfolgte trop Osterreichs und der Reaktionären am 20. Juni der Abschluß von Militär= tonventionen mit Roburg = Gotha, Altenburg, Balbed, am 21. Juli die Anerkennung des "illegitimen" Königreichs Italien und am 2. Auguft 1862 bie Unterzeichnung bes preußisch = frangofifchen Sanbels= Der lettere versprach große und dauernde Vorteile; vertrages. hauptsächlich kommerzielle, aber auch politische. Denn er erweiterte das Handelsgebiet des Zollvereins ungemein, öffnete ihm einen lohnenden Markt und ftellte zugleich ein freundliches Verhältnis Breugens zu Frankreich feft.

Die Liberalen konnten nicht leugnen, die auswärtige Politik des Königs ließ sich nicht übel an; aber barum wollten sie nicht auch seine innere Politik billigen. Die Neuwahlen zum Abgeordnetenhause (im Mai 1862) hatten wiederum eine Mehrheit gegen die Reorganisation ergeben; die Liberalen verlangten nun, daß der König dem Willen des Volkes, welcher sich so beutlich und entschieden ausgesprochen habe, sich beuge und entweder jene Einrichtung wieder rückgängig mache ober fie nach ben Ibeen des Abgeordnetenhauses von Grund aus umgestalte. Reins von beiben geschah; bem nach ber Überzeugung des Königs wie aller Sachverftandigen — Roons, Moltkes, Manteuffels u. a. — ware eins wie das andere ein Berderb für die Armee gewesen. Dagegen zeigte sich der König in andern Punkten entgegenkommend. Im Jahre 1858 waren die Einkommen- und Rlaffen- und die Mahl- und Schlachtsteuer zu Gunften ber Militärausgaben um 25 Prozent erhöht worden; auf diesen Zuschlag (im ganzen drei Willionen Thaler) verzichtete er jett und verringerte durch größte Sparsamteit das Militärbudget um einige Millionen. Auch ließ er den Staatshaushalt, wie es der Hagensche Antrag gefordert, jest in spezialisirterer Form vorlegen. Allein diese Ron=

zesschienen erschienen dem neuen Abgeordnetenhause zu gering. Es blieb, wie sein Borgänger, dabei, die ohne definitive Genehmigung des Landstags vorgenommene Heeresresorn müsse ihm auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert werden. Demgemäß strich seine Budgetkommission die Kosten der Reorganisation und erklärte diese selbst für ungesehlich (23. August).

Kein Teil also wollte in der Hauptsache nachgeben; der eine glaubte damit die Volksfreiheit, der andere die Macht und Sicherheit Preußens zu ruiniren. Immer mehr verditterte sich der Streit; wie sollte das enden? Der König beschloß, der liberalen Partei, die ihn in der von ihr beherrschten zweiten Kammer, sowie in der Presse und in Vereinen immer hestiger anseindete, einen gewandteren und kraftvolleren Gegner, als es v. d. Heydt war, entgegenzustellen. Er berief am 24. September 1862 den streitbarsten seiner Diplomaten, den disherigen Gesandten zu Paris, Otto von Bismarck-Schönhausen, den disherigen Gesandten zu Paris, Otto von Bismarck-Schönhausen) ins Ministerium; er gab ihm in demselben das Prässdum und die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten; die wichtigste Stellung neben ihm behielt der Kriegsminister v. Koon. Wenn Wilhelm I. ein Wilhelm der Siegreiche geworden ist, so verdankt man es zumeist dem Umstande, daß er die wertvollste aller Herrschergaben besaß, diesenige, sich die rechten Männer zu seinen Otenern zu wählen.

Bismarcks Aufgabe war zwiefach: er sollte den Streit mit dem Absgeordnetenhause zu einem glücklichen Ende bringen, und er sollte die Scharte von Olmüt auswehen helsen. Letzteres schien so schwer nicht, wenn man auf die Machtmittel sah, die er vorsand: eine zahlreiche, tüchstige Armee, volle Rassen. Und große Erfolge nach außen würden — so konnte man hoffen — auch die Stimmung im Lande bessern. Aber die großen Erfolge sollten, so wünschte der König, gewonnen werden ohne Krieg gegen Österreich, und die Armees-Reorganisation sollte aufrecht erhalten werden ohne Verfassungsbruch. Hierin lag die Schwiesrigkeit der Aufgabe; dennoch übernahm sie Bismarck voll guten Muts. Denn er hielt weder die Sympathien des Königs für Österreich, noch die Antipathien des Bolkes gegen die Armeeresorm für unüberwindlich.

Zuerst versuchte er, seine liberalen Widersacher zu überzeugen; wenige Tage nachdem er Minister geworden (am 30. September), sprach er sich vor der Budget=Kommission des Abgeordnetenhauses über die Richtung, die er in der äußeren Politik einschlagen wolle, aus und erkarte dann: "in den Hauptzielen sei man ja doch im Grunde einig; auch er wolle

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Geboren am 1. April 1815 zu Schönhausen in ber Altmark, Sohn bes Rittergutsbesitzers und Rittmeisters a. D. Karl v. Bismarck auf Schönhausen und ber Wilhelmine, geborenen Menke. Bon 1851 bis 1859 war er in Frankfurt a. M., von 1859 bis zum Frühling 1862 in Petersburg, seitdem in Paris preußtscher Gesandter gewesen.

bie ungünstigen Grenzen Preußens und die schlechte Berkassung des deutschen Bundes verbessert sehen; aber die deutsche Frage werde nie durch Reden, sie könne nur durch Blut und Eisen gelöst werden. Und deshalb müßten alle Vaterlandsfreunde denn auch das Mittel zum Zweck — die Heeresresorm und die Kosten derselben — gut= heißen."

Allein zu fest stand bei den Liberalen der Glaube, wenn Preußen sich nur parlamentarisch einrichte, so werde ihm das übrige Deutschland von selbst zusallen; und zu groß war gerade diesem Minister gegenüber ihr Wißtrauen. Sie sahen in ihm nur den Parteimann; er war ihnen nichts weiter als der Junker von 1849. Namentlich die Fortschrittspartei — selber dem Doktrinarismus und der Prinzipienreiterei auß äußerste ergeben — hielt sein Programm für eitel Spiegelsechterei, und falls er wider Erwarten nach außen Ersolge gewinne, nichts für gewisser, als daß er dann der Bolksfreiheit vollends den Garaus machen werde.

So antwortete benn das Abgeordnetenhaus damit, daß es im Budget abermals die Reorganisationskosten strich, den Militäretat um jene sechs Millionen Thaler verkürzte. Und als darauf das Herrenhaus seinerseits das Budget in dieser Verstümmelung ablehnte und es in der Regierungs-vorlage annahm, so erklärte die zweite Kammer diese Handlung für null und nichtig (13. Oktober).

Die Zwietracht der Staatsgewalten war somit vollständig: auf der einen Seite Krone und Herrenhaus, auf der andern das Abgeordneten-haus; beide Teile warsen einander Überschreitung der verfassungsmäßigen Rechtsgrenzen vor, und beide waren von der Gerechtigkeit ihrer Sache aufrichtig überzeugt. Es zeigte sich eben, daß jene Grenzen keineswegs überall hinreichend scharf abgesteckt waren; nicht ganz mit Unrecht sprachen manche Anhänger der Regierung von einer "Lücke in der Bersfassung".

Dismarck selbst nahm eine solche Lücke nicht an, wohl aber von vornherein die Rotwendigkeit eines Kompromisses; nur müsse kein Teil Unaussührbares verlangen; das thue jedoch das Abgeordnetenhaus, indem es durch jene Budgetbeschlüsse die Wiederauslösung der neu errichteten Regimenter — fast der halben Armee — gediete. Er schloß daher im Ramen des Königs diesen Landtag und erklärte, da auf versassungsmäßigem Wege ein Budget nicht zustande komme, so werde die Regierung die für das Staatswohl unumgänglich nötigen Ausgaben vor der Hand auf eigene Verantwortung bestreiten und hosse dassür nachträglich die Genehmigung des Landtags zu erhalten.

Der König regierte also vorläufig ohne Budget: der Verfas= sungskonflikt war da; Bismarck hatte den Zwist nicht beilegen können, sondern ihn verschärft. Aber er rechnete auf die Zukunst; er war über= zeugt, die Thatsachen würden ihm Recht geben. Sein Mut und sein Selbstvertrauen stärkten auch den König. Diesen tröstete übrigens die Haltung, welche das Herrenhaus einnahm; er fand hier in seinem Kampse mit der öffentlichen Meinung und mit der Volkstammer eine so seste und zuverlässige Stüze, daß er an der Möglichkeit und Ratsamkeit, sein politisches Programm durchzusehen, nicht verzweiselte. Es hat sich das Herrenhaus damals durch die Hingebung und Standhaftigkeit, mit der es die Armeeresorm durchführen und behaupten half, um den Staat ein sehr großes Verdienst erworben.

Indessen kam nun doch alles darauf an, wie die Regierung, nachbem sie dem ausgesprochenen Willen der vom Bolke gewählten Vertreter zuwider die beschafften großen Machtmittel aufrecht erhalten hatte, dieselben nun verwerten werde. Der König hatte dem Lande gegenüber viel auf sich genommen; er mußte nun auch viel leisten. Er hat es überreichlich gethan.

Bunächst in der auswärtigen Politik. Hier war bereits manches Gute angedahnt; es wurde jest mit doppelter Thatkraft, aber zugleich mit kühler Vorsicht weiter entwickelt. Da war zuwörderst der Handelsvertrag mit Frankreich zu verteidigen. Eine große Opposition erhob sich innerhalb und außerhalb des Bollvereins gegen ihn: die Schutzöllner, die in ihm das Prinzip der Handelsfreiheit, die deutschen Partikularisten, die an ihm den preußischen Erfolg haßten, Österreich, das aus beiden Gründen gegen ihn auftreten mußte, vereinigten sich, ihn mit allen Wassen, welche die Presse und die Diplomatie lieferte, zu bekämpfen. Aber der König ließ sich durch die Widerstlichkeit der österreichisch gesinnten Mittelstaaten so wenig etwas abdringen, daß er vielmehr am 29. März 1863 einen ähnlichen Handelsvertrag mit Belgien schloß. Er stellte den Widerspenstigen die Wahl, durch Ausscheiden aus dem Bollverein ihre eigenen Interessen zu beschädigen oder sich zu fügen, und da er sest blieb, so fügten sie sich einer nach dem andern.

In kleinerem Maßstabe führte die preußische Regierung auch in Japan den Kampf der Handelsfreiheit gegen die Beschränktheit veralteter Borurteile; wie England, Holland, Frankreich, Nordamerika schloß sie (am 24. Januar 1861) mit dem Taikun von Japan einen Handelsvertrag, der auch dem preußischen Kaufmann in dieses entlegene und bisher so mißtrauisch verwahrte Reich Eingang verschaffte.

Wie es aber dem Könige nicht auf die Gunft einer Partei, sondern lediglich auf das Staatswohl ankam, zeigte er in seinem Verhalten zu Italien und zu Rußland. Durch Befreundung mit ersterer Macht hatte er den Legitimisten Anstoß gegeben, durch Freundschaft für letztere erzürnte er die Liberalen. Gegen Ende des Jahres 1862 brach im russischen Polen ein Aufruhr aus; sogleich ergriff er gegen diese Be-

wegung Partei und schloß, damit der Brand nicht nach Posen hinsüberschlage, troß der Abmahnungen der Westmächte und des hestigsten Eiserns der deutschen Fortschrittspartei am 8. Februar 1863 eine Konsvention mit Rußland; sie hatte den Nuzen, daß sie jenem Aufstande einen Damm setzte, die Deutschen des Großherzogtums schützte und Rußland abermals zum Dank gegen Preußen verpslichtete; eine Verspslichtung, die jetzt in Petersburg mehr anerkannt wurde, als einst zur Zeit des orientalischen Krieges.

Nachdem Preußen so nach Westen und Often eine bessere Stellung genommen, machte es fich an die Lösung der schwierigsten und wichtigsten Frage, bes Berhältniffes zu Ofterreich. Es galt hier nicht allein bie Rieberlage von Olmut wett zu machen, sondern überhaupt in den deutichen Dingen ben gebührenden Ginfluß zu gewinnen. Dies konnte auf aweierlei Beise geschehen: entweder friedlich, im engen Bunde mit Ofterreich ober burch Krieg gegen biefe Macht. Im ersteren Kalle lautete bas Brogramm: Breußen und Öfterreich schließen aufrichtig und rückhaltlos einen Bund zur Teilung ber Herrschaft über Deutschland: Preußen gebietet im Norden bes Mains, Ofterreich im Guben, bem Auslande feten fie so eine große vereinigte germanische Macht entgegen, die niemand hoffen tann umzuwerfen. Für biefe Politit waren die Sympathien bes preußischen hofes und ber preußischen Konservativen. Aber Ofterreich verftand seinen wahren Vorteil viel zu wenig, um darauf einzugehen; es beharrte dabei, Preußen nicht auffommen laffen zu wollen. Im Gegenteil, es gedachte, die Berlufte, die es in Stalien erlitten, auf Roften Breufens in Deutschland wieder einzuholen. Dem Könige blieb also nur ber zweite Weg frei: Feindschaft und Krieg gegen Ofterreich. Doch diesen wollte er nur im äußerften Rotfall einschlagen; Bismarck hat damals immer wieber versuchen muffen, ob das wiener Kabinet nicht doch noch für jenen erften Plan zu gewinnen sei. Es war vergebens.

Auch die liberale Partei im Lande verlangte von der auswärtigen Politik des Königs, daß sie entweder thatsächlich den Nebenduhler zur zweiten Rolle in Deutschland herabdrücke oder wo möglich ganz aus Deutschland hinausdränge und ein preußisch = beutsches Reich, wie es Friedrich Bilhelm IV. mit der "Union" angestredt, herstelle. Aber die Fortschrittspartei meinte, dies könne und müsse durch moralische Eroberung des "deutschen Bolkes" geschehen. Bismarck war über den einzig mögslichen Weg zum Ziele besser unterrichtet. Seit Jahren sah der wiener Hof unter den Völkern, die er beherrschte, die Unzusriedenheit immer wachsen; Benetien ersehnte den Tag der Befreiung, Ungarn grolke über Berkürzung seiner Verfassungsrechte; da war es doch ein wirklich guter und heilsamer Rat, als Bismarck in einer Unterredung mit dem österzreichischen Gesandten Grafen Karolyi (am 18. Januar 1863) zu verstehen

gab, Österreich thäte besser seinen Schwerpunkt da zu suchen, wo er sei, nämlich in Osen, Deutschland aber der preußischen Machtsphäre zu überslassen. Schon 1816 hatte ja ein österreichischer Staatsmann, der Gesandte beim Bundestag v. Buol-Schauenstein, eingestanden\*), das Interesse Österreichs fordere eigentlich die Berlegung der Residenz nach Osen, und jeder Unbesangene mußte einsehen, daß diese Monarchie, wenn sie sich daraufsteise, in Deutschland mit Preußen um die Obmacht zu konkurriren, sich zu eignem Schaden der Gewalt der Dinge entgegenstemme und wahrsscheinlich in Zukunft ähnliche Friedensschlüsse wie den von Villafranca werde eingehen müssen.

Allein Raiser Franz Josef war anderer Ansicht. Ihm schien die Zeit vielmehr sehr gunftig, die alten Ansprüche Öfterreichs auf die Führung der deutschen Nation wieder hervorzuholen. Die preußische Regierung war durch ihren Streit mit dem Abgeordnetenhause bei dem deutschen Volke unpopulär geworden; den Liberalen, auch im eigenen Lande, war fie geradezu verhaßt und wurde es noch mehr, als fie, um fich der inneren Feinde zu erwehren, zu reaktionären Magregeln, insbesondere zu einer Beschränkung der Preffreiheit durch Ordonnanz vom 1. Juni 1863, schritt. Der Strom ber öffentlichen Meinung, wie fie fich in ben liberalen Reitungen. Bereinen, Bolksvertretungen aussprach, ging entschieben und beftig gegen die Politik des Königs Wilhelm. In Wien hoffte man nun von dieser Strömung großen Ruben ziehen zu können. Es wurde ein Projekt entworfen, den deutschen Bund im Sinne Ofterreichs umzuge-Man rechnete im voraus auf die Zustimmung der deutschen ftalten. Mittel= und Rleinftaaten. Der Erbe Sabsburgs baute beinahe ebenso fest auf ihre Vorliebe für sein haus, wie auf ihre Furcht oder auf ihren haß gegen Preußen. Biel versprach er sich auch von seiner persönlichen Ginwirkung, von der Macht der historischen Erinnerungen und von der Ge= walt der Überraschung; im Fluge, durch einen diplomatischen Handstreich gedachte er die beutsche Raiserkrone zu gewinnen. Ganz unerwartet erhielten von ihm alle beutschen Fürsten und die Bürgermeifter der vier freien Städte eine Einladung zu einer Zusammentunft mit ihm in Frantfurt am Main. Sie kamen; am 17. August 1863 fand dieser Fürstenkongreß statt. Rur der König von Preußen war nicht gekommen; er tam auch nicht, als ihn folgenden Tages der gesamte Kongreß einlud; wie hatte sich auch Breußen in einer Lebensfrage können majorisiren laffen? Tropbem legte Franz Josef am 18ten feinen Reformplan ber Versammlung vor; berselbe lief darauf hinaus, daß Österreich hinfort an Deutschlands Spipe und Preußen auf einer Stufe mit Baiern stehen follte. Es war ein thörichter Gedanke, ebenfo unausführbar wie seltsam.

<sup>\*)</sup> Perthes a. a. D. II. 115.

Franz Josef mochte erwartet haben, daß ihn Volk und Fürsten in Frankfurt von Begeisterung hingerissen zum deutschen Kaiser ausrusen würden;
statt dessen fragte man sich, was ein Projekt solle, welches Preußen zumute, sich freiwillig zum Basallen Ssterreichs zu machen. Die Fürsten
hörten den Plan an, sprachen gute Bünsche für Deutschlands Einigkeit
aus und gingen kopfschüttelnd wieder nach Hause. Natürlich lehnte König
Wilhelm das österreichische Projekt, als man es ihm mitteilte, ebenso einsach ab, wie kurz zuvor die Zitation zu diesem Fürstentage.

Öfterreich feste nun an einer anderen Stelle ein, um Preußen zu Nichts war für die Herstellung des preußischen Ansehns in erniedriaen. Deutschland wichtiger, als daß Preußen die Shrenschuld abtrug, die es in Schleswig-holftein, bem "nordischen Elfaß", auf fich genommen. Die Befreiung Dieses Landes lag aber auch an und für fich in Breukens Intereffe; benn in welcher Form es auch für Deutschland gewonnen murbe, immer verftärkte es die Kraft des protestantischen Norddeutschlands, also bes natürlichen Machtbereichs Preußens, und zwar verftärkte es fie burch seine maritimen Silfsmittel um ein sehr beträchtliches. Aus benselben Gründen konnte Ofterreich die Abtrennung jener Herzogtumer vom danischen Staate nur sehr ungern sehen. Aber die öffentliche Meinung Deutschlands forderte auf das dringenofte die Befreiung dieser "Schmerzens= kinder" Germanias. Sollte Ofterreich fich als den Feind einer fo durch= aus deutschen Sache darftellen? das hieß bei der Nation jede Sympathie verscherzen. Bielmehr mußte es versuchen, die schleswig-holsteinische Frage so zu behandeln, daß nicht Breußen, sondern gerade Ofterreich sogar im fernen Norden als der rechte Hort Deutschlands erschien, ober wenigstens daß Preußen keinen thatsächlichen Vorteil aus jenen Dingen zog. Franz Sosef beschloß daher, die Vertretung der deutschen Ansprüche dort nicht Breufen allein zu überlaffen, sondern baran teil zu nehmen.

König Wilhelm konnte diese Mitwirkung nicht ablehnen; aber er wollte es auch nicht. Er hoffte, sie werde der Ansang zu einer aufrichtigen Freundschaft sein, Österreich werde sich bekehren und ihm im Norden helsen wollen, um seinerseits im Süden auf ihn zählen zu können. Der Beistand dieser Macht in der schleswig-holsteinschen Sache war ihm auch aus einem andern Grunde erwünscht. Denn wenn er hier im Widerspruch gegen Österreich und dessen deutsche Genossen doch, was ihm nun einmal aufs äußerste widerstrebte, Kapoleons Hand ergriffen zu haben, so fand er sich vereinzelt allen Großmächten gegenüber. Das Ausland hatte zu Deutschlands Berstärtung immer schel gesehen, und die Dänen schöpften gerade aus diesem Umstande die meiste Hoffnung.

Preußen ließ sich hier also Öfterreichs Hilfe gefallen, weil es keine bessere hatte. Denn die Sympathien des Volkes in den deutschen Mittel-

und Kleinstaaten, auf die es von der liberalen Tagespresse verwiesen wurde, konnten zwar bei biplomatischen Verhandlungen mit solchen Mächten, die, wie England, von der Kraft volkstümlicher Stimmungen eine hohe Meinung hatten, als wichtiger Faktor behandelt werden, warfen aber im Kriegsfall, wie jeder wiffen mußte, ber bie beutschen Dinge genauer kannte, kein hinreichend schweres Gewicht in die Bagschale. Überdies hatte sich die deutsche Demokratie immer als einen prinzipiellen Geaner des Preugentums erwiesen. Dagegen wenn Ofterreich als hilfsmacht gegen Dänemark mit ins Feld zog, so beschwichtigte eine solche Allianz den Argwohn, schreckte die Fremden von einer Intervention ab und ermöglichte es Preußen, die schleswig-holfteinsche Sache nicht als beutsche Bundesmacht, sondern als europäische Großmacht, also auch in eigenem Intereffe zu führen. Für den Fall des Sieges hatte es sich bann nur mit Ofterreich über bas weitere Schickfal ber Herzogtumer zu verständigen, während, wenn es mit dem deutschen Bunde zusammen vorging, neben Öfterreich noch 31 andere beutsche Regierungen standen, die ebenfalls mitzusprechen und mitzuverfügen hatten.

Aus diesen Gesichtspunkten war die Politik gerechtfertigt, die Preußen seit dem Frühling 1863 in der schleswig-holsteinschen Sache einschlug. König Friedrich VII. von Dänemark hatte damals (am 31. März) ein Patent erlaffen, welches die Rechte Schleswigs verlette; fogleich forderte die preußische Regierung das wiener Kabinet auf, mit ihr vereint, vor= erft diplomatisch, sodann wenn nötig bewaffnet einzuschreiten. Freilich erhob sich sofort auch die "beutsche Fortschrittspartei" und erkarte im preußischen Abgeordnetenhaufe unter bem Beifall ber Mehrheit (am 17. April): "Die preußische Regierung sei wegen ihrer Folirung nach außen und wegen bes innern Konflitts gar nicht im Stande, gegen Danemark Krieg zu führen, und falls fie es wolle, werde ihr bas haus entgegentreten, weil ein gludliches Resultat bes Rrieges nicht zu erwarten fei." Aber Bismarck ließ fich nicht einschüchtern; er antwortete darauf: "Ich kann Sie und das Ausland versichern, wenn wir, die preußische Regierung, es für nötig finden, Rrieg zu führen, so werben wir ihn führen mit ober ohne Ihr Gutheißen!" Bell auf flammte darob der Born der Fortschrittsmänner. Einer derselben, Schulze-Delitsch, ließ fich sogar (bei einer Zusammenkunft mit deutschen Parteigenoffen zu Frankfurt a. M. im August) zu der Außerung hinreißen: "man muffe Breuken ben Grofmachtfikel austreiben!" Bismarck blieb unentwegt. Noch in demfelben Jahre bot fich ihm zu bewaffnetem Einschreiten eine gunftige Gelegenheit, und ohne Bogern ergriff er fie beim Schopfe. Am 15. November ftarb König Friedrich VII.; rasch verständigte sich die preußische Regierung mit dem wiener Rabinet über die Schritte, die jest zu thum seien. Man hatte sofort bas londoner Protofoll für ungiltig erklären können und dürfen; benn die Bedingungen besselben, daß es vom deutschen Bunde anerkannt werde, und daß Dänemark die Verfassung der Herzogtumer achte, waren nicht erfüllt worden. Aber man zog es vor, die Erbfolgefrage noch in der Schwebe zu laffen, und bewirkte vorerft nur, daß der deutsche Bund einem früheren Beschlusse gemäß die Exetution in Holstein vornahm. Es wurden zu biesem Awede hannöverische und sächsische Truppen abgeschickt; fie marschirten Beihnachten 1863 ein, und alsbald sprach das Volk in Holstein unter dem Jubel Deutschlands die Trennung von Dänemark aus. Die Mehrzahl in ben Herzogtumern meinte indes eine Gewähr für die Dauer biefes Erfolges nur dann zu haben, wenn Schleswig-Holftein einen eigenen deutschen Fürften erhalte; die Holfteiner und viele Schleswiger riefen daher ben Prinzen Friedrich von Augustenburg, einen Verwandten bes in Dänemark eben erloschenen Hauses Sonderburg, au ihrem Landesherrn aus, und diefer nahm die Bahl an, obgleich die augustenburgischen Thronansprüche von den Dänen schon im Jahre 1852 mit Gelb waren abgefunden worden. Überall in Deutschland forderte nun die Demokratie, daß diefer Pring dem Vollswillen gemäß als Fürft anerkannt werde, und wenigstens die deutschen Mittel- und Kleinstaaten waren dazu auch sehr geneigt. Anzwischen hatte ber neue König von Dänemark, Christian VIII., im November 1863 die Einverleibung Schleswigs in den däuischen Staat angeordnet, und da er im Vertrauen auf Englands, Frankreichs und Ruglands Hilfe Diefe Magregel nicht zurücknahm, so wurde der preugische Sof mit sich einig, nunmehr in den Krieg einzutreten.

Zwar widersprach auch jest das Abgeordnetenhaus; es verlangte, baß Breußen nicht mit Öfterreich, sondern mit dem Bunde zusammen vorgehe und zwar zu dem Zwecke, Schleswig-Holftein für den Herzog von Augustenburg zu erobern, und weil die Regierung dies Programm nicht annahm, so ftrich es wie früher die neuen heerestoften (16. Januar 1864), verweigerte eine von der Regierung behufs des Krieges geforderte Anleibe (22, Namuar) und erklärte, ba bas Herrenhaus seinerseits die Borlagen der Regierung annahm, diesen Beschluß besselben für ungiltig und alle ohne Zuftimmung beiber Häufer des Landtags geschehenben Ausgaben oder Anleihen im voraus auf immer für unverbindlich (25. Januar). Zugleich erließ es (am 22sten) auf Antrag bes Abgeordneten Schulze-Delitsch eine Erflärung folgenben Inhalts: "Mit seiner jegigen Politit fällt Breugen von Deutschland ab und migbraucht feine Großmachtstellung; biefe Politik tann kein anderes Ergebnis haben, als die Herzogtumer abermals an Danemart auszuliefern; fie fordert überdies ben berechtigten Biberftand ber übrigen deutschen Staaten und damit den Bürgerkrieg in Deutschland heraus; darum wird das haus der Abgeordneten mit allen ihm zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln biefer Politik entgegentreten."

Durch diese Beschlüsse gebachte die "deutsche Fortschrittspartei" die Regierung matt zu feten; aus den Motiven und Berichten, auf Grund beren dieselben gefaßt wurden, ging hervor, worauf es dabei ankan: ber König sollte genötigt werden, überhaupt zu regieren, nicht wie es ihm, sondern wie es der Majorität des Abgeordnetenhauses gut schien. Die Frage, weffen Wille beim im Staate zulett entscheiden solle, mar nach der preußischen Verfassung eine offene; Bismarck wollte fie, seit= bem er Minister geworden, dahin beantwortet wiffen: bag eben keine ber Staatsgewalten ihr Recht ruckfichtslos geltend machen burfe; "das Bringip des tonftitutionellen Lebens fei ber Rompromig." Die Fortschrittspartei verlangte eine andere Lösung: der Bolkswille muffe entscheiden, und fein Organ sei die vom Bolke gewählte Vertretung. Wie wenig hiezu die bestehenden Gesetze und die Vergangenheit Breufens ftimmten, wies Bismarck in der Rede nach, welche er wider jene Beschlüffe am 22. Januar im Abgeordnetenhause hielt: "Es handelt sich hier", sprach er, "um einen Rampf über bie Herrschaft Breukens zwischen bem Haufe ber Hohenzollern und dem Haufe der Abgeordneten. der Verfaffung steht dem Könige das Recht über Krieg und Frieden, das Recht seine Minister zu wählen und die ganze Erekutivgewalt zu. dagegen fordern, daß der König in der auswärtigen Bolitik nicht seinen eigenen Intentionen folge, sondern den Ihrigen; ja sogar daß er die Magregeln, welche erforderlich find um das Recht und die Ehre des Landes zu schützen, Ihrer Erwägung entsprechend auswähle; mit durren Worten machen Sie das Recht der Krone über Krieg und Frieden von Ihrem Votum abhängig. Sie wollen die Regierung zu einer Aftion nach außen veranlassen, und zwar zu einer Aftion nicht nach dem Er= meffen der Erekutivgewalt, sondern zu einer von Ihnen bestimmten Altion, wie Sie sagen, im wohlverstandenen Interesse Breukens — wohl= verstanden ift natürlich nur dasjenige Interesse, welches Sie als solches verstehen. Sie fordern, daß der Rönig auf Ihr Beheiß einen Eroberungs= frieg führe, um Schleswig für den Herzog von Augustenburg zu gewinnen. Mit einem Worte, wenn man Ihr Bertrauen erwerben soll, so muß man fich Ihnen in einer Beise hingeben, wie es für die Minister des Königs von Preußen nicht möglich ift. Wir wurden dann nicht königliche Di= nifter, wir wurden Barlaments-Minister, wir wurden Ihre Minister sein, und dazu, das hoffe ich zu Gott, werden wir nicht kommen. Die Minister das Vertrauen des Königs haben, ift Ihnen vollständig Der König murbe banach eine Berfonlichkeit fein, Die weniger Einfluß auf die Geschäfte Preußens hätte, als irgend ein Fraktionsführer, mit dem man kapituliren muß, wenn man ihn gewinnen

will; aber über die Rechte des Königs könnte man ftets einfach zur Tagesordnung übergeben. Sie widersprechen burch Ihr Verhalten nicht nur ber Berfassung, sondern auch den Traditionen und der Geschichte, Sie mibersprechen bem Bolksgeift Breugens. Dieser ift Gott fei Dank burch und burch monarchisch und babei wird es auch trop Ihrer Aufklärung, die ich Verwirrung der Begriffe nemme, bleiben. Sie widersprechen den ruhmvollen Traditionen unserer Vergangenheit, indem Sie bie Großmachtstellung Preußens, welche durch schwere Opfer an Gut und Blut des Bolles errungen ift, besavouiren. Sie widersprechen der glorreichen Vergangenheit bes Landes, indem Sie in einer Machtfrage zwischen der Demokratie und den kleinen Staaten auf der einen und dem preußischen Thron auf der andern Seite für erftere Partei ergreifen. Sie wollen Preugen einer Bundesmajorität unterwerfen, es mediatifiren laffen; damit thum Sie gerade, was Sie uns vorwerfen: Sie sehen den Parteiftandpunkt über die Intereffen des Landes. Sie fagen: Breugen foll bestehen, wie wir es wollen, oder wenn nicht, so mag es zu Grunde aehen! Aber das vreufische Bolk benkt und fühlt so nicht. Die Souve= ränität des Königs, dieser rocher de bronce, steht noch heute sest; er bildet das Fundament der preußischen Geschichte, des preußischen Ruhms, der preußischen Großmacht und des verfassungsmäßigen Königtums. Diesen ehernen Felsen werben Sie nicht zu erschüttern vermögen burch Ihre Resolutionen, durch Ihr liberum Veto."

In der That, wenn die Fortschrittspartei gehofft, mit ihren Willensäußerungen irgend etwas zu erreichen, so irrte sie sich. Schon die erwartete Wirkung auf das Volk blieb aus.

Freilich den Beschlüssen hinsichts des Budgets stimmte fast jeder Liberale zu; sie schienen zum Schutz des Volksrechts notwendig. Aber jene Resolution in betress der auswärtigen Politik stieß alle Gemäßigten wie alle Preußischgesinnten ab. Diese erblickten in ihr den Ausdruck blinder Parteiwut und verurteilten sie als eine ebenso unweise wie un= preußische Handlung.

Roch weniger ließ der König sich beirren. Also seine Politik von der Fortschrittspartei vor Europa gleichsam in den Bann gethan! Es war nicht das erste Mal in der Geschichte Preußens, daß der Landesherr dem Landtag zum Troß Großes und Gutes hatte vollführen müssen; auch unter dem großen Kurfürsten hatte die Landesvertretung so kurzssichtig und hartnäckig auf ihrem Schein bestanden. Nicht minder sest als der Ahnherr war König Wilhelm; seine Politik ging ruhig ihren Gang weiter. Er griff jest zum Schwert; Österreich solgte wieder. Am 1. Februar 1864 überschritten die Truppen der beiden Mächte unter preußischem Oberbesehl die Sider; der schleswigsche Krieg begann.

Er fügte der ruhmreichen Geschichte Preußens ein neues glanzendes Bierson, preuß. Beschichte. IL.

Blatt hinzu. Auch die Abgunftigen konnten nicht umhin, einzuräumen, daß der preukische Soldat in dem schweren Winterfeldzuge mit Ausdauer. Gewandtheit und Tapferkeit gefochten, und selbst die dänischen Bewohner ber Halbinsel rühmten seine gute Mannszucht. Die Alten daheim aber, die einst den Befreiungstrieg mitgemacht, sahen mit Stolz die Sohne der Bäter wert. In der That, wenn auch die Berhältniffe dieses Krieges unendlich kleiner waren, den stürmischen Mut, womit das Heer bei Düppel mehr that, als ursprünglich befohlen war, und an jenem Ehrentage, Montag den 18. April, in zwei Stunden (von 10—12 Uhr Vormittags) bie schwarzweiße Fahne auf alle zehn Schanzen und auf ben Bruckentopf am alsener Sunde pflanzte, diese Schwungkraft durfte man immerhin mit der selbstbewußten Energie der Rampfer von 1813 vergleichen. \*) Auch die Leiftungen der Führer befriedigten. Der preußische General Bring Friedrich Rarl, Neffe bes Ronigs, hatte fich burch ben Schleiübergang bei Arnis (6. Februar), ber bie Danen nötigte, ben Ofterreichern das Dannewirke zu überlaffen, noch mehr dann durch die um= fichtige Belagerung der düppeler Schanzen als tüchtigen Feldherrn erwiesen. Freilich an und für fich war ber Sieg zweier Großmächte über einen so kleinen Staat wie Danemark, ber Sieg von 40 000 Preußen und 20 000 Österreichern über 40 000 Dänen noch nichts Bewundernswertes.

Selbst die kleine preußische Flotte zeichnete sich aus; bei Jasmund, am 17. März 1864, bestand sie ihr erstes Gesecht; drei preußische Schisse kämpsten dort tapfer mehrere Stunden lang gegen sechs dänische und fügten dem Feinde größeren Verlust zu, als sie selbst erlitten.

Aber man hatte in Preußen balb noch einen andern Grund zur Freude. Auch die preußische Diplomatie leistete offenbar weit Bessers, als viele erwartet hatten, und selbst diejenigen, welche Preußens Allianz mit Österreich als einen Haupt- und Grundsehler verurteilten und die Bismarcksche Politik nur mit künstlerischem Interesse betrachteten, konnten nicht umhin, ihr einigen Beisall zu spenden. Denn sie benutzte die Umstände mit einer Birtuosität, die wenigstens an einem preußischen Diplomaten neu war. Der Tag von Düppel hatte es ihr freilich sehr ersleichtert. An sich war er ein großer militärischer Ersolg: 5000 Dänen kampsunsähig, 118 Kanonen erbeutet, die seindliche Streitmacht gebrochen und vom schleswigschen Festlande verjagt; — aber er verbesserte auch die

<sup>&</sup>quot;) Eine alte Bauernwitwe im udermarkischen Dorfe Flieth ließ damals durch den Ortsprediger ihren in Schleswig stehenden Sohn, von dem es (übrigens fälschlich) hieß, er habe wenig Mut gezeigt, zornig wissen, "sie wolle lieber, daß er tot als ein feiger Soldat sei." Der Hauptmann konnte ihr zum Trost schreiben, der betreffende Füstlier habe immer brad gesochten, was denn zur Genugthuung der Gemeinde und zur Rehabilitirung der Familie von der Kanzel herab verlesen wurde.

politische Stellung Preußens ungemein. Denn die Österreicher hatten an diesem einzigen größeren Kampse keinen Teil gehabt; dagegen gab das Blut von 1100 seiner Söhne, die dei Düppel getötet und verwundet waren, dem preußischen Staate ein Anrecht auf den Boden, den es tränkte, wenn anders große Opfer ihren Lohn verdienen. Um so entschiedener konnte nun Preußen dei den londoner Friedens-Konferenzen (vom 12. Mai dis 26. Juni 1864) für Schleswig-Holsteins dauernde Befreiung auftreten; nicht eingeschüchtert durch Englands Drohungen, sagte es sich am 15. Mai ossen und völlig vom "Londoner Protokoll" los, und da der nationale Drang Deutschlands dem Auslande imponirte, so schloß sich Österreich auch jest noch der Politik seines alten Rebenbuhlers an, damit dieser nicht die zu erwartenden Früchte allein ernte.

Als darauf die Hartnäckigkeit der Dänen den Wiederausbruch der Feindseligkeiten (am 26. Juni) herbeiführte, gewannen die preußischen Wassen einen neuen und kaum weniger glänzenden Sieg. Es galt, den Dänen die letzte Position in Schleswig, die Insel Alsen, zu entreißen. Sie war durch den breiten alsener Sund geschützt und von 11000 Dänen unter dem General Steinmann besetzt. Mittwoch am 29. Juni 1864 gingen die Preußen, 18000 Mann, gesührt vom General Herwarth von Bittenseld, zuerst 3000 Mann auf 120 Böten, unter dem seindlichen Feuer hinüber, warsen den Feind rasch in die Flucht, trieben ihn von der Insel in seine Schiffe. 2800 Gesangene, 500 Tote oder Verwundete, 97 Kanonen ließ er zurück; die Sieger hatten nur 60 Tote, 300 Verwundete.

Dänemarks Trot war nun gebrochen. Es konnte sich von der See nicht mehr geschützt wähnen, mußte eines Angriss durch die vereinigte österreichisch-preußische Flotte und zugleich einer Landung der Verbündeten, die ganz Jütland schon besetzt hatten, auch in Fünen gewärtig sein. Es dot nun die Hand zum Frieden; am 1. August verhandelte es zu Wien mit den Bevollmächtigten Preußens und Österreichs um einen Wassenstüllstand und trat nach den Präliminarien dieses Tages dann desinitiv im Frieden zu Wien am 30. Oktober 1864 dem Kaiser von Österreich und dem Könige von Preußen die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauendurg ohne Vorbehalt ab.

Es mußte sich nun entscheiben, ob Bismarcks Politik, die bereits so viel erreicht, nun in dem Punkte, welcher für Preußen die Hauptsache war, stich halten, ob sie das eroberte Schleswig-Holstein mit seinen großen maritimen Hilfsmitteln in einer oder der andern Beise an Preußen bringen werde. Romnte sie es, so hatte sie nicht bloß die materiellen Kräfte und das äußere Ansehn des Staates sehr vermehrt, sondern auch sür die glückliche Lösung der deutschen Einheitsfrage mehr gethan, als seit fünfzig Jahren geschehen war. Dann erst kam auch die einheimische

Demagogie, die noch kürzlich, das Partei-Interesse über das Staats-Interesse stellend, wider "Preußens Großmachtligel" umpreußisch geeisert und dann über Bismarcks Erfolge sich geärgert hatte, um ihren Kredit.

Mit zweifelnder Besoranis erwogen die Freunde, mit schadenfroher Erwartung berechneten die Feinde der Regierung, wie viel hier auf dem Spiele ftand. Das fühlte ein jeber, ber Staat war an einem großen Bendepunkte seiner Geschicke angelangt; aber ist es zu schönem Aufschwung oder zu schmählichem Riedergang? Die Masse der Halbgebildeten im Volke holt fich von der Zeitungspresse die Orakel; sie verkündeten fast alle Unheil. Denn die Köpfe der Tagespolitiker benimmt so leicht der Streit der Parteien. Aber mit freudigem Vertrauen warteten der Butunft, denen Klio die Puthia ift. Denn fie, die ruckwärts gekehrte Brophetin, die aus der Vergangenheit die Gegenwart erklärt, sah in der Geschichte Preußens die Dynastie einer Aufgabe von seltener Größe oft mehr als gewachsen und nur zuweilen unter ihr bleibend; die Nation. pon jener gebildet, reich wie ein altes Volk an Thaten und Ehren, doch trok threr Rugend mur ein-, aweimal fich verirrend; und fie schloß, daß die beiben in Rukunft vielleicht hin und wieder schwanken, aber sicherlich immer wieder fich finden würden, treu und wert ber hohen Biele, welche die Vorsehung so offenbar ihnen gesteckt hatte.

## Meuntes Buch.

Die Ginigung Deutschlands.

## Die deutsche Frage.

Die Völker haben, eben wie die Einzelnen, in ihrem Charakter zugleich ben Jug nach dem Sleichmäßigen, auf Regel, Gefet, Allgemeinheit hin, und die Reigung zum Eigenartigen, die sich am Wechsel, an der Ausnahme, an dem Besondern freut. Auf der Verbindung von Analogie
und Anomalie beruht nicht bloß die Grammatik, sondern auch die Seelenlehre. So betrachtet hat die deutsche Vielstaaterei nichts Widerstnniges,
sie entspricht vielmehr der angestammten deutschen Sondersucht. Allein je
älter die Wenschen und die Völker werden, je mehr dei ihnen der Verstand über das Gesühl und die Phantasie, und die Vildung über die
Natur emportommt, desto höher steigt in ihrer Schätzung der Wert des
Nützlichen, während das Vergnügen an dem Absonderlichen sich verliert.
Die politische Zersplitterung Deutschlands hatte daher, auch wenn Gewalt fern blieb, keinesweges die Aussicht auf eben so lange Dauer wie
das deutsche Volk. Wohl aber konnte sie über das Bedürsnis hinaus
noch viele Menschenalter hindurch künstlich konservirt werden.

Ein sehr wirksames Mittel hiezu war der 1815 geschlossene "beutsche Bund". Denn er legte den beiden Großmächten, welche sich als die natürlichen Erben des untergegangenen deutschen Reichs betrachten durften, die Pflicht auf, die deutschen Kleinstaaten in ihrem Bestande vielmeht zu schäften. Sine so lästige Pflicht hätte vernünftiger Weise müssen durch große Borteile aufgewogen werden. Aber weder waren die Be-

schützten willens ober in der Lage solche zu gewähren, noch ließen sich die Interessen Preußens und Österreichs gut vereinigen, so lange jenes seiner Natur nach eine deutsche, dieses aus gleichem Grunde eine rein dynastische Politik betrieb. Aber in Wien hielt man es schon für einen hinreichenden Lohn, daß diese Bundesverfassung den preußischen Staat dazu verurteilte, in Deutschland die zweite, in Europa gar keine Rolle zu spielen; unfähig, selber die Kräfte Deutschlands an sich zu ziehen, war man dort zusrieden, wenn sie nur nicht dem Nebenduhler zu gute kamen; lieber mochten sie unnütz verderben. Für die Kleinstaaten, insbesondere sür die sogenannten Mittelstaaten, war diese Lage der Dinge natürlich höchst erwünscht, sie führten dabet ein ruhiges, bequemes Leben und genossen siedes Anscheins von Bedeutung, die nach den wirklichen Machtsverhältnissen ihnen doch nicht zukam.

Fünfzig Jahre lang hatte Preußen sich diesen "Bund" gefallen lassen, hatte gedient ohne Entgelt und sich zulet noch die Demütigung von Olmütz geholt. Da bot sich den Bundesgenossen eine Gelegenheit, ihm ohne eigene Opfer zum Wohle des Ganzen eine Entschädigung zuzuwenden: Schleswig-Holstein, ein Land, dessen Besitz sür Preußen von dem allergrößten Werte, sür Österreich sast nutzlos war, wurde von den beiden Mächten gemeinschaftlich erworden. Die Klugheit hätte den deutschen Regierungen gedieten müssen, allen ihren Einstuß in Wien zu gedrauchen, damit der Kaiser sein Mitbesitzrecht an Preußen abtrete. Aber gewohnt ihr Heil in der Schwächung dieses Staates zu erdlicken, waren sie vielzmehr eifrig demüht, Preußen noch um seinen Anteil an jener Erwerdung dringen zu helsen. Sie verlangten, daß Schleswig-Holstein dem deutschen Bunde als ein besonderer Kleinstaat unter einem eigenen Fürsten hinzugefügt werde.

Auch für Österreich war die Entscheidung, vor der es stand, groß und verhängnisvoll. Jest lag es in seiner Hand, mit Ehren und mit Borteil die Jahrhunderte alte Tradition der Mißgunst gegen Preußen aufzugeben und eine neue Politik, die Politik der Freundschaft einzuschlagen. Wenn es dem Könige von Preußen die dänische Beute übersließ, so war dies ein Dienst, der auf lange Zeit zum Danke verpslichten mußte, und der Charakter der Hohenzollern bürgte dafür, daß ihre Dankbarkeit sich ehrlich und wirksam erweisen würde. Ein solches Bershältnis zur preußischen Dynastie hatte mehr Wert als geschriebene Versträge, und so lange es bestand, konnte kein Feind es wagen, nach Österzreichs Besth seine Hände auszustrecken.

Aber das wiener Kabinet mochte sich zu einer solchen Betrachtung der Dinge nicht erheben; es konnte sich nicht entschließen, plöglich den Ausschwung dieses Staates zu fördern, der auf Österreichs Kosten groß geworden war; sondern es beharrte bei der überlieserten Politik. Be-

halten konnte und wollte es die Herzogtümer nicht; aber preußisch sollten sie auch nicht werden, oder doch nur für einen teuern Preis. Die österreichische Regierung zeigte sich also ebenso engherzig und kurzsichtig, wie ihre deutschen Anhänger. Sie hatte von Preußens Kräften eine so geringe, von ihrer eigenen Macht eine so hohe Meinung, daß sie allen Ernstes glaubte, dem Mitbesitzer in Schleswig-Holstein die Bedingungen vorschreiben zu können. König Wilhelm bot ihr als Entschädigung die Gewährleistung Preußens für den Besitz Benetiens\*) an; diesen Preis verschmähte sie als zu gering. Vielmehr sorderte der Kaiser Franz Joses surschmähte sie als zu gering. Vielmehr sorderte der Kaiser Franz Joses stück von Schlesien abgetreten werde.

Auf eine solche Bedingung einzugehen konnte dem Könige nicht in den Sinn kommen. Ebenso wenig aber durfte er darauf verzichten, Schleswig-Holstein in seinem Machtgebiete festzuhalten. Mindestens das durchaus Notwendige mußte Preußen dort erreichen, nämlich die Militär-hoheit zu Lande und zur See. Wenn ihm diese zugesichert werde, so erklärte der König (am 22. Februar 1865), sei er geneigt, in die Hellung eines besonderen Staates Schleswig-Holstein einzuwilligen. Das Zugeständnis, welches er hiemit machte, war groß; dennoch lehnte Österreich diese Lösung der Streitfrage ab. Es bestand darauf, der zu errichtende Kleinstaat müsse sowerän sein, und der Prinz von Augustendurg, dem dieser neue Thron gedaut werden sollte, pslichtete dem wiener Hose darin vollständig bei.

Nachdem König Wilhelm so von seiner Mäßigung und Friedensliebe ganz umsonst einen Beweis gegeben, beschloß er, sich nötigenfalls mit Sewalt in dem Besitz der Herzogtümer zu behaupten. Österreich ans bererseits leistete nun den Ansprüchen des Augustenburgers allen Borsichub; beim Bundestage, indem es dem Antrage der Mehrheit (6. April) zustimmte, der Prinz solle sosort und ohne Bedingungen zum Herzog einzesetzt werden; beim schleswigsholsteinschen Bolke, indem es dem Prästendenten zu Kiel eine Art von Hoshalt und Nebenregierung gestattete. Doch wurde hiermit nichts weiter erreicht, als daß Preußen, gestützt aus ein Sutachten seiner Kronjuristen, dem Augustenburger nunmehr seds Anrecht bestritt und sich darauf gesaßt machte, den Knoten mit dem Schwert durchhauen zu müssen.

Es trasen indes mehrere Umstände zusammen, welche bewirkten, daß die beiden sich gegenüberstehenden Parteien einen Wassenstüllstand schlossen noch vor dem Kriege. Kur sehr ungern sah König Wilhelm die freundsschaftlichen Beziehungen, die der schleswigsche Feldzug zwischen den Hösen

<sup>&</sup>quot;) Mitteilung bes Konigs in Wolfgang Menzel's Denkwürdigkeiten, Bielefelb unb Leipzig 1877, S. 576.



von Wien und Berlin veranlaßt hatte, wieder abgebrochen, und nicht ganz mochte er der Hoffnung entsagen, daß Österreich am Ende doch noch zu einer Politik des Wohlwollens gegen Preußen könnte bewogen werden; vielmehr begünstigte er alle Bemühungen, die auf dieses Ziel gerichtet waren. Sehr emsig zum Frieden zu reden waren namentlich die drei fürstlichen Schwestern, die dem Könige und dem Kaiser so nahe standen, die verwitwete Königin Clisabeth von Preußen, die Königin Amalie von Sachsen und die Kaiserin-Mutter Sophie von Österreich, alle drei als gedorne Prinzessimmen von Baiern auch auf den münchener Hof nicht ohne Einsluß. Während diese Katgeberinnen auf die dynastischen Bezie-hungen den Ton legten, empfahlen andere Stimmen bei Hose dasselbe mit Kücksicht auf die innere Lage Preußens.

Immer hatte die liberale Partei von der Regierung eine gründliche Verbefferung des deutschen Bundes verlangt. Allein die Mittel zu diesem Aweck, insbesondere das Geld für die Kosten der Militär-Reorganisation. wollte fie nur bewilligen, wenn der König durch mancherlei Verfaffungsänderungen, a. B. durch eine Umgeftaltung bes Herrenhauses, ben Schwerpunkt der Macht in die Abgeordnetenkammer verlege. Da er folchen Bunschen nicht nachkam, so ließen sich die Liberalen von der Demokratie ins Schlepptau nehmen und machten dem Ministerium Bismarck in allem und iedem arundsätzlich Opposition. Diese vereinigte Gegnerschaft bilbete die "beutsche Fortschrittspartei", und ihre Losung war "burch Freiheit zur Ginheit". Es befanden fich in ihr gang verschiebene Glemente beisammen: gute und schlechte Preußen, das heißt folche, die, wie Balbeck, Twesten, Ziegler, dem preußischen Staate bei demokratischer Einrichtung im Innern boch nach außen Bergrößerung und Berftartung wünschten, und solche, die, wie Johann Jacoby, denfelben vielmehr am liebsten zu Gunften einer europäischen Föberativ = Republik vernichtet hätten. mindestens aber. so lange er nicht varlamentarisch regiert würde, ihn niederhalten und demütigen wollten. Die Maffe der Partei beftand aus Anhängern eines nach Englands Mufter parlamentarisch beschränkten Königtums; ein Teil der Führer aber und die lautesten Schreier waren Demagogen, welche für Deutschland im Grunde amerikanische Zuftande erstrebten. Einmütig waren alle barin, daß fie das Ministerium, weil es der Kammer zum Trot die Heeres-Reorganisation durchgeführt und das Geld dazu eigenmächtig verwandt, in der leidenschaftlichsten Beise des Verfassungsbruchs anklagten und es zu stürzen suchten. Diese Partei beherrschte nun in Preußen das Abgeordnetenhaus und die Tagespresse und durch beide die öffentliche Meinung. Sie benutte ihre Macht, um bem verhaßten Minister allerwege entgegen zu arbeiten. Sie verftieg fich sogar dahin, die Einsetzung bes Augustenburgers zu fordern; benn — so behaubtete fie täglich — unter einem reaktionären Ministerium sei

Preußen ganz unfähig in Deutschland irgend welche Erfolge zu gewinnen und könne nur zu einem zweiten Olmütz gelangen; wosern aber der König sich mit liberalen Dienern umgebe und im Sinne des Abgeordenetenhauses regiere, so werde dem Staate alles andere von selbst zufallen, weil dann das "deutsche Volk" ihn unterstützen werde. So wunderlich diese Prophezeiung auch war, sie wurde in weiten Areisen des Volkes, wo man durch Parteileidenschaft verblendet war, treulich geglaubt, und dieser Glaube hielt um so sesten, weil an der persönlichen Ehrenhastigkeit der meisten Opponenten in der Kammer gar kein Zweisel sein konnte, und gerade die erbittertsten unter denselben Männer waren, deren Urteil in ihrem besonderen Fach als Autorität galt; so Schulze-Delitsch im Genossenschaftswesen, Prosessor Virchow in der Anatomie.

Ebenso seltsam wie die Fortschrittsmänner, legten sich die Extremsten der sogenannten Junkerpartei die Dinge zurecht. Nach ihrer Ansicht war das heil für Preußen nur in einem innigen Bunde mit Österreich zu sinden, und konnte aus einem Zwiespalt dieser Mächte nur die Demokratie Nuten ziehen.

Also gerade die beiden Parteien, welche auf dem Landtage das Wort führten, die ultrakonservative Partei in der ersten Kammer, die ultrakonservative Partei in der ersten Kammer, die ultraliberale in der zweiten, waren, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen, gegen den Krieg. Wenigstens auf den Willen der Volksverstretung, wie sie num einmal war, konnte sich der leitende Minister nicht berufen, wenn er den Krieg besürwortete.

Indessen er besürwortete ihn nicht unbedingt, und nicht für den Augenblick. Er war mit seinen diplomatischen Vorbereitungen jeht noch nicht fertig. Wenn Preußen das Schwert gegen Österreich zog, so mußte es geschehen, nicht bloß wegen Schleswig-Holsteins, sondern zur Lösung der deutschen Frage überhaupt. Hiefür aber hatte sich Bismarck Verbündete ersehen und Pläne gefaßt, mit denen der konservative Sinn des Königs erst mußte befreundet werden. Er wünschte daher den Ausbruch des Entscheidungskampses zu vertagen.

Eben dies war der öfterreichischen Regierung das Genehmste. Auch sie gedachte mit der schleswig-holsteinischen Frage Größeres zu verdinden; aber ihre militärischen Rüstungen, sowie diesenigen ihrer deutschen Bersbündeten waren noch ganz unsertig, sie mußte Zeit gewinnen und war bereit, selbst ein Opfer für diese Frist zu bringen.

So kam es zwischen beiden Mächten zu einem vorläufigen Abkomsmen; sie schlossen am 14. August 1865 miteinander zu Gastein eine Konvention, kraft welcher Ssterreich und Preußen sich in die Berwalstung der Herzogtümer teilten; jenes sollte in Holstein, dieses in Schlesswig die Herrschaft ausüben; das Mitbesitzrecht der beiden Souverane auf die Gesantheit der Herzogtümer blieb bestehen, eine endgiltige Lösung

ber Frage wurde weiteren Verhandlungen vorbehalten. Dagegen gestand Österreich dem preußischen Staate schon jetzt die Herrschaft über den kieler Hasen zu, erlaubte ihm auch zur Verbindung der Nord- und Ostsee einen Kanal durch Holstein zu sühren. Außerdem trat der Kaiser seinen Anteil an dem Keinen Herzogtum Lauenburg, dessen Landtag sich am 23. Oktober 1864 für Anschluß an Preußen erkärt hatte, dem Könige von Preußen ab, der ihm dasür 1875 000 Thaler bezahlte und von dem Ländchen am 15. September 1865 Besitz ergriff. Durch Gastein war jetzt Olmütz wett gemacht; der König belohnte Bismarck dasür mit dem Grasentitel.

Inawischen verharrte das preußische Abgeordnetenhaus in seiner oppositionellen Haltung. Der König hatte, auf die Befreiung Schleswig-Holfteins als eine Frucht ber Heeresreform hinweisend, bem Landtag (am 14. Januar 1865) den dringenden Wunsch nach Ausgleichung bes Verfassungsstreites ausgesprochen. Er wollte das Budgetrecht des Landtags ganz und voll anerkennen, bat um nachträgliche Genehmigung ber gemachten Ausgaben und um neue Geldmittel behufs völligen Abschluffes jener Reform. Aber an diefer selbst, an den Prinzipien der Reorganifation, sollte ihm nichts geandert werben. Eben dies jedoch verlangte bas Abgeordnetenhaus; es wollte namentlich die dreijährige Dienstzeit abgeschafft und bafür eine zweijährige eingeführt sehen. Hierauf konnte und wollte der König nicht eingehen. So blieb der Konflitt ungelöft. Das Abgeordnetenhaus verwarf von neuem (am 8. Juni) die Kosten der Armee = Reorganisation und lebnte alle Antrage auf weitere Gelbbewilli= gungen für Heer und Flotte ab (13. Juni). Aber die Regierung bedurfte gerade jest schlechterdings großer Geldmittel. Sie half sich dadurch, daß fie (im August) die dem Staate gehörige Köln-Mindener-Eisenbahn für 28 828 500 Thaler an eine Privatgesellschaft verkaufte. So mar Preußen benn auch finanziell hinreichend gerüftet für den neuen und schweren Krieg, der schon gleichsam in der Luft schwebte.

Am berliner Hofe freilich schmeichelte man sich noch mit dem Glauben, der Kaiser von Österreich werde zu bewegen sein, auch sein Anrecht auf Schleswig-Holstein für Geld abzugeben. Allzuschmerzlich war dem Könige der Gedanke, an den sich Bismarck schon seit Jahren gewöhnt hatte, daß Preußen nur durch Krieg gegen den Verbündeten von 1813 und 1864 zu der ihm in der Welt gebührenden Stellung sollte kommen können. Auch sein Generaladzutant, v. Manteussel, der bei ihm mit Recht viel galt, teilte seine günstige Gestnnung sür Österreich. Allein diese Sympathien mußten sehr bald vor der Macht der Chatsachen weichen. Auf Bismarcks klugen Kat betraute der König den General Manteussel, der bei aller Vorliebe sür konservative Politik doch sür

Preußens Recht und Ehre ein ungemein seines und empsindliches Gesühl besaß, vielsach Gelegenheit, sich selbst zu überzeugen, daß die Hossmung, Ofterreich werde auf Preußens Interessen wurdesbrüderliche und schuldige Rücksicht nehmen wollen, eine bloße Täuschung sei. Die österreichische Regierung suhr im Gegenteil fort, in Holstein die Umtriebe der augustenburgischen Partei zu unterstüßen und gab so deren Bestrebungen, dem Prinzen Friedrich auch in Schleswig Ansehn zu schaffen, Rückhalt. Manteussel stand mit dem österreichischen Zivil-Gouverneur bald auf gespanntessem Fuße; denn er duldete nicht, daß Preußens Rechten irgendwie zu nahe getreten würde. Als der Augustendurger sich eines Tages in Eckernförde vom Volke als Herzog begrüßen ließ, drohte er ihm mit Verhaftung, wosern sich solche Ungehörigkeiten auf schleswigschem Gebiet wiederholen sollten (18. Oktober).

Österreich beharrte indes dabei, die Prätendentenschaft des Prinzen zu begünstigen, und als Graf Bismarck sich in einer energischen Rote (vom 26. Januar 1866) darüber beschwerte, lautete die Antwort des wiener Rabinets ausweichend und ungenügend. Da entschloß sich denn der Rönig, wenn auch mit schwerem Herzen, die preußische Politik jetzt in die Wege einlenken zu lassen, die sein oberster Ratgeber eröffnet hatte.

Graf Bismarck war von Hause aus, durch Geburt, Erziehung, Lebensftellung, ein fehr tonfervativer Mann; lange hatte er zu ben Bauptern der preußischen Junkerpartei gehört. Allein von der Natur mit einem scharfen Blick für die wirklichen Berhältniffe ber Belt und mit Rorn gegen alles Halbe und Unwahre ausgestattet, war es ihm, sobald er die Höhen des praktischen Staatsdienstes erftiegen, als preußischer Befandter in Frankfurt, in Petersburg, in Paris, leicht gelungen, was ihm von politischem Aberglauben noch angeflebt, abzuthun; die Stichwörter der Realtion imponirten ihm jetzt ebensowenig, wie die pathetischen Phrasen der Volksredner. An die Spite des preußischen Ministeriums geftellt, ware er mit ber liberalen Partei, die nun einmal im Landtag und in den gebildeten Klaffen der Ration die Mehrheit hatte, gern Hand in Hand gegangen; aber burch ihren Biberftand gegen die Heeresverbefferung zwang fie ihn vielmehr, als ihr Feind aufzutreten. Darum war er jedoch keineswegs gesonnen, die Vorteile von sich zu weisen, die bem Staate erwachsen mußten, wenn er fich mit ben Ibeen und Mächten ber neuen Zeit verbundete. Bismarcks Kunft als Staatsmann beruhte hauptsächlich darin, daß er ohne alles Vorurteil die Menschen und Dinge nahm, wie fie eben waren, und fein Berdienft darin, daß er die preukische Diplomatie dem alten Schlendrian entriß und sie lehrte, die Mittel nicht nach einem Syftem, sondern jedes Mal nach den Zwecken zu beftimmen. Preußen wollte Öfterreich zum Trot ein Stud Land gewinnen; eben benselben Gegner und eine gleiche Absicht hatte Italien, welches ben Besit Benetiens erstredte. Preußen wollte ben "beutschen Bund" umwersen, eine der Schöpfungen des wiener Kongresses; diese Schöpfungen waren als ein Ganzes auch dem Kaiser Rapoleon verhaßt. Was war natürlicher und sachgemäßer, als daß Preußen sich diesen Wächten in demselben Grade näherte, als es von Österreich abgestoßen wurde? Schon im Oktober 1865, während eines Ausenthalts in dem französischen Bade Biarriz, hatte Bismarck das Einvernehmen angebahnt, indem er dort mit Napoleon III. sich dahin verständigte, daß Frankreich, salls es zwischen Preußen und Österreich zum Kriege komme, sich in die deutschen Dinge nicht einmischen solle.

Sehr gern gab Napoleon biefes Versprechen, neutral zu bleiben. Seine Anficht mar, die Einigung Deutschlands sei, wie diejenige Rtaltens, eine Naturnotwendigkeit, und für Frankreich ware es minder nachteilig, wenn dieselbe durch Preußen, als wenn fie durch Öfterreich geschähe. Denn im ersteren Falle hätte Frankreich ein Bierzig=, im letteren ein Achtzig-Millionenreich neben fich.\*) Überdies wünschte er sein Programm: "Stalten frei bis zur Abria" ausgeführt zu sehen, und bazu verhalf am fichersten ein Krieg zwischen Preußen und Öfterreich. Er hatte noch einen eigennützigeren Beweggrund: er hoffte, die beiben beutschen Großmächte würden sich im Rampfe gegenseitig so schwächen, daß er selbst bie Gelegenheit bekame, auch ohne Schwertschlag in den Befit eines Stückes vom Rheinland zu gelangen. Von Öfterreich erwartete er in keinem Falle, daß es fich frangösischen Ansprüchen auf Erweiterung nach bem Rheine hin widerseben würde. Preußen, das wußte er, gab freiwillig von deutschem Boden nichts her. Aber er meinte, es werde eben burch diesen Krieg, den es in Aussicht nahm, außer Stand gesetzt werben, ihm erhebliche Schwierigkeiten zu bereiten. "Denn" — so heißt es in einem franzöfischen Bericht — "Bismarck hatte seine Entwürfe vor bem Kaiser mit einem in der Diplomatie bisher ganz unerhörten Freimut entwickelt, in so ungenirter, kavaliermäßiger Beise, daß man ihn gar nicht als eine ernfthafte Berson ansah, daß man fich an seinen bervorsprudelnden Flunkereien ergötte, fich einem so tollkuhnen Abenteurer ungeheuer überlegen dünkte und von da an der Riederlage Breukens ficher war." Dieser große Irrtum hat nicht wenig dazu beigetragen. daß Napoleon dem berliner Rabinet mit soviel Bereitwilliakeit freie Sand ließ; benn besiegt mußte Preußen, so rechnete er, sich ganz in seine Arme werfen. Übrigens glaubte er bestimmt, letteres werde ihm im glücklichen Falle zum Dant für fein Wohlwollen feiner Beit behilflich fein, wenigftens außerbeutsches Gebiet, namentlich Luremburg, Genf ober Belgien an fich

<sup>. \*)</sup> Bgl. Mémoires du maréchal Randon, Paris 1877, II. p. 131.

. zu reißen, und in diesem Glauben bestürkte ihn Bismarck.") Ein Bertrag wurde nicht geschloffen; beiden Teilen genügte der persönliche Meinungsaustausch.

Mit Italien ging Preußen eine engere Verbindung ein. Im März 1866 erschien auf Bismarcks Einladung in Berlin ein Abgesandter ber italienischen Regierung, der General Govone, um ein Einverständnis herbeizuführen. Diese Unterhandlungen rückten zwar anfangs nicht recht von der Stelle: es murde dem Grafen Bismarck fehr schwer, die legis timistischen Strupel bes Rönigs Bilhelm zu überwinden; aber zulet half ihm bann gerade Ofterreich durch seine Hartnäckigkeit. Denn anftatt auf die Kunde von Govones Sendung nachzugeben, wie der berliner Hof gewünscht hatte, begann die öfterreichische Regierung vielmehr, einen Teil ihrer Truppen in Kriegsbereitschaft zu setzen; zugleich eröffnete fie den befreundeten deutschen Kabinetten ihre Absicht, die Entscheidung über das Geschick ber Herzogtumer nicht im Einverständnis mit Preußen au treffen, sondern die Sache dem deutschen Bunde anheimaugeben, der seinem Ausspruch mit den Baffen würde Achtung zu verschaffen haben. Sobald die Nachricht hievon nach Berlin gelangt war (am 8. April), genehmigte Ronig Bilhelm ben Alliang-Bertrag mit Stalien, welchen Bismarck bereits feit mehreren Bochen fertig hielt. In diesem Bertrage — einem Bundnis "zu Schutz und Trut" — verpflichtete fich Stalien, falls Preußen wegen einer Reform des deutschen Bundes binnen brei Monaten zum Kriege gegen Öfterreich genötigt werde, letterer Macht ebenfalls den Krieg zu erklären; dagegen übernahm Breußen für den= felben Kall die Berpflichtung. Stalien zur Erwerbung Benetiens beizuftehen; Frieden oder Baffenftillstand sollte kein Teil ohne Genehmigung des andern schließen.

Aber der greise Monarch, der in konservativen Ideen alt geworden, brachte dem Staatswohl noch ein größeres Opfer an persönlichen Reisgungen. Rach schweren Kämpsen mit sich selbst genehmigte er Bismarcks Plan, bei einer Reugestaltung Deutschlands dem Volke ein allgemeines und unmittelbares Wahlrecht seiner Vertreter zu erteilen — politische Wahlen nach Kopfzahl! das allerdemokratischeste Prinzip von der Welt. Aber es war dies ein, wie es schien, unsehldares Mittel, sür Preußens deutsche Politik die Sympathien der Massen des deutschen Volks zu gewinnen, und darum glaubte der König es nicht von sich weisen zu dürsen. Daß ein deutsches Parlament überhaupt wünschenswert sei, hatte er bereits 1863 ausgesprochen, und ebenso, daß die Zahl der Absgeordneten in einem solchen nach den Bevölkerungszahlen der deutschen

<sup>\*)</sup> Egl. Benedetti, ma mission en Prusse, Paris 1871, p. 190, 191. — Gramont, la France et la Prusse, Paris 1872, p. 306.



Staaten abgemessen werben musse — ein Verlangen, welches in ber Billigkeit durchaus begründet war, aber freilich ben Interessen Österreichs eben so sehr zuwider lief, wie es den preußischen Rechnung trug.

Am 9. April 1866 ließ Bismarck in Frankfurt am Main diesen großen Trumpf ausspielen. Der preußische Gesandte daselbst stellte im Namen seines Königs bei der verdutzten Bersammlung den Antrag: "Hohe Bundesversammlung wolle beschließen, eine aus direkten Wahlen und allgemeinem Stimmrecht der ganzen deutschen Nation hervorgehende Versammlung für einen noch näher zu bestimmenden Tag einzuberusen, um die Vorlagen der deutschen Regierungen über eine Resorm der Bundesversassung entgegenzunehmen und zu beraten; in der Zwischenzeit aber, dis zum Zusammentritt derselben, durch Verständigung der Regierungen unter einander diese Vorlagen sesstaten."

Also ber Bund sollte ein Parlament einberufen, um den wirklichen Machtverhältnissen gemäß, mithin zu Gunsten Preußens, Deutschland zu reformiren. Natürlich hatten die deutschen Regierungen ebensowenig wie Österreich im geringsten Lust dazu. Aber da sie dem Antrage keine Folge gaben, so sah nun doch jedermann, daß im guten von ihnen nichts zu erreichen war.

Indes, wenn die preußische Regierung gehofft hatte, jest endlich werbe das "beutsche Boll", von beffen Freiheits- und Einheitsdrang in ben Reitungen und in den politischen Unterhaltungen so viel die Rede war, sich rühren und was sie ihm bot, das frei und gleich gewählte beutsche Parlament, mit Jubel zu seiner Losung nehmen — wenn fie foldjes von jenem Antrag in Frankfurt erwartet hatte, so täuschte sie Nicht einmal im eigenen Lande trat die gewünschte Wirkung ein. Bei der Maffe der politischen Kannegießer liberalen Zeichens stand es num einmal fest, daß von Bismarck nichts Gutes kommen könne: fie betrachteten sein neuestes Wert lediglich als eine Finte. Nur wenige von den Gegnern stutten und wurden bekehrt. Außerhalb Preußens war bei ben Bevölkerungen ohnehin der haß gegen den Staat der hohenzollern und gegen die Berliner weit größer als die Sehnsucht nach beutscher Einheit. Bielmehr, je bestimmter Breußen die Segemonie in Deutschland für fich forberte, besto wütender tobte in fast allen Mittel= und Rlein= staaten das Volksgeschrei über die drohende "Verpreußung". Demokraten und Ultramontane, Partifularisten und Großbeutsche reichten sich brüberlich die Hände, um mit vereinter Kraft die Gefahr abzuwehren. man nicht hätte für möglich halten follen, nicht bloß die Fürften, auch ihre Unterthanen traten in weit überwiegender Mehrheit für die elende deutsche Bundesverfassung ein.

Dieses Schauspiel war ganz geeignet, Österreich und seine Genossen sehr zu ermutigen. Sie gedachten, den Wahlspruch des Siegers von

Olmüt, bes Fürsten Schwarzenberg, "d'abord avilir, puis démolir la Prusse", jest auch in seinem zweiten Teile mahr zu machen; biesmal follte der Keind nicht mit einer diplomatischen Rieberlage davonkommen. sondern für immer unschädlich gemacht werben. Aber sie wünschten Preußen wo möglich unvorbereitet zu überraschen; ber Plan mar, es folle in Deutschland eine allgemeine Abrüftung erfolgen, in Benetien aber unterdes die österreichische Armee so verstärkt werden, daß sie bei Reiten von Stalien ab mit erbrudenber Übermacht auf Breußen geworfen werden könnte. In diesem Sinne richtete das wiener Kabinet am 18. April einen scheinbar versöhnlichen Antrag auf beiberseitige Entwaffnung nach Berlin. Der König wollte aus Liebe jum Frieden barauf eingehen; da tam ber triegerischen Politit Bismard's Stalien zu hilfe. Es ordnete (am 27. April) die Mobilmachung seines Heeres an, indem es sich auf Die in Benetien erfolgten öfterreichischen Ruftungen berief. Daraufhin forberte Bismarck, daß Öfterreich auch Stallen gegenüber entwaffne, und da man in Wien dies ablehnte, so zog es König Wilhelm vor, seine Sicherheitsmaßregeln fortzusehen. Eben so wenig gelang ber wiener Diplomatie ein anderes Manöver. Auf ihren Rat stellte der Raiser Franz Josef dem Raiser Navoleon den Besitz Benetiens für Italien in fichere Aussicht, falls Frankreich und Stalien burch eine wohlwollende Neutralität es erleichterten, daß Öfterreich fich für dieses Opfer an Preußen schadlos halte; die Abtretung Benetiens und die Eroberung Schleffens müßten fich gegenfeitig bedingen. Rapoleon schien diesem Plane gunftig; er außerte, Preußen könne bagegen burch Schleswig-Holstein und andere nordbeutsche Gebiete abgefunden werden. Allein König Bittor Emanuel wies ben öfterreichischen Vorschlag (vom 4. Mai) schon darum zuruck, weil er keineswegs ber Meinung war, bag hfterreich ftark genug sei, Schlefien ben Preußen abzunehmen, und als bas wiener Kabinet fich mit ber einfachen Lusage ber Neutralität begnügen wollte, so ging er aus Loyalität gegen ben Bundesgenoffen auch hierauf nicht ein.\*) Die Verhandlungen erlahmten nun, und beiberseits wurde mit aller Anstrenaung der Krieg porbereitet.

Auch in den deutschen Mittelstaaten begann man jetzt die Truppen auf Kriegsfuß zu bringen, doch geschah es langsam und ohne Energie. Kur Sachsen rüftete det Zeiten und aus Leideskräften. Dieses kleine Land, durch seine geographische Lage und durch die Gemeinsamkeit der Interessen in Religion, Handel und Verkehr auf den engsten Verband mit Preußen angewiesen, wurde auch jetzt wieder von seiner Dynastie dahin gebracht, gegen diesen starken Nachdar unklug und leidenschaftlich

<sup>\*)</sup> La Marmora, Etwas mehr Licht, Enthüllungen über die politischen und militärischen Ereignisse des Jahres 1866. D. U. S. 195.

Partei zu ergreifen. Keiner unter den vielen deutschen Premierministern schürte den Haß gegen Preußen so emfig, keiner tried mit solchem Eifer zum Kriege, als der königlich sächsische, Herr v. Beust; man komnte ihn Brühl den Zweiten nennen. Sein König hosste jest, was die Famtlie 1815 verloren, dem Hohenzollern wieder abzugewinnen; "auf ein vergrößertes Sachsen!" war dei den Hossfesten zu Dresden der Trinkspruch.

Ahnliche Träume schwellten das Herz des blinden Welfen, der in Hammover auf dem Throne saß; er rechnete darauf, sein Reich durch Westfalen oder Oldenburg abzurunden. In München und Stuttgart wurden andere Stücke vom Fell des Bären verteilt; daß Österreich wieder in den Besitz von Schlessen kommen musse, verstand sich von selbst.

Diese Pläne bilbeten den Gegenstand eifriger Verhandlungen zwischen den befreundeten Kabinetten von Wien, Dresden, München, Hamover und Stuttgart; es war eine Verschwörung, ähnlich den preußenseinblichen Umtrieben, welche dem Ausbruch des siebenjährigen Krieges voranzingen. Es wurden Anfangs Juni zwischen Österreich einerseits und den genannten Wittelstaaten andrerseits insgeheim sogar förmliche Versträge zur Teilung Preußens geschlossen. Sachsen sollte die preußische Lausis und zur Wiederanknüpfung seiner ehemaligen polnischen Versbindungen ein Stück von Riederschlessen, Österreich aber das übrige Schlessen mit Breslau erhalten; ein Stück von Westfalen war für Hannvore, Hohenzollern für Würtemberg, das preußische Rheinland der linken Seite teils für Frankreich, teils zur Verwendung im Interesse Baiernsausersehen.

Diese Abmachungen waren nicht ohne Mitwirkung Louis Rapoleonszustande gekommen; er selbst schloß am 9. Juni mit Österreich eine gesheime Konvention, laut deren der Kaiser Franz Josef nach glücklich bestandenem Kampse Benetien durch Bermittelung Frankreichs an Italien abtreten, dasür aber von Preußen die Provinz Schlesien erhalten sollte. Napoleons Absicht bei diesem Doppelspiel war, Österreich ebenso wie Preußen darüber zu beruhigen, daß er nicht etwa dem Gegenpart beispringen werde. Er wollte verhindern, daß nicht Franz Josef vielleicht: doch noch im letzten Augenblick sich mit König Wilhelm in Süte ausseinander setze. Auch wollte er für alle Fälle Italien sicher stellen; denner hielt es sast sast gewiß, daß Österreich und dessen Genossen im Felde die Oberhand behalten würden.\*)

Diese selbst zweiselten jest auch nicht im geringsten mehr an dem Siege. Es giebt in der Weltgeschichte sehr wenig Beispiele von so allgemeiner Berblendung der Völker und der Regierungen, als die Koalition zeigte, die sich 1866 gegen Preußen zusammenthat. Sie rechnete mit größter

<sup>\*)</sup> Bgl. G. Rothan, la politique française en 1866, Paris 1879, p. 167 cet-



Bestimmtheit für sich auf die doppelte, ja auf die dreifache übermacht. In ihren Armeelisten freilich ftand eine folde; daß sich in der Wirklich= feit die Rrafte fo zu einander verhalten wurden, "wie ein öfterreichischer Papiergulben zu einem preußischen Thaler", bavon hatte niemand eine Ahnung. Auch ift felten vor der Entscheidung so widerlich übermütig geprahlt worden wie damals in Süddeutschland und Österreich. Namentlich die Schwaben redeten von ihren "Weinknochen" im Gegenfat zu ben "fuseltrinkenden Boruffen", Die als ein hungerleidendes, erbarmliches Barbarenvolk abgemalt wurden, und ganz öffentlich verkundete ber würtembergische Minister v. Barnbüler ben Breuken ichon im poraus Bon ber preußischen Linie sprach man in verächtlich= sein Vae Victis. ftem, von der Landwehr in mitleidigem Tone; die lettere würde übrigens. so glaubte man alles Ernstes, eber gegen die eigene Regierung als gegen ben Feind ziehen. Und tame es wiber alle Bahrscheinlichkeit bennoch anders, so ware — schmeichelte man fich — als lette Rettung immer bas Ausland ba. Ungescheut beutete bies ein Hauptheterblatt, ber würtembergische Staatsanzeiger, an, welcher die Meinung des Hofes, insbesondere ben Preußenhaß der Königin Olga, wiedergab; er behauptete (am 9. Mai) geradezu: "eine direkte oder indirekte Herrschaft Preußens in Subdeutschland ware ein viel schlimmeres Nationalungluck als eine französische Eroberung ober Annexion." Während sich die subbeutschen "Brüder" mit solchen Vorspiegelungen selber zur Raufluft erhitten, wurde in Ofterreich das Bolt von der Kanzel herab und burch bie Beamten zur Rampfgier entflammt. Alle Leidenschaften bes Raffenhasses, der Brutalität, der Religionswut und der Habsucht bot man auf. Den Tschechen und Polen sagte man, es gelte die Deutschen nieberzuzwingen, den Tirolern und Salzburgern, die lutherischen Reter müßten vertilgt werden, den Proletariern in Wien und in den andern großen Städten, fie sollten fich das Silbergeld von den Preußen holen, welches biefe ben Öfterreichern geftohlen hätten. Auch wurde ber 3weck erreicht; es erhoben sich die Völker vom Schwarzwald bis zu den Rarpathen, mit lächerlichen Drohungen die süddeutschen, mit abscheulichen Gelüften die öfterreichischen, alle aber einmütig im Born und im Schimpfen.

Den geraden Gegensat hiezu bilbete die Stimmung des preußischen Bolkes. Es war nichts weniger als kriegslustig. Seine meisten Wortsührer — Abgeordnete, Literaten, Bereinsredner — gehörten ja den liberalen oder den radikalen Parteien an, welche den Krieg nicht wünschten, welche ihn sogar fürchteten. Denn noch allgemeiner als der Glaube, daß der König und seine Minister nicht befähigt seien, so große Dinge durchzusühren, wie jeht im Plane waren, herrschte bei ihnen das Borurteil, daß der König, wosern er nach außen bedeutende Ersolge ges

Digitized by Google

winne, die Volksfreiheit noch mehr beschränken werde. Darum hatten sie noch in den letzen Sitzungen des Abgeordnetenhauses, im Februar, der Bismarckschen Politik Hindernisse zu schaffen gesucht, indem sie unter Kührung des Prosessor Virchow gegen eine Vereinigung Lauenburgs mit der Krone Preußen, als gegen eine versassungswidrige Eigenmächtigkeit der Regierung, Protest einlegten. Bei solcher Stimmung eines zumal in den großen Städten einslußreichen Teiles der Nation konnte es der Fortschrittspartei noch um die Mitte des Wonats Wai gelingen, an vielen Orten die Vemeindevertretungen zu veranlassen, daß sie an den König Petitionen um den Frieden richteten. Die Regierung sollte dadurch in Verlegenheit gesetzt und zum Rachgeben, sei es in der innern oder in der äußern Politik, gedrängt werden. Das Ausland empfing von dieser Bewegung den Eindruck, als könne König Wilhelm gar nicht den Krieg wagen, da sein Volk nicht hinter ihm stehe; für den Feind war dies ein neuer Grund, Preußens Kräste gering zu schähen.

Die Raditalen trieben ihren Widerspruch noch viel weiter. Bei ihnen war der Haß gegen den König ein grundsählicher; sie wollten überhaupt keine Wonarchie, sie erstredten den Sturz nicht eines Ministeriums, sondern des Staates Preußen. Aber dieses Ziel dursten sie immitten des preußischen Bolkes noch nicht laut bekennen; sie hatten hier für ihre republikanischen Ides jett noch zu wenig Boden; daher arbeiteten sie zunächst nur daran, die gegenwärtige Regierung lahm zu legen. Die Seele derselben war der Graf Bismarck; ihn also galt es zu beseitigen. Die Genossen im Ausland rieten zur Gewalt, zum Meuchelmord. Ein junger Würtemberger, ein Jude Namens Cohen, Stiessohn des als Flüchtling in London lebenden Republikaners Blind, erbot sich zu der That. Er reiste nach Berlin, lauerte hier am 7. Mai dem Minister auf der Straße auf und schoß, dicht an ihn herantretend, aus einem Revolver sechs Schüsse auf ihn ab; zum Glück für das Vaterland gingen die Schüsse schüsse zu Wörder tötete sich Tags darauf im Gesängnisse.

Dagegen die einheimischen Bolksaufwiegler ließen es bei zornigen Reben bewenden. "Diesem Ministerium keinen Groschen zum Kriege!" war ihre Losung; einer von ihnen übertrumpste noch dies Feldgeschrei mit der schamlosen Außerung: "Lieber die Kroaten in Berlin!"

Allein weber das Friedensgewimmer der einen, noch der verbrecherische Wahnwiß der andern machte auf den König den beabsichtigten Eindruck. Da bei der bekannten Stimmung des Abgeordnetenhauses auf Gelbbewilligung von seiten desselben nicht zu hossen war, — es hätte schon aus Furcht, der Charakterschwäche geziehen zu werden, seine oppositionelle Haltung nicht geändert, — so löste er es auf, und da der bissberige Finanzminister, v. Bodelschwingh, keinmutig an der Aufgabe, die

finanziellen Wittel zum Ariege zu beschaffen, verzweiselte, so berief er an dessen Stelle den früheren Minister v. d. Heydt, der mit hingebender Vaterlandszliebe diesen Posten wieder übernahm und ihn mit Geschick versah. Durch Ausgabe von Darlehenskassenschen wurden die für den Augenblick nötigen Willionen stüssig gemacht. Aurz, die Opposition im Lande beierrte den König ebenso wenig, wie ihn die auswärtigen Gegner erschreckten. Er war überzeugt, daß jene Parteien nicht das Volk vorstellten, nicht wenigzstens das Volk in Wassen, durch welches Preußen so groß geworden. Auch hatte er die Freude, daß gerade in der Provinz, die der Gesahr zunächst ausgesetzt war, und die sich Österreich zur Beute ersehen, daß in Schlesien alle Stände und alle Setten einmütig und laut sein Bezginnen billigten: "Schlessen", so hieß es in einer Adresse der Stadt Breslau an ihn (vom 15. Mai), "Schlessen wolle keinen Frieden, der ein zweites Olmüß bedeute."

Diese mannhafte Sprache fand bem auch überall im Reiche Bieber-Die Altliberalen hatten fich schon vorher (auf einer Versammlung au Halle am 26. April) in autpreußischer Gesimming wider die schmählichen Friedensdemonstrationen ausgesprochen; jetzt stellten auch viele Demokratischgefinnte den bisherigen Rampf gegen die Regierung ein. 3mar noch im Juni, als schon ber Krieg gegen ben außeren Feind begonnen, bei den Bahlen zum Abgeordnetenhause blieb die Fortschrittspartei bei ihrem Programm, welches lautete: "Wir bewilligen dem Könige kein Geld zum Kriege, wenn er nicht die Minister wechselt und die bestrittenen Berfassungsrechte anerkennt." Aber die Reihen dieser Bartei waren nun bereits fehr gelichtet, und felbst einer ber Rämpfer von 1848, Robbertus, mahnte unter großem Beifall öffentlich die Genoffen von so verwerflichem und unpatriotischem Eigenfinn ab. Die Männer, welche Preußen ben "Großmachtfigel" hatten austreiben wollen, waren jest Generale ohne Beer. Der liberale Bürgerftand hatte fich jene Metapher als Redeblume trot bes übeln Geruchs berselben gefallen laffen; aber er war weit bavon entfernt, zu wünschen, daß wirklich ber Selbständigkeit ber preußischen Politik ein Ende gemacht werde. Er vertagte daher jest den Verfaffungshader und suchte burch werkthatige Veranftaltungen zum Beften bes heeres bem Staate beizuspringen. Man schämte fich ber Keimmütigen oder heuchlerischen Reden, die man geführt, und was so viele Volksredner in hochtrabenden Resolutionen wider Bismarck und den "Bismarcismus" aufgetürmt, das ganze ungeheure Rebelmeer der Phrasen, fant nun zurud in die Gründe, von benen es aufgeftiegen war. Denn jest wurde es Ernft, und Preußen ruftete zum Kriege.

Preußen rüftet! Jett konnte, wer bisher die Nationen nur nach der Sprache zu unterscheiden gepflegt, sich überzeugen, daß es in der That eine preußische Nation gab, ein Bolkswesen, in der Zunge mit anderen gleich, aber durch Geist und Gesinnung, wie durch Geschichte und Staatstum von deutlicher Eigenart. Denn nicht bloß soweit die Macht des Hohenzollern reichte, dis zu den schwarzweißen Grenzpfählen, erstreckte sich die Bewegung; nicht weil er in der Gewalt des Staates war, oder gedankenlos den andern solgend, griff der Preuße zu den Wassen. Kaum hatte der Telegraph den Ruf nach allen Himmelsstrichen entsandt, oder über die fernsten Weere das Dampsschiff die große Zeitung gedracht, so sah man überall auf dem Erdball die preußische Natur. Es kamen vom Ural und von den Pyrenäen, aus Algier und Amerika die Wehrpslichtigen herbeigeeilt; sie zogen in hellen Haufen oder einsam ihren Weg; in einem Lande bewundert, im andern verspottet; aber überall wie Männer, die nichts kümmert als ihre Pssicht.

Wie so mancher daheim ober im Ausland freiwillig ein Glück, das er eben gefaßt, aus seiner Sand gab, wie er im Stich ließ, was er lange mit Müh' und Soffmung fich erbaut, und fich zur Fahne stellte, bie er hatte umgehen können, davon find die Geschichten der Regimenter voll. nur hin und wieder verzeichnet Klio die ftillen großen Opfer, und dem schlichten Mann genügt ber Troft: "Thue bas Gute, wirf es ins Meer! Sieht es ber Fisch nicht, fieht es ber Herr!" Doch find für bie Nachwelt folche Beispiele nützlicher als mancher Bericht von glänzenden Hofaktionen. Drei Brüder, Söhne eines berliner Gisenbahnschaffners, fämtlich Landwehr-Unteroffiziere, wurden einberufen. Der altefte, ein Rlempnermeister, arbeitete in Birmingham; ber zweite, ein Tischler, war in Lüttich: ber britte, ein Bostkondukteur, hatte soeben seinen Hochzeitstag festgesent. Bor Ablauf von zehn Tagen ftanden alle brei in Reih und Glied. Einem wohlhabenden Bauern im Posenschen, Gottlieb Kruschel, Bater von fünf Rindern, erbot fich ein Unverheirateter, der nicht mehr dienstwflichtig war, ftatt seiner einzutreten: "Was sollte baraus werben", antwortete ber Bauer, "wenn jeder den andern schicken wollte?" Er ging; er ift in dem Kriege geblieben. Im Städtchen Zehden in der Reumart lebte eine Raufmanns= witme, beren Sohn Reservist war, aber hunderte von Meilen weit tief in Rugland als Gelbgießer in Arbeit ftand. Jest erhielt fie von ihm aus einer preußischen Stadt ben folgenden Brief:

"Weine theure geliebte Mutter! . . . ich arbeitete in Orly (bei Pflow), dreißig Weilen von Petersburg. Nachrichten von Deutschland hatte ich so wenig wie irgend ein anderer Landsmann, deren wir wohl dreihundert in der Stadt waren. Preußen waren hundert und zwanzig dabei; die andern waren meist Sachsen und Baiern.

Eines Tages wurde uns bekannt, daß der Kaiser nach der Stadt kame. Alles war in Bewegung, ihn würdig zu empfangen. Bevor der Tag aber herankam, erhielten wir noch eine andere Nachricht durch die preußische Gesandtschaft in Petersburg, nämlich: das Baterland sei in

Gefahr und der König ruse alle braven Preußen ins Baterland zurück. Einer sagte es dem Andern, aber Alle hatten nur den einen Gedanken: auf nach Preußen und das Schwert in die Hand! Das war der Rus, mit dem wir an demselben Tage die Arbeit kündigten. Liebe Mutter, es blied nicht ein Preuße da. Der Tag unserer Abreise war derselbe, wo der Kaiser kam. Schon früh war das Militär auf dem Bahnhos, um ihn zu empfangen. Wir versammelten und, um Rußland, vielleicht für immer, zu verlassen. Es hatten sich viele Reugierige um uns versammelt, die unsern Abmarsch erwarten und mitansehen wollten. Jeder von und hatte eine schwarzwesse Schärpe erhalten und num, ein Musikscorps an der Spize, marschirten wir unter den Klängen des Liedes "Ich bin ein Preuße" dem Bahnhof zu. Da öffneten sich die Fenster und mancher Abschiedsgruß wurde und von den Kussen, denen wir liede Gäste sind, nachgefandt.

Auf einmal erschallt Militärmufik vor uns. Der Raifer ift ba und tommt an der Spite seiner Garben in die Stadt. Wir wollten ausbiegen in eine andere Straße, aber auch das geht nicht mehr und der Raiser hält plöglich vor uns. Halt! erschallt es und Alles ift totenftill. Die Ruffen freideweiß vor Angst, wir ruhig und gelaffen wartend, was tommen wurde. Da reitet ber Raifer, nachbem er uns eine Zeitlang gemuftert, heran an uns: ""Wer seid ihr?"" "Preußen, Guer Majestät!" Ich ftand ihm zufällig am nächsten und mußte antworten. ""Bas bebeutet biefer Aufzug?"" "Wir ziehen in unfer Baterland zurud." ""Gefällt es euch in meinem Lande nicht mehr ober treibt man euch hier fort?"" Liebe Mutter, da trat ich noch einen Schritt weiter vor und sagte: "Rein Majestät! aber unser Rönig ruft uns, unser Vaterland retten zu helfen, welches ber Feind bedroht, und da dürfen wir nicht fehlen!" Da leuchtete es hell auf in seinen Augen, lange betrachtete er uns, bann sprach er: ""Ihr werbet es auch nicht mehr retten!" " Mutter, da zuckte ein heißer Schmerz durch unsere Bruft; so groß hatten wir uns die Gefahr nicht gedacht. "Dann werden wir uns mit ihm begraben laffen!" Das war der Ruf, mit dem wir antworteten. habe ich gesehen, wie der Mann, vor dem Millionen zittern, mit Mühe feine Thränen, die ihm in die Augen drangen, zuruchielt. ""Zieht in Frieden, thut eure Pflicht und baut auf Preußens Freunde! es wird nie untergehn, wie die Zeit sich auch gestalten mag. Geht mit Gott!"" Dann sprach er einige Worte mit seinem Abjutanten, ein Wink mit ber hand und die Musik vom Garberegiment Ingermanland war an unserer Spige; bann: Brafentirt's Gewehr! und unter dem Ruf: ""Es lebe der Raiser, es leben die Pruffat!" unter dem donnernden Ruf der Garde zogen wir weiter. Das, liebe Mutter, war ein schöner Augenblick meines Lebens, ben ich nie vergeffen werbe. Jest bin ich nun wieber in

Preußen, um das weitere abzuwarten, und habe sofort an dich schreiben wollen." \*)

Dieser Geist war lebendig in allen, die einmal des Königs Rock getragen, das ist in der ganzen Masse der streitbaren Mannschaft Preusens. An diesem harten Kerne der Nation versuchte der Hak der Feinde seine Jähne ganz vergebens. Die Einstüsterungen der Ultramontanen, die Jornreden der Demagogen blieben gleich erfolglos; sie hielten den gewaltig arbeitenden Gang der Staats- und Kriegsmaschine nicht um eine Setunde auf.

Das Volk wandte biesen vaterlandslosen Führern den Rücken; sein Sinn stand auf das, was ihm oblag. "Jeder Preuße ist in seiner Seele ein Pedant, aber er ist es auch gegen sich selbst und in dem, was ihn persönlich einschränkt", so urteilt ein russischer Seschichtschreiber über die Sieger von 1866; in der That, hierin liegt das Geheinmis ihrer Ersolge, welche verdürgt waren durch den Ernst, mit dem jedweder Mann in Preußen sich an sein Wert machte, mit einem Worte durch jenes Pflichtgefühl, welches der Russe hier, wenn auch in gutem Sinne, Pedanterie nennt.

# Das Ende des dentschen Sundes.

Seit fünfzig Jahren hatte man sich in der Welt gewöhnt, Preußen gleichsam nur als das fünfte Rad am Bagen der hohen Politik Europas anzusehen. Es hatte so lange keine große Rolle gespielt, hatte selbst in Deutschland nur im zweiten Range, hinter Ofterreich, geftanden; man schloß allzuleicht, dies sei die natürliche Ordnung der Dinge — ein Vorurteil, welches nicht bloß in der ausländischen Diplomatie ganz allgemein als Glaubenssatz galt, sondern felbft am Hofe und in den Ministerien zu Berlin manchen sonst guten Ropf befangen hielt. Aber hier traf es sich jest glucklich, daß dem Könige, welcher nicht wankte, weil er die preußische Staatsehre verpfandet hatte, ein Berater zur Seite stand, bem die sichere Siegeshoffnung das Wort befeuerte. Unter allen Eigen= schaften, die Otto von Bismarck zum großen Staatsmann machten, ift die wertvollfte gewesen sein schnelles und richtiges Augenmaß für die Schähung ber realen Rrafte huben und brüben; benn fie erft verlieh ihm das Selbstvertrauen und seiner Politik die Rühnheit. "Die Kabinette und die Bölker", sprach er, "unterschätzen uns; die Belt wird mit

<sup>\*)</sup> Der Schreiber bes Briefes hieß Beutler; bei seiner Welbung beim Bataillon in Konigsberg in der Reumark war die Schlacht bei Koniggraß bereits geschehen, und man 200g ibn baber nicht mehr ein.



Staunen sehen, welcher Kraftentwickelung dies verspottete Preußen fähig ist." Er hatte nur eine Besorgnis, daß es wohl zum Biegen, aber nicht zum Brechen, daß es bloß zu einem halben Ersolge kommen möchte. Ungern sah er es, als England und Rußland Ende Mai einen Bersuch machten zu vermitteln. Allein Österreich überhob ihn seiner Furcht. Das wiener Kabinet wies die Bermittler ab, indem es dabei beharrte, weder Preußen noch Italien einen Machtzuwachs einräumen zu wollen; es that seht vielmehr selbst den entscheidenden Schritt, der den Krieg herbeissühren mußte. Am 1. Juni überantwortete es die schleswigsholssteinische Frage dem deutschen Bunde und teilte gleichzeitig mit, daß es seinem Statthalter in Holstein besohlen habe, die Stände dieses Landes einzuberusen.

Hiemit hatte Öfterreich eigenmächtig den gasteiner Vertrag zerrissen und war Preußen gegenüber ins Unrecht getreten. Bismarck zögerte nicht diesen Vorteil wahrzunehmen; er konnte nun vor der öffentlichen Meinung Öfterreich als den eigentlichen Friedensbrecher darstellen. Er that dies in einem Rundschreiben an die fremden Wächte (4. Juni), welches zugleich bestimmt war, dem Feinde moralisch den Rückzug abzuschneiben. Es hieß in dieser Depesche: "Alle unsere Insormation kommt darin überein, daß der Entschluß, Krieg gegen Preußen zu sühren, in Wien durchaus sessteht. . . daß die kaiserlichen Minister den Krieg um jeden Preis wollen, teils in der Hossung auf Erfolg im Felde, teils um über innere Schwierigkeiten hinwegzukommen, ja selbst mit der auszesprochenen Absicht, die österreichischen Vanntent zu unterstützen. Die Handlungen der österreichischen Regierung stimmen zu genau mit dieser Absicht überein."

Den Worten folgten num beiberseits Schlag auf Schlag die Thaten. Preußen und Österreich zogen einem Bundesbeschluß vom 3. Juni gemäß ihre Besatungen aus Frankfurt und den Bundesseskungen heraus, um sie anderwärts besser verwenden zu können. Zugleich nahmen sie in Holstein gegen einander Stellung. Am 5. Juni berief der österreichische Stattbalter daselbst, Feldmarschall v. Gablenz, die holsteinschen Stände auf den 11. Juni zur Versammlung nach Ihehoe ein. Zwei Tage darauf, am 7 ten, ließ der preußische Statthalter von Schleswig, General von Ranteussel, auf Besehl seiner Regierung Truppen in Holstein einrücken, und da die österreichische Besatung dieses Landes zu schwach zum Widerstande war, so versuchte sie solchen nicht, sondern zog nebst dem Prinzen von Augustendurg über Hannover nach Süddeutschland ab. Der preußische Statthalter nahm num die Regierung beider Herzogtsmer an sich und schiekte die holsteinischen Stände, als sie in Ihehoe zusammentreten wollten, wieder nach Hause. An demselben Tage (11. Juni) stellte

Österreich beim Bunde zu Franksurt einen Antrag, der auf Bundes= Exekution gegen Preußen hinauslief.

Am 14. Juni wurde über diesen Antrag abgestimmt. Für denselben stimmten: Österreich, Baiern, Sachsen, Hannover, Würtemberg, Kurhessen, Heffen = Darmstadt, Naffau, Sachsen = Meiningen, Liechtenftein, Lipve-Schaumburg, Reuß ältere Linie, Heffen-Homburg und Frankfurt; gegen benselben Baben, Luxemburg, Sachsen-Beimar, Altenburg, Roburg, beide Mecklenburg, Braunschweig, Olbenburg, Anhalt, beibe Schwarzburg, Hamburg, Bremen, Lübeck, Reuß jungere Linie, Lippe-Detmold und Balbeck. Der öfterreichische Brafibialgefandte erflärte ben Antrag mit 9 gegen 6 Rurialstimmen für angenommen. Der preußische Gesandte (v. Savigny) hatte gegen die ganze Verhandlung, weil fie bundeswidrig sei, protestirt; jest verkundete er, seine Regierung betrachte den deutschen Bund als aufgelöst und werde ihr Recht ferner mit den Baffen vertreten. fichtige übrigens nach wie vor, ben Bund auf neuen Grundlagen zu errichten, und erbiete fich, mit benjenigen beutschen Staaten, die es wollten, ein Bündnis nach einem Programm abzuschließen, welches er vorlege. Die Hauptpunkte in bemselben waren: die öfterreichischen und die niederländischen Landesteile werden von dem Bundesgebiet ausgeschloffen; die gesetzgebende Gewalt wird vom Bundestage mit dem Parlament geteilt und über alle gemeinsamen deutschen Angelegenheiten ausgebehnt; eine ftarte Bundesgewalt ift mit bem Parlament zu vereinbaren; ben militä= rischen Oberbefehl im Norden bes Mains führt Preußen, im Süden Diese Vorschläge, vom berliner Rabinet ben Regierungen im Bunde schon am 10ten mitgeteilt, und nun feierlich vor ber Versammlung des Bundestags wiederholt, waren das lette Wort, mit welchem Preußen jest ausschieb.

So hatte der alte Bund sich selber das Todesurteil gesprochen und Preußen auch sörmlich das Recht gegeben, ihn aus der Welt zu schaffen. Mit Jubel empfing daher Bismarck die Kachricht von jener Abstimmung; endlich war also der Staat die Fessel los, die ihn ein halbes Jahrhundert lang niedergehalten.

Eine besondere Kriegserklärung erfolgte nicht mehr, sie lag schon in dem Achtspruch, den man in Franksurt gefällt. König Wilhelm hätte demnach ohne weiteres sofort Gewalt brauchen dürsen. Allein er wollte den Fürsten, deren Länder ihm zunächst lagen, auch jett noch einmal die Friedenshand dieten. Die Könige von Sachsen und Hannover und der Kursürst von Hessen waren ihm durch Verschwägerung verwandt; er hätte sie gern geschont. Deshald ließ er durch seine Gesandten in Dresseden, Hannover und Kassel am 15. Juni den dortigen Regierungen ein Ultimatum überreichen, in welchem er sie aussorderte eine undewassnete Reutralität zu beodachten und der Berufung des deutschen Karlaments,

sowie den preußischen Reformvorschlägen vom 14. Juni beizustimmen; unter diesen Bedingungen sollten sie mit ihm ein Bündnis schließen, bei welchem er ihnen ihren Besitzstand und ihre Souveranität gewährleiste. Andernsalls werde Preußen jede Rücksicht fortan dem Bedürfnis der Selbsterhaltung unterordnen.

Allein so groß war bei diesen Kleinfürsten ber Hochmut und die Zuversicht auf die Wassen Österreichs, daß sie das Ultimatum ablehnten, und nun zögerte König Wilhelm keinen Augendlick länger, Kordbeutschsland von Feinden zu säubern. Am folgenden Tage (16. Juni) rückten seine Truppen über die Grenzen jener drei Staaten ein.

In richtiger Erwägung ber politischen und militärischen Lage hatte ber König faft die ganze verfügbare Streitmacht zum Kampf gegen Öfterreich, awischen Elbe und Ober aufgestellt. Dorthin mar die Hauptmasse auch der Armeecorps von Bestfalen und Rheinland, des VII. und VIII., verlegt worden; es befanden sich im Westen der Monarchie und in holftein nur geringe Streitfrafte. Aber fie genügten, um hannover und Kurheffen im Fluge zu erobern. Diese Staaten hatten fich auf ben Rrieg so wenig eingerichtet, daß sie vielmehr von dem jetzt erfolgenden Angriff fast vollständig überrascht wurden. Drei preußische Generale waren hier mit ihren Truppen bereit zum Einmarsch: ber General v. Beger mit den ehemaligen Bundesgarnisonen, verftärtt durch westfälische Regimenter, im ganzen 20 000 Mann, ftand bei Wetslar; ber General Bogel von Faldenftein mit der weftfälischen Division von Göben (12 000 Mann) bei Minden: ber General v. Manteuffel mit einer tombinirten Division, 14 500 Mann, bei Altona. Früh Morgens am 16 ten brachen alle drei auf. Beger marschirte in der Richtung auf Raffel, welches er am 19 ten erreichte. Der Kurfürst versuchte keinen Widerstand; er hatte auf die erfte Nachricht vom Anruden der Preußen seine Trupven nach dem Main beordert, fie sollten fich den subdeutschen Streitfraften anschließen. Er selbst blieb, auch jest im Gefühl seiner Burbe voll Halsftarrigfeit, in feiner Refibenz, von wo er bann als Staatsgefangener nach Stettin abgeführt wurde. Unterbessen war General v. Göben am 17ten in die Stadt Sannover eingerückt, wo in ben nächsten Tagen auch die Division Manteuffel eintraf. Das hannöverische heer, in einer Starte von 18 500 Mann bei Göttingen versammelt und von dem blinden Könige Georg felbst befehligt, war nicht in der Lage fich mit Erfolg in der Heimat zu halten; aber es konnte, wie die kurhessischen Truppen, bei Zeiten einen Weg nach Subdeutschland gewinnen. Freund und Feind nahmen an, daß es über Thüringen, wo nur wenige tausend Mann ihm entgegenzustellen waren, entwischen werbe.

Eher erwartete man von Sachsen Wiberstand. Doch König Johann zog es vor, das Land ohne Kampf zu räumen; ihm ftand eine große

Armee gegenüber, er hielt es für klüger sich mit seinen Truppen und Schähen nach Böhmen zurückzuziehen, um an der Seite der Österreicher den Kamps aufzunehmen. Während die Preußen von Norden einrückten, marschirten im Süden die Sachsen hinaus. Am 18 ten war Dresden von preußischen Truppen unter General Herwarth besetz, am 20 sten besand sich das ganze Königreich mit Ausnahme der kleinen Festung Königstein in preußischer Gewalt.

Großes hatte Preußen und mit leichter Mühe, indem es sich nur rührte, in wenigen Tagen erreicht; drei von den seindlichen Mittelstaaten lagen am Boden, und ihr Gediet erweiterte aus günstigste die Grundlage der preußischen Machtentfaltung. Aber der eigentliche Kampf stand noch bevor. Im Begriff in denselben einzutreten, ordnete der König in seinem Reiche einen allgemeinen Bettag (auf den 27. Juni) an und erließ an die Nation einen Aufruf, der vom Gedenstage der ersten und der letzten Schlacht, die sie gesochten, vom Tage von Fehrbellin und Bellealliance, dem 18. Juni, datirt war.

# "An Mein Volk!

In dem Augenblicke, wo Preußens Heer zu einem entscheidenden Kampse auszieht, drängt es Mich, zu Meinem Volke, zu den Söhnen und Enkeln der tapfern Väter zu reden, zu denen vor einem halben Jahrshundert Mein in Gott ruhender Vater unvergessene Worte sprach.

Das Vaterland ist in Gefahr!

Öfterreich und ein großer Teil Deutschlands steht gegen basselbe in Waffen!

Nur wenige Jahre find es her, seit Ich aus freiem Entschlusse und ohne früherer Unbill zu gebenken, bem Raifer von Ofterreich die Bunbeshand reichte, als es galt, ein deutsches Land von fremder Herrschaft zu befreien. Aus dem gemeinschaftlich vergoffenen Blute, hoffte Ich, wurde eine Baffenbrüderschaft erblühen, die zu fester, auf gegenseitiger Achtung und Anerkennung beruhender Bundesgenoffenschaft und mit ihr zu all bem gemeinsamen Wirken führen würde, aus welchem Deutschlands innere Wohlfahrt und äußere Bedeutung als Frucht hervorgehen sollte. Aber Meine Hoffnung ist getäuscht worden. Ofterreich will nicht vergeffen, daß seine Fürsten einst Deutschland beherrschten; in dem jungeren, aber fraftig sich entwickelnden Breugen will es keinen natürlichen Bunbesgenoffen, sondern nur einen feindlichen Rebenbuhler erkennen. Preußen - so meint es - muß in allen seinen Bestrebungen bekampft werben, weil, was Preußen frommt, Öfterreich schabe. Die alte unselige Eifersucht ist in hellen Flammen wieder aufgelodert: Breußen soll geschwächt, vernichtet, entehrt werben. Ihm gegenüber gelten teine Berträge mehr, gegen Preußen werben beutsche Bundesfürsten nicht bloß aufgerufen, sondern zum Bundesbruch verleitet. Wohin wir in Deutschland schauen, sind wir von Feinden umgeben, deren Kampfgeschrei ist: Erniedrigung Preußens!

Aber in Meinem Volke lebt der Geift von 1813. Wer wird uns einen Fuß breit preußischen Bodens rauben, wenn wir ernstlich entschlossen sind, die Errungenschaften unserer Väter zu wahren, wenn König und Bolk, durch die Geschren unseres Vaterlandes sester als je geeint, an die Ehre desselben Gut und Blut zu sehen für ihre höchste und heiligste Aufgabe halten. In sorglicher Voraussicht dessen, was nun eingetreten ist, habe Ich seit Jahren es für die erste Pflicht Weines königlichen Amtes erkennen müssen, Preußens streitbares Volk sür eine starke Machtentwickelung vorzubereiten. Befriedigt und zuversichtlich wird mit Kir jeder Preuße auf die Wassenmacht blicken, die unsere Grenzen deckt. Wit seinem Könige an der Spize wird sich Preußens Volk ein wahres Volk in Wassen sein sund suner schlen schlen. Preußen sein burch innere Streitigkeiten gelähmt. Dem Feinde gegenüber ist es einig und stark; dem Feinde gegenüber gleicht sich aus, was sich entgegenstand, um demnächst in Glück und Unglück vereint zu bleiben.

Ich habe alles gethan, um Preußen die Lasten und Opfer eines Krieges zu ersparen, das weiß Mein Bolk, das weiß Gott, der die Herzen prüft. Bis zum letzten Augendlicke habe Ich, in Gemeinschaft mit Frankreich, England und Rußland, die Bege für eine gütliche Ausgleichung gesucht und offen gehalten. Österreich hat nicht gewollt, und andere deutsche Staaten haben sich offen auf seine Seite gestellt. So sei es denn. Nicht Mein ist die Schuld, wenn Mein Bolk schweren Kampf kämpsen und vielleicht harte Bedrängnis wird erdulden müssen; aber es ist uns keine Wahl geblieben! Wir müssen seinen um unsere Eristenz, wir müssen in einen Kampf auf Leben und Tod gehen gegen diezienigen, die das Preußen des großen Kursürsten, des großen Friedrich, das Preußen, wie es aus den Freiheitskriegen hervorgegangen ist, von der Stufe herabstoßen wollen, auf die seiner Fürsten Geist und Kraft, seines Bolkes Tapserkeit. Singebung und Gesittung es emporgehoben haben.

Flehen wir ben Allmächtigen, den Lenker der Geschicke der Bölker, den Lenker der Schlachten an, daß er unsere Waffen segne!

Berleiht uns Gott ben Sieg, dann werden wir auch start genug sein, das lose Band, welches die beutschen Lande mehr dem Namen als der That nach zusammenhielt, und welches jetzt durch diejenigen zerrissen ist, die das Recht und die Macht des nationalen Gedankens fürchten, in anderer Gestalt fester und heilvoller zu erneuen!

Gott mit uns!

Berlin, ben 18. Juni 1866.

Bilhelm."

### Der Krieg von 1866.

Der Kampf, der im Frühling 1866 in Deutschland ausbrach, war kein Kabinetsftreit, es handelte fich nicht um dieses ober jenes Stück Land, um ein Mehr oder Beniger von Rang und Burbe, sondern bas gesamte Verhältnis Preußens zu Ofterreich und beiber zu Deutschland, ber seit Sahrhunderten bestehende Widerspruch zwischen dem Vorteil Deutschlands und den Intereffen der habsburgischen Monarchie. ia ber ganze uralte Zwiespalt im beutschen Wefen, ber Gegensatz von Einheitsbrang und Sondersucht, sollte jest zum Austrag kommen. Eine beutsche Ration im politischen Sinne gab es nicht; die Frage war, ob eine solche auf dem Grunde der preußischen Nationalität hergestellt, ober ob vielmehr auch die lettere beseitigt werden sollte. Wenn man die Bevölkerungen zählte, welche für die eine und die andere Lösung dieser Frage eintraten, so schien Preußens Sache unterliegen zu muffen; benn nach solcher Rechnung ftanden die Rrafte seiner Gegner wie zwei zu Entschlossen, gegen Stalien nur verteidigungsweise zu verfahren, und dort durch das ftarte Festungsviereck zwischen dem Mincio, der Etsch und dem Bo, sowie durch seine Flotte hinreichend geschützt, konnte Öfterreich volle zwei Drittel seiner Macht gegen Preußen verwenden, umd in Deutschland hatte es alle Staaten von irgend welcher Erheblichkeit zu Bundesgenoffen; benn auch Baben war nun notgebrungen auf seine Seite getreten. Preußen stand hier beim Beginn bes Krieges gang vereinzelt; von Anfang an konnte es nur auf die wenigen und unbedeutenden Kleinstaaten zählen, mit denen es vormals Militärkonventionen abgeschlossen, auf Roburg-Gotha, Lippe-Detmold und Altenburg. Die 19 Millionen Preußen mußten also ben Kampf gegen eine doppelte Zahl bon Menschen befteben.

Aber es find nur die organisirten Wassen, welche entscheiden, und hier hätte schon der Umsturz der drei norddeutschen Wittelstaaten den Feind belehren können, wie es eigentlich um seine geträumte Überlegen- heit bestellt war. Die Koalition hatte ihre Kriegsstärke auf mehr als eine Willion Streiter angegeben, nämlich auf 700 000 Österreicher, 200 000 Baiern, 40 000 Würtemberger und 100 000 Mann aus den übrigen Wittel- und Kleinstaaten. In der Wirklichseit ist nicht die Hälste zu sehen gewesen; als der Krieg da war, hat Österreich diesseits und jenseits der Alpen zusammen kaum 340 000 Soldaten gehabt, und die deutsche Streitmacht bestand thatsächlich gar nur aus 128 000 Mann. Verhältnismäßig am schwächsten waren hiebei die Leistungen Baierns und Würtembergs, von welchen jenes bloß 42 000, dieses mit großer

Langsamkeit kaum 14 000 Mann ins Felb stellte. Baben brachte 10 000 Mann auf, Heffen = Darmstadt 9000, Kassau 4000, Sachsen 23 000, Hannover 18 000 und Kurhessen 8000. Diese Zahlen sind auch im Verlauf des Krieges nicht erheblich gewachsen; das bairische Heer belief sich selbst gegen Ende desselben nur auf 50 000 Mann. Kur Österreich brachte einen einigermaßen ansehnlichen Rachschub herbei; es hat während dieses Feldzugs im ganzen etwa 440 000 Streitbare ausgestellt.

Dagegen bei Preußen beckten sich Wort und That. Die Sollstärke seiner Ariegsmacht ohne die Landwehr zweiten Ausgebots betrug 660 000 Mann, und so viel hat es auch in der Wirklichkeit während dieses Krieges zur Versügung gehabt, und was die Hauptsache war, die Hälste hiervon, eine Feldarmee von 330 000 Mann, stand gleich zu Anfang schlagsertig an den Grenzen, während die seindlichen Kräfte großenteils verzettelt waren. Diesen entscheidenden Vorteil, daß es den ersten Stoß mit so gewaltiger Kraft führen konnte, verdankte Preußen eben jener Armee-Reorganisation, durch welche die Linie fast verdoppelt worden war. Zum ersten Mal, so lange er bestanden, nahm der Staat einen großen Krieg, einen Krieg um sein Dasein, auf, ohne daß auf seindlicher Seite eine namhaste überlegenheit der Truppenzahl vorhanden war.

Österreich hatte seine verwendbaren Streitkräste in zwei Teilen aufgestellt; 85 000 Mann, die "Südarmee" unter dem Besehl des Erzherzogs Albrecht, standen in Benetien; die übrigen, 250 000 Mann, besehligt vom Feldzeugmeister Benedes, versammelten sich in Mähren und Böhmen, und zu dieser "Rordarmee" stießen noch die 23 000 Sachsen. Außerzdem besanden sich in Süddeutschland an ehemaligen Bundesbesatungen etwa 7000 Mann Österreicher, die der deutschen Bundes Erekutions-Armee zugeteilt wurden. Alles in allem waren mithin im Osten Deutschslands 273 000 Mann, im Westen Deutschlands 112 000 Mann unter Wassen, um dem Beschluß vom 14. Juni Rachdruck zu verschaffen — immerhin noch eine der preußischen sürs erste mehr als gewachsene Macht, salls die Beschaffenheit der Truppen ihrer Zahl entsprochen und besonders, wenn sie einen einzigen herrn gehabt hätten. So aber kam im Grunde nur die Benedessche Armee in Betracht.

Niemand kannte die elende Behrverfassung der deutschen Staaten besser als König Wilhelm, der seit Jahren vergebens zu ihrer Resorm gemahnt hatte. Er gab deshalb nur einen keinen Teil seiner Armee, 46 000 Wann, für den Kampf im westlichen Deutschland her; andere kleine Abteilungen wurden zum Schutz der Grenze in Oberschlessen beslassen; mit dem Kern seiner Streitmacht, 255 000 Wann, beschloß er den Krieg gegen Hitereich zu führen.

Bu biefem Zwecke hatte er brei Heere aufgeftellt, die erfte Armee

unter dem Prinzen Friedrich Karl") in der Lausitz, die "zweite oder schlessische" Armee unter dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm") in Schlessen, die dritte, die "Eldarmee" unter dem General Herwarth v. Bittenfeld an der Nordgrenze Sachsens; das Ziel ihres Warsches sollte zunächst ihre Vereinigung auf böhmtschem Boden an der Jer sein. Er selbst behielt sich hier den Oberbesehl vor. Sein Ratgeber war der Shes Generalstades, der auch den ganzen Kriegsplan entworsen, der General v. Woltse, ein Kriegskünstler, welchen eine seltene Schärfe des Urteils und das Talent, auch aus den verwickeltsten Verhältnissen schen zu diesem hochwichtigen Posten ganz besonders sähig machten.

# Der Feldzug in Böhmen.

Nachdem die Preußen ganz Sachsen in Besitz genommen, zogen sich ihre Elb= und erste Armee in dem östlichen Winkel dieses Landes zusammen, um durch das lausitzer Gedirge in Böhmen einzurücken. Die Elb= armee zählte 40 000 Mann und bestand aus dem VIII. Armeecorps und einem Teile des VII.; die "erste" Armee war 100 000 Mann stark, zu ihr gehörten die Corps II., III., IV. General Herwarth überschritt am 22. Juni dei Hainspach und Schluckenau die Grenze, am solgenden Tage durch den Paß von Gabel das Gedirge. Einige Meilen weiter östlich marschirte am 23 sten auf der Straße nach Reichenberg der Prinz Friederich Karl ein. Mit frischem fröhlichem Kriegsmut und mit Liedern voll preußischer Begeisterung\*\*\*\*) stieg Preußens junge Mannschaft in die böh-

#### Bormarts!

Borwärts! vorwärts! alle Mann! Wie die Bäter einst gethan! Bogen wider alle Welt Unterm alten Friz ins Feld, Schlugen alle Welt zu Schanden, — Sind vom Grabe auferstanden, Woll'n nun sehn der Enlel Preis: Borwärts! vorwärts! Schwarz und Weiß!

<sup>&</sup>quot;) Geboren am 20. Marg 1828 ju Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Beboren am 18. Oftober 1831 ju Botsbam.

<sup>900)</sup> Unter ben Kriegsliebern jener Beit teile ich hier eins mit, welches, im Marg 1866 zu Berlin entftanben, von preußischen Truppenteilen beim Aberschreiten ber bohmischen Grenze am 23. Juni gefungen wurde.

mischen Thalkessel nieder. Der Prinz führte Söhne vom alten Stamm, bie Brandenburger, Pommern und die preußischen Sachsen; herwarths Scharen kamen vom Rhein und Weftfalen — fie alle folgten bem schwarzweißen Banner mit gleicher Luft und mit bemfelben wetteifernden Solbatenfinn. Den Gesamtoberbefehl über die beiben Seere hatte ber Bring, bem als Generalstabschef ber General v. Loigts=Rhetz beigegeben war. Bedachtfamkeit und regelrechte Borficht im Zusammenhalten ber Kräfte war der Charafter diefer Leitung; nachdem die erften Siege erfochten waren, zeigte sich auch kühne Schwungkraft. Der Prinz erwartete eben anfangs viel größere Schwierigkeiten, als ihm bereitet wurden. Böhmen befanden sich damals zwei feindliche Armeecorps, das I. öfterreichische und bas sächfische, im ganzen 60 000 Mann, und fie hatten ben Preußen die Baffe an ber Grenze hart beftreiten können. Allein ber öfterreichische General, der fie befehligte, Graf Clam-Gallas, war von Benedek angewiesen worden, die Jerlinie zu verteidigen, und über diese Aufgabe ging er nicht hinaus. Er stellte sein heer bei Munchengras an der Ser auf; hier wollte er dem General Herwarth, der über Gabel herankam, eine Schlacht bieten. Die öfterreichische Vorhut überließ daher den Spigen der Elbarmee am 26sten bei Hünerwaffer das Feld und zog fich auf ihre Hauptmacht zurückt. Aber an bemselben Tage

> Borwārts! vorwārts! alle Mann! Wie die Bäter einst gethan! Schlugen Anno dreizehn hart Aus dem Land den Bonapart', — Schann dom himmel nun hernieder, Geben die alte Losung wieder: Bau'r und König, Kind und Greis, Borwārts! vorwārts! Schwarz und Weiß!

> Borwarts! vorwarts! gleich im Schritt! Hunderttausend ziehen mit:
> Die vom brandenburgschen Sand —
> O du ehrenreiches Land! —
> Die von Pommern, start wie immer,
> Ost- und Westpreuß sehlen nimmer,
> Wenn es gilt den Siegespreis:
> Borwarts! vorwarts! Schwarz und Weiß!

Borwarts! vorwarts! gleich im Schritt! Hunberttausend ziehen mit; Schlesier, Sachsen, treu und gut, Und Westfalen srischgemut, Pos'ner, Rheinsche wollen's weisen, Daß auch sie sind rechte Preußen, Litau'r gehn durch Feu'r und Eick Borwarts! vorwarts! Schwarz und Weiß! hatten die Vortruppen der "ersten Armee", auf dem östlichen Wege über Liebenau und Turnau anrückend, die Iser erreicht und sich in einem hestigen Kampse während der Racht zum 27sten des Flußübergangs dei Podol bemächtigt. So zugleich von vorn und in der Seite bedroht, zögerte Clam-Gallas doch mit dem Kückzug, erst am Morgen des 28sten schickte er sich an, Münchengräß zu verlassen; aber nun waren auch schon die Preußen von Norden und Osten her zur Stelle und brachten ihm hier noch eine empsindliche Niederlage bei; denn er verlor in diesem Rückzugsgesecht 1500 Mann an Gesangenen.

Clam-Gallas nahm nun süböftlich von Münchengräß vor dem Städtchen Gitschin an der Czidlina Stellung; doch konnte er hier sich ebensowenig halten. Der Prinz griff ihn schon am 29sten auf seinen Höhen vor Gitschin an, den rechten österreichischen Flügel mit einer brandenburgischen Division (v. Tümpling), den linken mit einer pommersschen (v. Werder), und brachte ihn zum Weichen. Noch in der Nacht-übersielen dann die Preußen die Stadt Gitschin und drängten die Sachsen, die den Platz besetzt hatten, nach einem langen und hitzigen Straßenstampse hinaus. Hier, wie zuvor auf dem Felde, war von beiden Teilen mit großer Tapserseit gestritten worden, doch gebührte die Ehre des Tages vorzüglich der Division v. Tümpling und ihrem wackern Führer,

Borwarts! war ber Zollernruf, Der das ganze Reich erschuf, Aderland aus Sand und Bruch Und viel Städte treu und Kug, Und in aller Stämme Herzen Gleiche Freuden, gleiche Schmerzen. Drum zu Königs Ehr' und Preis: Borwarts! vorwärts! Schwarz und Weiß!

Borwarts! geht's auch in ben Tob, Weint euch nicht die Auglein rot! Ihr daheim, ergebt euch drein! Einmal muß geftorben sein. Und der beste Tod von allen Ist, fürs Baterland zu fallen. Drum mit Gott, geschieden sei's! Borwarts! vorwarts! Schwarz und Weiß!

Borwarts! ruft Boruffia, Die schon hundert Schlachten sah, Die in Frieden und in Krieg Sich bekränzt mit manchem Sieg. Bon der Memel bis zum Kheine Stehn viel Kreuz und Leichensteine, Aber all' voll Ruhm und Preiß: Borwarts! vorwarts! Schwarz und Weiß! ber, mit seinen 14 000 Mann stundenlang gegen 22 000 sechtend, starke Stellungen und zuletzt die Stadt selbst erstürmt hatte. Der Verlust der Preußen bei diesem wichtigen Erfolge betrug etwa 1000 Mann; Clams-Gallas büßte die fünfsache Zahl ein, darunter 2000 Gesangene. Im ganzen hatte er seit Beginn des Feldzuges nunmehr 8000 Mann versloren; eilend, sein hart mitgenommenes Heer in Sicherheit zu bringen, marschirte er in der Richtung auf Königgrätz ab.

Bei allen biefen Zusammenftößen war bas eigentliche Gefecht von ben Breußen nicht mit Übermacht geführt worden; fie hatten gefiegt, weil fie mit mehr Geschick geführt wurden, und besonders weil fie beffer geschult waren. Der Feind indes schrieb seine Riederlage nur bem gund = nabelgewehr zu. In der That hat diese Baffe hier und überhaupt während des Krieges von 1866 eine große Rolle gespielt. Sie war eine preußische Erfindung, ersonnen und hergestellt während ber vierziger Jahre von einem Schloffer Namens Nitolaus Drepse aus Sommerda und auf Fürsprache eines Majors Prim vom Rönige Friedrich Wilhelm IV. begünftigt. Gegen Ende der Regierung dieses Fürften war fie bei der preußischen Infanterie eingeführt, und sein Nachfolger hatte ihren Wert schon im schleswigschen Kriege erprobt; auch jest wieder that fie im Einzel= gefecht gute Dienste. Denn bas Zündnadelgewehr gab, wie einft ber eiserne Labestock, dem Fugvolk den Borteil des rascheren Schiegens. Die Hauptwirkung jedoch bestand barin, daß die Furcht, welche das preußische Schnellfeuer erregte, viel dazu beitrug die Haltung der öfterreichischen Truppen zu erschüttern. Dagegen befaßen biefe wiederum in ihren besseren Kanonen einen Vorzug der Bewaffnung. Die Erfolge von 1866 bem preußischen Zündnadelgewehr beizumeffen ift also übertrieben; ebenso übertrieben als zu sagen, es habe damals der preukische Schulmeifter gefiegt; benn was dort ben Ausschlag gab, war freilich die Intelligenz, aber nur vermöge ber treulich gebrillten Solbatentugend. An bem Raiserftaat aber rachte fich jest, daß er aus übelverstandener Sparfamkeit im Frieden die Dienstzeit sehr verkurzt hatte. Statt, wie fie geprahlt, mit Beteranen, find die Öfterreicher im Jahre 1866 eher mit Neulingen ins Feld gerückt; der überwiegende Teil ihrer Infanterie hatte nur eine Friedensdienstzeit von einem Sahre hinter fich und zeigte fich daber in taktischer übung den Preußen durchaus nicht gewachsen.

Die Anstrengungen, welche die preußischen Truppen während dieser ersten Kriegswoche von der Grenze dis nach Gitschin erduldet, waren sehr groß. Denn nicht nur daß sie viel hatten marschiren und sechten müssen, und zwar bei ungewöhnlich starter Sonnenhiße, es war auch die Verspstegung eine äußerst unregelmäßige und kärgliche gewesen. Prinz Friedrich Karl machte daher an dem Punkte, den zu erreichen ihm der

Bierion, preus. Beidichte. IL

22

König bestimmt hatte, halt und ließ seine beiden Heere im Süden von

Gitschin zwischen Smidar und Horfitz die Beiwacht beziehen. Während sich im nördlichen Böhmen diese Ereignisse zutrugen, war der Feldzeugmeister Benedek beschäftigt, seine Hauptmacht nach der obern Elbe heran zu bringen, wo er, auf die Festungen Josefstadt und Königarat gestützt, bem Prinzen Friedrich Karl eine entscheidende Schlacht zu gebachte. Er hatte in Mähren eine kostbare Zeit verloren, teils weil ber vem Heere allzuvieles mit der gewohnten öfterreichischen Sorglosigkeit und Gemalichkeit zuging, teils weil er anfangs glaubte, die iongreit und Gemanymen daging, weinzubrechen. Dieser Irrtum war schlesische Armee beabsichtige in gerbreitet worden und erhielt Rahvon den Preußen selbst gefliffentlich De wie Truppenabteilungen (von 18borff und rung durch die Streifzüge, welche zwei meme 5300 und 3800 Mann) unter ben Generalen v. Anover reichische Graf Stolberg über die oberschlefische Grenze in das öfter bement Gebiet machten. Sie thaten bort mancherlei Schaben, bas Detacumi) Stolberg hat auch ein größeres Scharmützel (bei Oswiecim am 27. gren bestanden: aber zu größeren Unternehmungen waren diese Streifichen weber bestimmt noch ftark genug; fie follten nur, und diese Aufgabe löftfle portrefflich, das eigene Land schützen und den Feind drüben in U ruhe erhalten.

Der Kronprinz zog unterbeffen seine Heeresmaffen — es waren das I., V., VI. und Garde-Corps — bei Liebenau, Reurode und Reinerz zufammen und schickte fich an, ber erften Armee fo nahe wie möglich bas Riesengebirge zu überschreiten. Ein schwieriges und höchst gefährliches Stud Arbeit; benn ichon mar jenseit ber Berge bas Benebefiche Beer im Aufmarich und konnte ihm zum Verderben die Bäffe schließen. Aber ber Kronpring, obwohl im Kriege noch ein Neuling, zeigte fich seiner Aufgabe vollkommen gewachsen; indem er die klugen Ratschläge seines General= stabschefs v. Blumenthal mit ben Gingebungen feiner eigenen fcwungfräftigen Natur verband, unternahm er dieses Bagnis. Daß es geglückt ift, hat Preußen vor allen einem der Unterfeldherren, dem General Steinmet, zu verdanken.

Karl Friedrich v. Steinmet, geboren am 27. Dezember 1796 zu Eisenach, Sohn eines preußischen Offiziers und in preußischen Radetten= häufern für den Kriegsdienst erzogen, machte als junger Subaltern-Offizier unter York die Befreiungstriege mit und erwarb sich für perfönliche Tapferkeit bas eiserne Rreuz. Doch ging seine Beförderung nur langfam von statten; 1848 war er noch Major. In jenem Jahre hatte er wieder Gelegenheit, sich vor dem Feinde hervorzuthun; er verdiente sich bei Schleswig und Duppel den Orden pour le merite. Seitdem stieg er rascher auf; das Jahr 1866 fand ihn als Befehlshaber des V. (posenschen) Armeecorps. Siebzig Sahre zählte er jest; aber bas Greisenalter hatte ihm nichts von der feurigen Billenstraft genommen, durch die er an Blüchers weiße Jugend erinnerte. Öfter noch hat man ihn dem alten "Jegrimm" verglichen, unter welchem er zuerst den Krieg gesehen. Denn wie York war er ein eiserner Charakter, hart und streng im Dienst, kühn, wenn es den Entschluß, voll zäher Ausdauer, wenn es die That galt.

Diesen Geist hatte er auch seinem Corps einzuhauchen gewußt. Es hieß das posensche; aber in der That war es aus Regtmentern vieler Landesteile, von Posen, Westpreußen, Schlesien, Brandenburg und Westssalen, bunt zusammengesett. Der Pole stand hier neben dem Deutschen, der Katholik neben dem Protestanten. Doch alle diese verschiedenen Elemente waren durch die vereinigten Mächte der preußischen Nationalität, des militärischen Dienstes und des Vertrauens auf den Feldherrn sest zusammengeschweißt; kein anderes preußisches Corps hat dieses an Wirkseiser und Opfermut übertressen können.

Am 27. Juni sollte die schlessische Armee in drei Abteilungen die "drei Thore Böhmens" durchschreiten, mit dem rechten Flügel (I. Armeescorps) den Baß von Trautenau, mit dem Zentrum (Garde) den Baß von Braunau-Sipel, mit dem linken Flügel (V. Armeecorps) den Baß von Nachod. Der Rest des kronprinzlichen Heeres, das VI. Corps, sollte dem V. folgen. Steinmet hatte somit den gefährlichsten Weg; denn er war der preußischen Hauptmacht am fernsten und der seindlichen am nächsten. Diese besand sich auf dem linken Stoufer dei Josefstadt; auch hatte Benedel von der Annäherung des Kronprinzen bereits Kunde und schickte eben zwei seiner Armeecorps nach dem Gebirge hin, eins nach Trautenau, eins auf die Straße, die von Stalitz nach Rachod führt. Die Pässe seind vor denselben anfallen.

14

1=

n

e

Mittwoch Morgens am 27sten erschien am Ausgange des Passes von Rachod die Spize des V. preußischen Armeecorps — zwei Schwasdronen, eine Batterie und drei Bataillone, geführt vom General v. Löwensseld —; sie sand die Hügel und die Hochebene im Südwesten dieser Stadt undesetzt und nahm rasch hier Stellung. Raum war dies geschehen, so stieg auf der Straße von Staliz der Feind herauf; es war das VI. österreichische Corps (v. Ramming). Doch griffen die Österreicher ansangs nicht mit sehr überlegenen Kräften an, und die preußische Vorshut verteidigte sich mit der Entschlossenheit einer Truppe, welche weiß, daß an ihrem Aushalten das Geschick des Ganzen hängt. Als der Feind dann größere Kräfte herbeibrachte, sam auch dem General Löwensseld Berstärtung, zwei Regimenter Kavallerie, und hinter ihnen im Lausschitt aus dem Paß hervor eilten die Bataillone der Hauptmacht. Es besanden sich auf beiden Seiten polnische Regimenter im Gesecht;

biesen Umstand meinten die Österreicher sich zum Vortell wenden zu können, sie gaben das Kommando mit lauter Stimme in polnischer Sprache, hossend, die Polen drüben würden übergehen. Aber unter der schwarzweißen Fahne gab es nur preußische Soldaten. Die Polen in des Königs Rock waren taub für solche Lockungen; sie haben sich dort und überall während dieses Krieges mit derselben Hingebung für Preußens Macht und Ehre geschlagen, wie ihre deutschen Kameraden.

Mittags um 1 Uhr ordnete der General v. Ramming bei seinem Heere den Rückzug an; er führte es nach Skalit und hinter das Flüßchen Aupa zurück. Der Kampf war sehr blutig gewesen; die preußischen Zündnadeln und die österreichischen gezogenen Kanonen hatten surchtbar gewirkt. 1200 Preußen und 5000 Österreicher lagen tot oder verwundet auf dem Schlachtselbe. Die Bestegten verloren außerdem 2500 Mann an Gesangenen und 7 Geschütze, 1 Fahne, 2 Standarten.

Dennoch gab Benedet eine solche Niederlage seiner Wassen eher für einen Sieg aus. Zu groß waren bei Kaiser und Volt die Erwarstungen von ihm und seiner Armee, als daß er die schmerzliche Entstäuschung nicht hätte aufschieden mögen. Übrigens schlug er auch bei sich selbst den erlittenen Schaden viel zu niedrig an. Hartnäckig blied er der Meinung, an dieser Stelle werde nichts entschieden und er müsse und könne noch immer, den Kronprinzen in seiner Seite lassend, mit der Hauptmacht auf den Prinzen Friedrich Karl losgehn. Daher zog er das Rammingsche Corps nach Josefstadt zurück und entsandte an dessen statt ein frisches, das VIII. Corps unter dem Erzherzog Leopold.

Die Stellung, welche dieser neue Feind vor Stalit einnahm, war sehr fest; waldige Anhöhen und der hohe Eisenbahndamm boten dem österreichischen Heere starke Stützpunkte. Trothem griff Steinmet Mittags den 28sten an; durch eine geschieckte Anordnung des Schlachtplanes suchte er den Borteil der Lage auf seine Seite zu ziehen. Der Ramps, welcher jett anhob, dauerte kaum vier Stunden, aber er gehört zu den hartnäckigsten dieses Feldzugs. Die Österreicher ermunterte die Gunst des Terrains zum Widerstande; die Preußen tried ihr dei Nachod entslammtes Selbstvertrauen zu immer erneutem Ansturm, und namentlich ihre Insanterie socht mit unvergleichlicher Energie; sie eroberte eins nach dem andern alle die Bollwerke des österreichischen Heeres. Um 4 Uhr machte der Erzherzog kehrt; mit einem Berlust von 5700 Mann, darunter 2500 Gesangenen, und 5 Kanonen führte er sein Corps wieder auf Josefstadt zurück.

Auch ben Siegern hatte dieser Tag wieder viel Blut gekostet; sie zählten an Toten und Verwundeten ihrerseits 1400 Mann. Aber sie waren nach solcher Arbeit noch voll Mut und Freudigkeit und zu neuen Kännpsen bereit. Der unermüdliche General machte sich denn auch so-

fort wieder ans Werk. Ihm war befohlen, die Elblinie zu erreichen: bort erft und zwar in Grablit, follte er ftehen bleiben. Steinmet ließ baher sein Corps in Stalit nur ganz kurze Zeit raften und brach schon am nächsten Tage, den 29sten, Wittags trot glühender Sonnenhitze wieder auf. Zum britten Male wurde ihm der Weg bestritten. 218 sein linker Alugel um 4 Uhr Radmittags fich bem Dorfe Schweinschäbel im Aupathal näherte, traf er auf starke feindliche Truppenmassen, Teile des IV. öfterreichischen Corps v. Festetics, die ihn zurückwerfen wollten. Es entspann fich ein Gefecht, welches brei Stunden währte und mit ber Erfturmung Schweinschädels durch die Preußen endete. Auch bas Corps Festetics mußte, nachdem es 1100 Mann und 1 Kahne eingebükt, die Steinmetiche Selbenschar vorbei laffen. Noch am Abend bes 29ften langte Steinmet an dem vorgeschriebenen Punkte, in Gradlit, an. Er hatte seine Aufgabe in einer Beise gelöft, die seinem Ramen in der preukischen Geschichte ein unsterbliches Andenken verbürgt.

Dagegen gingen auf dem rechten Flügel der kronprinzlichen Armee die Dinge anfangs sehr übel. Das Armeecorps, welches ihn bildete, das I. (ostpreußische) stand, was die Tüchtigkeit und den guten Willen der Truppen anbelangte, keinem Heere in der Welt nach, allein es wurde schlecht geführt. Es gebrach dem General Adolf v. Bonin, der hier kommandirte, und auch einigen seiner Unterdeschlshaber an der nötigen Umsicht und Energie, und so geschah es, daß dieses Corps den Feldzug mit einer Schlappe eröffnete, der einzigen, welche den Wassen des Königs in Österreich zugefügt worden ist.

Früh am 27sten war das Corps von Liebau und Schömberg aus burch das Gebirge in Böhmen eingerlickt und erreichte mit einer seiner Divifionen Morgens 8 Uhr die Stadt Trautenau. Diefelbe liegt in einem Thalkeffel; bennoch unterließ man es, die Höhen, welche ben Plat beherrschen, rechtzeitig zu besetzen. Als bann auf benselben ber Feind erschien — es war ein Teil bes X. österreichischen Armeecorps unter bem Feldmarschall v. Gablenz — so wurde er zwar durch die stürmische Tapferfeit ber gegen ihn hinaufgefandten Bataillone um Mittag vertrieben; aber er tam einige Stunden später fehr verftärtt wieder, und Bonin, der es nicht für nötig gehalten, seine verfügbaren Streitfrafte herbeizuziehen ober von der angebotenen Unterstützung der ihm zur Linken marschirenden Garbe Gebrauch zu machen, ließ fich zum zweiten Dale überraschen. verbankte es lediglich der zähen Ausdauer, mit welcher die von ihm vereinzelt ins Gefecht gebrachten Truppen fochten, daß er ohne großen Berlust gegen Abend den Rückzug antreten konnte. Hier nun machte er einen neuen Fehler; benn anstatt in ber Nähe fich festzuseten, retirirte er gleich bis über die Grenze, gab also den bereits errungenen Erfolg, daß man biesseit des Gebirges Fuß gefaßt, wieder preis. Und doch war die

Nieberlage seines Corps auf dem Schlachtfelde keineswegs sehr erheblich gewesen, wie denn der öfterreichische Verluft, 5700 Mann, das vierfache des preußischen betrug.

Die Gefahr, welche Bonins Rückzug dem ganzen preußischen Kriegs= plan bereitete, wurde indes durch die Energie des nun junachst bedrohten Armeeteiles, der Garbe, sofort beseitigt. Dieses Corps hatte, im Zentrum bes frompringlichen Heeres marschirend, seinen Weg am 27sten unangefochten gemacht und gegen Abend bei Eipel, eine Meile füblich von Trautenau, bas Biwak aufgeschlagen, um folgenden Tages auf Königinhof an ber Elbe weiter zu marschiren. Da erhielt sein Befehlshaber, ber Prinz August von Bürtemberg, die Nachricht von bem Unfall, ber bas I. Corps betroffen. Sie machte ihn nicht irre; er befahl: Borwarts! aber zunächst auf ben Feind zur Rechten. Morgens am 28ften griff er den Feldmarschall Gablenz bei Soor und Altrognitz unweit Trautenau an und errang nach mehrftundigem Rampfe einen glanzenden Sieg. Mit einem Berluft von 7000 Mann (barunter 4500 Gefangene) und 2 Rahnen, 10 Geschützen entwich Gablenz über Vilnifau nach der Elbe. mährend die preußische Garde die Stadt Trautenau wieder besetze und folgenden Tages am 29ften Roniginhof erfturmte.

General v. Bonin war am 28sten mit seinem Corps nicht wieder zum Borschein gekommen; der Kronprinz ließ ihm daher befehlen, am 29sten über Trautenau nach Pilnikau und Arnau zu marschiren, und begab sich selbst nach Trautenau, wo er die Aussührung dieses Besehls überwachte.

Die ganze "zweite" Armee stand jetzt wohlbehalten biesseit des Gebirges und bereit, der "ersten" Armee über die Elbe die Hand zu reichen. Der große, kühne Plan war gelungen; die Bereinigung der gesamten preußischen Angriffsmacht konnte ersolgen. Am 1. Juli traf der König aus Berlin dei der ersten Armee ein und übernahm nun selber in Person den Oberbesehl über eine Heeresmasse, wie sie in solcher Größe nie einem preußischen Feldherrn zu Gebote gestanden hatte. Denn eine viertel Million Streiter war hier in einem Unikreise von wenigen Meilen verssammelt und jedes Winks gewärtig, der aus des Königs Hauptquartier zu Gitschin kommen mochte.

Auch Benedek hatte nun alle seine Truppen um sich und er stand setzt mit ihnen da, wo er dem Feinde in entscheidender Schlacht ein versnichtendes Halt zu gebieten beabsichtigt hatte, auf der rechten Seite der Elbe, vor Königgrätz. Aber in wie anderer Berkassung, als er gesollt, hielt er das Feld! Zwei Heere jetzt in eins ihm gegenüber, von denen sedes einzelne ihm zum Trotz seinen Weg gemacht. Seine eigene große Armee noch zahlreich genug, aber sast in allen ihren Teilen über erslittenes Wißgeschick betrossen; kaum zwei ihrer acht Corps unbeschädigs;

die drei Gefechttage, der 27ste, 28ste, 29ste Juni, hatten fast 40000 Mann, beinahe ein Sechstel bes Gesamtbeftanbes, weggenommen. zuvor seine Zuversicht auf Österreichs Kraft und auf sich selbst und sein Soldatengluck gewesen, ebenso groß war nun seine Verzagtheit; er traute weber fich noch den Seinigen mehr etwas Rechtes zu. Mit einem Schlage zerriß er selbst jeht ben Schleier ber Täuschung, mit bem seine Berichte bem Raifer und ben zu Ofterreich haltenden Böltern bisher die Lage verhüllt; am 1. Juli telegraphirte er nach Bien: "Bitte Guer Majeftat bringend, um jeden Preis den Frieden zu schließen; Rataftrophe für Armee unvermeidlich." Bas war bas für ein Schreck in ber taiferlichen Hofburg, als auf einmal ein solcher Angftruf von der größten und besten Armee erscholl, die Öfterreich je gehabt. Im Grunde hatte dieser Staat an Nieberlagen im Kelbe muffen gewöhnt fein; feit 130 Jahren waren feine Rriege fast immer an Siegen arm, aber ber verlorenen Schlachten voll gewesen. Doch in Ofterreich hatte weber Volk noch Herrscher aus ber Geschichte etwas gelernt; beibe lebten eines fanatischen Glaubens an ihre Überlegenheit über die verachteten und gehaften Breufen, und unsolid wie so vieles im Kaiserstaat, wetteiserten Regierung und Presse im Prahlen, dann im Lügen. Auch jest noch hielt man zu Wien trampfhaft an diesem System fest; der Ration wurde gesagt, "die Ruchwärtskonzentrirung" der Armee sei nichts anderes als das Ergebnis einer tief burchdachten strategischen Kombination, die in kurzem zu dem lange verheißenen hauptfiege führen werbe. Den Feldherrn verwies der Raifer barauf, es habe ja noch keine entscheidende Schlacht ftattgefunden; Frieben zu schließen sei unmöglich, er solle im Notfall fich auf den Rückzug begeben.

Benebel hatte mittlerweile wieder einige Hoffnung gefaßt. Noch waren die beiden feindlichen Heere durch die Elbe von einander getrennt, und nur von der Armee des Prinzen Friedrich Karl war für den Augenblick ein Angriff zu erwarten. Doch gegen diesen Feind allein hatte der Feldzeugmeister eine große numerische Übermacht und den Vorteil eines selbstigewählten und start befestigten Schlachtfeldes für sich. Sieden österzeichische Armeecorps und das sächsische standen in dem hügligen Landsstrich, der zwischen der Elbe dei Königgräß und dem ihr gleichlaufenden Bache Bistriß sich eine Neile breit erstreckt. Her beschloß Benedet, am 3. Juli die Schlacht anzunehmen, wenn der Prinz sie suche; im andern Falle, wenn der Feind ihn ungestört lasse, das Heer über den Fluß und in größere Sicherheit zu bringen.

Der König seinerseits bestimmte für den 3. Juli seinen Truppen einen Ruhetag, um dann mit frischen Kräften in den nächsten Abschnitt des Feldzugs eintreten zu können. Denn er glaubte, die Heeresteile, welche gegen den Kronprinzen gesochten, seien jenseit der Elbe verblieben,

und eben dorthin habe sich nun auch Clam-Gallas bereits gerettet. Demgemäß erließ er zu Gitschin, wo sich Prinz Friedrich Karl bei ihm gemeldet, am 2ten Mittags die Befehle.

Als nun aber dieser General Nachmittags in sein eigenes Hauptquartier nach Kamenet (2³/4 Meilen nordwestlich von Sadowa) zurkctkehrte, ersuhr er hier durch Berichte von seiner Borhut, daß dicht vor berselben an der Bistritz sich ein großes seindliches Lager besinde. Sofort erkannte er die Wichtigkeit und die Ersordernisse der Situation; er beschloß solgenden Tages mit seiner ganzen Armee anzugreisen und zugleich den Kronprinzen herbeizuziehen. Er traf zu diesem Zwecke bei seinen und den Herwarthschen Truppen die geeigneten Maßregeln und benachrichtigte den Kronprinzen von seiner Absicht, indem er um dessen Beistand bat. Dann schickte er den General v. Boigts-Rhetz nach Sitschin zum Könige mit dem Ansuchen, was er gethan, zu genehmigen und die Erlaubnis zur Schlacht zu erteilen.

Boigts-Rhet langte gegen 11 Uhr Abends in Gitschin an, und nun trat hier ein Kriegsrat zusammen, an deffen Entscheidung, soweit Menschen sehen können, das Schicksal Preußens und ganz Deutschlands gehangen hat. Die den Rat mit einander hielten, der König, der General v. Voigts-Rhetz und der General v. Moltke, waren einig über die großen Vorteile, die eine Hauptschlacht biesseit der Elbe gewähre; aber wenn man hier wirklich die ganze Benedetsche Macht vor fich hatte, so war Vorsicht besto mehr geboten. Es handelte sich darum, vielleicht. 200 000 Mann mit der halben Zahl anzugreifen. Wird die schlefische Armee rechtzeitig zur Stelle sein? Das war sonach die Frage, auf die alles ankam. Das Greifenalter pflegt Rühnheit im Sandeln nicht zu lieben; aber König Wilhelm, der faft Siebzigiährige, befaß noch die volle Willensfraft seiner Mannesjahre; was er als richtig und nötig eingesehen, war er gewohnt auszuführen, es mochte nun den Stempel der Rühnheit oder ber Vorsicht tragen. Nach einstündiger Erwägung entschied er sich, den Rat der beiden Generale zu befolgen und die Schlacht zu liefern. Zwei Eilboten wurden sogleich jum Seere bes Kronpringen, ber General Boigts-Rhetz zum Prinzen Friedrich Karl abgefertigt, um die betreffenden Beifungen zu überbringen.

In der dritten Stunde nach Mitternacht, Dienstag am 3. Juli, unter strömendem Regen setzten sich die Truppen des Prinzen Friedrich Karl in Marsch nach der Bistritz; die "erste" Armee von Horsitz her auf Sadowa, die Elbarmee von Smidar auf Rechanitz. Links von ihnen, sast zwei Meilen entsernt, stand an und jenseit der Elbe die schlessischen Armee noch im Lager. Der Kronprinz konnte die königlichen Besehle erst um 4 Uhr erhalten, und es mußten Stunden vergehen, bevor alle Teile seines Heeres in Bewegung gebracht waren. Es befanden sich zu

dieser Zeit sein I. Corps bei Böhmisch Prausnitz zu beiben Seiten der Elbe, die Garde bei Königinhof größtenteils auf dem linken Elbuser, das VI. Corps bei Gradlitz auf dem rechten, das V. dahinter auf dem linken Elbuser. Zwischen ihnen und dem Punkt Sadowa war ein vom Regen durchweichter und meist angebauter Boden. Auch die nächstztehenden dieser Truppenteile hatten mithin zum Schlachtseld einen verhältnismäßig weiten und beschwerlichen Weg. Eine Ausgabe war diesem Heere gestellt, ähnlich dersenigen, welche Blüchers Preußen bei Bellez Alliance gelöst.

Dagegen jenes Heer, welchem der Kronprinz zu Hilfe kommen sollte, hatte eine viel schwerere Arbeit zu leisten, als einst das Wellingtonsche; denn es sollte nicht von einem Bollwerk herab sich verteidigen, sondern ein solches stürmend sich behaupten. Ihm stand der Feind in großer überzahl und in sehr sestellung gegenüber.

Das linke Ufer der Bistriz ist an vielen Stellen sumpsig, an anderen von waldigen Höhen begrenzt. Auch das dahinter liegende Land zu beisden Seiten der Chaussee, welche von Sadowa nach Königgräß läuft, wird von häusigen Gehölzen und Hügeln unterbrochen. Zahlreich endslich sind in diesem Abschnitt die Dörfer und zwischen ihnen, damals mit hochausgeschossenem Korn bestanden, die Ackerselder. Diese natürlichen Schwierigkeiten hatte die Kriegskunst noch ungemein vermehrt. Verhacke, Gräben waren gezogen; zahlreiche Batterien, im ganzen 250 Geschüße, auf. den Höhen an der Bistriz von Nechantz über Dohalicka und Sadowa und nordöstlich davon die Horenowes, am stärksten in der Mitte bei Lipa und Chlum postirt; und hinter diesem Kranz von Feuerschlünden stand eine Armee von 206 000 Mann.

Morgens gegen 8 Uhr erschien König Wilhelm mit 124 000 Mann ber ersten und der Elb-Armee vor der Bistriß. Er selbst nahm seinen Stand auf der Höhe von Dub, die am Wege von Horst nach Sadowa liegt. Der Regen beschränkte den Umblick; doch soviel ließ sich erkennen, daß hier in der That eine gewaltige Macht zu bezwingen war. Dennoch besahl der König auf der ganzen Linie den Angriff. Das vierte Armeescorps rückte gegen Sadowa, das zweite gegen Dohalicka, die Elbarmee gegen Nechanis vor. Das dritte Corps blieb in Reserve.

Die Preußen gewannen anfangs einigen Boben. Nur das II. Corps, welches auf kahl und jäh ansteigende Geschützhöhen traf, mußte stehen bleiben; die anderen überschritten mit Erfolg die Bistritz. Auf dem rechten Flügel drängte hier Herwarth die Österreicher und Sachsen, auf die er bei Rechanitz gestoßen, nach den Höhen von Prim und Problus; im Zentrum eroberte der General v. Horn mit der 8. (magdeburgischzthüringischen) Division Dorf und Wald von Sadowa, und auf dem linken Flügel nahm General v. Fransecky mit der 7. (magdeburgisch=

thüringischen) Division das Dorf Benatek und den südlich davon gelezgenen Wald von Maslowed.

Aber nun kam die Schlacht zum stehen. Immer ist die Abwehr, nicht der Angriss, die Stärke der Österreicher gewesen, und diesem Chasarkterzuge gemäß haben sie keine Wasse so eifrig und mit so viel Ersolg außgebildet, wie die Artillerie. Auch jeht war diese die Säule ihrer Kraft. Gegen ihre weittragenden gezogenen Kanonen verhielten sich die preußischen glatten, wie gegen das Zündnadelgewehr der Borderlader. 250 solcher Geschütze, gut ausgestellt und vortresslich bedient, bildeten sür jeden Fortschritt der angreisenden Armee ein mächtiges Hindernis. In den Schlachten Friedrichs des Großen hat oft genug die preußische Reiterei den Borteil wett genacht, den der Feind durch eine gewaltigere Artillerie besaß. Dergleichen geschah jeht nicht. Fast die ganze Arbeit mußte von der preußischen Insanterie gethan werden; ihr gehört denn auch der Ruhm von Sadowa vorzugsweise.

Den schwersten Stand und die glänzendsten Ehren hatte die Division Fransecky. Auf sie richtete sich viele Stunden lang die ganze Kraft des seindlichen Zentrums, um ihr den Wald von Maslowed und das Dorf Benatel wieder zu entreißen. 40 österreichische Bataillone mit 128 Gesschüßen traten hier nach einander gegen 14 preußische Bataillone mit 24 Geschüßen ins Gesecht — zwei Armeecorps gegen ein halbes. Franseckys Scharen schwolzen zusammen, aber sie hielten sest. Hin und her tobte in dem Walde der Kamps; hier verdrängt sesten sich die Preußen dort von neuem; der Feind konnte ihrer nicht Herr werden.

Nicht viel weniger heiß war für die Division Horn der Tag. Sie hatte die Aufgabe, in der Stellung, die sie gewonnen, im Balde von Sadowa trot hestigen Geschützseuers stundenlang zu verharren. Solch Stillstehen erforderte eine moralische Kraft von seltener Zähigkeit. Die Division besaß diese Kraft; sie ließ sich ohne Banken als eine lebendige Festung mit Kugeln bewersen und wurde bezimirt, aber nicht verstrieben.

Der König gewahrte sehr wohl, wie schwer das IV. Corps litt und wie surchtbar besonders die tapfere Division Fransecky sich verblutete. Aber diese Opfer mußten gebracht werden; es lag alles daran, hier den Feind gepackt zu halten, dis von Nordosten her die "zweite" Armee zur Stelle war.

Doch immer bedenklicher wurde die Lage des Vordertreffens. Gegen 1 Uhr Mittags entschloß sich der König, seine Reserve, das III. Corps, in den Kampf zu wersen. Die Mannschaften legten num auch bei diesen Bataillonen, wie es vor dem Handgemenge üblich, Helm und Tornister ab. So zogen sie mit freudigem Hurrahruf an ihrem Könige vorüber. Durch Sadowa und den Wald dahinter ging es auf Lipa zu. Aber

voll und unaufhörlich strömte von dort herad in breiten Fluten das Granatseuer; es hätte ganze Regimenter gekostet, um an dieser Stelle auch nur dis an den Feind hinanzukommen. Der König und der Prinz, immer geneigt, mit dem Blut ihrer Soldaten zu geizen, hielten so ungeheure Opser nicht für gedoten; es war genug, wenn nur die Entscheidung hier hingezögert wurde. Selbst dies gelang ihnen nur mühsam, sehnssüchtig blieften sie hinüber nach Rordosten, ob nicht endlich der Kronprinz komme. Da — es war fast 2 Uhr — kam der General Voigts-Rhetz von einem Erkundungsritt nach dem linken preußischen Flügel herangesprengt mit der Freudenbotschaft, der Kronprinz stehe dort bereits im Kamps, und bald war nun auch hier im Zentrum von seinem Eingreisen die Spur zu sehen.

Die schlefische Armee war boch länger ausgeblieben, als man erwartet hatte. Umftande verspäteten ihren Aufbruch. Dann aber ftrebte fie im Gewaltmarich beran. Besonders wetteiferten die Führer bes Garbecorps, Prinz August, und des VI. (schlesischen) Armeecorps, v. Dutius, mit einander, wer am erften auf bem Wahlplat anlangen würde. Als Riel erschien den Vorrückenden im Sudwesten jenseit des Trotinkabaches der Höhenstreif, wo Blit auf Blit durch die neblige Luft fuhr - dort, bei Horenowes und Chlum, lag offenbar die Entscheidung. Begen Mittag waren bie erfte Garbebtvifion, geführt vom General Siller v. Gärtringen, und die Vortruppen des VI. Corps am Feinde; sie drängten ihn über die Trotinka zurud und marschirten nun, jene auf Horenowes, biese auf Redelift zu, in die Seite der Benedekschen Armee. Jest trat zu Tage, wie viel die Standhaftigkeit ber Division Fransecky wert gewefen; ber Feldzeugmeifter hatte nur für fie Augen gehabt; bei ben Bemühungen, ihren Biderftand zu brechen, war ihm ein großer Teil seiner Truppen kampfunfähig geworben ober aus ben händen gekommen. Die ganze Aufstellung seines Heeres war verschoben; er bot noch immer dem Bringen Friedrich Karl die Spite, aber seine rechte Seite gegen ben Kronprinzen, den er nicht so nahe geglaubt, war entblößt. So gelang es der preukischen Garde fich der Sohen von Horenowes zu bemächtigen, und nun führte fie ber General Hiller gegen ben Schlüffel ber feindlichen Stellung, nach dem Dorfe Chlum, hinauf. Um 28/4 Uhr war diefer wichtigste Bunkt mit Sturm genommen.

Bu spät erkannte ber kaiserliche Feldherr, wie ihn sein hartnäckiges Richtachten ber Gesahr, die vom Kronprinzen drohte, nunmehr an den Rand des Verderbens gebracht. Er versuchte diesem Feinde die Stellung von Chlum wieder zu entreißen, und wie bisher auf die siebente Divission, so siel jeht auf die Divission Hiller die Bucht eines an Zahl weit überlegenen Feindes. Aber gegen den ersten heftigen Anprall der österzreichischen Reserven behauptete sie sich mit eigener Kraft, und gegen

einen zweiten noch ftarkeren Stoß mar bereits hilfe ba. Von rechts ber rückten um 4 Uhr die 2. Garbedivision und die Vortruppen des I. Corps ein, welches ber Kronprinz selbst zur Gile angespornt; zur Linken marschirte aus dem eroberten Nedelist das VI. Corps herbei, und hinter Chlum erschien bas V., welches ben weitesten Weg gehabt. Bu berfelben Reit warf General Herwarth die Sachsen und Ofterreicher bei Prim und Problus endlich über ben haufen und fiel bem Zentrum Benedeks in die linke Seite, mahrend von vorn Pring Friedrich Rarl nun aus der Berteidigung jum Angriff überging, und in der Mitte des Schlachtfelbes die 2. Garbedivision (um 41/2 Uhr) Lipa erstürmte. Der König selbst ritt vor, über Sadowa auf Lipa zu, mitten durch das feindliche Granatfeuer. Bergebens bat ihn Graf Bismarck, fich nicht so rücksichtslos aus= zusetzen. "Der oberste Kriegsherr steht bort, wohin er gehört", war die Antwort des Königs. Erft als er bei Lipa beobachtend und anordnend von neuem ins Feuer ging, und ihn Bismard im Namen bes preußischen Boltes, welches von dem Ministerpräfidenten seinen Ronig fordern werde, beschwor, gab er nach.

Die Schlacht war gewonnen; Benedek kampfte jest nur noch um seinen Rückzug.

Aber auf beiden Seiten umfaßt und auch im Rücken schon bedroht, wäre das besiegte Seer der Vernichtung schwerlich entgangen, wenn der König den abziehenden Feind ohne Schonung hätte verfolgen laffen. Allein er begnügte fich durch einen allgemeinen Vorstoß seiner Truppen, wobei es zu einem hitigen Reitergefecht fam, ben letten Widerstand ber Öfterreicher zu brechen und fie völlig zu vertreiben. Dann (6 Uhr) machte er auf dem eroberten Schlachtfelbe halt. Von den Regungen seines menschenfreundlichen Bergens überwunden, erteilte er fogar ben Befehl. das mörderische Feuer der Artillerie auf die fliehenden Maffen einzuftellen. Ahnlich verhielt fich der Bring Friedrich Rarl. "Die öfterreichischen Berwundeten, welche am Boben lagen, schrien vor Angft, als fie die Ravallerie gegen sich heransprengen sahen; aber ber Bring sorgte dafür, daß sie umgangen wurden, und hielt sogar einmal die Verfolgung auf, um seine Reiter nicht burch ein Stud Kornfeld zu führen, in welchem verwundete Österreicher Schutz gesucht hatten."

Dennoch gelang es dem Feldzeugmeister nur unter ungeheuren Berlusten, namentlich der Artillerie, die mit Ausopferung den Rückzug gedeckt, seine zertrümmerte Armee hinter die Elbe zu bringen. Ein Teil derselben slüchtete über Königgrät, ein anderer Teil über Pardubit; dann ging es über Hohenmauth und Zwittau nach Mähren. Dort, bei Olmüt, wollte Benedek seine Streitmacht wieder herstellen.

Der König ließ ihm hierzu die Zeit; er war ohne haß gegen Ofterreich, nur aus Pflicht gegen ben eigenen Staat ins Feld gezogen; die alte Freundschaft für die ehemaligen Bundesbrüder war in ihm nicht ganz erloschen; machte sie sich jeht geltend? Der Hauptgrund war jedenfalls, daß ein großer Teil seines Heeres einer Ruhepause dringend bedurfte; viele Resimenter waren am Abend des Iten seit 19 Stunden in Bewegung, seit 10 Stunden im Gesecht gewesen. Aurz, der König ließ den geschlagenen Feind nicht versolgen, sondern beschäftigte die Truppen während der ersten beiden Tage nach der Schlacht nur damit, die unmittelbar zu erreichenden Früchte des Sieges einzusammeln, dessen Größe von Stunde zu Stunde klarer hervortrat. Noch am 4 ten kamnte er nicht die Hälfte aller gewonnenen Trophäen. Wie er an diesem Tage gestimmt war und was er selbst am 3 ten erlebt, schildert in schwuckloser Wahrheit ein Brief, den er an seine Gemahlin, die Königin Augusta richtete, ein Schreiben, welches den klaren Geist und das milde Gemüt dieses Herrschers mit großer Deutzlichkeit erkennen läßt.

"Horfitz, 4. Juli. Am 2. verließ mich Fritz Rarl um 8 Uhr Rachmittags nach einem Kriegsrat, in welchem beschloffen wurde, den durch Märsche und Kämpfe erschöpften Mannschaften einen bis zwei Ruhetage au gönnen. Um 1/211 Uhr Abends traf jedoch General Boigts = Rhet wieder bei mir ein, um die Ausbeute der Recognoscirung des Tages zu melben, die dahin ging, daß bedeutende feindliche Maffen von Sosef= ftadt nach Königgrät diesseit der Elbe fich von 8—3 Uhr bewegt hätten, Gefangene ausfagten, die Armee concentrire fich zwischen Elbe und Bistrit und Königgräß; es wurde mir baber vorgeschlagen, den gunftigen Umstand, daß die feindliche Armee sich diesseit der Elbe schlagen zu wollen scheine, zu benuten und ihr die Schlacht anzubieten. Bu dem Ende follte fich die Erste Armee mit dem 2., 3., 4. Corps im Centrum, Sadowa vor fich habend, aufstellen, General Herwarth mit seinen 11/, Corps über Nechanit in die linke Flanke, Frit mit der Zweiten Armee, Garde, 1., 5., 6. Corps, von Königinhof, seinen linken Flügel längs der Elbe, in die rechte Flanke des Feindes vorgehen. Erft um Mitternacht hatte ich mit dem General Moltke alles feftgestellt: bestimmte meinen Aufbruch um 5 Uhr früh, da die Armee sofort nachts 2 Uhr den Marsch anzutreten hatte. Ich hatte fast 4 Meilen zu fahren und glaubte immer noch nicht recht an die Richtigkeit ber Annahme, daß der Feind diesseit der Elbe stehen könne. Aber nur zu balb sollte fich die Richtigkeit herausftellen. Als ich in einem kleinen Dorfe, Dub, zu Pferde ftieg, regnete es und dauerte dies mit langen Unterbrechungen den Tag über an. Schon bei den Truppen vorüberfahrend, wurde ich fortwährend von denselben mit Hurrah begrüßt. Das Gefecht fing soeben, 8 Uhr, mit Artille= riefeuer bes 2. Corps an, als ich in Sadowa ankam und auf einer Sohe Posto faßte. Dies Corps ftand rechts von hier. Die Division horn (8. Division) ging bei Sadowa über die Biftrit und griff vorliegende

waldige Höhen an, gewann bei der heftigkeit der Verteidigung wenia Terrain, die 7. Division (Fransecky) entwickelte sich mehr links, mit gleich schwankendem Erfolg, Herwarth griff schon nach 11/2 Stunde von Nechanit kommend, ins Gefecht ein, welches von nun an faft mahrend fünf Stunden hauptfächlich in Artilleriegefecht bestand, untermischt mit Infanteriegefecht in waldigen Bergen. Mit Sehnsucht saben wir dem Gintreffen ber 3weiten Armee entgegen; benn bei biesem langen Rampfe mußte die Artillerie bereits mehrmals ihre Reservemunition verausgaben. Das Infanteriegefecht schwantte hin und her. Endlich entdeckten wir die erften Spuren der Annäherung des Gardecorps, aber das Gefecht konnte man nicht feben, indem es jenseit einer Höhe vor fich ging und man nur dasselbe aus der feindlichen Flankenstellung annehmen konnte. Trot dieser Umgehung und trot des allmählichen, sehr langsamen Vordringen Herwarths hielt der Feind in dem Centrum immer noch festen Stand. Jest wurde die 5. Brigade (Schimmelmann), Leib-, 48. Regiment, zur Unterstützung des Angriffs auf das Centrum vorgenommen. Ich ritt burch die Regimenter burch, die mich mit lautem Rubel begrüßten, mahrend Bieffe im Marfch "Beil bir im Siegertranz" blies: ein ergreifender Moment. Blötlich wurde das Artilleriefeuer im Centrum schwächer und wurde Ravallerie verlangt, ein Zeichen, daß ber Feind anfange zu weichen. Jest verließ ich meine Bobe, weil ber Sieg anfing fich durch den Flankenangriff ber Zweiten Armee ju entscheiben, und ritt mit der Kavallerie vor.

hier ftieß ich zuerft auf die im vollen Avanciren begriffene (Cambourbattant) 2. Gardedivision und Teile des Garde = Füstlierregiments immitten eben genommener 12 Ranonen. Der Jubel, ber ausbrach, als bie Truppen mich sahen, ift nicht zu beschreiben, die Offiziere stürzten sich auf meine Sande, um fie zu fuffen, was ich diesmal gestatten mußte, und so ging es, allerdings im Kanonenfeuer, immer vorwärts, und von einer Truppe zur andern und überall das nicht enden wollende Hurrahrufen! Das find Augenblicke, die man erlebt haben muß, um fie zu begreifen, zu verstehen! So traf ich auch noch die Truppen des 1., 6. und 5. Armeecorps, auch mein Infanterieregiment; vom 8. Corps nur das 8. Säger= und vom 7. nur das 17. Regiment, die übrigen waren zu weit schon entfernt in der Verfolgung des Feindes. Jest brachen unsere Ravallerieregimenter vor, es kam zu einem mörderischen Kavalleriegefecht vor meinen Augen, Wilhelm\*) an ber Spite seiner Brigade, 1. Barbe-Dragoner-, Zieten = Hufaren-, 11. Ulanenregiment gegen öfterreichische Küraffiere, Ulanen, die total culbutirt wurden, und das Gefechtfeld, das ich gleich darauf beschritt, sah fürchterlich aus von zerhauenen Ofter-



<sup>\*)</sup> Bring bon Medlenburg.

reichern tot, lebend! So avancirte dann wieder die Infanterie dis zum Thalrand der Elbe, wo von jenseit des Flusses noch heftiges Granatseuer erfolgte, in das ich auch geriet, aus dem mich Bismarck ernstlich entsernte. Ich ritt aber nun noch umher, um noch ungesehene Truppen zu begrüßen, wo ich Mutius, Würtemberg und Bonin auch antraf. Alle die Wiedersehen waren undeschreiblich! Steinmetz, Herwarth fand ich nicht. Wie sah das Schlachtseld aus! Wir zählten 35 Kanonen, es scheinen über 50 genommen zu sein, mehrere Fahnen, alles lag voller Gewehre, Tornister, Patronentaschen, wir rechnen dis heute 12 000 Gesangene; hier besinden sich 50 gesangene Offiziere.

Aber nun der Revers der Wedaille. Unser Verlust ist noch nicht ermittelt, er wird hoch sein. Daß General Hiller von der Garde geblieben ist, wirst Du schon wissen, ein großer Verlust! Anton Hohenzollern hat vier Gewehrtugeln im Bein! Ich weiß nicht, wie es ihm heute geht, er soll enorm brav gewesen sein. Erckert ist schwer blessirt, ebenso Oberst Obernitz am Ropse. Das 1. Garderegiment hat solche Verluste, daß aus zwei Bataillonen eins formirt ist!\*)

In welcher Aufregung ich war, kannst Du benken. Und zwar der gemischtesten Art! Freude und Wehmut. Endlich begegnete ich noch spät, 8 Uhr, Friz mit seinem Stabe. Welch ein Woment nach allem Erlebten und am Abend dieses Tages! Ich übergab ihm selbst den Orden pour le mérite, so daß ihm die Thränen herabstürzten, denn er hatte mein Telegramm mit der Berleihung nicht erhalten. Also völlige Überraschung! Einstens alles mündlich! Erst um 11 Uhr war ich hier, ohne alles, so daß ich auf einem Sosa campirte." —

Die Schlacht von Sadowa ober, wie der König sie nannte, von Königgräß, gehört nach Umfang und Folgen zu den größten aller Zeiten. So gewaltige Menschenmassen wie hier — 221 000 Mann gegen 206 000 — haben sonst nur noch bei Leipzig gegen einander gestanden, und sehr selten, so lange es eine beglaubigte Geschichte giebt, sind die Schicksale mächtiger Staaten so rasch und so erheblich durch eine einzige Schlacht verändert worden. Auch die Berluste an diesem Tage waren groß, wenngleich an Menschenleben nicht auf beiden Seiten so entsehlich schwer, wie in mancher wenig entscheidenden Schlacht früherer Zeiten. Den Preußen lagen, wie sich bald ergab, 9000 Mann tot oder verwundet auf dem Plan; unter den Gefallenen der Sieger von Chlum, General Hiller, unter den Verwundeten ein Hohenzoller, Prinz Anton v. Sigmaringen, der an seinen Wunden nachmals gestorden ist. Das österreichisch=sächssische hatte 24 000 Mann an Toten und Verwundeten

<sup>\*)</sup> Dies wurde im ersten Augenblicke für nötig gehalten; es zeigte fich bann, baß ber Berluft nicht ganz so groß war, wie man fürchtete.



eingebüßt. Fast ebenso viel, nämlich 20000, verlor es an Gefangenen; außerdem ließ es in den Händen des Siegers 161 Kanonen, 5 Fahnen und eine ungeheure Menge von Wassen, Wagen, von Kriegsgeräten aller Art.

Im ganzen hatte basselbe seit Beginn bes Feldzugs in 8 Tagen 40 000 Gefangene, 200 Kanonen, 11 Fahnen verloren. Aus der Größe dieser Jahlen erhellt, wie niedergeschlagen sich der österreichische Soldat gefühlt. Auch blied der Kückzug nur bei einzelnen Truppenteilen ein geordneter; bei vielen artete er schon am Abend des 3. Juli in zügellose Flucht aus, deren Schrecken dadurch vermehrt wurden, daß der Kommandant von Königgräß den Flüchtigen anfangs die Thore schloß. Biele dieser Unglücklichen, die den preußischen Kugeln entgangen waren, sanden nun, in Verwirrung über den Fluß drängend, einen elenderen Tod im Basser. Hätte der König am 4 ten und 5 ten mit ganzer Macht nachzgeset, so hätte sich die "Nordarmee" nicht wieder sammeln können und vielleicht kein Stein von Österreichs Bau wäre auf dem andern gesblieben.

Doch auch so war die Wirkung ber Schlacht noch sehr gewaltig. Die Runde von Königgrät traf die Feinde Preußens unvermutet und schrecklich wie ein Erdbeben. "Il mondo cassa!" (die Welt bricht zu= sammen) rief entsetzt ber erfte Minister bes Papstes, Rardinal Antonelli, aus, als die Nachricht nach Rom tam. Am befturztesten war man natürlich in Wien, München, Stuttgart; die noch vor wenig Tagen voll maßlosen Dünkels von dem "Intermezzo Friedrichs des Großen, welches nunmehr beseitigt werde", gesprochen, die schrieen jest um Rettung zum Ausland. Frankreich follte sein Schwert zwischen fie und den Preußentonig ftrecken; fie waren dafür zu jedem Lohne erbotig. Am 4. Juli trat Raifer Franz Josef die Provinz Venetien, für deren Behauptung seine "Südarmee" eben noch in einer Schlacht gegen die Italiener, bei Cuftozza am 24. Juni, siegreich geblutet, an den Raiser Napoleon ab, teils um fofort und ohne Störung jenes Beer gur Berteidigung Biens heranziehen zu können, teils und am meisten, um die Franzosen für sich ins Feld zu bringen. Aber diefer Schritt hatte keineswegs ben erwarteten Erfolg. Denn die Italiener weigerten fich, Benetien, wie man zu Wien gemeint war, als ein Geschenk aus den händen Napoleons und als Bezahlung für Vertragsbruch anzunehmen. Vielmehr wünschten sie ihre Waffenehre durch Fortsetzung des Krieges wieder herzustellen. Vittor Emanuel blieb daher seinem Bundesgenossen treu. Dies aber wirkte wiederum auf Napoleons Entschlüffe ein. Zwar erfüllte Frankreich der Sieg ber Preußen, ben es so wenig wie die andern Mächte voraus= gesehen, mit Bestürzung; es fühlte, als wenn ihm selbst burch bie Erfolge Preußens ein Unrecht geschehe, eine gewiffe "patriotische Beklemmung".

Auch verlangte eine starke Partei in Paris, den Minister des Außeren Drouhn de Lhuys an der Spike, daß Frankreich mit dem Schwerte dazwischentrete. Aber einslußreicher beim Kaiser Napoleon war eine andere Partei, die italienische, deren Haupt der Prinz Jerome Napoleon, Schwiegerschen Bittor Emanuels, war. Diese Partei erklärte es sür Thorheit sich mit Österreich, welches nur noch ein Kadaver sei, zu verbinden und riet eisrig zur Freundschaft mit Preußen. Es unterstützte sie mächtig der Umstand, daß die französische Armee keineswegs kriegsbereit, vielmehr in sehr schlechter Versassischen war. So war es denn verzgebens, daß der Botschafter Ssterreichs, Fürst Richard Metternich, den Vertrag vom 9. Juni anrief; dieser Vertrag hatte ja auch etwas ganz anderes, als jetzt geschehen war, nämlich den Sieg Ssterreichs, zur Voraussehung gehabt. Kurz, nur seine guten Dienste zur Vermittelung eines einigermaßen erträglichen Friedens, das war alles, was Napoleon den Bitten Österreichs gewährte.\*)

Nun hatte Kaiser Franz Josef nur noch die eine Hoffnung, daß sich die Preußen gegen Olmütz wenden und dort durch die Künste der vereinigten österreichischen und französischen Diplomatie so lange würden aushalten lassen, die Südarmee vollständig herangezogen, oder bis irgend ein Glücksfall dazwischen getreten sei.

Auch diese Hossmung trog. König Wilhelm hatte freilich die Bersfolgung ansangs nur wenig betrieben, so daß Benedeck glücklich den gröskeren Teil seines Heeres in ein verschanztes Lager dei Olmüß führen, den kleineren nach Wien zum Schutze der Hauptstadt entsenden konnte. Aber dann handelte der König wieder mit aller Schnelligkeit. Nachdem er am 6 ten die Elbe überschritten, saste er den kühnen Entschluß, gegen Benedel nur einen Teil seiner Kräfte zu wenden und mit der Hauptsmacht geradenwegs auf Wien loszugehen. Demgemäß setze sich die "erste" Armee, dei welcher der König selbst blieb, nach Brünn, die Elbsarmee nach Iglau in Marsch, während die "zweite" als linker Flügel des Sanzen teils die Festungen Josefstadt und Königgräß beobachtete, teils die Straße nach Olmüß einschlug. Eine andere Abteilung — 10 000 Mann Gardelandwehr — die zur Verstärtung der Hauptarmee noch am Abend des 3. Juli angelangt war, ließ man zur Besetzung Böhmens zurück, in bessen hauptstadt dieselbe am 8ten einrückte.

Ohne Widerstand zu sinden bemächtigte sich nun der König des größten Teiles von Mähren; am 13 ten hielt er in Brünn seinen Einzug; am 17 ten schlug er sein Hauptquartier in Rifolsburg auf, an der Grenze des Erzherzogtums, neun Meilen vor Wien.

Ofterreichischerfeits wurde unterdeffen alles aufgeboten, diese Stadt

<sup>\*)</sup> cf. Rothan l. c. 192 cet. Bierjon, preuß. Geschichte. II.

in starken Berteidigungsstand zu setzen. Die Bevölkerung mußte an den Berschanzungen bei Florisdorf mitarbeiten; alle Truppen, die zu erreichen waren, wurden schleunigst herbeigerusen. Auch Benedeks Heer, welches jetzt, sowie alle kaiserlichen Streitkräfte, unter den Oberbesehl des Erzherzogs Albrecht gestellt worden, erhielt die Beisung, sosort nach Bien zu eilen. Der Feldzeugmeister verließ demgemäß am 14 ten seine Stellung bei Olmüß und marschirte an der March hinab.

Sobald der Kronprinz, der mit dem größten Teil der ersten Armee eine Meile westlich von Olmütz stand, von Benedeks Abmarsch Nachricht bekam, gab er dem Führer des I. Corps, welches zunächst stand, dem General v. Bonin, den Besehl, dem abziehenden Feinde in die Seite zu sallen. Bonin griff in Folge dessen am 15 ten ein österreichisches Corps bei Tobitschau an. Doch gelang es demselben, wenn auch mit Verlust von 2000 Mann und 18 Kanonen, auf das linke User der Rarch zu entkommen.

Am folgenden Tage war durch den schnellen Vormarsch des Prinzen Friedrich Karl, der bereits Lundenburg und Göding beseth hielt, dem österreichischen Heere die gerade Straße nach Wien mit ihrer wichtigen Eisenbahn gesperrt; der Feldzeugmeister dog daher ostwärts aus, er führte seine Truppen durch die kleinen Karpathen nach Ungarn, um Wien über Presdurg zu erreichen.

Aber auch die Armee des Prinzen Friedrich Karl marschirte auf Presburg, und sie hatte dorthin den näheren Beg. Wenn man den Dingen ihren Lauf ließ, so nutzte Presburg und damit ein Punkt zum Übergang über die Donau in die Sewalt der Preußen kommen und die Hauptmasse des Benedekschen Heeres abgeschnitten werden. Schon war die "erste" Armee dicht am Ziel; am 22. Juli langte ihre vorderste Division, Fransecky, bei Blumenau unweit Presburgs an und war im Begriff eine österreichische Brigade, die den einzigen Schutz dieser Stadt bilbete, über den Haufen zu wersen; in dem Gesecht, welches sich hier entspann, hatte Fransecky schon den gewissen Sieg in Händen, als (Witztags 12 Uhr) Eilboten erschienen und den Abschluß einer Wassenruhe anskündigten.

Die Sfterreicher hatten bis jest troß aller Hast von der Südarmee boch nur erst 50 000, von der Nordarmee 60 000 Mann zum Schutz Wiens herbeischaffen können. Aber wären auch alle Truppen des Kaisers hier versammelt gewesen, sein Segner war dennoch stärker. Denn mit 184 000 Mann Linie stand jest König Wilhelm am linken Donau-User zum ersten Stoß bereit; 50 000 Mann, teils Linie, teils Landwehr, rückten aus Böhmen und Währen zur Berstärtung heran; und hinter den Heeren besand sich auf österreichischer Seite ein Volk, welches im großen und ganzen eine wehrlose Wasse darstellte, in Preußen dagegen

eine Nation, die noch hunderttausende von Streitern liefern konnte. Es ftanden, als der Krieg zu Ende ging, 664 000 Breußen unter den "Unfer Kriegsminifter", fagte fpater General Moltke im norddeutschen Reichstag, "unser Kriegsminister hatte noch mehr geschaffen, wenn es nötig gewesen ware." Die Armee bes Königs hatte in vier Wochen, seit ihrem Eintritt in das nördliche Böhmen am 23. Juni, eine große Rahl mehr oder weniger blutiger Rämpfe, darunter eine Haupt= schlacht, bestanden und in Feindesland einen Raum von 50 bis 60 Meis len durchmeffen; fie hatte zur Bedeckung der Unmaffen von Gefangenen und Beuteftücken, sowie zur Fortschaffung ber Kranken und Berwundeten und der Lebensmittel und Schiefvorräte viele Mannschaften abgeben muffen; große Lücken endlich riß feit dem 9. Juli die Cholera in das Beer; bennoch war basselbe auch ber gahl nach vor Wien ebenso ftark als beim Einmarsch in Böhmen. "Die Kriegsgeschichte weist kein Beispiel auf, bas biefer organisatorischen Leistung gur Seite zu ftellen mare; es ift ein Triumph nicht allein bes preußischen Wehrsyftems, sondern vor allem der Konseguenz, mit welcher dasselbe ein halbes Jahrhundert lang durchgeführt worden."\*)

Dies war nicht einmal alles, was für Österreich längeren Widersstand ganz hoffnungslos machte. Der König, den es zum Kampf um das Dasein seines Staates genötigt, war nun auch seinerseits entschlossen, wenn es nicht anders gehe, den Krieg dis auß Wesser zu führen. Er hatte, als er sich von Frankreichs Einmischung bedroht sah, eingewilligt, daß man aus ungarischen Kriegsgefangenen auf deren Bunsch in Oberschlessen eine Truppe errichtete, die im gegebenen Augenblick unter dem aus Österreich verbannten ungarischen General Klapka in ihr Baterland einbrechen und es zum Ausstand gegen das Haust in ihr Baterland einbrechen und es zum Ausstand gegen das Haust habsdurg-Lothringen aufrusen sollte. Da die Ungarn gegen ihre Regierung viel Grund zur Unzufriedenheit hatten, so war dieser Plan Bismarcks sehr geeignet, in die wiener Hosburg neuen Schrecken zu tragen.

Bon Weften her kam dem Kaiser Franz Josef auch nichts zu Ohren, was ihn hätte ermutigen können. Benetien aufzugeben, war bei ihm längst beschlossene Sache; dort konnte auch ein neuer Sieg — wie ihn am 20. Juli der Admiral Tegethoss über die italienische Flotte bei der Insel Lissa ersochten — der österreichischen Herrschaft keine Gewähr der Dauer dieten. Der Zweck dieses ganzen Krieges war vielmehr gewesen, eben sür Italien sich in Deutschland zu entschädigen. Aber hier gerade sank Dsterreichs Stern tieser und tieser. Denn auch seine Verbündeten waren im Erliegen; die süddeutschen Wassen hatten ebenso schlechten Ersolg wie

<sup>\*)</sup> Blankenburg, ber beutsche Krieg von 1866, Leipzig 1868, S. 351.

bie öfterreichischen. Und vor allem — Frankreich weigerte sich, mit Preußen anzubinden; es riet täglich dringender zur Nachgiedigkeit. Sehr zuwider war dem Kaiser Napoleon der Gedanke, daß die Preußen noch den Ruhm haben sollten, wie einst sein großer Oheim, in Wien einzuziehen. Aber dies abzuwenden sah er kein anderes Wittel als schnellen Frieden; einen solchen herbeizusühren waren daher seine Otplomaten in Wien und beim Könige aufs eifrigste beschäftigt. Anfangs hatten sie gehosst, Preußen gegenüber eine imponirende Haltung annehmen zu können. Dies wurde ihnen von Vismarck bald gelegt, und da das preußische Heer trotz aller Borstellungen immer im Borrücken blieb, so stimmte das pariser Kadinet einen sehr sansten Ton an: "Wir sind", gestand Oroupn de Lhuys am 19ten, "keine Schiedsrichter, die den beiden Parteien das Urteil sprechen, keine Unterhändler, die selbst einen direkten Anteil an den Arrangements haben, welche wir zwischen beiden geschlossen sehn

Aber auch für Preußen gab es Gründe, die Vorteile seiner militäri= schen Lage nicht aufs äußerste auszumuten, sondern dem Gegner einen erträglichen Frieden zuzugestehen. Der König war in diesen Krieg ganz auf eigene Hand, ohne sich dabei auf die Billigung der Abgeordneten seines Bolles berufen zu können, ja selbst gegen den Willen einer sehr einflugreichen Partei im Lande eingetreten; um so bedenklicher mußte es ihm erscheinen, burch überspannung seiner Forberungen Sfterreich zur Berzweiflung und Frankreich wohl boch noch jum Bruche zu treiben. Hiezu kam, daß die Cholera in seinem Beere immer mehr um fich griff. Sollte er noch die Beifel eines neuen großen Krieges über sein Bolt bringen? Er beschloß, nur das Notwendige, nicht alles Wünschenswerte zu erstreben. Rotwendig war, daß Öfterreich fortan die Leitung der beutschen Dinge ganz und gar an Breugen überließ. Er forberte baber in erster Linie, daß der Kaiferstaat aus Deutschland ausscheide. Franz Sofef sträubte fich, solange er noch Hoffnung hatte, daß die Franzosen helfen würden; als er inne wurde, wie es hiemit ftand, willigte er ein. Bismarck glaubte nunmehr die Hauptsache gewonnen. Ihm lag vor allem die Reform des deutschen Bundes am Bergen; er meinte, Preußens: Interessen seien hinreichend gewahrt, wenn es nur die Leitung ber übrigen beutschen Staaten in die Sand bekomme; von allem, was zu erreichen ware, hielt er dies für das Wefentlichste.

Aber der König, eingebent, was er dem Preußentum schuldete, erkarte sest und bestimmt, lieber wolle er abdanken, als aus diesem Kriege ohne große reelle Borteile für den preußischen Staat, ohne bedeutenden Ländererwerb heimzukehren. Preußen sollte nicht abermals mehr zum Besten Deutschlands, als zu eigenem Nußen gerungen und geblutet haben. Er forderte auf jeden Fall eine erhebliche Bergrößerung des preußischen Staatsgebietes, eine Vergrößerung minbestens um brei bis vier Millionen Menschen.

Als man in Paris davon hörte, versuchte der Minister Droupn de Lhuys noch einmal zu opponiren; aber es gelang dem preußischen Botschafter, Graf v. Golf, auch für diese Forderung die Senehmigung Napoleons zu erhalten.\*) Österreich willigte ebenfalls ein, nachdem es sich überzeugt, daß ihm selbst keine Abtretung an Land und Leuten zugemutet werde, und daß auch demjenigen Fürsten, der ihm am eisrigsten gedient, dem Könige von Sachsen, ein solcher Berlust würde erspart werden können; und nun kam beiderseits jene Wassenruhe zustande, welche am 22sten den zum zerschmetternden Schlage erhobenen Arm des Siegers wieder sinken ließ. Es war von den verhandelnden Diplomaten abgemacht worden, daß während dieser Ruhezeit, die vorläusig dis zum 27sten dauerte, zu Nikolsburg die Bedingungen des Friedens im Besonderen sollten seftgesett werden.

Die sübdeutschen Verbündeten überließ Österreich ihrem Schicksal; gegen sie hatte der Krieg seinen Fortgang.

### Der felding der "Mainarmee".

Den Besehl über die Truppen, welche preußischerseits den Krieg in Westbeutschland zu sühren bestimmt waren, hatte der König dem General Vogel v. Falckenstein übertragen. Die Streitkräste, die derselbe vorfand, betrugen etwa 45 000 Mann; sie sind auch später nicht sehr erheblich vermehrt worden und beliesen sich zuletzt auf wenig über 50 000 Mann. Dennoch hat diese Truppenmacht vollsommen genügt, um Korddeutschland von Feinden zu säubern und die Heere Süddeutschlands zu Varen zu treiben. Ein Beweis, wie nichtsnutzig die deutsche Klein- und Wittelstaaterei war.

Die erste Aufgabe, welche der General Faldenstein zu lösen hatte, war die Riederwerfung des hannöverschen Heeres. Dasselbe hatte sich, als die Preußen ins Land rückten, statt rasch nach Süden an den Main zu entweichen, Tage lang, vom 17ten dis zum 21sten Juni, dei Göttingen aufgehalten und zog nun, 18000 Mann stark, geführt vom General v. Arentschild unter dem Oberbesehl des blinden Königs Georg, planund ziellos zwischen dem Harz und dem thüringer Wald umher. In Berlin beschloß man es abzufangen und versah demgemäß am 20sten den General Faldenstein, sowie die Besehlshaber der in Thüringen verstügbaren Truppen, den Obersten des kodurg-gothaischen Kontingents

<sup>\*)</sup> Cf. Rothan 1. c. 270 cit.

v. Fabect und den Kommandanten von Erfurt mit den nötigen Weissungen. Die letzteren kamen auch dem Befehl sofort nach; sie warsen, soviel sie an Streitkräften zu diesem Zweck ausbringen konnten, 2600 Mann, nach Eisenach. Falckenstein dagegen, der über die Bewegungen der Hannoveraner nicht ins klare kam, glaubte sie schon entwischt und ließ deshalb die am 22sten bereits in Söttingen angelangte Division Göben nicht weiter nach Südosten solgen, sondern schickte sie rechts ab nach Münden. So war gerade der Teil seiner Streitmacht, welcher dem Feinde zunächst stand, nun entsernt worden. Die Division Beyer befand sich zu dieser Zeit bei Eschwege an der Werra, die Division Wanteusselhalbwegs zwischen Hannover und Göttingen. Falckenstein selbst hielt sich in Kassel auf, wo er sich mit Vorbereitungen zum Warsch nach Franksturt gegen das Bundesheer beschäftigte.

Am 24sten wurde ihm von Berlin auf das bestimmteste kund gethan, die hannöversche Armee sei noch immer diesseit des thüringer Waldes; sie stehe jett dei Langensalza, und er habe ihr den Weg zu verlegen; zunächst solle er einen Teil der Manteusselschen Truppen auf der Eisenbahn über Magdeburg und Halle nach Gotha sewiesen. Dies geschah; auch Fabecks Bataillone wurden nach Gotha gewiesen. So war hier am 25sten doch noch eine Streitmacht versammelt, groß genug, den Feind aufzuhalten, wenn auch zu klein, um ihn zu bezwingen. Gilig von überall her zusammengewürselt, bestand sie aus fünf preußischen und zwei kodungsgothaischen Linien-Bataillonen, nebst einigen preußischen Landwehrtruppen; alles in allem zählte sie nur 8500 Mann mit 300 Pferden und 24 Geschüßen. Den Besehl über dieses improvisirte Corps erhielt der preußische General v. Flies.

Selbst jett noch war König Wilhelm geneigt, seinen Mitfürsten und Bermandten zu schonen; er bot ihm am 26sten von neuem Frieden und Freundschaft und Gewähr für seinen Thron an, wenn er die Waffen niederlegen und fich mit Breugen zur Reform des deutschen Bundes vereinigen wolle. Aber ber halsftarrige Fürft blieb bei feinem Rein. Jest war Rönig Bilhelms Geduld zu Ende. Noch bemühten fich einflufreiche Personen in Berlin, das Unwetter abzuwenden und besonders einen blutigen Zusammenstoß, der Georg V. unrettbar verderben mußte, zu verhüten; aber Bismarck bewirkte, daß, nachdem die hannöversche Antwort in Berlin eingetroffen war, noch am Abend bes 26sten telegraphisch ber Befehl nach Gotha erging: Die Hannoveraner follten coute qu'il coute angegriffen und zur Kapitulation gezwungen werben. General Flies und Bergog Ernst von Roburg faßten ben Befehl so auf, wie er gemeint war. Flies, ein hitziger alter Degenknopf, beschloß, gleich am folgenden Tage bem Feinde auf den Leib zu gehen; der Herzog seinerseits fuhr noch spät Abends nach Eisenach, wo sich jest ber General Faldenstein mit einem Teil der Divisionen Beyer und Göben befand, und dat ihn in Flies' Ramen um Unterstühung. Allein Falckenstein hielt die Sache nicht für so eilig; er wollte überhaupt womöglich einen Kampf mit den Hannoveranern vermeiden und sie lieber durch Einschließung mit weit überlegenen Kräften zur Ergebung nötigen. Kurz, er ordnete keine Truppensendungen an und entsernte sich nach Kassel. Doch hinterließ er für Flies den Austrag, "dem Segner an der Klinge zu bleiben." Der Herzog kehrte also unverrichteter Dinge nach Gotha zurück.

Diefer Kürft war unter den vielen beutschen Souveranen beinahe ber einzige, welcher, freiwillig und perfonlich bereit, zum besten beutscher Einheit Opfer zu bringen, fich ohne Rückhalt der Bolitit bes Könias von Preußen angeschloffen hatte. Er genoß daher jest in Berlin eines großen und wohlbegrundeten Anfehns und durfte es auf fich nehmen, obgleich ben preußischen Generalen gegenüber ein Privatmann, doch in Anbetracht ber eigentümlichen Umftände auf den Bang der Dinge mitbestimmend einzuwirken. Überzeugt von der Notwendigkeit eines raschen Handelns, beftärkte er den kampfluftigen General Flies in dem Entschluß, ben Knoten mit dem Schwerte zu durchhauen. Am 27ften Vormittags 10 Uhr griff dieser das mehr als doppelt so starke hannöversche Heer bei Langensalza an. In ben erften Stunden bes Rampfes errangen bie Breugen und Koburg-Gothaer, bei benen ber Herzog Ernst selber sich befand, einige Borteile; fie warfen ben Feind aus ber Stadt hinaus und auf das rechte Ufer der Unftrut hinüber. Dann aber machte fich bie große überzahl besselben, besonders an Reiterei und Geschütz, gel= tend, und Nachmittags 4 Uhr mußte Flies nach hartnäckigstem Biberftande den Ruckzug antreten. Die Hannoveraner magten jedoch nicht über das Schlachtfeld hinaus zu verfolgen, sondern blieben in Langenfalza: fie hatten in diesem erbitterten Kampfe 1300, die Preußen nur 800 Mann an Toten und Verwundeten verloren und fühlten fich teineswegs ftark genug, gegen biejenigen Streitkräfte, die ihrer Meinung nach hinter dem eben abgeschlagenen Feinde noch stehen mußten, in einen neuen Kampf zu treten.

Auf die Nachricht von dem Gesecht schiefte Göben in der Nacht zum 28sten eine Brigade von Eisenach nach Gotha, und am Morgen dieses Tages näherten sich auf der Straße von Göttingen und Heiligenstadt die Kolonnen Manteussels; das Netz um die Hannoveraner schloß sich; sie konnten weder vorwärts mehr noch rückwärts.

So war burch ben Angriff bes Generals Flies das erreicht, worauf es ankam. Richt nur daß man den Feind zum stehen gebracht und den Marsch der eigenen Heeresteile beschleunigt hatte; auch die politische Lage, die wichtigere, war mit einem Schlage auf das günftigste umgestaltet worden. Denn jeht konnte von Schonung gegen den Fürsten, der seinem

Hochmut so viele Menschenleben geopfert, nicht mehr die Rede sein. Er hatte bei Langensalza seine Krone verwirkt. Dieses Tressen, eine Niederlage, wenn auch eine rühmliche, für die preußischen Truppen, war daher für den preußischen Staat ein Glück, und so haben sich der General Flies und der Herzog Ernst durch sie um Preußen wohlberdient gemacht.

Daß die Hannoveraner so lange im Bereich ber preußischen Baffen verweilt, hatte seinen Grund zum Teil in der Hoffnung, welche fie auf bas im Suben bes thuringer Balbes befindliche bairische heer gesetzt. Allein dasselbe blieb unthätig; ber Pring Karl von Baiern, der es befehligte, meinte, eine Armee von 18 000 Mann könne sich durch einen so schwachen Feind, wie ihr gegenüber stand, wohl selbst burchschlagen. Die beiden Berbündeten warteten also ein jeder auf den andern. In ihrer Hoffnung getäuscht, ergaben sich nun die Hannoveraner in das Unabanderliche; fie schloffen mit dem General Manteuffel eine Rapi= tulation, in Folge beren fie am 29. Juni bei Langenfalza bie Waffen streckten. Georg V. behielt seine versönliche Freiheit, er nahm später seine Bohnung im Schloffe hiebing bei Bien; feine Truppen wurden entwaffnet und in ihre heimat geschickt. 12 000 Pferde und ein sehr reiches Kriegsmaterial kamen so in die Gewalt der Preußen, und was mehr wert war, fie hatten über ganz Nordbeutschland fortan bie freie Verfügung.

Der General Faldenstein vereinigte nun seine Truppen, die bisher getrennt gewesen, zu einem Beere, beffen nachfte Aufgabe die Eroberung ber Mainlinie war, und welches daher ben Namen "Mainarmee" er= hielt. Jene Aufgabe mußte auf den ersten Blick sehr schwierig erscheinen; benn die Mainarmee zählte nur 45 000 Mann mit 97 Geschützen, ber Feind aber das doppelte, nämlich am oberen Main das bairische Corps, 40 000 Mann mit 136 Geschützen, und am unteren Main bas würtembergisch-hessisch-babisch-naffauische Corps, 46 000 Mann mit 134 Geschüben. Allein das waren großenteils Truppen, denen es an Übung, Bewandtheit, Beweglichkeit, überhaupt an solbatischer Dreffur, gar fehr fehlte, und fie ftanden unter einer Leitung, die ohne Einheit und ohne Geschick verfuhr. Den Gesamtoberbefehl hatte Bring Rarl von Baiern; aber der Führer des anderen Corps, Bring Alexander von heffen-Darmftadt gehorchte ihm nicht unbedingt. Der bairische Prinz wollte nicht Baiern, ber hessische nicht Hessen ohne Deckung lassen. Überdies kamen bei dem letteren noch die Buniche der einzelnen Souverane, deren Truppen sein Corps bilbeten, in Betracht. Es freuzten fich bie Interessen und die Plane. Die Unvernunft der Bielstaaterei trat hier im Felde so recht an den Tag.

In gebührender Mißachtung dieser neuen "Reichsarmee" hatte ber Chef des preußischen Generalstabs, v. Moltke, den General Falckenftein

darauf verwiesen: der Kern der süddeutschen Roalition sei Baiern, den gelte es zu zerdrechen.\*) Und wie die Sachen lagen, so wäre dem Prinzen Karl von Baiern (Bruder der Königin-Bitwe Elisabeth von Preußen) ein Kuin, ähnlich der Riederlage Benedels, auch schwerlich erspart geblieben, wenn ihm Falckenstein in der That mit ganzer Kraft zugesetzt hätte. Allein dieser General verstand seine Ausgabe nur dahin, die Gegner im Schach zu halten, sie durch schnelle Märsche und kurze Stöße hier und da zu werfen und über den Main zurückzuderängen. So wurde die preußische Überlegenheit zwar gezeigt, aber nicht ausgenutzt.

Am 2. Juli brach Falckenstein mit der Mainarmee von Eisenach auf und marschirte in südwestlicher Richtung über den thüringer Wald auf Kulba zu; sein Ziel war Frankfurt, die Hauptstadt des Bundes. Bu derselben Zeit hatte sich auch das bairische Corps, welches im Werrathal bis Schmalkalben vorgedrungen war, nach Beften gewandt und beabfichtigte ebenfalls über das Rhöngebirge nach Fulda zu gehen. Beide ftießen am 3. Juli beim Dorfe Dermbach auf einander. Falckenftein batte nun hier eine entscheidende Schlacht, in fleinerem Maßstab ein Seitenftuck zu Königgraß liefern konnen. Aber er ließ feine Sauptmacht nach Fulda weiter marschiren und warf nur eine Division (v. Göben) auf den Feind, der min nach einem Gefecht am 4. Juli nach Sudoften abdog. Der Verluft, den die Baiern hier erlitten, war nicht erheblich (73 Tote, 350 Berwundete, 100 Gefangene; die Preußen verloren im ganzen 240 Mann). Auch hatte das bairische Heer, weil Falckenstein die schon siegreiche Division Göben wieder zurücknahm, am 4ten die Stellung bei Dermbach behauptet. Aber Pring Rarl fürchtete, von jenseit der Rhon umgangen zu werden. Dort, zu seiner Linken, war seine Reiterei über Fulba vorgeruckt, als fie am 4ten bei Sunfeld auf bie Vortruppen der preußischen Division Bener stieß. Diese empfingen den Feind mit einigen Kanonenschüffen, von benen einer in die bichte Maffe ber Baiern treffend, 29 Kuraffiere niederftreckte. Die Wirkung biefes Schusses mar lächerlich groß. Die ganze Reiterei machte sofort kehrt und floh in panischem Schrecken und in aufgelöster Ordnung, "Berrat!" schreiend, bavon: viele Meilen legte fie haftig zwischen fich und ben Feind; ein Teil schnaufte erft am Main, nach 20 Begstunden, von dieser wilden Jagd aus. Der bairische Oberfeldherr hielt es daher für geraten, fich mit allen seinen Eruppen schleunig aus Thuringen fortzumachen; er nahm an ber frankischen Saale Stellung.

Unterdeffen hatte Falckenstein den vom Untermain herankommenden

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Feldzug von 1866 in Deutschland, redigirt von ber friegswiffenschaftlichen Abteilung bes preugischen Generalstabs. Berlin 1867, S. 576.

Prinzen Alexander wieder zurückgescheucht und wandte sich nun abermals gegen die Baiern. Am 10. Juli griff er sie bei Hammelburg und Kissingen an, trieb sie auf das linke User der Saale hinüber und bemächtigte sich der Übergangspunkte über den Fluß. Auch dieses Gesecht, in welchem vor allen die Brigade Brangel von der Göbenschen Division sich hervorthat, war preußischerseits nicht mit gesamter Kraft geführt worden und brachte daher nur mäßige Ergebnisse. Der preußische Verlust betrug hier 800 Mann, der bairische 1300 (darunter 600 Gesangene).

Jetzt langte bei bem General ber Mainarmee ein Telegramm aus bem königlichen Hauptquartier an, in welchem ihn Moltke zu energischem Draufgehen mahnte\*); am nächsten Tage traf ein anderes, von Bismarck veranlaßtes, ein, in welchem die Besetzung der Länder im Norden des Mains gewünscht wurde. Falckenstein folgte dieser Beisung in der Art, daß er auch diesmal von den Baiern wieder abließ und die Straße über

Aschaffenburg nach Frankfurt einschlug.

Prinz Alexander wollte ihm den Weg verlegen; aber die Division Göben, jett, wie fast immer, an der Spitse der Mainarmee, brach jeden Widerstand. Am 13. Juli schlug sie bei Laufach die hessen-darmstädtische Division, welche hier 700 Mann eindüßte; am 14ten wurde auch die österreichische Brigade, welche der Kaiser den süddeutschen Verbündeten überlassen, schwer getrossen. Sie sollte Aschaffen durg behaupten, erlitt aber durch die tapfern Westfalen Göbens eine vollständige Niederlage und mußte die Stadt mit einem Verlust von 2200 Mann räumen. Am 15. Juli war Franksurt im Besitz der Preußen und das Corps des Prinzen Alexander auf dem Rückzug über den Odenwald.

Die nächsten Tage verwandte Falckenstein dazu, in Nassau, Obershessen und Franksurt die preußische Verwaltung einzurichten und Verstärzungen für sein Heer herbeizuziehen. Dieselben bestanden zum Teil aus bundesgenössischen Kontingenten. Als gleich zu Anfang des Krieges die Überlegenheit der Preußen hervortrat, schlossen sich mehrere norddeutsche Kleinstaaten, einige widerwillig, andere gern, dem Könige an. Zu den Widerwilligen gehörten der Großherzog von Mecklenburg-Strelit, der sein Bataillon unter allerlei Vorwänden zurücksielt, und der Herzog von Braunschweig, der in seinem Welsentrot, um sich den ihm von Preußen vorgeschriedenen Leistungen zu entziehen, auf Reisen ging; es war das erste Mal seit 126 Jahren, daß im preußischen Kriegslager sich kein Herzog von Braunschweig befand. Wohlgesinnt und eifrig bezeigten sich dagegen gleich von Ansang an der Großherzog von Mecklendurg-Schwerin,

<sup>\*)</sup> Bgl. b. Feldzug von 1866, Generalstabsbericht a. a. D. S. 610: "Die Länder nördlich bes Mains fallen uns zu, ohne daß wir hineingehen", schrieb Moltke. Es handle sich um einen entscheidenden Sieg über die Baiern.



ber Großherzog von Oldenburg, die Städte Bremen und Lübeck und die Fürsten von Schwarzburg; sie schickten, so wenig es war, was sie nur an Streitmitteln hatten; Hamburg folgte zögernd. Zur Mainarmee stießen nun die Kontingente von Oldenburg, Schwarzburg und den Hansasstädten. Sie sollten den Siegeslauf der preußischen Wassen noch teilen; eine Ehre, welche die lippe=detmoldschen, altenburgischen und kodurg-gothaischen Soldaten bereits genossen. Unter der preußischen Fühzrung haben sich alle diese Keinstaatlichen Truppen tresslich bewährt.

Die Zeit, welche der General Falckenstein auf dem rechten Mainuser mit Verwaltungssachen verbrachte, wurde vom Feinde nicht undenutzt geslassen. So lange waren die beiden Hälften der süddeutschen Kriegsmacht auseinander gehalten worden; jetzt konnten sie sich ungestört vereinigen. Es geschah den 20. Juli an der Tauber, wo Prinz Karl, der ebenfalls Verstärkungen herangezogen, nun über 80 000 Mann mit 286 Geschützen versügte.

An bemfelben Tage ging bas Rommando ber Mainarmee in andere hände über. Die Art, wie Falckenstein den Sannoveranern, bann bei Dermbach den Baiern gegenüber zu Werke gegangen war, konnte dem Könige Wilhelm nicht gefallen; er entkleidete ihn daher, wenn auch in ehrender Form, des Oberbefehls und übergab benfelben dem General Manteuffel. Er ordnete diese Magregel am 11. Juli an, der Befehl gelangte aber, — wie es scheint in Folge ber Unterbrechung des regel= mäßigen Bertehrs, - erft am 19. Juli jur Ausführung. Amischenzeit hatte Valckenstein eine Reihe glücklicher Gefechte bestanden und das ganze rechte Mainufer in Besitz genommen. Run fam hinzu, daß er in den liberalen Kreisen fich großer Gunft erfreute, während fein Nachfolger Manteuffel in benfelben sehr unbeliebt war. Die von den Liberalen beherrschte öffentliche Meinung ergriff baher für ihn Partei und erblickte in seiner Absetzung irrtumlicher Weise schnöben Undant; mas er als Kelbherr verfehlt und was eben seine Absehung veranlaßt hatte, wurde übersehen, und von dem, was er gut gemacht, sprach man wie von Wundern der Kriegstunft.

Der neue Oberbesehlshaber der Mainarmee sollte die nur noch karg bemessene Zeit zu großartigeren Ersolgen benutzen; statt am Main hin und her zu ziehen, sollte die Armee ins Herz von Süddeutschland einsdringen und soviel wie möglich von dem Gebiet eines seden einzelnen der Gegner in Besitz nehmen. Hatten doch die Würtemberger die Recksheit, die preußische Entlave Hohenzollern selbst noch nach der Schlacht bei Königgrätz besetz zu halten.

Indes zu einem gewaltigen Schlage kam es auch unter Manteuffels Leitung nicht mehr. Doch hat er eine Anzahl Triumphe, ohne einen einzigen Mißerfolg, davongetragen. Sein erstes Ziel war, die Tauberlinie

zu erobern, welche der Prinz von Heffen hielt. Am 21. Juli fette er fich zu diesem 3weck mit allen seinen Feldtruppen — 50 000 Mann mit 121 Ranonen — längs bes linken Mainufers hinauf in Marich. Am 23 ften ftießen seine Bortruppen, Roburg - Gothaer, bei Sundheim auf ben Feind; es war eine badische Brigabe, die sie vertrieben. Allerander zog nun alle seine Truppen auf das rechte Tauberufer zurück, um, geftlitt auf das hinter ihm stehende bairische Corps, desto sicherer dem Feinde widerfteben zu konnen. Bon den Übergangspunkten über ben Fluß hatte er bie zwei wichtigften, Werbach und Bischofsheim, mit seiner Hauptmacht, den badisch-würtembergischen Divisionen, besetzt. Am 24 ften griff Manteuffel diese an. Auf Werbach, gegen die Babener, schickte er die oldenburgisch shanseatische Brigade. Der Anführer des babischen Kontingents, Prinz Bilhelm von Baben, wie sein Bruber, ber Großherzog Friedrich, nur widerwillig gegen Preußen ins Feld gebracht, leistete nur ehrenhalber Wiberstand und zog, nachdem bie Olbenburger bas Dorf Werbach erftürmt hatten, in ber Richtung auf Burzburg ab.

Desto erbitterter war der Widerstand, welchen die würtembergische Division leistete. Sie hatte den Schlüssel der ganzen Stellung, die Stadt Tauber bisch of sheim, zu verteidigen. Gegen sie rückte Mittags den 24 sten die Brigade Wrangel an. Die "Weinknochen" der Schwaben hatten nun ihre Probe zu bestehen. Es zeigte sich sosort, daß dei den Preußen doch die größere Krast war. In raschem Anlauf entrissen sie den Würtembergern den Brückensopf und die Stadt und behaupteten, was sie im Fluge erstürmt, sünf Stunden lang wider alle Anstrengungen eines an Zahl stärkeren Feindes. Gegen Abend wollte Prinz Alexander noch die österreichisch nassaussche Division ins Gesecht bringen, doch auf die Nachricht von dem Abmarsch der Badener gab er den Versuch auf und überließ den Preußen das Feld. Die Würtemberger hatten in diesem Kampse 700 Mann (darunter 180 Gesangene) verloren; den Preußen kostete der Sieg nur 15 Tote und 92 Verwundete.

Am folgenden Tage, den 25. Juli, zog sich der Prinz von Hessen näher an die Baiern heran, welche bei Würzburg am linken Mainuser standen. Manteussel, odwohl an Zahl der schwächere, griff sie beide zugleich an, mit seinem rechten Flügel, der Division Göben, dei Gersheim das achte Bundescorps, mit seinem linken, den Divisionen Beyer und Flies, dei Helmstadt die Baiern. Bei Gersheim kam es nur zu einem kleinen Gesecht, weil der Feind seinen Rückzug sehr beschleunigte. Bei Helmstadt war der Kampf größer. 33 000 Preußen sochten hier von Rachmittag den 25 sten dis zum Abend und, dem weichenden Gegner nachdringend, dei Roßbrunn vom frühen Worgen des 26 sten dis 10 Uhr Bormittags gegen 50 000 Baiern. Der Ausgang war, daß Prinz Karl

ebenso wie Prinz Alexander auf das rechte Mainuser entwich. Diesen Ersolg hatten die Preußen mit einem Berlust von 1160 Mann erkauft. Die Baiern büßten in dem Gesecht 1770 Mann ein, wovon über 600 in Gesangenschaft sielen. Am 27 sten griff Manteussel Bürzdurg selbst an, welches durch eine kleine Festung, Marienderg, gedeckt war.

Bährend die weftdeutsche Bundesarmee am unteren Main eine Schlappe nach ber anderen erlitt und die schwarzrotgoldene Fahne immer weiter vor der schwarzweißen das Feld räumte, war über den oberen Rain eine neue preußische Streitmacht in Sübbeutschland eingebrochen, das zweite Refervecorps, gebildet aus preußischen und mecklenburg-schwerinischen Truppen, im ganzen 22 000 Mann, und geführt bom Großherzog Friedrich Frang von Medlenburg=Schwerin. Tage, als die Citadelle von Burgburg beschoffen wurde (ben 27 ften), marschirte dieser General von Kulmbach auf Baireuth zu. Bas stand im Wege, daß Breußen nun die Reichsarmee zwischen zwei Feuer nahm. fie vernichtete und ganz Süddeutschland die Folgen seiner Feindschaft schwer empfinden ließ? Wo waren die hunderttausende, die in Baiern und Bürtemberg in Volksversammlungen getagt und bem verhaften und verwünschten Preußen die Strafe des Himmels und die Rache des deutschen Bolks beschloffen hatten? Wo die stolzen frischen Rotten der Turner, der Schützen, der Sanger, diese "rechte Behrfraft Deutschlands", mit ber man so oft gebroht? Sie hielten fich ftill zu Sause, tamen nirgends zum Vorschein. So lange es ging, tröftete man fich mit ben lügenhaften Siegesberichten, in benen die sübbeutsche Presse mit der öfterreichtschen wetteiferte. Als die Niederlage im Felbe nicht mehr zu leugnen war, klagte man nicht fich felber, sondern die Generale an, die min auf einmal zu Verrätern ober zu Keiglingen gestembelt wurden. Aber zum Schwert griff kein einziger, ber nicht mußte. "Reine Freis willigen drängten fich in die Glieder der regulären Truppen, keine Freicorps bilbeten fich, kein Burger verteibigte seine Stadt, kein Bauer seinen Hof." Es bewährte fich in Suddeutschland ebenso wie in Nordbeutsch= land ber Sat, daß die Mittelstaaten wohl im Stande find, ein gewiffes schläfriges Behagen, aber nicht — aus fich beraus und für fich selbst - eine wagende hingebung, eine opferfreudige Staatsgefinnung zu erzeugen.

Dennoch entging das süddeutsche Heer dem Verderben, dem es jetzt unrettbar verfallen schien. Die bairtsche Regierung hatte den Minister von der Pfordten, um Frieden zu erbitten, nach Nikolsburg geschickt, und dieser bemühte sich dort wenigstens einen Waffenstüllstand herbeizusühren. Hierauf Bezug nehmend, wußte nun der Prinz Karl den General Manteussel zu bewegen, daß er ihm eine Waffenruhe zugestand und sich mit dem Besitz der Stadt Würzburg begnügte.

Dagegen der Großherzog von Mecklenburg ließ sich nicht aufhalten, er blieb in beständigem Vorrücken; nachdem er am 28 sten Baireuth besetzt, am 29. Juli bei Seubottenreut einen bairischen Truppenteil zersprengt hatte, zog er am 1. August in Nürnberg ein, wo er auf der alten Zollernburg die preußische Fahne aufpstanzte.

Aber hier endete der Krieg; denn der König Wilhelm hatte den süddeutschen Fürsten auf ihre Gesuche vom 2. August ab Waffenstill= ftand bewilligt.

Der Krieg war zu Ende, der beutsche wie der öfterreichische — wie viele Vorurteile hatte er zerftort, wie viele Wahrheiten aufgedeckt, mili= tärische und politische! man hat ihn den Krieg der Düvirten genannt, so reich an Überraschungen ist er gewesen für alle Gegner Preußens und felbst für manche Freunde. Denn so wie jene an Preußen eine Beute, fo hatten diese an ihm einen Schützling zu finden gehofft. Und nicht geringer als die Verrechnungen der Staatsmänner waren die der Volksmänner gewesen. Wie hatten sie das Preußentum verachtet, gehaßt! Sett mußten fie es loben, bewundern. Selbft ber vielbespöttelte "Korporalgeist" kam jest zu Ehren; allzu deutlich war doch der Rugen der straffen preußischen Zucht ans Licht getreten; fie hatte sogar ersett, was viele für ganz unersetlich gehalten: ben Schwung einer volksbewegenben Leibenschaft. "Es ist allbekannt", sagt über die Ereignisse von 1866 ein fremder General\*), "daß in Breußen unter der Bevölkerung und was noch mehr bedeutet, selbst im Heere auch am Vorabende bes Krieges kein Enthusiasmus war. Nichts besto weniger haben die Preußen in diesem Feldzuge eine Rraftfulle, eine Entschiedenheit, eine Rühnheit entwickelt, welche vielleicht einzig in ihrer Art dafteht. Ein glanzender Beweis, daß die Disziplin ungleich höher im Werte anzuschlagen ist als der Enthuffasmus."

## Per Friede.

Nur steben Wochen hatte dieser Krieg gedauert, der für Preußen an Ruhm kaum geringer war, als einst der stebenjährige. In dieser kurzen Zeit waren mehr als 3000 Duadratmeilen seindlichen Landes von den Heeren des Königs erobert worden, und die Wassenstülstands-verträge erweiterten im ganzen noch den gewonnenen Raum. Die Grenzlinie, welche durch diese der schwarzweißen Fahne gesteckt wurde, ging von der March und der Thayamündung über Znaim, Tador, Pilsen, Eger, Amberg, Schwadach, Hall und Rannheim an den Rhein. Seder

<sup>\*)</sup> La Marmora a. a. D. S. 233.

ber Staaten, die sich gegen Preußen erhoben hatten, war somit ganz oder zu einem großen Teil in dessen Besitz. Es fragte sich, ob Preußen bei den Friedensverhandlungen von seiner Macht den vollen Gebrauch machen werde.

Die Befiegten fürchteten bies, und ihren Überlieferungen gemäß sahen fie Rettung nur in der Einmischung des Auslandes. Wie Ofterreich, so wandten fich auch beffen beutsche Berbundete — mit alleiniger Ausnahme Badens - um Schutz flebend an Napoleon; die Dynaftien von Bürtemberg und Darmftadt nahmen außerdem bas Fürwort bes Baren, mit bem fie verschwägert waren, in Anspruch. Baiern aber bot gar ein Stud Land feil, es erklarte fich in Paris zur Abtretung ber Rheinpfalz an Frankreich bereit, wenn ihm geholfen werde. Napoleon fagte fich, daß er gegen Preußens Willen auch nicht ein Dorf von Deutschland nehmen könne. Er ließ daber bei Rönig Wilhelm anfragen, ob Frankreich auf eine kleine Erweiterung feiner Grenzen nach bem Rhein hin, auf herftellung feiner Grenzen vom Jahre 1814, gu hoffen habe. Der König antwortete sofort: "Rein, nicht eine Scholle Rapoleon wiederholte sein Gesuch, und in einer beutschen Bobens!" bringenberen Beise als zuvor. Es war am 7. August zu Berlin, ba trat der französische Botschafter Benedetti zum Grafen Bismarck ins Bimmer, verlangte in Frankreichs Namen noch einmal und auf das beftimmtefte als Entschädigung ein Stilck deutschen Rheinlandes (Mainz und die Pfalz) und beutete an, daß eine Ablehnung bieses Berlangens zum Kriege führen könne. "Lieber den Krieg!" antwortete unbedenklich der Preuße. Wit dieser Antwort reiste Benedetti nach Paris zurück.

Damals nahm auch Rußland eine bebenkliche Haltung an; man war dort über die unerwartet großen Erfolge Preußens verdrießlich, sprach von der Rotwendigkeit eines europäischen Kongresses, kurz, machte Miene sich einzumischen. Diese unfreundliche Stimmung zu zerstreuen, schickte König Wilhelm (am 11. August) den General v. Manteussel in geheimer Sendung nach Petersburg ab. Die Sendung glückte vollkommen; angestichts der Rote Rapoleons, worin derselbe Mainz verlangte, verging dem petersburger Kabinet die Lust, der preußischen Politik Schwierigkeiten zu machen.") Wan hatte es in Berlin also nur noch mit Frankreich zu thun.

Napoleon wagte nun zwar nicht, seine Drohung wahrzumachen, er nahm die Enttäuschung hin; aber wenn er auch seine freundliche Miene beibehielt, so war doch nichts gewisser, als daß Preußen jett an Frankreich einen heimlichen Feind hatte, der nur auf eine Gelegenheit wartete, um sich zu rächen. Indem also der König in jener hochherzigen Weise slir Deutschland eintrat, verzichtete er darauf, dem preußischen Staate alle die Vorteile zu

<sup>\*)</sup> cf. Rothan l. c. 353.

verschaffen, die im Bereich der Möglichkeit lagen. Denn Frankreich durch einen zugeworfenen Brocken beschwichtigend, hätte er nicht bloß von Nordebeutschland, sondern auch von Süddeutschland große Stücke annektiren können. Der bairische Ministerpräsident von der Pfordten war selbst höchlich erstaunt, daß es nicht geschah. Aber der König suchte eben nicht, wie seine Feinde behaupteten, lediglich den Ruhen Preußens, sondern sah auch auf das Beste des übrigen Deutschlands; er betrachtete sich als den Erben und Nachsolger der alten Kaiser und wollte die Süddeutschen durch Großmut an sich sessen

Auch gegen Österreich ließ er den Geist der Versöhnung walten; er legte diesem Staate kein Opfer auf, welches nicht verschmerzt werden konnte. Österreich scheibet aus Deutschland aus; es tritt an Preußen seine schleswig-holsteinischen Rechte, an Italien seinen venetianischen Besitzab; es zahlt dem Sieger als einen Teil der Kriegskoften, 20 Millionen Thaler — das war im wesentlichen der Inhalt des Friedens, welcher am 27. Juli zu Nikolsburg präliminirt, am 23. August 1866 zu Prag abgeschlossen wurde. Der Wortlaut der für Deutschland wichstigsten Artikel war folgender:

Artikel IV. Der Kaiser von Österreich erkennt die Auslösung des bisherigen deutschen Bundes an und giedt seine Zustimmung zu einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne Beteiligung des österreichischen Kaiserstaats. Ebenso verspricht er, das engere Bundesverhältnis anzuerkennen, welches der König von Preußen nördlich von der Linie des Mains begründen wird, und erstärt sich damit einverstanden, daß die südlich von dieser Linie gelegenen deutschen Staaten in einen Berein zussammentreten, dessen nationale Berbindung mit dem norddeutschen Bunde der näheren Berständigung zwischen beiden vorbehalten bleibt, und der eine internationale unabhängige Eristenz haben wird.

Artikel V. Der Kaiser von Österreich überträgt auf den König von Preußen alle seine im wiener Frieden vom 30. Oktober 1864 erworbenen Rechte auf die Herzogtümer Holstein und Schleswig mit der Maßgabe, daß die Bevölkerungen der nördlichen Diftrikte von Schleswig, wenn siedurch freie Abstimmung den Bunsch zu erkennen geben, mit Dänemark vereinigt zu werden, an Dänemark abgetreten werden sollen.

Artikel VI. Auf den Wunsch des Katsers von Österreich erklärt der König von Preußen sich bereit, bei den bevorstehenden Veränderungen in Deutschland den gegenwärtigen Territorialbestand des Königreichs Sachsen in seinem disherigen Umfange bestehen zu lassen, indem er sich jedoch vorbehält, den Beitrag Sachsens zu den Kriegskosten und die künstige Stellung Sachsens innerhalb des norddeutschen Bundes durch einen mit dem Könige von Sachsen abzuschließenden besonderen Friedensvertragnäher zu regeln. Dagegen verspricht Se. Majestät der Kaiser von Öster-

reich, die von Sr. Majestät dem Könige von Preußen in Norddeutschland herzustellenden neuen Einrichtungen, einschließlich der Territorialveranderungen, anzuerkennen. —

Für die Verhandlungen mit den Südstaaten war durch die nikols= burger Braliminarien bereits eine gewiffe Grenze gezogen, innerhalb beren fich die Forderungen Preußens halten mußten. Es durfte die Länder im Suden des Mains weber fich einverleiben, noch mit Gewalt ihrer Souveranität entkleiben; wohl aber ftand ihm frei, alles nördlich bes Mains belegene Gebiet süddeutscher Staaten — also bas barmftäbtische Oberheffen und einen großen Teil des nördlichen Baierns - für fich zu behalten. Auch erwartete man allgemein, daß Bismarck biefe Freiheit gehörig ausnugen werbe. Baiern machte fich darauf gefaßt, daß ihm Ansbach und Baireuth würden abgefordert werden! letteres, weil es faft ganz im Norden des Mains lag, ersteres im Austausch gegen sein übriges nordmainisches Gebiet. Da eröffnete ihm unverhofft ber Geaner selbst einen Beg zur Rettung. Dem Artitel IV. der nitolsburger Abmachungen lag die 3bee ju Grunde, daß die deutschen Staaten füblich des Mains in Zukunft unter sich einen Verein, ähnlich dem Rordbunde, schließen sollten; ein solcher konnte aber nur auftande kommen. wenn die kleineren Staaten fich, wenigstens in einzelnen Dingen, die Führung bes größeren, hier alfo Baierns, gefallen ließen. Dazu waren fie nun aber keineswegs geneigt; andrerseits begriff selbst Burtemberg bie Unmöglichfeit, fortan ohne Anlehnung an einen Stärkeren zu bestehen, und damit die Notwendigkeit, sich unterzuordnen. Die würtembergische Regierung tam zum Schluß, es sei nühlicher und würdiger, fich ber Großmacht Breußen, als dem Mittelstaat Baiern unterzuordnen, ficherer, in Berlin, als in München Schutz zu suchen. Ihr Bevollmächtigter, v. Barnbüler, bot daher Preußen feste dauernde Freundschaft und im Rriegsfall bie Beeresfolge Burtembergs an. Diefen Gebanten griff nun Bismarck rasch auf und machte ihn in ben Verhandlungen mit Baiern geltend; er erflärte bem Freiherrn v. b. Pfordten, wenn ein Bundnis folder Art auch von Baiern angenommen werbe, so wolle Preußen auf die beabsichtigten Erwerbungen im rechtsmainischen Franken verzichten! Der Baier war fast überwältigt von freudiger Rührung: "Hieran sehe ich", rief er feierlichen Tons, indem er voll Dankbarkeit des Preußen Sand ergriff, "wie fehr Ihre Gesimung verleumdet worden, und wie auch in Ihrer Bruft ein beutsches Berg schlägt!"

Bismarck zog es also vor, den süddeutschen Regierungen statt einer erheblichen Abtretung von Land und Leuten nur ein Opfer an ihrer Souveränität aufzuerlegen, welches überdies mehr scheinbar als wirk-lich war. Auf seinen Rat schloß der König mit den Herrschern von Baiern, Würtemberg, Baden und Hessen – Darmstadt (im August) ge-

Digitized by Google

heime Berträge zu Schut und Trut, in welchen fie bei Ausbruch eines Krieges ihre Truppen unter seinen Oberbesehl zu stellen sich verpflichteten.

Vom Standpunkt des spezisischen Preußentums betrachtet, waren diese Verträge von sehr zweiselhaftem Wert. Denn sie boten keine Sicherbeit, daß die Südstaaten im Frieden sich nach Gebühr anstrengen würden, um im Kriege wirklich ganz und voll ihre Schuldigkeit thun zu können; man konnte im Hindlick auf die Macht der preußenseindlichen Elemente in Baiern und Würtemberg sogar zweiselhaft sein, ob diese Allianzen überhaupt würden gehalten werden, wenn Preußen einmal unter ungünstigen Verhältnissen in Krieg gerate. Für die bloße Aussicht nun, sein auch allein schon hinreichend gewaltiges Heer noch durch ein par Armeecorps zu vergrößern, leistete Preußen also den süddeutschen Staaten auf immer die Gewähr ihres Besitzstandes und verzichtete fortan, seine Grenzen nach Süden auszudehnen.

Allein nicht ber Borteil Preußens, sondern die gemeindeutsche Sache war es, worauf es hier dem Grasen Bismarck ankam. Er wollte um jeden Preis die Absonderung des Südens vom Norden verhindern; sein Ziel war Deutschlands Einheit. Und zu diesem machten jene Bündnisse in der That den Weg leichter. Es umschlang die Staaten diesseit und jenseit des Mains nun doch wieder ein wenn auch lockeres Band nationaler Zusammengehörigkeit, und Bismarck hosste, die Süddeutschen würsden es in Zukunst aus freien Stücken enger ziehen. Auch der König glaubte gern an die Macht des nationalen Gedankens und beschloß, es gegen die Süddeutschen noch einmal mit moralischen Eroberungen zu versuchen.

Nachdem die preußische Regierung aus diesen Gründen auf die Erwerbung der nordmainischen Gebietsteile Süddeutschlands Berzicht ge-leistet, komte der Ertrag des Sieges hier nicht mehr groß sein. Ein Beitrag zu den Kriegskoften, eine Berichtigung der bairischen und der darmstädtischen Grenze, die Unterordnung Oberhessens unter den von Preußen zu stistenden norddeutschen Bund, endlich eine Berbesserung des Zollvereins — das war alles, was die berliner Friedensverträge mit dem Süden noch ergaben. Sie wurden übrigens einzeln geschlossen, mit Bürtemberg am 13. August, mit Baden am 17ten, mit Baiern am 22. August, mit hessen-Darmstadt am 3. September. Die Kontributionen betrugen für Bürtemberg 8 Millionen Gulden, für Baden 6, sür Baiern 30, für hessen-Darmstadt 3 Millionen Gulden.\*) Letzteres trat überdies die Landgrasschaft hessen-Homburg und einige andere Grenzsstriche, im ganzen 20 Duadratmeilen mit 75 000 Einwohnern ab: Baiern

<sup>\*)</sup> Ein Gulben fubbeuticher Bahrung gleich 1 Mart 71 Pfennig heutigen Gelbes.

verlor den Grenzstrich von Gersfeld und Orb, 10 Quadratmeilen mit 33 000 Einwohnern.

Auch der König von Sachsen erfuhr eine gelinde Behandlung. Für ihn interessirte sich ber Raiser von Ofterreich so lebhaft, daß Preußen die Einverleibung Sachsens nur dann hatte erlangen können, wenn es noch zu irgend einem großen Gegendienst, z. B. Süddeutschland dem Einfluffe Ofterreichs zu überlaffen, bereit gewesen ware. Da aber ber König auf Bismarcks Rat in der deutschen Frage unerbittlich blieb, so mußte er in der sächstichen nachgeben. Johann von Sachsen behielt seinen Thron. Selbst gegen die Schmälerung seiner Souveranität stemmte er fich mit aller Kraft; allzuverhaßt war ihm der Gedanke, ein Basall bes Hohenzollern zu werden; lange Zeit hing sein Auge erwartungsvoll an bem politischen Horizont, ob nicht im Besten boch noch ein Sturm wider Breußen heraufziehe. Aber die Hoffnung trog, und so fügte er fich benn-endlich in das Unvermeidliche. Am 22. Oktober 1866 machte er seinen Frieden mit Preußen. Sachsen zahlte für die Benugthuung, daß es als eigenes Königreich weiter beftehen durfte, 20 Millionen Thaler und trat in den norddeutschen Bund ein, unter die Hegemonie Preußens.

Ein härteres Los als den König Johann traf die übrigen norddeutschen Feinde Preußens. Die Dynastien von Hannover, Kurhessen und Nassau wurden nicht wieder hergestellt; mit ihnen, sowie
mit der Republik Franksurt und den Augustendurgischen Prätensionen
wurde kurzer Prozeß gemacht. Schon am 17. August 1866 gelangte an
den preußischen Landtag eine Botschaft des Königs, welche die Vereinigung
des Königreichs Hannover, des Kursürstentums Hessen, des Herzogtums
Nassau und der Stadt Franksurt am Main mit dem preußischen Staate
versügte; am 7. September erteilte das Abgeordnetenhaus, am 10. das
herrenhaus hiezu die versassungsmäßige Genehmigung. Eine gleiche
Gesehesvorlage ließ der König dem Landtage dann auch in Betress
Schleswigs und Holsteins zugehen (7. September); sie erhielt am
20. Dezember dessen Genehmigung. So waren denn noch vor Ablauf
des Jahres 1866 alle diese Länder dem vreußischen Staate "annektirt".

Es erhob sich hierüber bei den Anhängern der Legitimität und des Partikularismus viel Geschrei, besonders bei denen, die es aus Eigenmut waren. Aber die Interessen, welche durch die Annexionen beschädigt wurden, mußten mit Recht zurückstehen. Denn es litten darunter im Grunde nur die Umgebungen der kleinen Höse, der unfähige Teil des Beamtentums, der arme Abel, der in den zahlreichen Sinekuren der Kleinstaaten eine willsommene Versorgung für seine undrauchbaren Söhne sand, endlich die Eitelkeit und die Rechthaberei der Katheders, Tribünens und Kanzelredner, sowie der Souveränitätsdünkel einiger Familien sürstslichen oder patrizischen Kamens. Für alle arbeitenden Klassen in den

annektirten Ländern war die Einverleibung in den Großstaat ein reiner Gewinn. Gar das deutsche Bolk im ganzen hatte vollauf Grund, die Annerionen als den besten Teil der Errungenschaften von 1866 zu segnen. Denn sein Hort, der preußische Staat, erhielt durch dieselben einen Zuwachs an Land und Leuten, der sast einem Viertel seines disherigen Bestandes gleichkam. Vor dem Kriege 5086 Quadratmeilen mit etwa  $19^{1}/_{2}$  Million Einwohnern umfassend, maß Preußen jeht 6395 Quadratmeilen und hatte eine Bevölkerung von beinahe 24 Millionen Menschen. Es betrug nämlich:

| das alte Preußen          | . 5086 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> D.=M. | 19 304 843 Einw. |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Hannover                  | $698^{3}/_{4}$ "                         | 1 923 492 "      |
| Rurheffen                 | $172^{8}/_{4}$ "                         | 737 283 "        |
| Naffau                    | . 85 "                                   | 466 014 "        |
| Frankfurt                 | $1^{1}/_{2}$ "                           | 89 837 "         |
| Schleswig-Holstein        | $320^{1}/_{2}$ "                         | 960 996 ' "      |
| die bairische Abtretung . | . 10 "                                   | 32 976 "         |
| die darmstädtische        |                                          | 75 102           |
| die Annexionen im ganzen  |                                          |                  |
| das neue Breußen mithin   | . 63951/4 D.=M.                          | 23 590 543 Einw. |

Diese gewaltige Vermehrung seiner Machtmittel hatte Preußen mit vergleichsweise geringem Auswande an Blut und Geld erkauft. Es starben ihm durch den Krieg 11 600 Mann (wovon die Mehrzahl der Cholera oder andern Krankheiten erlag); ungefähr ebensoviele waren insvalid geworden — wie weit blieben diese Zahlen hinter den Verlusten früherer großer Kriege zurück! Manches Leben war durch die bessere Krankenpslege, um welche sich in diesem Kriege besonders der preußische Johanniterorden sehr verdient machte, erhalten worden; daß aber übershaupt verhältnismäßig so wenig Blut gestossen, war der ganzen Art der Kriegsührung zu danken, welche den Feind so rasch und völlig niederwarf.

Die baren Ausgaben hatten sich auf 94 Millionen Thaler belausen; boch wurden etwa zwei Drittel dieser Summe durch die Kontributionen der Bestegten wieder eingebracht. Einen Teil der vom Feinde gezahlten Entschädigungsgelder (1½ Million Thaler) verwendeten König und Landstag zur Belohnung der um den Sieg am meisten verdienten Staatsdiener: der Ministerpräsident Graf Bismarck, welcher die diplomatischen Erfolge gewonnen, der Kriegsminister v. Roon, dessen Drganisationstalent die Armee in so tresslichen Stand hatte bringen helsen, der General v. Moltke, der die großen Pläne erdacht, General v. Steinmeh, der Sieger von Rachod und Skalit, der Führer der Elbarmee General Hogel von Bittenfeld und als erster Führer der Mainarmee, General Bogel von Falckenstein, sie alle empfingen, ihnen und dem Lande zum Ruhme, den Rationalbank. Aber auch die Ramen der anderen hochverdienten

Kriegsmänner — unter den Überlebenden besonders Fransecky, unter den Gefallenen Hiller — sie leuchteten hell, und viele von ihnen, wie Mansteussel, Boigts-Rhetz, Blumenthal, Göben, haben später noch mehr Glanz gewonnen. Dem Könige selbst, dem Kronprinzen und dem Prinzen Friedrich Karl siel als schöner Lohn zu teil, daß sie sich sagen dursten: wir haben uns der hohen Stuse, auf welche der Zusall der Geburt uns stellte, wert gezeigt. Der König hatte noch eine andere Genugthuung; bei seiner Rücksehr nach Berlin (am 4. August) vom Jubel des dantsdaren Bolkes begrüßt, konnte er darauf hinweisen, wie Recht er gehabt, die Armee dei Zeiten und von keinem Widerspruch beirrt in seiner Weise neuzugestalten: "Bier Jahre", so sprach er zu einer beglückwünschenden Deputation, "vier Jahre ist mir die gewissenhafte Arbeit an dieser Aufgabe — eine Lebensaufgabe für mich, wie für den Staat — verbittert worden; aber der Ersolg hat gezeigt, daß Arbeit und Opfer nicht verzgebens gewesen sind."

# Überficht

über

# die Seidicte ber neuen Provingen.

#### Schleswig-Bolftein.

Die cimbrische Halbinsel ist in mehr als einem Sinne eine germanische Bölkerscheibe. Denn dieser Boden, den Deutsche und Dänen teilen, hat einst auch ihre Bettern im Norden und Westen geboren; von hier erhielzten in Urzeiten die dänischen Inseln und Standinavien ihre teutonische, von hier in geschichtlichen Jahrhunderten Britannien seine angelsächsische Bevölkerung. Die Natur hatte diese Landzunge wie eine Brücke von dem germanischen Kontinent in die Inselz und Meereswelt des Nordens gezogen; ihrem Winke solgten die Völker; sie wanderten aus, so lange über der See noch Raum und wenig Widerstandskraft war; selbst Slawen drängten heran. Aber dann staute sich der Strom; es begann ein Rückschlag, und die Brücke wurde zum Kampsplatz. Der deutsche Zweig im Süden, der dänische im Norden hielten sest und machten einzander seden Fußbreit Landes streitig; die politische Ohnmacht Deutschlands war schuld, daß dieser Kamps ein Jahrtausend gedauert hat.

Der erste beutsche Fürst, der mit Wethode es unternahm, für die Deutschen die Sitze, die sie jenseit der Elbe verloren hatten, wiederzuge-winnen, war König Heinrich I., der Burgenerbauer. Sein Rame ist in der ältesten Geschichte Brandenburgs gleichsam der erste leuchtende Stern; aber er hat auch im Norden, gegen die Dänen, zur Erweiterung der deutschen Herrschaft den Grund gelegt.

Damals, im zehnten Jahrhundert, standen die Nationalitäten auf ber Halbinsel so: im Norden der Schlei war die Hauptmasse der Bevol-

terung dänisch; im Süden bis zur Eider saßen Friesen und Sachsen; vom heutigen Holstein war das östliche Hügelland im Besize der slawischen Wagrier, auf den mittleren Höhen wohnten Sachsen, in den fruchtbaren Marschländern des Westens die Ditmarschen, ein mit Friesen und Sachsen verwandter Stamm. Die Grenze gegen die Dänen war also die Schlei. Der wichtigste Punkt war dort die alte Handelsstadt Häthum oder Hedahy an der Schlei, von den Deutschen Schleswig genannt. In ihrer Rähe ließ daher der König Heinrich die Besestigungen aufführen und die sächsischen Kriegsleute ansiedeln, mit denen er die nördlichste Grenze seines Reiches zu schützen gedachte. Diese Gründung der "Mark Schleswig" geschah im Jahre 934.

Die Aufgabe bes Markgrafen war hier wie überall nicht bloß Behauptung, sondern auch Bergrößerung des Befites; tein Bunder alfo, baß die Danen num ihrerfeits jum Schwerte griffen. Sie wehrten fich gegen bie Sübländer zunächft, indem fie auf ber Grenze, von Schleswig bis Hollingstedt an der Treene, eine feste Verschanzung mit Ball und Graben anlegten: bas "Dannewirt" (Danenwert). Sie waren zu biefer Zeit noch großenteils Seiben; baber tam es, bag bas beutsche Reich den Kampf gegen fie anfangs mit reger Teilnahme verfolgte. Als aber ihre Bekehrung zum Chriftentum burch einen flegreichen Feldzug Raiser Ottos II., der im Jahre 974 bis zur Rordspitze Jutlands, bis zum Ottensund vordrang, glücklich war herbeigeführt worden, da begann man in Deutschland ben schleswigschen Grenzstreit als eine lediglich sachfische Angelegenheit zu betrachten. Anfangs schabete bies ber Sache nicht, weil der Raiser ein Sachse war. Allein dieser Vorteil ging balb ver-Die Krone tam von den Riederdeutschen ab und an die Oberbeutschen, und sofort wurde biefer Umschwung ben Deutschen an ber Schlei verberblich. Ihr Volkstum hatte hier seit einem Jahrhundert mit Erfolg den Rampf beftanden; jest war es ber Raifer felbft, ber ihren Feinden den Sieg gab. Der Franke Konrad II. hatte kaum den Thron inne, so ließ er sich auch schon von dem Könige Knud unschwer bewegen, ihm die deutsche Mark Schleswig abzutreten (1026). So geriet das Land zwischen Schlei und Eider in danische Gewalt. Wie oft hat, was die Nordbeutschen zur Ausbreitung der Reichsgrenzen nach Rorben und Often gethan, von den Raifern aus frankischem ober schwäbifchem Stamm hemmnis und Schädigung erfahren!

Auch die Slawen konnten unter der Regierung der Salier wieder Fortschritte machen; die Sachsen erwehrten sich ihrer selbst auf sächsischem Boden nur mit großer Wühe, die neuen Eroberungen Heinrichs I. und Ottos I. konnten sie nicht behaupten. So standen jest in Holstein die Wagrier wieder srei und drohend aufrecht. Das wagrische Land mit den Städten Oldendurg (slawisch Stargard) und Vlön war von dem

sächstichen burch eine Mark getrennt, die sich von Kiel über Preet, Bornhöved, Segeberg und Oldesloe zur Elbe hinzog. Westlich von diesem Grenzstrich in dem nordalbingischen Sachsen unterschied man drei Saue: zwischen den Mündungen der Elbe und Eider lag Ditmarschen mit dem Hauptort Meldorf, im Süden um die Pinnau und Alfter Stormarn mit dem Erzstist Hamburg; das Land von der Holstenau dis zu den Alsterquellen und von der Eider über die Stör zur Elbe machte den dritten Gau, Holstein, aus. Alle diese Gediete hatten dis zum Beginn des zwölsten Jahrhunderts schwer von den slawischen Nachdarn zu leiden; die Wagrier, die Poladen in Lauendurg, die Abotriten in Necklenburg wurden von Jahr zu Jahr kühner.

Da geschah es, daß die sächstsche Herzogsfamilie der Billunger ausstarb (1106), und das Herzogtum nun an den Grasen Lothar von
Supplenburg überging. Dieser Fürst ist später Raiser geworden und
steht als solcher in der Erinnerung der Deutschen fast nur wie ein ungehöriges Intermezzo zwischen den glänzenden Saliern und Stausen da.
Und doch hat er Ersprießlicheres für Deutschland gethan, als von den
meisten jener Kaiser zu melden ist. Denn er gab dem deutschen Bolke
an der Elde in dem schweren Kampse gegen Slawen und Dänen die
rechten Männer zu Führern; er brachte hier, an den wichtigsten
Stellen, diesenigen Geschlechter in die Höhe, von deren großer Wirksamkeit dann die nächsten Jahrhunderte deutscher Geschichte voll sind, in
Transalbingien die Schauenburger, an der Havel die Anhaltiner. Hier
beginnt mit Albrecht dem Bären, dort mit Adolf I. der Ausschwung des
deutschen Wesens; wie die Anhaltiner Brandenburg, so haben die Schauenburger Schleswig-Holstein dem Deutschtum gewonnen.

Es war im Jahre 1111, daß Herzog Lothar den Ritter Abolf von Schauenburg (einem Schloß bei Rinteln an der Weser) zum Grasen über die gefährdeten Grenzgaue Holstein und Stormarn bestellte. Abolf war ein kluger und tapferer Mann, und diese Eigenschaften gingen auf seine Nachkommen über. Die Schauenburger haben ihrem Amte beinahe drei und ein halbes Jahrhundert lang vorgestanden, und was sie erreichten, entsprach einer solchen Dauer.

Buerst schafften sie sich in Holstein Raum; sie bezwangen und betehrten die Wagrier und bebeckten das eroberte Wendenland mit deutschen Bauern- und Bürgerschaften. Dasselbe Schicksal traf die Poladen, deren Ländchen als Grafschaft Lauenburg mit der Festung Razedurg im Jahre 1143 einem andern sächstischen Geschlechte verliehen worden. Starken Rückhalt freilich hatten die sächssischen Grenzer eine Zeit lang an dem Herzoge Heinrich dem Löwen, der wie ein König an der Kordund Ostsee waltete und den deutschen Kolonisten, die zahlreich von Holsland, Friesland, Westfalen berbeikamen, zwischen der untern Elbe und

Ober mit dem Schwerte breite Bahn hieb. Nach seinem Sturze (1180) schien, was er geschaffen, den Dänen zusallen zu müssen. Überall an der südwestlichen Küste des baltischen Meeres setzen sie sich sest; ihr König Baldemar II. nahm nach einigen glücklichen Feldzügen schon den Titel "König der Wenden und Herr von Nordalbingien" an. Und der Hohenstaufe Friedrich II. bestätigte ihm diese Herrschaft.

Aber die Deutschen jenseit der Elbe schüttelten das Joch bald wieder ab. Die nächstbeteiligten Stände — die Grasen von Holstein, von Schwerin, die Fürsten von Mecklendurg, der Erzbischof von Bremen, die Stadt Lübeck und der Herzog von Sachsen — alle traten sie einmütig zusammen, und ihre vereinigte Streitmacht brachte dem Könige bei Bornshöved am 22. Juli 1227 eine furchtbare Niederlage bei. So warsen sie die Dänen wieder über die Eider zurück.

Bald ging das Deutschtum seinerseits wieder zum Angriff vor. Doch jest auf friedlichem Bege, indem Sitte und Sprache ber Deutschen, mächtig vom Handel gefördert, nordwärts brangen. Lübeck und Sam= bura waren die Haubtfite bes beutschen Seehandels und zugleich die Stätten, von denen aus der deutsche Unternehmungsgeist fich ben Handel und Bandel des nördlichen Europas unterwarf. Die beiden Städte ftifteten 1241 ben Hansaband, der Jahrhunderte hindurch die deutsche Ration nach außen hin wirksamer vertreten hat als ber römische Raiser. Aber Lübeck ist auch die Mutterstadt der Bürgerfreiheit im nordöftlichen Deutschland gewesen. Rach lubischem Recht find hier die meiften Städte eingerichtet worden. Denn die Fürsten erkannten gar wohl, wie nur im Schuhe ber Freiheit bas Städtewesen, an welchem fie eine Stüte und Bierbe ihrer Herrschaft fuchten, recht gebeihen könne. So verlieh auch Graf Abolf IV. von Holftein — einer der Sieger von Bornhöved seinen Städten gern das reiche lübeder Recht; Olbenburg, Blon, Ibehoe und das kurglich gegründete Riel erfreuten fich gleich dem mächtigen hamburg biefes Borzugs; bann auch Segeberg, Rendsburg. Nach biefem Recht besorgte ein aus der Mitte der Bürgerschaft hervorgegangener Rat die Angelegenheiten ber Stadt; mur die Gerichtsbarkeit blieb hie und da bem gräflichen Bogt.

Auch auf dem platten Lande hielt sich die Volksfreiheit. So gut wie ganz unabhängig waren die Ditmarschen. Dem Ramen nach herrschte über ste ein Fürst, der Erzbischof von Bremen. Aber in der That hatten sie ihre uralte Selbständigkeit in voller Eigenart wider alle Rachdarn behauptet. Sie sprachen sich selbst Recht, jedes Kirchspiel durch seine Vorsteher als Seschworene; die übrigen obrigkeitlichen Seschäfte lagen in jedem Kirchspiel den "Schließern" ob, welche ursprüngslich Kirchenbeamte gewesen waren. Was den ganzen Gau betraf, wurde zu Weldorf auf allgemeiner Landesversammlung beschlossen und von Rats

mannen im Berein mit erzbischöflichen Bögten, die aber den Einges seffenen angehörten, in Ausführung gebracht.

Im Holstengau war das Landvolk so frei zwar nicht; hier gab es eine mächtige adlige Ritterschaft und einen reichen Klerus, welche über die Insassen ihrer Güter die Gerichtsbarkeit übten und von ihnen Zins und andere Leistungen empfingen. Doch war auch in Holstein die Zahl der freien Bauerngüter groß, und die Hintersassen soch nie in völlige Leibeigenschaft.

Die Stellung bes Grafen im Lande war nicht unumschränkt, er war noch ein Basall des Herzogs von Sachsen; aber dieser besaß zu wenig Macht, um gegen ihn etwas durchsehen zu können. Die Unterthauen hatten ihre bestimmten Rechte und Freiheiten; doch auch ihre Pstichten gegen den Grasen waren erheblich. Sobald er sein Aufgebot erschallen ließ, mußte jeder Grundbesitzer ihm die Kriegssolge leisten, und von jedem Grundstück mußte außer dem Zehnten an die Kirche auch eine Abgabe an den Grasen gezahlt werden, der sogenannte Grasenschaß. Große Einkünste zog der Landesherr serner aus den Zöllen, die er in den verkehreichsten Ortschaften erhob, und aus dem Münzrecht; die meisten aber aus den Domänen, welche besonders in Wagrien sehr umfangreich waren.

Abolf IV. ging 1239 ins Klofter, und für seine minderjährigen Söhne Johann und Gerhard übernahm beren Schwager, Herzog Abel von Jütland, als Vormund die Regentschaft. Abel war ein dänischer Prinz, jungerer Sohn Balbemars II., doch förberte er auf ber Halbinsel eher das deutsche als das dänische Interesse. Als er König von Danemark geworden war, übergab er seinen Mündeln sogar die Feste Rendsburg, weil fie nach dem Spruch eines aus Danen und holften gebilbeten Schiedsgerichts zu holftein gehörte (1252). Rachdem Graf Johann gestorben und die Sohne besselben herangewachsen maren, tam es zu einer Teilung ber Grafschaft, die man im Sinne ber Zeit schon nicht mehr als ein Amt, sondern als ein Gut betrachtete; und nach Graf Gerhards Tobe wurde beffen Anteil wieder von seinen Söhnen unter sich geteilt. So entstanden vier Linien des regierenden Hauses, welche nach ihren Hauptsitzen die segeberger, die kieler, die rendsburger und die ploner hießen. Sie alle erhielten im Jahre 1307 vom Herzog von Sachsen bie Belehnung mit Holftein zu gesamter Hand, so baß mithin, wenn eine Linie ausstarb, ihr Anteil an der Grafschaft den andern Linien zukanı.

Es war günstig für den Fortschritt des deutschen Wesens auf der Halbinsel, daß auch die dänische Macht sich durch Erbteilungen schwächte. Die dänischen Könige hatten schon im zehnten Jahrhundert zur Verteidigung der Eidergrenze gegen Slawen und Deutsche Prinzen ihres Hauses

als Herzöge in Schleswig eingesetzt. Diese Statthalter ober Kriegsstührer hießen ansangs Herzöge der Dänen oder von Jütland, doch erstreckte sich ihr Gediet seit dem dreizehnten Jahrhundert im Rorden nur dis zur Königsau und dem koldinger Meerbusen. Allmählich nahm nun dieses Herzogtum eine vom übrigen Dänemark abgesonderte Stellung ein. Zuerst war es eben jener Herzog Abel, welcher die Selbständigkeit seines Landes behauptete, und er stützte sich dabei auf seine deutschen Rachdarn, die Holsteiner. Seinem Beispiele solgte dann der Bischof von Schleswig, indem er dem Könige die Huldigung verweigerte und die Weihe vom Erzbischof von Bremen nahm (um das Jahr 1240).

Jenseit der Eider hatte sich übrigens ein ftarker Rest der alten beutschen Bevöllerung immer behauptet. Ramentlich die Friesen, am Westrand des mittleren Sütland, hielten an ihrer Eigentümlichkeit fest. Aber sie hatten auch ihre politische Unabhängigkeit bewahrt, und diese wollte ihnen ber Herzog von Schleswig nicht laffen. Als Abel den bänischen Thron bestiegen, beschloß er seine vergrößerte Macht zu einer Unterjochung jener Schiffer und Bauern anzuwenden, die fich unterfingen, herrenlos zu leben. Er brachte ein heer zusammen und führte es gegen die Friesen. Aber da versammelten sich die fleben Harden (Sunbertichaften) bes Strandes und ber Infeln auf ber Dingftätte am Bauermannswege, wo fie von altersher ihre Gerichte hielten, und schworen ihre alten Freihetten zu schützen: "Ehe fie König Abel wollten huldigen, ihm Schatz und Bins geben, eher wollten fie lieber alle barum fterben ober auch Ronig Abel follte fterben." Dit gesamter Dacht, das Bild ihres Schuppatrons, des heiligen Christian, auf einem Wagen in ihrer Mitte, so zogen fie wider den Danentonig, ber mit Raub und Verwüftung bis Oldenswort gekommen war. Jest entfiel ihm ber Mut, er kehrte um; boch erschlugen ihm die Friesen noch viele Mannschaft. Da erhoben fich auch die Eiderstedter und vernichteten in ben Marschen und zwischen ben Deichen ben Rest seines Beeres: ben König selbst erschlug ein Zimmermann aus Belworm, Wessel Hummer mit Ramen (29. Juni 1252).

Abel hinterließ Söhne; doch die dänischen Großen gaben die Krone an seinen Bruder Christoph. Auch das Herzogtum wollte die jüngere Linie dann der älteren entwinden; aber dieser Versuch scheiterte. Ein Sieg, den Abels Sohn Erich mit Hilse der Grasen von Holstein (auf der Loheide bei Schleswig am 28. Juli 1261) über seinen Vetter, den gleichnamigen König von Dänemark, ersocht, nötigte diesen, sich mit der Lehnshoheit zu begnügen. Auch konnte seitdem die Erblichkeit des Herzgogtums Schleswig von den Dänen nicht wieder angesochten werden. Dieses Land nahm nun nach und nach das Aussehen eines deutschen

Kürstentums an; die Sitte und Sprache des Südens griff immer mehr Blat; schon 1243 hatte Tondern lübisches Recht erhalten, und das herrschende Landrecht, das jütische "Lov", galt auch in deutscher Übersetzung. Die Güter und Rechte, die früher bem Könige in bem Bergogtum zugestanden, brachte nun allmählich der Herzog an sich, und was vordem an den dänischen Reichstag ging, wurde jetzt mehr und mehr ber allgemeinen Landesversammlung, bem "Thing" zu Urnehöved, überwiesen. Doch in Blut und Leben bes Volkes überwog noch bei weitem bas banische Befen. Die meisten Stäbte hatten nicht bas lübecker, sonbern das weniger freie schleswigsche Recht, nach welchem die Verwaltung ber Gemeinde einem Rate und den Albermannern (Altesten), Die Gerichtsbarkeit aber dem herzoglichen Bogt auftand. Das platte Land zerfiel in Harben, in benen ebenfalls Beamte bes Herzogs Recht sprachen. Größerer Freiheit genoffen die Geiftlichkeit und der Adel. Letterer mehrte sich besonders durch eingewanderte Geschlechter aus Holstein und bem übrigen Deutschland, benen die Bergoge gern für Rriegsbienfte Güter verliehen.

Bährend das Dänentum auf der Halbinfel thatfächlich immer mehr zurückwich, gab es boch seine Ansprüche nicht auf, und wieder war es ber deutsche Raiser, der ihm dabei den Nacken stärkte. Blind ober gleich= giltig für die großen Interessen, die dort auf dem Spiele ftanden, bestätigte der Habsburger Albrecht I. im Jahre 1304 der dänischen Krone die Herrschaftsrechte über Transalbingien, welche ihr einst von den Hohen= staufen bewilligt worden. Die holfteinischen Grafen konnten sich gegen ben Befehl bes Raisers nicht offen auflehnen, aber fie forgten bafür, daß jene Rechte nicht zur Geltung gelangten. Bor allem hinderten fie, daß das süberjütische Land nicht wieder an den König fiel. Zwanzig Jahre nach jenem biplomatischen Erfolge ber Danen traf es fich, daß Schleswig auf einen Minderjährigen, Balbemar V., vererbte, und nun hielt der banische König — es war Chriftoph II. — die Gelegenheit für gekommen; er besetzte das Herzogtum. Aber sofort schritten die Holsteiner ein. Der Dheim des minderjährigen Fürften, Graf Gerhard von Rendsburg, im Bunde mit seinem Better Johann von Blon, rudte mit Truppen über die Eider und schlug die banische Streitmacht zum Lande hinaus (1325). Diefer Sieg war höchst folgenreich. Zunächst bekam Graf Gerhard die Vormundschaft über seinen Neffen und damit die Regierung des Herzogtums. Dann, als sein Mündel von den dänischen Großen an Stelle des von ihnen vertriebenen Chriftoph II. zum Throne berufen ward, bewog er den jungen König nicht bloß urfundlich zu versprechen, daß über das Herzogtum Süberjutland und das danische Reich nie einer und berselbe follte Herr sein, sondern auch ihn selbst mit dem Berzogtum zu belehnen. Dies geschah am 15. August 1326 auf bem Reichstage zu Ryborg. Graf Johann von Plön erhielt eben damals die Insel Fehmern, deren deutsch-slawische Bevölkerung längst die Herrschaft der Dänen mit Widerwillen trug. So wurden Holstein und Schleswig zum ersten Male unter einem deutschen Fürstenhause vereinigt. Freilich nur auf kurze Zeit. Die Dänen wandten sich wieder dem Könige Christoph zu, und da Waldemar die dänische Krone versor, so mußte ihm sein Oheim das Herzogtum wieder zurückgeben; doch behielt er die Anwartschaft auf das Land und seinen Einsluß auf den Fürsten. Dann aufs neue mit Christoph II. verseindet, besiegte er denselben in einem Tressen auf der Loheide und zwang ihn, Kordjütland und Fühnen pfandweise abzutreten. Den Dänen war also der Versuch, ihr Hoheitsrecht über Transalbingien durchzusehen, so übel ausgeschlagen, daß jetz vielmehr die Holsteiner in Dänemark geboten.

Die Grafen verdankten ihre Erfolge doch nicht allein ihren eigenen Anstrengungen, großenteils vielmehr den Kräften des übrigen Deutsch-lands. Bon dort war es ihnen ein leichtes, für Sold Scharen von Reisigen zu beziehen. Ritter und Herren aus Riedersachsen, auch west-fälische Fußstreiter dienten zahlreich unter Gerhards Fahnen. Aber dieser Fürst hatte eben das Verdienst, die vorhandenen Wittel zum Rußen der deutschen Sache klug und nachdrücklich anzuwenden. Seine Landsleute haben ihn nicht mit Unrecht den "Großen" genannt. Auf den Dänen lag seine Hand so schwer und unerträglich, daß sie zusleht wider ihn zum Meuchelmord griffen. Als er auf einem Zuge nach Jütland zu Randers erkrankte, schlichen sich ihrer sechzig dei Racht in die Stadt und in sein Gemach und erschlugen ihn auf seinem Bette. Riels Ebbesen hieß der Ritter, von dessen hand der große Grafsiel (1. April 1340).

Bas Gerhard gewirkt, war gewaltig und dauernd. Durch seine rücksichtslos zugreisende Thätigkeit ist die Vereinigung Schleswigs mit Holstein begründet und die Herrschaft des Deutschtums in Südjütland entschieden worden. Unter seiner Regierung wurde das Deutsche die landesherrliche Amtssprache des Herzogtums, welches nun den deutschen Ramen Schleswig annahm.

Gerhards Söhne, Heinrich der Eiserne und Klaus, waren dem Vater an Geist und Kraft ähnlich, und wenigstens aus Schleswig ließen sie die holsteinische Macht nicht wieder verdrängen; vielmehr nötigten sie den schwachen Herzog Baldemar, ihnen den größten Teil seines Landes mit dem Schloß Gottorp zu verpfänden. Andrerseits thaten die Dänen selbst viel dazu, sich jene Bevölkerungen auf der Halbinsel, die zwischen dem dänischen und dem deutschen Reiche schwankten, zu verseinden. Sie hatten damals einen eroberungsluftigen König, Waldemar Atterdag (so genannt von seiner Redensart, Unliedssames auf einen "andern Tag" zu verweisen).

Diesem war es im Jahre 1344 gelungen, das bisher freie Norbstriesland, den Küstenstrich von Ripen dis zur Eidermündung, indem er die Harden einzeln angriff, zu untersochen, und nun übten hier die neuen Herren, die königlichen Gerichtshalter ("Staller") und die Ritter, die in den ersoberten Marschen sich Burgen bauten, gegen das freiheitsliebende Bolt einen harten Druck; dalb war der dänische Name allen Friesen bitter verhaßt. Auch auf der Ostküste entzündeten die Dänen Groll und Rachssucht. In einer Fehde, welche ihr König 1358 gegen den Herzog und die Grasen sührte, wurden Fehmern und Angeln von ihnen wie von Barbaren verwüstet.

Den König machte sein Baffengluck übermütig; er band nun mit ber Hansa an, beschädigte, wo er konnte, beren Fattoreien und Berbinbungen. Da erhob sich im Jahre 1368 biefer Bund mit ganzer Macht gegen ihn. 77 Städte sandten ihm ihre Absagebriefe; auch die rendsburger Grafen und Mecklenburg und Schweden schloffen fich an. Ronig Balbemar empfing die Briefe der Hansen mit Spott. Als aber die große hanfische Flotte nahte, floh er, und sein ganzes Reich fiel in die Gewalt der Feinde. Balbemar mußte dam seinen Thron mit Rugeständnissen wieder kaufen, welche den Sansen nicht blok die Sandelsherrschaft am Sund und die Ausbeutung bes reichen Heringsfangs in Schonen, fonbern auch viel Einfluß auf die Regierung Danemarks verschafften. Denn in dem Friedensvertrag (zu Stralfund am 24. Mai 1370) hieß es, niemand solle die danische Krone empfangen, es sei benn mit Einwilli= gung ber hansa. Rordjutland bekam nun zwar ber König wieber, aber im Berzogtum hielten fich die holfteinischen Grafen; fie beherrschten hier von Gottorp aus wenigstens ben süblichen Teil bis Flensburg.

Da geschah es, daß die Dynastie der Waldemare zu gleicher Zeit in beiden Linien, der herzoglichen und der königlichen, erlosch; in demsselben Jahre 1375 starben Herzog Heinrich von Schleswig, der letzte von Abels Stamm, und König Waldemar Atterdag, der letzte Nachkomme weiland Waldemars II. Die Thronstreitigkeiten, die nun das dänische Reich zerrütteten, waren für die holsteinsschen Grasen aus der Linie Rendsburg eine tressliche Gelegenheit, ihre anwartschaftlichen Rechte auf Schleswig durchzusechten. Sie besetzten das ganze Herzogtum, und die Dänen sahen keine Möglichkeit, es ihnen streitig zu machen. So erteilte denn die Königin Margarete auf dem Reichstag zu Rydorg 1386 dem Grasen Gerhard VI. (Heinrichs des Eisernen Sohn) seierlich die Belehnung mit Schleswig als einem erblichen Herzogtum. Was die Schauendurger so lange erstrebt, war erreicht.

Der Herzog-Graf Gerhard residirte nun meistens zu Gottorp, jest gewissermaßen der politischen Hauptstadt von Schleswig-Holstein. Er führte die Regierung übrigens in Gemeinschaft mit seinem Obeim Klaus, der 1390 noch die plöner Linie beerbte. Bom Grafen Klaus rühmt man, daß er die Bauern gegen den Druck der Bögte und Herren schützte, und daß er durch Handhabung strenger Gerechtigkeit bei den Holsten die Blutrache abschäfte; sein Hauptverdienst besteht aber darin, daß er zur Erwerdung Schleswigs mitgeholsen. Er starb 1397, ohne Söhne zu hinterlassen; sein Anteil an der Grafschaft siel daher seinen Ressen zu. Den Streit um die Teilung schlichtete die holsteinische Ständeversammlung, und dieser Borgang ist solgenreich gewesen. Denn Stände und Grasen haben damals vereinbart, daß nur Einkünste und Domänen zwischen den Grasen teilbar seien, die Lehnsleute aber — und zwar nicht bloß die holsteinischen, sondern auch die schleswissischen — "ungeteilt und ungezweit" bleiben sollten. Damit wurde also die staatsrechtliche Einheit Holsteins bestätigt und auf Schleswig ausgedehnt.")

Im Herzogtum regierte Gerhard VI. nun allein. Er genoß hier beinahe die ganze Machtfülle, welche einst der König von Dänemark gehabt. Der Bischof von Schleswig gehorchte ihm als Basall, und die Friesen, in jenen Zeiten durch schwere Fluten, die sogenannten "Manntränken", hart heimgesucht, ließen sich ohne erheblichen Widerstand seine Herzschaft auslegen. Als er aber auch von den Ditmarschen Unterwerfung und jährlichen Zins forderte und mit einem Heer in ihr Land einbrach, da wurde er von den tapfern Bauern in der Süderhamme übersallen und samt 300 seiner Ritter erschlagen (4. August 1404).

Die Ninberjährigkeit seiner Söhne war eine Zeit des Unglücks für das Land, in Holstein stritten die Berwandten um das Erbe, während Raubritter die Straßen unsicher machten, und in Schleswig versuchte der König Erich von Dänemark aus seinem Recht als Lehnsherr die Mittel zur Wiedergewinnung des Herzogtums zu ziehen. Zwar ersochten die holsteinschen Bettern mit 700 Friesen im Jahre 1410 auf der Heide bei Eggebeck einen Sieg über das dänische Heer, aber sie benutzten ihn nicht, und Erich sprach dann die Einziehung des Herzogtums aus, welchen Spruch 1415 der beutsche Raiser Staismund bestätigte. Unterdessen war Gerhards VI. ältester Sohn, Heinrich IV., herangewachsen und sührte nun selbst mit Hilse der Friesen, der Holsteiner und einiger niederbeutschen Fürsten den Krieg um sein väterliches Erbe. Das Land litt dabei furchtbar, am meisten wieder Fehmern. Diese Insel wurde (1420) von den Dänen mit Feuer und Schwert so verwüstet, daß, wie ein Chronist sich ausdrückt, nicht ein Hund leben blieb.

Gegen die Macht Erichs, des Königs der brei unirten Reiche Danemark, Schweden und Rorwegen, stand auf Seiten der Schauenburger die Sympathie und das Interesse Riederdeutschlands. Bon hier kam denn

Dais, Schleswig-holfteins Geschichte, I. 287.

auch immer neue Hilfe, seit 1427 besonders wirksam von der Hanschurgs, seinrich IV. selber siel zwar in dem genannten Jahre bei Belagerung Flensburgs; sein Bruder aber, Adolf VIII., setzte den Kampf mit Glück sort, gewann 1431 Flensburg durch Einverständnis mit den deutschen Einwohnern und nötigte endlich den König Erich ihm in einem Bertrage (1435) wenigstens den thatsächlichen Besitz des Herzogtums zu lassen. Erichs Nachsolger, König Christoph III., legte dann den Streit endgiltig bei, indem er 1440 Adolf VIII. die Belehnung mit Schleswig als einem rechten erblichen Herzogtum erteilte. Die ausdrückliche Herzogtume der Erblichkeit war wichtig; denn bisher hatten die Dänen immer behauptet, Süderjütland (Schleswig) sei ein Lehen, aber kein erbliches.

Die Vereinigung Schleswigs mit Holftein war den Freiheiten ber Stände gunftig. Besonders die Ritterschaft beiber Lande hielt zusammen und mahrte ihre Rechte um so beffer. Reben ihr nahmen Geiftlichkeit und Städte auf den Landesversammlungen Plat, dagegen tam hier die Bertretung der Bauern allmählich in Abgang; die auf den Gutern der Ritter und geiftlichen herren ansäffigen gerieten sogar in hörigkeit; die friefischen verloren wenigstens ihr Recht Baffen zu tragen und so mit ber Behr ein Hauptstud der Ehre. So waren denn auch in Schleswig-Holftein Abel, Rlerus und Städte die Bevorrechteten und bilbeten die Stände bes Landes. Thre Privilegien waren beträchtlich und wurden durch einen Freiheitsbrief im Sahre 1422 bestätigt ober erweitert. Danach lag ben freien Eingeseffenen der Lande zwar die Kriegsfolge ob, doch nur innerhalb ber Landesgrenzen, im Norden also bis zur Levensau, und Beden (außerordentliche Steuern) hatten fie dem Fürsten nur in bestimmten Fällen zu zahlen. Die Regierungsgewalt mußte überdies unter Mitwirkung eines "Landesrates" ausgeübt werden; dies war ein Kollegium von Hofbeamten, zu benen Holftein ben "Marichall", Schleswig ben "Truchfeß" ftellte, bon hoben Geiftlichen und von Rittern, und ber eingeborne Abel hatte hier bei weitem das übergewicht. In dem Landesrat war das sachliche, in dem Herzog das perfonliche, in deffen Refidenz Gottorp das örtliche Merkmal ber Union Schleswig-Holfteins gegeben. Gerichtsbarkeit und Verwaltung beforgten herzogliche Beamte, "Amtmanner", benen in Schleswig bie Barbesvögte, in holftein bie Rirch= spielsvögte untergeben waren. In Friesland hielten bes Bergogs "Staller" die Polizei aufrecht.

Eine andere Folge der Union war, daß nun das Deutsche im Schleswigschen sich nach allen Richtungen verbreitete: die däuischen Stadtrechte wurden deutsch umgearbeitet, die Gerichtsverhandlungen der Städte in dieser Sprache geführt, die Ortsnamen mehr und mehr mit deutscher Form versehen. Die Veränderung ging um so leichter vor sich, weil hier nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung echt dänisch, ein größerer den Riederdeutschen nahe verwandt, ein erheblicher Teil ganz deutsch war.

So sicher fühlten fich bie Deutschen in Schleswig-Holftein schon ihres Bestandes, daß fie bald aus freien Stücken wieder in nahe Berbindung mit Dänemark traten. Im Jahre 1459 war ber Herzog-Graf Abolf VIII. geftorben und mit ihm ber Stamm Gerhards bes Groken erloschen; und es entstand nun die Frage, was mit dem Lande werden Zwei Bewerber um die Erbschaft waren vorhanden: Abolfs Schwestersohn, Graf Christian von Olbenburg, feit 1448 durch Bahl ber banischen Stande Ronig von Danemart, und Abolfs Better Graf Otto von Schauenburg-Pinneberg, letter Sproß einer Rebenlinie des Saufes Schauenburg; ber erftere hatte nicht auf Holftein, ber andere nicht auf Schleswig ein Recht, demn nur die rendsburger Linie hatte das Herzogtum erworben, und in biefem galt die banische, weibliche Erbfolge. Die beiden Lande wollten aber aufammen bleiben, und die Stande beschlossen baher ben Streit selber und zwar burch Bahl eines gemeinschaftlichen Herrschers zu entscheiben. Dem nationalen Zuge, ber im Mittelalter überhaupt schwach war, wirkte nun hier ber Eigennut ent= gegen. Diese abligen und geiftlichen Gerren meinten, unter bem Könige eines fremden Reiches für fich und ihre Standesintereffen mehr Borteil au erzielen, als unter einem einheimischen Rleinfürsten; die Union lag ihnen am Bergen, aber nicht aus nationalen Gründen, sondern weil fie eine Bürgschaft für die ariftotratische Verfassung war. Rurz, ihr Sonderporteil ging ihnen über ben Nuten des deutschen Wesens, und ftatt ben Dänenkönig barauf zu verweisen, daß er seinem Oheim einst urkundlich versprochen, nie follten Danemart und Schleswig benfelben herrn haben, thaten fie vielmehr bas ihrige bazu, daß biefes nun boch geschah. Landesrat als ihr Bertreter ließ sich vom Könige Christian Die Berfaffungerechte und die ftaatsrechtliche Einheit Schleswig-holfteins (...ov ewig ongedeelt") verbriefen und wählte ihn dann zum Herzog von Sthleswig und Grafen von Holftein (im Marz 1460 zu Riven). Otto von Binneberg fand der König mit Geld ab.

Manche unter den Deutschen, besonders die Hamburger, huldigten dem neuen Landesherrn doch nur sehr ungern; aber im ganzen war nicht bloß die bestochene Ritterschaft, sondern auch die übrige Bevölkerung diesen Bechsel wohlzufrieden. Denn der Frieden und das Recht waren ja verdrieft, die Versassung sogar verbessert, insofern Christian versprochen, auch Kriege nur mit Zustimmung des Landesrats zu unterzuehmen.

"Also wurden die Holften Dänen", sagt zürnend ein lübischer Chronift, "und verschmähten ihren Erbherrn und gaben sich mit gutem Willen ohne Schwertes Schlag unter den König von Dänemark, da ihre Ahnen Bierson, preuß. Beschicke. II.

Digitized by Google

und Vorsahren manches Jahr gegen gewesen waren und hinderten das mit wehrender Hand; denn sie führten manchen Krieg und hatten manchen Streit mit den Dänen, wobei ihnen die Städte behilslich waren mit großem Volk und großen Kosten, darum daß sie keine Dänen sein wolkten. Auch war mancher Herr und Fürst und ritterslicher Mann in dem Streit geblieden und dazu ihre eigenen Ahnen, darum daß sie nicht wolkten unterthänig sein den Dänen, sondern sie wolkten frei sein. Und diese vorgeschriedenen Stücke hatten die Holsten alle vergessen zu dieser Zeit, und wurden mit Willen eigen, und das machte die Gierigkeit der Holsten und die Verschlagenheit der Dänen. Denn der König und sein Kat kauften sie mit Geld und mit Gabe und mit mancherlei Versprechungen. So um Eigennuhes willen wurden sie verblendet und gaben preis das gemeine Gut des ganzen Landes um kleiner Vorteile willen."

Schleswig-Holstein war nun ein politisches Ganzes, hatte eine eigene Berwaltung, zu der nur Eingeborne durften berusen werden, und eine Bersassung, die den Insassen viel Freiheit gewährte; aber es war nicht mehr selbständig, in Glück und Unglück mußte es die Schicksale des fremden Reiches teilen, dessen Königskrone sein Fürst trug. Vierhundert Jahre lang ist es unter dem Zepter der Oldenburger so mit Dänemark verbunden gewesen, und seine Kraft zu Land und Wasser hat mehr den Dänen als ihm selber geleistet. Zu Deutschland stand es je nach der Politik, die in Kopenhagen galt, bald freundlich, bald seindlich; doch waren Sprache und Sitte der großen deutschen Ration dem Dänentum zu mächtig, als daß es ihnen die Herrschaft in Schleswig-Holstein wieder hätte entwinden können.

Die Erwartung des Abels, daß er unter der neuen Herrschaft gewinnen werde, erfüllte sich. Der König regierte die beiden Lande durch eine Statthalterschaft und übergab dieselbe bald dem Landesrat. Als es später auch in der oldenburgischen Dynastie zu Erbteilungen kam, und dänische Prinzen zu Statthaltern oder Herrschern in Schleswig-Holzsteil; denn es sehlte selten zwischen jüngerer und älterer Linie an Streit, und beide Teile psiegten dann die Mannschaften des Landes mit Gaben oder Verheißungen zu umwerben.

Sonst freilich folgten auch die Oldenburger dem Zuge der Zeit, der seit dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert auf Verstärkung der landesfürftlichen Macht ging. Schon Christian I. versuchte eine solche herbeizusühren, und zwar saßte er die Untersochung der Ditmarschen ins Auge. Dieses Völkchen behauptete sich noch immer in seiner alten Herren-losigkeit; es regierte sich selbst auf seinen Landesversammlungen zu Heide und vermittelst eines Rates von 48 gewählten Familienhäuptern, der nach

einem im Jahre 1447 aufgezeichneten Landrecht versuhr. König Christian erwirkte nun vom deutschen Kaiser Friedrich UI., daß ihm dieser das Land Ditmarschen zusprach. Roch mehr — der Kaiser erhob die Grafsschaft Holstein und Stormarn samt Ditmarschen zu einem Herzogtum Holstein und erteilte dem Könige damit die Belehnung (1474). Allein die Ditmarschen ließen sich nicht einschüchtern, und Christian wagte doch nicht Gewalt zu brauchen.

Nach seinem Tode wählten die schleswig-holsteinschen Stände seine beiben Söhne, ben König Johann von Danemark und ben Prinzen Kriedrich, zu gemeinschaftlichem Regimente (1482). Die beiben Landesherren teilten nur die Domanen und Einkunfte, wobei Friedrich die Amter Plön, Gottorp, Nordfriesland und das nördliche Schleswig — ben "gottorper Anteil" —, Johann aber Rendsburg und das mittlere Schleswig — ben "segeberger Anteil" — erhielt. Die allgemeinen Landessachen blieben gemeinsam. Auch die Anspruche auf Ditmarfchen. Um lettere zu verwirklichen, unternahmen die Brüder eine gewaltige Ruftung. Saß gegen die freien tropigen Bauern und hoffnung auf reiche Beute spornten auch ben Abel und die benachbarten niederdeutschen Fürften zu eifriger Mitthat. Am meisten jedoch verließ sich König Johann auf 3000 nordbeutsche Landstnechte, die sächfische ober die schwarze Garbe genannt, die er in Sold genommen. Im ganzen brachten die Fürften ein Heer von 20 000 Mann wider die Ditmarschen ins Felb (Februar 1500).

Die Bauern, wiewohl nur 6000 Gewaffnete ftart, verloren auch jest nicht den Mut. Das höher gelegene Land, die "Geeft", gaben fie auf und nahmen vor ihrem Hauptort Beide Stellung. hier in der nördlichen Marsch meinten sie sich eher halten zu können. Von Melborf her auf Beibe führte ein langer enger Beg zwischen Graben und Marschfelbern; Diefen sperrten fie burch eine Schanze beim Dorfe hemmingftebt und legten ben Kern ihrer Streitmacht, 1000 Mann, unter Führung Bulf Sfebrand's hinein. Rudwarts ber Schange, gur Rechten, verbreiteten fich bie übrigen Scharen, bereit zur Silfe nach hemmingftedt ober zur Abwehr, wenn der Feind von der Geeft her den Einbruch versuche. Furcht= bar haufte indes die schwarze Garbe in den Dorfern der Geeft und in Meldorf. Wie fie aber als Borhut des fürftlichen Heeres am 17. Februar auf ber Strafe nach hemmingftebt herantam, ba traf fie die Rache. Tau und Regen hatten ben gefrornen Marschboden erweicht, die Gräben rechts und links geöffnet; nur der schmale Weg blieb für die dichten Haufen. Da endete er plöglich, und von der Schanze her fielen die Bauern mit verzweifelter Tapferkeit in den Knäuel der Garbe ein. Roch hielten fich die Truppen; aber jest trieb gar die steigende Meerflut burch die gelöften Schleufen das Baffer heran. Da brangte bie Garbe rückwärts auf die Reihen des Hauptheers; der ganze lange Zug geriet in Verwirrung. Auch von den Seiten griffen num die des Erdreichs kunzdigen Bauern an; ein Mädchen aus Hogenworden — Telse mit Namen — trug ihnen begeistert Kreuz und Fahne vor. Ein wildes Gemețel hub an, der Schrecken des Rückzugs folgte. Im wirren Gedränge, im Basser und Schlamm erlag auch der Nutigste. Die in offener Feldzschlacht nie gewichen wären, die schwergepanzerten Ritter, hier suchten sie zu entrinnen; aber mehr ertranken oder erstickten auf der Flucht, als von den Spießen der Bauern sielen. In drei Stunden war das glänzende Heer der Fürsten zertrümmert. Viele tausend von den Gemeinen, hunderte vom Adel, darunter der gefürchtete Hauptmann der Garde, Junker Slenz (v. Schleinis), auch zwei Grafen von Oldenburg, waren umgekommen.

Diefer Sieg verschaffte ben Ditmarschen auf lange Zeit Rube. Auch ben Hansen wuchs jest ber Mut. Hamburg ließ sich (1510) vom beutschen Raifer und Reichstag als freie beutsche Reichsstadt anerkennen; Lübeck unterstützte die Schweden, als sie gegen den Dänenkönig Aufstand erhoben. Die Herzogtumer hielten fich bei diesem Streite anfangs gurud. Als aber Johanns leidenschaftlicher Sohn und Nachfolger Chriftian II. burch Willfür und gewaltthätige Herrschsucht ben Abel seiner Reiche aufs äußerste brachte, da ging ihm nicht bloß Schweden verloren, auch in Jutland und in Schleswig-Holftein emporte fich die Ritterschaft. Sie gab die banische Krone seinem Dheim, dem Bergog Friedrich (1523). Rum Dank bafür und um die Stande noch fefter an fich zu knupfen. erweiterte König Friedrich I. ihre Privilegien fo, daß die Verfassung der Herzogtümer fast eine reine Aristokratie wurde. Fortan hatten die Ritter auf ihren Gütern volle Gerichtsbarkeit, felbst über Leben und Tod, und durch ihr Übergewicht auf den Landtagen, die nun jährlich - ber schleswigsche zu Flensburg, ber holfteinische zu Riel - zusammentreten follten, auch in den allgemeinen Angelegenheiten die entscheidende Stimme.

Heilfamer war eine andere Neuerung, die damals vorgenommen wurde, die Reformation der Kirche. Luthers Lehre fand in den Herzogtümern ebenso bereitwillige und rasche Aufnahme wie in den meisten norddeutschen Gebieten. Nur in Ditmarschen siel ein lutherischer Prediger, Heinrich Moller aus Zütphen, der But eines Haufens von Bettelsmönchen und aufgehetzten Bauern zum Opfer; er starb auf dem Scheiterhausen als Blutzeuge des Evangeliums (1524). Friedrich I. ließ in der Religionssache seinen Unterthanen freie Hand; ihm kam es nur darauf an, den Thron zu behaupten. Dies gelang ihm. Der vertriedene Christian konnte so wenig durch das Fürwort seiner Schwäger, des Kaisers Karl V. und des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg, als

mit Baffengewalt gegen ihn etwas ausrichten, geriet vielmehr felbst in bie Sande seines Oheims, der ihn gefangen setzte und zuletzt zwang, seinen Erbrechten zu entsagen. Nun besaß zwar bas Saus Brandenburg noch Ansprüche; benn in Danemark und Schleswig galt weibliche Erb= folge, auch hatte Joachim I., ber Gemahl einer Schwefter Chriftians, bereits 1517 von diefem Könige und von dem deutschen Kaiser die Anwartschaft auf Schleswig-Holftein erhalten. Allein die jungere, gottorpische Linie des Hauses Oldenburg war und blieb im Besitz. Als Friedrich I. 1533 ftarb, huldigten die Berzogtumer ben Sohnen besselben ohne allen Biberspruch, und ber alteste, Bergog Christian III., murbe bann auch von ben Danen jum Rönige erwählt. Gin Berfuch, ben bie Lubecker unter ihrem Bürgermeifter Georg Bullenwever (1534) machten, Danemark im Ramen des gefangenen Christian II. zu erobern, scheiterte und führte nur zur Schwächung ber Sanfa, beren Sanbelsjoch bie norbischen Reiche nun um so leichter abschüttelten, weil jest der Weltverkehr die alten Strafen verließ und den Plagen des Beftens, befonders Solland, zuzog.

Sobald Christian III. sich auf seinem Throne sicher fühlte, nahm er eine gründliche Ordnung der Kirche nach Luthers Lehre und unter Mitwirtung des berühmten Bugenhagen vor; im Jahre 1542 wurde dieselbe mit Zustimmung der Landtage in den Herzogtümern durchsgesührt.

Die Reformation hat in diesen Ländern für die geistige und sittliche Bildung des Bolkes dieselben guten Früchte getragen wie anderwärts. Aber sie ist hier noch von besonderer, von nationaler Bedeutung gewesen. Zu derselben Zeit als mit dem Untergang der Hansa die deutsche Flagge aus den Nordländern verschwand, wo sie solange geherrscht, erschien hier ein anderes Palladium des Deutschtums, die lutherische Bibel, und für das, was disher der deutsche Kausmann zur Vertretung des deutschen Wortes und der deutschen Weise gegenüber dem Dänentum geleistet, gab nun der deutsche Geistliche einen Ersat. Die Sprache Luthers war von jeht an die Sprache der Kirche und der höheren Vilzdung. Sie hat den geistigen Zusammenhang des schleswig-holsteinischen Volkes mit dem Mutterlande aufrecht erhalten und ihm im Norden neues Gebiet erobert.

Freilich ist burch die Reformation auch die fürstliche Gewalt sehr vermehrt worden, weil nun das Oberaussichtsrecht über die Kirche dem Landesherrn zusiel, und besonders weil die lutherische Geistlichkeit aus Grundsatz die Herrschaft der Fürsten förderte; aber dem Abel gegenüber hatte dies sein Gutes. Übrigens schwächten die Landesherren ihre Macht selbst wieder durch Teilungen. Kraft eines Bergleichs, den Christian III. im Jahre 1544 mit seinen Brüdern Adolf und Johann schloß, wurden

vie Domänen und Einkunfte ber Herzogkümer\*) in drei Stücke gesondert, welche nach den Residenzen der gottorper, der sonderburger und der haderslebener Anteil hießen; den ersten nahm Herzog Adolf, den zweiten der König, den dritten Herzog Johann.

Rach Christians III. Tode, 1559, war Abolf von Gottorp ber Senior des Hauses und er benutte sein Ansehen bei seinem Neffen Friedrich II., dem Sohne und Rachfolger des Königs, und bei feinem Bruder, um einen gemeinschaftlichen Rrieg gegen die Ditmarschen anzuregen. Sein Plan fand großen Beifall. Die Bauernfreiheit war den Fürften wie dem Adel ein Dorn im Auge, und man beschloß jetzt für den Tag von Hemmingstedt Rache zu nehmen. Kriegserprobte Truppen wurden geworben, und ein berühmter General, Johann von Ranzau, an die Spize bes heeres gestellt. Diesmal half bas Glud ber gerechten Sache nicht. Es fehlte der Verteidigung auch an Umsicht. So erlagen die Bauern in einzelnen Saufen der Übermacht; bei Seide fiel nach tapferm Biderftande der beste Teil ihrer Wehrtraft, 3000 Mann (13. Juni 1559). Da bat das besiegte Volk um Gnade; es mußte den Herzögen von Holftein hulbigen, fortan ihnen Grundzins zahlen und herzögliche Bögte und Amtleute über fich Recht sprechen laffen. Den Guden bes Landchens mit dem Fleden Melborf nahm der König, die Mitte, das Gebiet von Beibe, ber Herzog Johann, den Norden mit dem hauptort Lunden ber Herzog Adolf in Pflicht.

Abolf v. Gottorp, der diesen Krieg veranlaßt, hat auch sonst zu vielem Wichtigen, was in den Herzogtsmern geschah, den Anstoß gegeben. Er stistete 1567 zu Schleswig aus Sinkunstein Giderstedt durch große Sindeichungen das Land; er vereindarte endlich mit seinen Berwandten und mit den Ständen solgenreiche Gesetz, namentlich im Jahre 1579 mit dem Könige eine Bestimmung über die staatsrechtliche Stellung Schleswigs. Dieses Herzogtum sollte künstig zu dem dänischen Reiche in demsselben Berhältnisse stehen wie Holstein zu dem deutschen. Demgemäß erteilte Friedrich II. im Jahre 1580 zu Odense als dänischer König den Herzögen die Belehnung, indem er ihnen drei Fahnen übergab, die rote oder Blutsahne als Zeichen der landesherrlichen Rechte, die Fahne Schleswigs (zwei blaue Löwen im gelben Felde) und die Fahne Fehsmerns (eine goldene Krone auf blauem Grunde).

Bald darauf starb Herzog Johann, ohne Leibeserben zu hinterlassen, und nun mehrte Abolf v. Gottorp seinen Besitz noch durch Tondern, Lygumkloster, den friesischen Strand und Fehmern, während Johanns

<sup>\*)</sup> Damals im Betrage von 80 000 Mart banifch (gleich 120 000 Mart unfers Gelbes) jährlich; ber Gelbwert ift heute mehr als breimal niebriger.



übrige Güter — Habersleben und Rendsburg — an den König Herzog fielen; das mittlere Ditmarschen ward zwischen beiden ebenfalls geteilt, und die Grenzen von Rorder- und Süderditmarschen sind seitdem so verblieben (1581). Der königliche oder sonderburger Anteil spaktete sich übrigens wieder in zwei Linien, da Friedrich II. seinem Bruder Johann eine Anzahl von Gütern abtrat. Dieser Johann ist der Ahnherr des jüngern sonderburger Hauses. Regierungsrechte indes hat er nicht gehabt und daher auch nicht vererben können. Solche blieben der ältern sonder- burger (der königlichen) und der gottorper Linie vorbehalten.

Immer hatten die Stände eine Art von Wahlrecht behauptet; sie brachten es nach Adolfs und Friedrichs Ableben wieder zur Geltung, indem sie 1588 deren minderjährige Söhne, den Herzog Iohann Adolf v. Gotstorp und den König Christian IV. zu gemeinsam regierenden Landesherren von Schleswig-Holstein ausriesen. In der Folge aber haben sie dieses Privileg nicht aufrecht erhalten können; weder der deutsche Kaiser noch der dänische König wollte es anerkennen. Dagegen wurden ihre übrigen sehr ausgedehnten Borrechte ihnen immer wieder bestätigt. Die Ritterschaft war reich und der Landesherr nicht selten ihr verschuldet; auch dieser Umstand diente dazu, das politische Gewicht der Stände zu verstärken.

Im ganzen herrschte auch beim Volke viel Bohlstand, und neben ben materiellen Intereffen gebieben die geiftigen. Die Gelehrsamkeit hatte hier schon gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts würdige Bertreter, 3. B. an dem Kanzler Abolfs v. Gottorp, dem rechtskundigen Trapiger; im fiebzehnten Nahrhundert wurden besonders Geschichte und Dichtfunft gepflegt: Abolfi's Ditmarschenchronit, Johann Meier's Kartenwert über bie Lande Schleswig und Holftein, Abam Dlearius' Reisebeschreibungen, Rift's geiftliche Lieder gaben bavon rühmliches Beugnis. Diese Beftrebungen erfreuten fich immer ber Gunft ber Fürften, besonders aus bem bildungsfreundlichen gottorper Hause. Die Herzöge haben aber auch sonst landesväterlich gewaltet: Christian IV. gründete 1617 Glückstadt, Friedrich III. (Johann Adolfs Sohn) 1619 Friedrichsstadt. hiemit wollten fie es ihren Nachbarn, den schauenburgischen Grafen von Binneberg gleich= thun, die in ihrem Neinen Ländchen damals die Stadt Altona, hauptfächlich burch weitgehende Glaubensduldung, zu großer Blüte gebracht.

Christian IV. war ein kühner und ehrgeiziger Fürst; mehr als einmal hat er in die Geschicke Europas eingegriffen, indem er mit Schweden, mit dem Kaiser kämpste; aber es sehlte ihm an Energie und Gewandtheit wie an Glück. Auch wurde er von den Niederdeutschen, für die er 1625 gegen Tilly die Wassen erhoben, schlecht unterstützt; selbst seine eigenen Stände, die Schleswig-Holsteiner, waren im Opferbringen lässig und engherzig. Sie teilten denn auch das Unglück, welches nach der Niederlage bei Lutter (1626) über Norddeutschland hereinbrach. Tillys und Wallensteins Soldatesten folgten (1627) dem fliehenden Dänenkönig, und nun kamen die Greuel des dreißigjährigen Krieges auch über das blühende Schleswig Solstein. Verbrannte Städte und Dörfer, verödete Acker, zerschlagene, gelichtete, verarmte Bevölkerungen — das waren die Strasen für die Unbesonnenheit des Königs und die Schlafsheit seiner Stände. Die Herzogkümer mußten sich glücklich schäpen, daß der Kaiser sie doch bald wieder (im Frieden zu Lübeck 1629) räumen ließ.

Aber noch einmal raste die entsetzliche Kriegssurie über diese Lande, als Christian IV. sich mit Schweden überwarf, und nun der schwedische Feldherr Torstenson sein Heer blitzschnell aus Mähren nach Jütland führte (1643). Der Frieden, den Schweden dann (1645) erzwang, demütigte und schwächte Dänemark, aber verkürzte wenigstens die Herzogtümer nicht. Deren Bestand hat in diesen Zeiten vielmehr ein wenig zugenommen, indem nach dem Erlöschen der Schauenburger in Pinneberg (1640) diese Grafschaft mit Holstein vereinigt wurde.

Um eine Zersplitterung der Hausmacht für die Zukunft zu verhüten, hatte Johann Adolf v. Gottorp 1609 durch ein hausgesetz bas Recht der Erftgeburt für seinen Anteil an Schleswig-Holftein festgestellt. Dieses Beispiel ahmte Christians IV. Sohn und (seit 1648) Nachfolger, ber König Friedrich III., nach; er gab 1650 bieselbe Berordnung für den sonderburger Anteil. Am liebsten hätte er indes auch die bestehende Teilung aufgehoben und die gottorper Linie mediatifirt; er verlangte, wenigstens in der auswärtigen Politik muffe Schleswig-Holftein nichts anderes fein als ein danisches Rronland. Er ftrebte baber feinen gleich= namigen Better, ben Herzog, um die Macht zu bringen, die bemfelben in den Herzogtumern zustand. Dagegen suchte nun der Gottorper Schutz bei Dänemarks überlegenem Nebenbuhler, bei Schweben, mit beffen König er verschwägert war. So entstand zwischen der königlichen und der herzoglichen Linie eine Feindschaft, die ein Jahrhundert lang das Land zu seinem großen Schaben in die Bolitit aller nordischen Mächte verflochten hat.

Der Streit begann, als König Friedrich III. im Jahre 1655, um Schonen und Blekingen wiederzuerobern, gegen Karl X. von Schweden Krieg erhob und dabei die Kräfte der Herzogtümer für die dänische Sache verwandte. Karl X. schlug die Dänen rasch zu Boden, aber sie sanden Helser; Brandenburg, Polen, der deutsche Kaiser wollten den neuen Ausschwegens nicht dulden, und ihre Truppen schafften dem in seiner Hauptstadt belagerten Dänenkönige Luft. Das Bolk sreislich litt ebensoviel von dem Drucke der verbündeten wie der seindlichen Soldaten. Der Vertrag, der dann (1660 zu Ropenhagen) zustande kam; entsprach weder den Siegen Schwedens noch den Wünschen Dänemarks; aber den Herzogtümern brachte er einen Vorteil; er beseitigte die dänische

Lehnsgewalt über Schleswig und gewährte dem gottorper Herzoge in seinem Anteil die Souveränität.

Allein die Dänen waren keineswegs gesonnen, dieses Zugeständnis länger, als sie mußten, zu halten. Sobald der Krieg mit Schweden wieder ausbrach (1675), war das erste, was König Christian V. (Sohn des Königs Friedrich III.) that, daß er den Sohn Friedrichs III. von Gottorp, den Herzog Christian Albrecht, übersiel und ihn zwang, sich als seinen Basallen zu bekennen. Auch jetzt half wieder das Aussland. Schwedens Bundesgenoß, Ludwig XIV., legte sein Machtwort ein, und der Gottorper mußte wieder in seinen vorigen Besitz und Rechtsstand eingesetzt werden (1679).

Besser glückte es Christian V. auf einer andern Seite, in dem Stammlande seines Hauses, in Oldenburg. Dort war die herrschende Dynastie 1667 ausgestorben, und um das Erbe ein Streit entstanden, der vor den Reichshofrat in Wien kam. Dieser entschied zu Gunsten der Familie Holstein-Plön, die ein Zweig war der jüngeren sonderburger Linie. Christian V. kaufte nun dem Herzoge von Plön die eben erworbenen Rechte ab und setzte sich 1676 — ohne den Einspruch der Gotstorper zu beachten — in den Besitz der Grasschaften Oldenburg und Delmenhorst.

Auch nach hamburg ftredte ber Dane die hand aus. Diese Stadt, feit Jahrhunderten thatsächlich frei und im Jahre 1618 vom beutschen Raifer und Reich noch einmal und förmlich als freie Reichsftadt anerkannt, hatte die Schrecken bes breißigjährigen Rrieges doch nur dadurch bon sich abzuhalten gewußt, daß sie je nach den Umständen ihre deutsche Reichsunmittelbarkeit und dann wieder ihre Zugehörigkeit zu dem neutralen Holftein geltend machte. So nahm fie als Stätte bes Friedens und ber Sicherheit gerade in jener furchtbaren Zeit an Bohlftand und Volksmenge außerordentlich zu. Aber ihre politische Macht war seit dem Berfall der Sansa sehr gering, und ihre reiche Bürgerschaft war untriegerisch. Hierauf baute nun König Chriftian, als er im Jahre 1686 es unternahm, die Stadt seinem Reiche einzuverleiben; er forderte als Herzog von Holftein von ihr die Huldigung, und da die Hamburger fich weiger= ten, fo rudte er mit Kriegsvolt an. Er hatte auch ohne Zweifel feinen Willen burchgesett, ware ihm nicht ber große Kurfürst brohend in ben Beg getreten. Es war unter den vielen Berdiensten Friedrich Wilhelms keines der geringsten, daß er diese wichtige Handelsstadt für Deutschland rettete.

Christian V. richtete seinen Ehrgeiz seitdem ausschließlich auf Umtriebe gegen die Gottorper, von deren Souveränität er nichts wissen wollte, und da diese sich durch Verschwägerung noch enger an die schwedische Dynastie angeschlossen, so trat er seinerseits in einen Bund mit

Volen und Rufland. Er war mit den Vorbereitungen zum Kriege beschäftigt, als ihn der Tod abrief (1699). Sein Sohn Friedrich IV. erbte biefen Rrieg, ben nordischen, ber mit foviel Glang für Schweben begann und mit beffen Ruin endete. Dit dem wechselnden Kriegsgluck ber Schweben stieg und fiel auch die Sache bes Hauses Gottorp. Der Bertrag zu Travendahl (1700) nötigte bie Danen, dem Berzoge Friedrich IV. von Gottorp (Sohn Christian Albrechts) sein Recht und Schadenerfat zu gewähren. Als aber ber gefürchtete Schwager bes Herzogs, Karl XII., bei Pultawa (1709) ben ruffischen Waffen erlegen war, griff ber Dänenkönig von neuem zu den Baffen. Anfangs mit Rachteil; ber schwedische General Steenbock flegte bei Gabebusch (1712), verbrannte Altona (1713); aber bann mußte fich Steenbock mit ber gottorpischen Feftung Tönningen an ein vereinigtes heer von Danen, Ruffen und Sachsen ergeben (1714); und nun zog König Friedrich IV. den gottorpischen Anteil von Schleswig ein: ber Herzog von Gottorp (es war jest Herzog Friedrichs IV. minderjähriger Sohn Karl Friedrich) sei banischer Bafall und habe durch Aufnahme feindlicher Kriegsvölker feine Lehnspflicht gebrochen. Seitbem herrschte in ganz Schleswig ber König von Dänemark, während das haus Gottorp auf seinen Anteil in holftein beschränkt blieb.

Der königlichen Linie glückte es auch in der Folge. Als 1761 jener Zweig der jüngeren sonderburger Linie, das Haus Holstein=Plön, ausstarb, fielen dessen Güter kraft eines kurz vorher geschlossenen Vertrages an den König Friedrich V. (Enkel König Friedrichs IV.), und auch hiedei konnten die Gottorper nur fruchtlose Proteste erheben.

Awar hatten sie nun einen Rückhalt an Rußland. Karl Friedrich von Gottorp war mit einer Tochter Peters des Großen, Anna, vermählt gewesen, und sein Sohn aus dieser Ehe bestieg als Raiser Peter III. (1762) den ruffischen Thron. Aber die Gefahr, die hieraus für Danemark erwuchs, ging balb vorüber. Peter III. verlor burch seine Gemahlin Ratharina Krone und Leben, und mit ihm ging ber Plan einer Bieberherftellung der Gottorper in Schleswig-Holftein für immer zu grunde. Denn Katharina II. schloß im Ramen ihres Sohnes, des Großfürsten Paul, nunmehrigen Hauptes der Familie Gottorp, mit den königlichen Olbenburgern einen Vergleich, ber biefen endlich ganz an das fo lange erftrebte Ziel half. Das Saus Gottorp überliek in bemfelben seine Ansprüche auf Schleswig und seinen Anteil an Holstein bem in Danemart regierenden Sause Sonderburg, bessen Saupt damals König Christian VII. (Sohn Friedrichs V.) war, und erhielt bagegen von ihm die Graffchaften Oldenburg und Delmenhorft nebft einer Gelbentschäbis gung; außerdem follte des Königs Halbbruder, welcher Verwefer des Bistums Lübed war, auf biefes Hochftift zu Gunften ber Gottorper verzichten.

Die so erworbenen Lande und Rechte trat Großfürst Paul seinem Oheim, dem Herzog Friedrich August von Gottorp, ab (1773).

Sanz Schleswig = Holftein gehörte seitdem der königlichen sonders burger Linie des Hauses Oldenburg, während der ältere Zweig der Linie Gottorp den russischen Thron, der jüngere das Land Oldenburg besaß.

Daß der lange innere Haber endlich geschlichtet war, mußte den Unterthanen als ein erfreuliches Ereignis erscheinen. Auch erwarben sich die Sonderburger um die Verwaltung manche Verdienste, wie benn namentlich König Friedrich VI. ein guter Regent war, 2. B. 1805 bie Leibeigenschaft aufhob. Aber die Deutschen in den Berzogtumern, die feit Friedrich bem Großen, feit Schiller und Goethe und feit ben Ereigniffen von 1813 wieder auf ihre Rationalität stolz zu sein gelernt, empfanden mehr und mehr mit Bitterkeit das demutigende Gefühl. daß fie nun gang der Leitung eines fremden Reiches anheimgefallen. Waren boch ihre Interessen schon schwer gemug baburch beschädigt, daß ihre Wehrtraft dem dänischen Reiche dienen mußte, und daß fie an deffen Rieberlage in ber napoleonischen Beit, namentlich jur See, ihren Anteil Diefes Berhältnis wurde durch ben Beitritt des Berzogtums Holftein zum beutschen Bunde (1815) gründlich nicht gebeffert; thatfächlich war und blieb in ber auswärtigen Politik auch Holftein eine banische Provinz. Eifersüchtig wachten die deutschen Schleswig - Holfteiner barüber, daß wenigstens in den inneren Angelegenheiten ihrer Lande der Borteil der Danen nicht zu ausschließlicher Geltung gelangte, und dies war denn eine Hauptaufgabe der von Kriedrich VI. 1813 freifinniger eingerichteten Provinzialftande. Andererseits bilbete fich bei ben Danen, nachbem fie 1814 Norwegen verloren, der Gebanke aus, ihr fleiner Staat tonne auf die Dauer nur dann gehorig bestehen, wenn er bie Kraft Schleswig-Holfteins unbedingt fich zu eigen mache.

Friedrichs VI. Nachsolger, König Christian VIII., unternahm es diesen Gedanken auszusühren; im Jahre 1846 verkündigte er durch einen "offenen Brief" die Verdindung Schleswigs und Holsteins mit Dänemark zu einem einheitlichen Gesamtstaat. Die Herzogkümer, zum Teil auf den deutschen Bund gestützt, widersprachen, und nun flammte der uralte Nationalitätenstreit wieder auf. Dänemark begann ihn (1848) mit der Einverleidung Schleswigs, und die Herzogkümer setzen Gewalt der Gewalt entgegen, sührten auch ansangs den Krieg mit Glück, wie der schöne Sieg dei Eckenssörde (am 5. April 1849) bezeugt, wo die schleswigsholsteinischen Strandbatterien eine dänische Flotte mit großem Verlust in die Flucht schlugen. Doch auf die Länge überwog Dänemarks geordnete Kraft (1850), da Deutschland die Ausständischen im Stiche ließ. Bezwungen und hart bedrückt, gaben die Deutschen in Schleswigs

Holstein tropdem ihre Sache nicht verloren. Aus eigener Rraft konnten fie nicht hoffen, fich von Danemark loszureißen und auf die Dauer unabhängig zu halten. Aber fie rechneten auf den deutschen Bund, in welchen Schleswig burch Solftein follte hineingezogen werden. Als baber im Sahre 1863 die königliche (ältere) Linie des Hauses Sonderburg mit Friedrich VII. erlosch und die nachste Linie besselben, die glucksburger, in Ropenhagen zur Regierung fam, weigerten fie dieser ben Gehorfam und riefen ben Herzog Friedrich von Augustenburg (aus einer andern fonderburger Rebenlinie) jum Bergog von Schleswig-Solftein aus. Satte fich diefer Bring ruckhaltlos in die Arme Breugens geworfen, welches boch allein im Stande war, ben Betzogtumern nicht bloß jest, sondern auch in Butunft ben nötigen Schut zu leiften, fo mare jene Bolksmahl Allein er wollte ein souveraner herr werden und anerkannt worden. meinte, Breußen die Bedingungen vorschreiben zu konnen, unter benen es ihm die mit preußischem Blute und Gelde erkauften Lande auszuliefern habe, und fo lag es benn bem Rönige Wilhelm ob, ber Gefahr, daß hier ein neuer deutscher Rleinstaat entstehe, ein Ende zu machen. Diese wichtigen Gebiete waren zu größeren Dingen berufen, als einen herzoglichen Hofhalt hervorzubringen.

Am 24. Januar 1867 erfolgte die feierliche Berkundigung bes Ba= tentes, durch welches ber König von dem Lande Besitz ergriff, und einer Proklamation desselben an die Schleswig = Holsteiner. Beibe Erlaffe waren vom 12. Januar datirt; die Proflamation Wilhelms I. lantete folgendermaßen: "Durch das Patent, welches Ich heute vollzogen habe, vereinige 3ch euch, Ginwohner ber Berzogthumer Schleswig und Solftein mit Meinen Unterthanen, euren Nachbarn und beutschen Brüdern. Durch bie Entscheidung bes Krieges, durch völkerrechtliche Berträge und burch Reugestaltungen bes gemeinsamen beutschen Vaterlandes nunmehr aus Berbindungen gelöft, die ihr ichon lange nur mit Biderftreben getragen, tretet ihr jest in den Verband eines großen Staats, beffen Bevölkerung euch durch Stammesgemeinschaft und Sitte verwandt und burch Gemeinsamfeit ber Interessen befreundet ift. Wenn mande unter euch fich nicht ohne Bogern von andern Beziehungen losgefagt haben, fo ehre 3ch auch hierin die bewährte Festigkeit eures Stammes und würdige dieselbe als eine Burgichaft, daß ihr und eure Kinder auch Mir und Meinem Saufe mit Treue angehören werbet. Ihr werbet die Nothwendigkeit des Ge= schehenen erkennen. Denn sollen die Früchte bes schweren Kampfes und ber blutigen Siege für Deutschland nicht verloren sein, so gebietet es ebenso die Pflicht ber Selbsterhaltung als die Sorge für bie Förderung ber nationalen Intereffen, die Bergogthumer mit Breugen fest und dauernd zu vereinigen. Und - wie schon Mein in Gott ruhender Bater es ausgesprochen — nur Deutschland hat gewonnen, was Preußen erworben. Dies werdet ihr mit Ernst erwägen, und so vertraue Ich eurem deutschen und redlichen Sinn, daß ihr Mir eure Treue ebenso aufrichtig geloben werdet, wie Ich zu Meinem Volke euch aufnehme."

## Yannover.

Rein deutscher Stamm hat zum Kolonistren so viel Talent gehabt. als ber altfächfische; er vor allen ift ber Grunder ber weiten Marten gewesen, aus benen ber preußische, ber neubeutsche Staat erwuchs. Gine Leiftung, die anders und beffer als ber Brunonen Römerzüge mahr gemacht hat, was einst Rönig Ronrad I. sterbend sagte: "Auf den Sachsen beruht die Butunft bes Reiches." Aber in ber alten Seimat, im Lande zwischen Ems und Elbe, haben es die zähen, freiheitliebenden Niederbeutschen zu einem großartigen politischen Leben auf die Dauer nicht ge= Denn nur so lange ihr Sak gegen die Franken und Oberdeutschen Rahrung fand, so lange fie noch für ihre Sonderart und Sonderrechte sich ber Kaiserlichen zu erwehren hatten, zu Heinrichs IV. und V. Beit und bei Beginn ber Hohenstaufen, ba ftanden fie fo fest zusammen unter ihren Bergögen, ben Billungern, Rordheimern, Supplenburgern, wie einst wider Karl den Großen unter Wittekind und Alboin; und willig nahmen fie, als jene alten Geschlechter erloschen, gegen ben Erbfeind ein frembes, welfches Geschlecht, bie Belfen, aus bem oberitalischen haus Efte, zu Stammesführern auf. Aber als die Sübbeutschen endlich den Kampf aufgaben, Raifer Friedrich Rotbart die Sachsen sich felbft und ihrem Belfen überließ, fo zeigte fich bald, bag Beinrichs bes Löwen Reich nicht auf bem Bedürfnis der Bevölkerung beruhte. Die Sauptlinge, über die er mit faft königlicher Macht geherrscht, faben es vielmehr ganz gern, daß ihn ber Kaiser für ben Bruch seiner Lehns= pflicht des Herzogtums entsetzte und dieses selbst zerftlickelte (1180); benn besto fraftiger konnte sich jest ihre eigene Macht entwickeln. Herzogswürde von Sachsen bedeutete seitdem nicht mehr die Herrschaft vom Harz bis zur Rordsee, sondern gehörte zu einem verhältnis= mäßig fleinen Gebiet an ber Elbe mit ber Sauptstadt Bittenberg. Das alte Sadgen aber zerfiel in eine Menge von weltlichen und geift= lichen Landesberrschaften. Die fruchtbarften Landstriche gehorchten dem Rrummftab, von Röln, von Münfter, Denabrud, Baberborn, von Korven, Silbesheim, Bremen, Berden. Unter ben Graffchaften wurden Olben= burg und holstein mit der Zeit reichsunmittelbar. Der Kern des übrigen - die Familiengüter bes welfischen Hauses, die fich von der Unterelbe über die Aller bis zum Wesergebirge erstreckten - wurde zu einem befonderen Reichsfürsteutum erhoben, welches ben Titel Bergogtum Braunschweig = Lüneburg erhielt (1235). Der erste Herzog besselben, Otto I., Enkel Heinrichs bes Löwen, ist ber Stammvater der Dynastie, die bis auf unsere Tage in Braunschweig und in Hannover geherrscht hat.

Die Geschichte bieses Fürstengeschlechts ist, soweit sie Deutschland angeht, ohne großen Inhalt. Die Familie zersplitterte durch Erbteilunzen ihre Hausmacht immer von neuem, und aus ihrem Schoße brachte sie zwar manche namhaste Kriegsleute, aber nicht einen talentvollen Hervor; — sie konnte daher in der Welt eine Kolle erst spielen, als bei Beginn des achtzehnten Jahrhunderts die Gunst des Glücksihrem Haupte zu einer ausländischen Krone verhalf. Bis dahin und aus eigenen Mitteln haben die Welfen nicht mehr zu bedeuten gehabt, als die meisten andern deutschen Kleinfürsten. Das halbe Jahrtausend seit Heinrich dem Löwen verging ihnen ohne Glanz; Fehden mit den benachbarten Herren oder unter sich sind die hervorstechendsten Ereignisse; Erzhebliches kam dabei nicht zustande.

Die erste Erbteilung geschah 1267 burch die Söhne Ottos I., Albrecht und Johann; jener nahm Kalenberg, Göttingen, Eimbeck und die Güter vor dem Harz und auf dem Eichsfelde — das Herzogtum Braunschweig=Wolfenbüttel —; dieser wählte für sich Lüneburg, Zelle, Hannover — das Herzogtum Braunschweig=Lüneburg; zu gemeinschaftlichem Besitze blieb ihnen die Stadt Braunschweig.

Zwanzig Sahre später (1287) teilte sich wieder das Haus Wolfensbüttel in drei Linien, die grubenhagensche, die göttingensche und die wolfenbüttelsche. Nachdem die letzte 1292 erloschen war, gruppirte sich der Besitzftand je nach der Wenge der Erben bald so, bald anders, die sich daraus im Jahre 1491 zwei regierende Häuser gestalteten, Kalenberg und Wolfenbüttel.

Auch im Hause Braunschweig-Lüneburg war lange Zeit hindurch kein ruhiges Bachstum möglich; Erbschaften und Teilungen änderten zu oft die Grenzen. Bon den Fürsten ist hier Ernst "der Bekenner" namhaft geworden, weil er, ein Mitunterzeichner der augsdurgischen Konssession (1530) und ein Glied des schmalkaldischen Bundes, in seinem Lande den evangelischen Glauben verbreitete. Er stard 1547. Bon seinen Söhnen begnügte sich der ältere, Heinrich, mit dem Amt Dannensberg und dem Kloster Scharnbeck und überließ das übrige seinem sünsgeren Bruder Wilhelm. Dieser erward noch 1582 einen Teil der Grassschaft Hoha und 1585 die Grasschaft Diepholz. Doch auch so war, als er 1589 stard, sein Rachlaß viel zu kein, als daß sich seine sämtlichen Kinder — acht Töchter und sieben Söhne — in alter Weise darein hätten teilen mögen. Die sieben Prinzen beschlossen daher, es solle nur einer von ihnen zur Fortpslanzung des Stammes sich vermählen. Das

Los bestimmte hiezu ben sechsten, Prinz Georg; die übrigen blieben Junggesellen. Doch die Regierung hatte immer der älteste zu führen. Dem Regiment dieser weisen Brüder war das Glück hold; im Jahre 1617 siel ihnen durch einen Spruch des Reichskammergerichts das Fürstentum Grubenhagen zu; im Jahre 1634 kam durch Erbschaft auch noch das Fürstentum Kalenderg an ihr Haus; der westfälische Friede endlich (1648) brachte das Recht auf die alternative Folge im Bistum Osnadrück, so daß daselbst immer ein katholischer Bischof und ein lüneburgischer Prinz abwechselnd herrschen sollten. Dieses Bistum, das älteste Westfalens (gestistet 783), war also nun paritätisch geworden.

Mit der Erwerbung Kalenbergs durch die lünedurgischen Belsen beginnt eigentlich die Geschichte Hannovers. Denn Prinz Georg, dem jenes Fürstentum von dem Haupt der Familie, vom Herzog Angust, überlassen wurde, verlegte seine Residenz nach der Stadt Hannover, und diese blieb seitdem der Sitz einer regierenden Linie.

Im Jahre 1648 war auch der letzte jener sieben Brüder mit Tode abgegangen, und nun teilten die beiden älteren Söhne Georgs, die Prinzen Christian Ludwig und Georg Wilhelm, in der Art, daß ersterer die Fürstentümer Lüneburg und Grubenhagen, sowie die untere Grafsschaft Hoya und Diepholz, der andere aber die Fürstentümer Kalenberg und Göttingen erhielt. Die beiden so entstandenen Zweige wurden nach ihren Residenzen Lüneburg-Zelle und Lüneburg-Hannover genannt.

Georg Bilhelm von hannover war ein ftolzer, prachtliebender herr im Stil der vielen Kleinfürften jener Zeit, die es Ludwig XIV. nachthun wollten. Dabei geriet er benn mit ben Ständen des Landes, bie seiner Berschwendung nicht genug nachgaben, und mit ben rechtsgelehrten Beamten, welche seiner Selbstherrlichkeit im Bege waren, in manchen Streit. Aber es ging hier, wie bamals fast überall in Deutsch= land: am Ende feste fich ber Fürst ganz über die Verfaffung bes Landes hinweg und regierte mittels des Hofabels nach seiner Billkur. In Hannover gewann burch biese Beränderung nur die Residenz; fie nahm an Glanz und Größe erheblich zu. Wie wenig übrigens Georg Wilhelm an Hannover hing, zeigte er beim Tobe seines Brubers Christian Ludwig 1665; benn er verglich sich nun mit einem dritten Bruber Johann Friedrich dahin, daß diefer das Herzogtum Lüneburg-Hannover nebst Grubenhagen nahm, während er selbst Lüneburg-Belle wählte. bisherigen Unterthanen hatten indes diesen Tausch zu preisen; benn Johann Friedrich war ein vortrefflicher Fürst und, obwohl katholisch geworben, doch von seltener Toleranz. Als berselbe im Jahre 1679 ohne Söhne zu hinterlaffen ftarb, fiel bas Land an seinen jüngsten Bruber, Ernft August, den vierten Sohn weiland Bring Georgs.

Unter Ernft Anguft von Hannover, 1679—1698, gelangte bas

welfische Haus endlich zu jener Würde, die weit jüngere Dynastien schon seit vielen Menschenaltern inne hatten, zur Kurfürstenwürde. Schon als er noch evangelischer Verwalter des Bistums Osnabrück war, seit 1661, hatte er dem wiener Hose manchen Dienst geleistet; jest ließ er seine Truppen sür den Kaiser zugleich gegen Franzosen und Türken, am Rhein und in Ungarn kämpsen. Dasür erfüllte ihm Leopold I. den heißen Bunsch seines Herzens, indem er ihn 1692 in den Stand der Kursürsten erhob. Eine Anzahl deutscher Fürsten war hierüber nicht wenig erbittert; es kam zu Protesten und Drohungen gegen die neugeschaffene, neumte Kur; doch blieb es bei Worten.

Diese Rangerhöhung war von Ernft August und seiner ehrgeizigen Gemahlin Sophie, einer Tochter des unglücklichen Friedrich von der Bfalg und der Pringeß Elifabeth Stuart, von langer Sand her betrieben worden, und fie handelten dabei im Einverständnis mit Georg Wilhelm von Zelle. Die beiden Fürsten hatten im Jahre 1680 beschloffen, daß ihre Länder fünftig vereinigt werden und dann immer ungetrennt bleiben follten, und Ernft August gab in Folge deffen ein Sausgesetz, welches für die Bukunft das Recht ber Erstgeburt einführte. Einen jüngeren Sohn nötigte er mit Gewalt diese Anordnung anzuerkennen. Auch da= durch hat er sich verdient gemacht, daß er durch eine gerechtere Behandlung des Steuerwesens die Lage der Bauern verbesserte und überhaupt die Verwaltung in gute Obacht nahm. Andrerseits fehlte freilich auch seiner Regierung nicht ber übertriebene hang ju Bomp und Bracht, ber an den fürstlichen Höfen damals Mode war, und den Aufwand bestritt er zum Teil durch Soldatenhandel schmählichster Art. So vermietete er im Kahre 1685 der Republik Benedig 6700 Mann zum Kriege in Morea, von denen nach brei Sahren nur 1400 gurudfehrten; bie übrigen waren umgekommen; das Blutgeld verthat der Herzog für koftbare Hoffefte und für feine Matreffen.

Die ehelichen Kinder Ernst Augusts, ein Sohn, Georg, und eine Tochter, Sophie Charlotte, waren beide bestimmt Königskronen zu tragen; diese durch ihre Heirat mit Friedrich von Brandenburg, erstem Könige Preußens, jener durch einen Beschluß des englischen Parlaments, welches ihn als protestantischen Urenkel Jakobs I. Stuart im Jahre 1701 zur eventuellen Thronsolge in England beries. Im Jahre 1714, nach dem Tode der Königin Anna Stuart, ist die hannöverische Dynastie denn auch mit Georg I. in den Besitz der Krone von Großbritannien und Irland gelangt.

Für das Kurfürstentum war dies Ereignis von Nachteil. Seine Beherrscher waren dem Stammlande, wo man ihnen unbedingt gehorchte, während in England im Grunde die Aristokratie gebot, zwar mit großer Borliebe zugethan; allein sie konnten es selten besuchen, und so siel die

Berwaltung des Kurstaats ohne genügende Aufsicht einer Anzahl von Adels- und Beamtenfamilien anheim, die darin nach Belieben und meist zu selbstsüchtigen Zwecken schalteten. Auch mußte Hamover nun alle Wendungen der englischen hohen Politik, oft ganz gegen seinen Vorteil, mitmachen, und wenn viel englisches Gold in die Taschen der hannöversichen Herren sloß, so mußte das hannöversche Volk dafür oft genug auf britischen Schlachtselbern bluten.

Im Jahre 1705 empfing der Kurstaat eine Vergrößerung, die ihn erst einigermaßen in Stand setzte, die neue Würde gehörig aufrecht zu erhalten; Georg Wilhelm von Zelle stard, und nun siel sein Land dem Vertrage gemäß an die Kurlinie. Er hinterließ dieser zugleich das kleine Herzogtum Sachsen=Lauenburg, welches er nach dem Aussterden der anhaltinischen Vesitzer (1689) besetzt und (1697) dem rechtmäßigen Answärter, dem Kursürsten August II. von Sachsen, für 1 100 000 Thaler abgesauft hatte.

Zehn Jahre barauf erfolgte ein neuer Zuwachs, indem Georg I. dem Könige von Dänemark die Herzogtümer Bremen und Verden, die derfelbe im nordischen Kriege den Schweden entrissen, abkauste — eine Erwerbung, welche ihm Karls XII. Nachfolgerin im stockholmer Frieden 1719 bestätigte. So waren die Schweden aus ihrem deutschen Besitz an der Nordsee, den sie über sechzig Jahre inne gehabt, mit hilse Englandsglücklich verdrängt.

Unter Georg II. (1727-1760) und Georg III. (1760-1811) hatte Hannover als Nebenland englischer Könige etwa das Los jenes Zwerges, ber im Bunde mit einem Riefen auf Abenteuer auszog. Es litt im fiebenjährigen Kriege durch die Franzosen entsetlich; ber Herzog Richelieu hatte schon im voraus die Beute, die hier zu machen war, an einen pariser Unternehmer verpachtet, und die Riederlage des Herzogs von Cumberland bei Saftenbed, bann die schimpfliche Baffenstreckung von Rloster Reven 1757 gab jenem Übermut Recht. Unter einem tüchtigen General, bem Bringen Ferbinand von Braunfdweig, haben fich dann die Hannoveraner im alliirten Heere mit Ruhm bedeckt — bei Kre= feld 1758, bei Minden und unter dem Erbprinzen Karl von Braunschweig bei Rofeld am 1. August 1759 —; aber der Feind, an Bahl weit überlegen, brang immer wieder verwüftend tief ins Land hinein. Der Friede (1762) gab für das Erduldete keinen Lohn. Bielmehr folgte nun bas bunkelfte Blatt in der Geschichte biefes Kleinstaats, der Sandel mit hannöverschen Solbaten zum Export nach Amerika. Wie viele taufend Landesfinder find mahrend des nordamerikanischen Freiheitskrieges (1775—1783) borthin verkauft worden, um unter englischer Fahne in schimpflichem Schergendienst zu sterben!

An den Kämpfen gegen die französische Revolution mußte sich der-Bierson, preuß. Geschichte. II. Kurstaat schon als Glied des deutschen Reiches beteiligen. Doch auch als dieses zu Lüneville mit den Franzosen Frieden schloß (1801), durste Hannover nicht zur Ruhe kommen. Die britische Aristokratie blied die erbitterte Feindin des neuen Frankreichs und stand nicht an, das deutsche Land ihres Königs immer wieder dem übermächtigen und grausamen Gegner preiszugeben. Wit dem Unglück hatte Hannover jeht auch die Unehre zu erdulden. Die Junker und Bureaukraten, die das Kursürstentum regierten, wiesen durch die Konvention von Suhlingen (am 3. Juni 1803) die eigenen Truppen (16000 Mann) auf das rechte User der Elbe, aus dem Lande hinaus und übergaben lehteres den Franzosen, und der Beschlähaber des hannöverschen Heeres, v. Wallmoden, wußte dann nichts Bessers zu thun, als ohne Schwertstreich dem Beispiel zu folgen; er streckte vor dem General Wortier die Wassen (Kapitulation von Artlendurg, 5. Juli 1803).

Zwei Jahre lang sog nun der Feind das Land aus; an 26 Millionen Thaler betrug der Schaden. Dann schien eine bessere Zeit zu kommen; die Franzosen zogen ab, und die Preußen rückten ein. Aber nur für wenige Monate. Dann solgte das Schlimmste: nachdem Napoleon den preußischen Staat zu Boden geschlagen, siel Hannover sowie das übrige Nordbeutschland im Westen der Elbe der Fremdherrschaft anheim. Es wurde im August 1807 zum größten Teil dem sogenannten Königreich Westfalen unter Napoleons Bruder Jerome einverleibt; der Überrest — Stücke von Kalenderg, von Lünedurg, von Lauendurg und Hoha, Diepholz, Bremen, Verden, Osnadrück — wurden ganz und gar mit Frankreich vereinigt (1810). So hatten nun die Niederbeutschen dasselbe Schicksal wie die Oberdeutschen; sie dienten zum Kanonensutter sür Napoleons Schlachten. Doch dienten sie unwillig, und mit Freude sahen sie 1813 das Vaterland durch die Preußen befreit.

Lohn indessen hat Preußen damals weder im Norden noch im Süden davongetragen; die eben Befreiten gesellten sich vielmehr bald zu seinen Widersachern, und mit gleicher Schnödigkeit handelten Deutsche und Fremde. Preußen sollte in Deutschland nicht austommen; darum begünstigten Österreich und der Bourbon, der seinen Thron vorzugsweise den preußischen Siegen verdankte, den Plan der britischen Welsen und ihres hannöverschen Ministers. Grasen Münster, ein "Welsenreich" an der Nordsee herzustellen, das wie ein Reil Preußens Glieder trennte. Zu diesem Zwecke mußten außer dem 1803 sätularisirten Vistum Osnabrück die Grasschaften Meppen und Bentheim, ja selbst Provinzen, die früher zu Preußen gehört, Ostsriessland, Hildesheim, Lingen und die Stadt Goslar mit dem ehemaligen Kursürstentum vereinigt werden und das ganze den Titel "Königreich Hannover" erhalten. Wie Sachsen, Würtem-

berg und Baiern Königreiche von Frankreichs Inaben geworden, so ward jest Hannover eins von Englands Inaben.

Der Prinzregent Georg, der seit 1811 für seinen gemütskranken Bater regierte, gab nun Hannover auch eine neue Versassung, indem er (1814) an Stelle der früheren Einzellandtage allgemeine Stände mit dem Recht des Beirats einselze. Im Jahre 1819 sührte er dann noch bei diesem allgemeinen Landtag das Zweikannnersustem ein. Aber eine wirkliche Macht verlieh er den Ständen nicht. Die Beamtenherrschaft blied bestehen, nur daß sie jetzt von den neu eingerichteten Landdrosteien aus gehandhabt wurde. Als König bekümmerte sich Georg IV. (1820—30) noch weniger um seine deutschen Unterthanen; die Verwaltung ging dort, wie sie mochte, und besonders die Gewerdtreibenden sanden Grund über sie zu klagen. Unter Georgs IV. Bruder und Rachfolger, dem Könige Wilhelm IV. (1830—37) führte die Unzufriedenheit, namentlich in Osterode und Göttingen, 1831 sogar zum Versuch des Ausstandes.

Eine bessere Zeit konnte das Land erwarten, als im Jahre 1837 endlich die Vereinigung mit der englischen Krone aushörte. Denn Wilshelm IV. hinterließ keinen Sohn, und nur in England galt weibliche Thronsolge; Hannover vererbte auf die männliche Linie des Hauses.

Aber die beiden letten Könige von Hannover, Ernst August (von 1837-51) und Georg V. (von 1851-1866) haben nicht mehr Talent zum Herrschen gehabt als die beiden erften und fie hatten nicht einmal das Verdienst, Heilsames, was ohne sie geschehen war, wenigstens nicht Wilhelm IV. hatte die Verfaffung freifinniger gestaltet; zu hindern. Ernft August stieß sofort diese Neuerung um, ohne doch dem Volke für das, was er ihm an politischen Rechten nahm, durch eigene Leiftungen einen Erfat zu geben. Sein Sohn gab einen Erfolg ber Borfahren auf, indem er 1857 ju Osnabrud wieder ein katholisches Bistum herstellen An Georg V. hatte die Welt übrigens das Schauspiel, daß im neunzehnten Kahrhundert ein blinder Mann den Thron eines deutschen Rönigreichs besteigen und viele Sahre lang in aller Ruhe besitzen konnte. Aber noch erstaunlicher war, daß die Familie und der Hof, die für ihn sahen, ihm nicht eine Ahnung bavon beibrachten, wie eigentlich die Dinge braußen standen. Sie ließen ihn noch am Borabend seines Sturzes die Ewigkeit des Welfenreichs verkündigen und bestärkten ihn in allen den verkehrten Entschlüffen, die ihn und sein Saus aulest um die Krone brachten.

## Beffen.

In waldigem Hügelland vom Speffart über die Werra bis zum Brocken hin und vom Taunus und Westerwald bis zum Habichts- und

Reinhartswald haufte, selbst unter Germanen kriegsberühmt, zu Tacitus Zeit das Bolk der Katten.

Im britten Jahrhundert nach Christo ging es in den Völkerbund der Franken auf, der über das Flußgebiet des Mains sich bald den Rhein hinab dehnte. Aber aus den alten Sizen der Katten verschwand weder ihr Name, noch die kriegerische Tüchtigkeit der Ahnen. Wit zäher Kraft behauptete sich zwischen den Sachsen, die von Korden, und den Thüringern, die von Osten drängten, in den Waldgebieten an der Eder, Ohm, Fulda und dis zur Werra eine spärliche, doch gefürchtete Bevölkerung; man nannte sie seit dem achten Jahrhundert die Hesselsen.

Hier gründete damals der große Heidenbekehrer Bonifacius (Winfried) die Kirchen zu Fristar und Amöneburg (740), sein Gehilse Sturm die Klöster Fulda und Hersselb (744), Muttersitze des Evangeliums, von denen aus mit dem Christentum auch eine höhere Kultur des Bodens in die Waldwüsten eindrang.

Mit ber Gefittung tam unter ber frankischen Herrschaft freilich auch größere Ungleichheit des Besitzes auf, und ber Stand ber Unfreien bier. wo im häufigen Grenzfrieg mancher Starke den schwächeren Rachbar zum Frohnknecht hinabgebrückt, von altersher zahlreich - nahm nun in dem Verhältnisse zu, wie fich Lehnswesen und hierarchie ausbildeten. Ein mächtiger Abel entstand; — die meisten der Grafen, die Rarl ber Große zu Kriegsführern ober Oberrichtern eingesett, grundeten reiche und angesehene Geschlechter; andere Familien wurden groß burch Berleibungen späterer Rönige oder ber Herzöge von Franken, zu beren Gebiet heffen gehörte. Unter biefen Geschlechtern traten um das Sahr 1100 die Gubensberger hervor. Sie waren weithin begütert und im nördlichen Teil des Landes, dem eigentlichen "heffengau", mit der Burde als Grafen von heffen bekleibet. Ihr Besitz und Amt tam burch heirat (1137) an die Landgrafen von Thüringen und nach deren Erlöschen (1247) an den Prinzen Heinrich pon Brabant, Sohn der Gräfin Sophie von Thuringen. Er ist der Stammvater des hessischen Fürstenhauses. Auch die Macht seiner Dynastie hat er begründet. Denn im Sahre 1292 erlangte er vom deutschen Kaiser Abolf von Raffau die Erhebung heffens als Landarafichaft zu einem erblichen Reichsfürftentum. Seine Residenz schlug er in Kassel auf, wo er sich ein Schloß baute.

Das Herzogtum Franken war seit dem Untergang der Hohenstausen, ebenso wie Schwaben, in eine Unzahl reichsunmittelbarer Herrschaften zerfallen. Die meiste Macht besaßen hier der Pfalzgraf vom Rhein und der Erzbischof von Mainz. Diesen suchten es nun die hessischen Landsgrafen gleich zu thun. Es begann unter den drei größeren Herren ein Wettkampf gegen einander und gegen die schwächeren Mitstände, besonders gegen die zahlreichen freien Ritter und Grafen im Lande, und

das Ziel war immer Mehrung und Abrundung des eigenen Besitzes auf Rosten der andern. Hierbei kamen die Landgrafen anfangs jedoch nur langsam porwärts. Das vierzehnte Sahrhundert brachte an bebeutenberen Erwerbungen nur Gießen, welches Landgraf Otto 1327 bem Mainzer abgewonnen, und Treffurt, Itter und ein Stück von Schmaltalben, die Ottos Sohn, heinrich ber Giferne, erkampfte. Denn ber reichsfreie Abel wußte fich burch Berbundung der aufftrebenden Fürftenmacht oft mit Bluck zu erwehren. Der Bund ber "Sterner" unter ben Grafen von Ziegenhain, die "Gefellen von der alten Minne", geführt vom Grafen von Raffau-Dillenburg, Die "Flegler" und der "Löwenbund" in der Wetterau waren, zumal wenn fie mit Kurmainz gemeinschaftliche Sache hatten, in jenen Zeiten den Landgrafen nicht felten Andrerseits halfen wider den unruhigen Adel überlegene Gegner. gern und wirkfam die Städte, und sobald fich die Fürsten mit einander verständigten, konnten fie leicht einen Landfrieden aufrecht halten, bei bem ihre Herrschaft gedieh.

Im fünfzehnten Jahrhundert wurde die Hausmacht der Landarafen nach außen erheblich erweitert, da Ludwig der Friedfertige 1450 die Graffchaften Liegenhain und Nidda erwarb, aber innerlich erfuhr fie eine Schwächung: benn Ludwigs bes Friedfertigen Sohne nahmen (1460) eine Teilung vor. Sie geschah "am Spieß", auf ber Nordgrenze von Riegenhain, wo oft bie Landtage abgehalten wurden; ber ältere Bruder, Ludwig III., erhielt babei Rieberheffen, ber jungere, Seinrich III., die Lande an der Lahn (Oberheffen mit Riegenhain und Ribba). Zwietracht zwischen ben beiben Bribern, bann Unmundiafeit ihrer Nachfolger hemmte seitdem den Aufschwung ber Dynastie, bis im Sahre 1500 die jungere Linie ausstarb, und das haupt der alteren, Bilhelm II., die Landgraffchaft wieder vereinigte. Schon vorher hatte dieser Kürft, der um seiner Thatkraft und Rlugheit willen bei Raiser und Reich in hohem Ansehen stand, die Macht bes Hauses gemehrt; die Herren von Pleffe, ein Graf von Wittgenstein waren seine Basallen geworden; nun gelang es ihm aud, die Graffchaft Ratenelnbogen, um welche seit dem Erlöschen ihrer Dynastie (1479) zwischen den vielen an ihr beteiligten Lehnsherren Streit mar, größtenteils an fich zu bringen. Aus der Reichsfehde wider Kurpfalz, bei welcher er dem Raiser geholfen, wuchs ihm die Herrschaft Homburg vor der Höhe zu (1505).

Bisher, bis zum Schluß des Mittelalters war die Bedeutung und Birksamkeit der hessischen Landgrafen doch nur eine untergeordnete gewesen, sie reichte über den Kreis des mittleren Bestdeutschlands nicht hinaus. Dann auf einmal spielt Hessen eine weltgeschichtliche Rolle; hierher richten sich eine zettlang die Augen von ganz Europa. Es ist die lutherische Sache, die dem kleinen Lande diese Wichtigkeit verleiht; aber sobald die Sache entschieden ist, treten die natürlichen Rachtverhältnisse wieder in ihr Recht ein.

Wie Kursachsen die Wiege, so war Hessen ansangs der Schild der Resormation. Daß sie erstarken und in Deutschland unerschütterlich sest-wurzeln konnte, verdankte sie keinem Menschen so sehr als dem Landgraßen Philipp dem Großmütigen; er ist in der ersten gefährlichen Zeit ihr gewaltigster Vorkämpser und Mauerdrecher gewesen. Richt mit Unsrecht hat man ihn den Heros der Resormation genannt.

Philipp war der Sohn des Landgrafen Bilhelm II., demfelben von beffen Gemahlin Anna, einer medlenburgifden Bringeffin, am 13. Geptember 1504 zu Marburg geboren. Noch Kind verlor er im Jahre 1509 ben Vater. Die Stände bestellten aus ihrer Mitte eine vormundschaft= liche Regierung; dieselbe erregte aber burch eigennütige Mahregeln beim Bolte, besonders bei den Städten, fo viel Migfallen, daß fie bald einer Regentschaft ber Landgräfin-Witwe Plat machen mußte. 1518 erklärte der Raifer den jungen Brinzen für regierungsfähig, und Philipp zeigte bald, daß er in der That über seine Jahre mannhaft war. In ben Rriegen ber Fürften gegen ben Ritter Franz von Sidingen (1523) und gegen die Bauern (1525) focht er mit Mut und Erfolg; aber ein unfterbliches Verdienft erwarb er fich baburch, daß er sein Land und feine Berfon für Luthers Lehre einsette. Auf bem Reichstage au Worms hatte er ben Reformator kennen gelernt und rasch seine Partei ergriffen. "Habt Ihr Recht, Herr Dottor, so helf Euch Gott!" rief er ihm damals ermutigend zu. Er forderte bann in feinem Gebiet bie neue Lehre mit bem ganzen Feuereifer, ber ihm eigen war. Er und ber Rurfürst Johann von Sachsen stellten fich an die Spite ber großen Bewegung. Der Bund biefer beiden angesehenen Fürften (zu Torgau 1526) Bhilipp bemühte fich ermunterte auch andere Reichsstände zu folgen. auch eine Vereinigung awischen Luther und Aminali herbeizuführen, und bewog die beiden Reformatoren im Jahre 1529, bei ihm zu einem Religionsgespräch in Marburg zusammenzukommen. Aber sein hochherziges Streben scheiterte in diesem Punkte an Luthers Hartnäckigkeit. Für Beffen jedoch hatte ber marburger Kirchentag gute Folgen. Denn er veranlaßte ben Landgrafen zu Magregeln, welche der neuen Lehre in Seffen bauernden Bestand verliehen. Er hob die Rlöster auf und ftiftete aus beren Gütern die Universität Marburg, sowie eine Anzahl mittlerer und niederer Schulen. Gin anderer Teil ber Einfunfte, welche die Einziehung des alten Kirchenvermögens dem landesherrlichen Seckel zuwies, wurde für den Bau der Feftung Liegenhain verwandt. Denn es galt, ben Glauben, den die Protestanten 1530 zu Augsburg vor Raiser und Reich bekannt, auch mit den Baffen zu vertreten. Bu demfelben 3med folog

Philipp mit Kursachsen und andern Reichsständen 1531 den Bund zu Schmalkalden und richtete diese Vereinigung zu einer militärischen Racht ein, unter beren Schut bas Luthertum balb eine große Verbreitung ge-Philipps Wirkeifer und Rühnheit begmügten fich indes nicht mit der Abwehr. Im Jahre 1520 hatte der Bund der schwäbischen Reichsftände den Herzog Ulrich von Bürtemberg aus seinem Lande vertrieben, und Bürtemberg war an den Bruder des Raisers, Ferdinand von Öfterreich, gekommen. Run trat der vertriebene Herzog dem luthe= rischen Bekenntnis bei; da beschloß Philipp ihn mit Gewalt wieder herzustellen. Nachdem er bewirkt hatte, daß der schwäbische Bund, in welchem auch Protestanten waren, sich auflöste, zog er mit einem Heere nach Bürtemberg, schlug die Österreicher bei Laufen und setzte ben Herzog wieder auf den Thron seiner Bater (1534). Raiser Karl V. und die katholische Partei, damals zu einem Kriege in Deutschland nicht gerüftet, mußten es geschehen laffen; Burtemberg aber murde nun lutherisch. Auch in Braunschweig öffnete Philipp bem Evangelium eine Gaffe. Dort war der katholische Herzog Heinrich mit seinen Unterthanen der Religion halber zerfallen. In Diesen Streit mischte fich ber Landgraf, schlug und verjagte den Herzog (1542).

Für alles dieses und weil er es ablehnte, den schmalkaldischen Bund auszugeben und sich dem tridentiner Konzil zu fügen, traf den Landgrasen samt seinen Berbündeten im Jahre 1546 des Kaisers Acht und im solgenden harte Strase. Die Schmalkaldischen hatten in dem Kriege Streitmittel genug gehabt, aber weder Philipp von Hessen noch Johann Friedrich von Sachsen war ein Feldherr; sie führten den Krieg ohne Plan und Geschick. Der Kurfürst verlor dei Mühlberg 1547 Sieg und Freiheit; des Landgrasen bemächtigte sich der Kaiser durch List. Philipps Haft war schwerer und währte länger, als derselbe erwartet hatte. Erst 1552, als sein Schwiegersohn Morit von Sachsen den Kaiser unvernutet angriss, bekam er seine Freiheit wieder.

Durch den passauer Vertrag (1552) und den augsburger Religionsfrieden (1555) wurde dem lutherischen Glauben in Deutschland eine seste Stellung gesichert, und nun war Philipps großartige Thätigseit beendet. Denn die Sache, für die er dreißig Jahre lang gesämpst, für die er gewagt, triumphirt und gelitten, sie war nun endlich siegreich und auf breitere Grundlagen des Bestandes gebracht, als ihr hessen allein hätte gewähren können. Philipp trat seitdem mit seinen Sorgen und Freuden über den Kreis seines Hauses sass nicht hinaus. Auch sein Privatleben ist merkwürdig. Leidenschaftlich in der Liebe wie im Hasse, wollte er einer Neigung, die er sür ein Fräulein Wargarete von der Saale gesaßt, die Weihe der Kirche verschafsen, obgleich er bereits verheiratet war. Aus sein Andringen erlaubte ihm Luther, wenn auch ungern, die She zur

linken Hand, indem er sie durch den hinweis auf die Vielweiberei der Vatriarchen zu entschuldigen suchte.

Staatenbildende Triebkraft hat das hessische Haus Brabant so wenig wie die meisten andern deutschen Fürstengeschlechter gehabt. Denn auch in ihm wurde das Interesse der Einzelnen nicht dem Bohle des Ganzen unterworfen. Und gerade ber glanzenofte, tudtigfte Fürft, ben es je gehabt, Philipp ber Großmütige, war es, ber am wirksamsten Hessens Aufschwung hinderte, indem er es teilte. Rach seinem Tobe (am 13. März 1567) erhielt, wie er teftamentarisch bereits im Jahre 1562 beftimmt hatte, sein ältester Sohn rechter Che, Wilhelm IV., Niederheffen (Raffel) mit einem Stud von Ziegenhain und Schmalkalben; ber zweite, Ludwig, Oberheffen nebst Ridda und Eppstein; ber britte, Philipp, Rieber-Ratenelnbogen, Rheinfels und St. Goar; ber jungfte, Georg I., bie Obergrafschaft Katenelnbogen mit Darmftadt. Die Göhne Margaretens, genannt "Grafen von Diet," wurden mit Bickenbach, Homburg und andern Schlöffern ausgestattet; sie find indes ohne Rachkommen verstorben. Auch Ludwig und Philipp hatten dies Schickfal. fitungen fielen baber an die beiden überlebenden landgräflichen Linien, welche man nach ihren Refibenzen Seffen = Raffel und Seffen = Darmstadt nannte.

Wilhelm IV. (1567-1592), der nähere Stammvater ber späteren Landarafen und Kurfürsten von Heffen-Kaffel, war an Kriegsmut und Glaubenseifer bem Bater gleich und bethätigte es burch ben Beiftand, welchen er den Hugenotten in Frankreich und den Rieberländern gegen die Seine Mittel reichten freilich bei weitem nicht an die Spanier lieh. Macht des ehemaligen vereinigten Heffens heran; doch vermehrte er fie bedeutend durch Erbschaften und Verträge. 1571 zog er die erledigte Herrschaft Pleffe ein; 1584 erbte er von seinem Bruder Philipp Rhein= fels, Reichenberg, Hohenstein und Nieder-Razeneinbogen; außerdem hat er noch Hofgeismar, ein Stlick von Schmalkalden, die hopaschen Amter üchte und Freudenberg, die diepholzschen Orte Auburg und Wagenfeld erworben. Sein Sohn Morit (1592—1627) war ein gelehrter Mann, Mitglied ber "fruchtbringenden Gesellschaft", aber in Glaubenssachen unbulbsam. Er trat zur reformirten Kirche über und zwang diese Reuerung auch seinen Unterthanen auf. Darüber zerfiel er mit seinen Vettern von Darmstadt, mit benen er ohnehin wegen ber Erbschaft seines im Jahre 1604 gestorbenen Dheims Lubwig im Streit war. Er reizte aber auch den Korn des Kaisers und der katholischen Liga, da er sich der protestantischen Union unter Friedrich V. von der Pfalz anschloß. biefer nun in Böhmen unterlag, wurde Morit nicht bloß genötigt, fich von der Union loszusagen, ohne daß er damit sein Land vor den Schrecken des dreißigiährigen Krieges bewahrt hatte, sondern es traf ihn auch ein kaiserlicher Machtspruch (1623), kraft bessen er die oberhessische Erbschaft dem Hause Darmstadt überlassen muste.

Sein Sohn und Nachfolger Bilhelm V. (1627—1687) hielt in Glück und Unglück ftandhaft zu der Partei, die in Deutschland für Glauben und Freiheit gegen die Habsburger focht. Als Tilly nach der Berftörung Magdeburgs brobend heranzog und ihn aufforberte, seine Truppen abzudanken, kaiferliche Regimenter aufzunehmen und Kontribution zu zahlen, antwortete er feft: er bedürfe seiner Truppen, frembes Rriegsvolk einzulaffen sei er nicht gemeint, gegen einen Angriff werbe er fich zu verteidigen wissen, Geld und Unterhalt möge sich Tilly aus München holen.\*) Tilly unterließ den Angriff. Aber als Wilhelm V. auch nach Gustav Adolfs Fall in seinem Wiberstande verharrte, da nahm der Raiser desto härtere Rache. Er that den Landarafen in die Acht und ließ deffen Land befehen; es wurde auf das fürchterlichfte von der taiferlichen Solbatesta verheert. Bas ber Krieg nicht fraß, veröbeten dann der Hunger und die Best. Dennoch blieb Bilhelm V., und nach seinem Tobe seine Gemablin Amalie, eine geborene Gräfin von hanau, bem schwedischen Bunde und der Sache des Protestantismus unverbrüchlich treu. Amalie war bis 1650 für ihren ummündigen Sohn Wilhelm VI. (1637—1663) Regentin, und führte die Regierung in schwerer Zeit mit Erfolg und Ruhm. Diefer fraftvollen und klugen Frau war es zu danken. daß Heffen-Raffel im westfälischen Frieden nicht imerhebliche Vorteile gewann, insbesondere ben Befit ber Abtei Hersfeld und der halben Grafschaft Schauenburg, sowie die Anwartschaft auf Hanau-Münzenberg.

Unter den beiden folgenden Regierungen, der Regentin Hedwig Sophie (einer Schwester des großen Kursürsten von Brandenburg), welche für ihren und Wilhelms VI. ummändigen Sohn Wilhelm VII. (1663—1670) die Bormundschaft führte, und dann des Landgrafen Karl (1670—1730), den seines Bruders Wilhelm VII. Tod zum Throne derusen\*\*), ist Hessen-Kassel demselben Lose anheimgefallen, wie die andern deutschen Kleinfürstentümer: der eigentliche Staatszweck trat immer mehr in den Hintergrund, und das Land wurde oft auf die schnödeste Weise lediglich zum Privatvorteil der herrschenden Familie ausgenutzt. Denn nachdem der dreißigsährige Krieg das Ausstannen der stehenden Heere und der fürstlichen Wilksir herbeigesührt, wurde es auch in Hessen allemählich Branch, die Kriegsherrlichkeit des Fürsten so anzusehen, als dürse berselbe seine Landeskinder nicht bloß nach Sutdünsen zu Soldaten machen, sondern sie auch für jeden beliedigen Aweck bluten lassen.

<sup>\*)</sup> Ein britter Sohn Wilhelms VI., Philipp, ift ber Stifter bes fürftlichen Saufes Seffen-Philippsthal gewesen.



<sup>&</sup>quot;) G. Dropfen, Guftat Abolf II. S. 368.

Der Unsug begann damit, daß die deutschen Fürsten aus Schwäche oder Eigennutz dem Kaiser gestatteten, seine Haustriege in Reichskriege zu verwandeln, ihre Truppen für seine habsburgischen Interessen und den Riederlanden zu verwenden. Denn als die Untersthanen sich an solche ausländische Feldzüge gewöhnt hatten, wurden sie auch anderen Potentaten verlauft, ohne einmal wie im dreißigjährigen Kriege den Trost zu haben, daß sie doch wenigstens der Sache ihres Glaubens dienten. Hessischen Soldaten waren aber immer eine sehr gessuchte Ware; sie haben im dreißigjährigen Kriege unter Melander, dann in der Schlacht bei Sankt Gotthard 1664 in Ungarn und im spanischen Erbsolgekriege sich stets durch Tapserkeit und Ausdauer hervorgethan. Ramentlich England wußte sie zu schätzen; es war denn auch der Hauptskunde für diese Ware.

Die Gelber, welche Landgraf Karl aus diesem Geschäft bezog, vergeudete er größtenteils in Prachtbauten und sür Sunstdamen; Rühliches ward nur wenig geschaffen, wie der Bau von Karlshasen, die Ansiedlung verjagter Hugenotten u. a. Noch weniger leistete dem Lande sein Sohn und Nachfolger Friedrich I. (1730—1751). Er war durch Vermählung mit der Prinzessen Ulrise Cleonore von Schweden im Jahre 1720 auf den Thron dieses Königreichs gelangt, und obschon er bei der Machtsülle des schwedischen Adels ein bloßer Schattentönig war, so brachte er dennoch einer so leeren Würde die Kräste seiner Landgrafschaft zum Opfer, setzte den Verlauf hessischer Truppen an England fort und verwandte das Geld in Schweden. Die Verwaltung in Hessen überließ er seinem Bruder Wilhelm, Grasen von Hanau, welche Grafschaft damals nebst. Gelnhausen von der Familie war erworben worden.

Friedrich I. ftarb ohne legitime Nachkommen; ihm folgte daher Wilhelm, als Landgraf der achte seines Ramens, in dem Besitz von Hessen-Kassel (1751—1760). Er ist bekannt als Erbauer des Schlosses Wilhelmshöhe bei Kassel und berüchtigt durch die schamlose Weise, in der er den Soldatenhandel übte. Er betried das Geschäft in großem Naßstade und ganz wie ein Kausmann. So lieserte er im Jahre 1743 an beide Kriegsührende zugleich, an England 6000 Hessen und an Frankereich (bezüglich an Kaiser Karl VII.) ebenfalls 6000 Hessen; es kämpsten damals also Hessen gegen Hessen, damit der Landgraf von beiden Parteien Geld nehmen könne. Doch wurde er an nichtswürdiger Tyrannei noch überboten von seinem Sohne Friedrich II. (1760—1785). Denn dieser Fürst schassel (1762) das freiwillige Werbessstem, welches dis dahin in Hessen bestanden, ab, sührte die Zwangsaushebung ein und ließ nun die junge Mannschaft im Lande ohne weiteres ausgreisen und mit Gewalt zu Soldaten machen, um sie dann zu verkausen. Wenn die

Eltern ber weggenommenen Söhne klagten, so kam ber Vater in bie Eisenarbeit, die Mutter ins Zuchthaus.

Bährend des fiebenjährigen Krieges hatten die Streitfrafte Heffens, bie ben Engländern vermietet worden, wenigstens einem deutschen 3mede genütt, als Verbundete Preugens gegen die Franzosen, und an deutschen Ehren teil genommen, als Mitfleger unter Ferdinands von Braunschweig Kührung, zumal am glorreichen Tage von Minden (1. August 1759). Dann aber verlaufte fie ber Landgraf zu dem Kriege, ben bie Englander in Nordamerika führten, und nun mußten die hestischen Solbaten für eine Sache sterben, die ihnen gleichgiltig ober abscheulich war. 16992 seiner Unterthanen hat dieser Landesvater in den Jahren 1775 bis 1783 borthin übers Meer verhandelt. Für jeden Mann bekam er 30 Kronen (154 Mart 50 Pfennig) sofort und 371/2 Kronen (193 Mart 12 Pfennig) alljährlich. Außerbem ftahl er noch an ber Besolbung, die er für die Truppen von England empfing. \*) Bon jenen nach Amerika Berkauften sahen mehr als ein Drittel, nämlich 6500, die Heimat nicht wieder. Die Lücken auszufüllen, waren bem Fürften übrigens alle Mittel gut; seine Werber griffen jeden auf, der ihnen tauglich schien; keine hestische Landstraße war ficher, wie es zu seinem Schaden unter andern auch ber Dichter Seume erfuhr.

Friedrich II. lebte verschwenderisch, und sein Land war klein (156 Quadratmeilen mit 300 000 Einwohnern); gleichwohl häuste er durch seinen Menschenhandel große Schätze zusammen; dem an 20 Millionen Thaler betrug im ganzen das Blutgeld, das er von England dafür bezogen.

Sein Sohn Wilhelm IX. (1785—1821) setzte die einträgliche Seelenverkäuserei mit Eiser fort, obgleich sie mittlerweile bei steigender Ausstäuferei mit Eiser fort, obgleich sie mittlerweile bei steigender Ausstäufgrung immer anrüchiger geworden war; er hatte sie schon als Prinz, als Regent der Grafschaft Hanau, betrieben, den Engländern damals 2422 Mann nach Amerika geliesert. Jeht als Landgraf lieserte er ihnen gegen die jährliche Summe von 36 000 Pfund Sterling ein stehendes Corps von 12 000 Mann. In der deutschen Politik hielt er es übrigens mit Preußen, und da seine Militärmacht ihm einiges Ansehen verschafste, so gelang es ihm, in den Verhandlungen, die 1802 zwischen dem deutschen Reich und der französischen Republik geführt wurden, debeutende Vorteile zu gewinnen: für die Abtretung von St. Goar und Rheinfels bekam er die mainzischen Ämter Frizkar, Neustadt, Amöneburg, und was ihn noch mehr befriedigte, die Landgrafschaft Hessen Kassel wurde durch einen Reichs-Deputationsbeschluß vom 8. Oktober 1802 zum Kurfürstentum erhoben.

<sup>\*)</sup> Friedr. Rapp, ber Solbatenhandel beuticher Fürften, S. 57 f., 203 f.



Vier Sahre darauf warf Napoleons Machtwort ben neuen kurfürftlichen Thron wieder um; Kurfürst Wilhelm I. floh mit seinen Schähen ins Ausland, und Kurheffen wurde (1807) famt andern mittelbeutschen Bebieten zu einem Ronigreich Weftfalen unter ber Berrichaft Serome Bonapartes vereinigt. Jerome führte in Kaffel ein luftiges Leben, das bem Lande viel Gelb koftete; aber die Franzosenzeit brachte wenigstens den Nuten, daß viel alter Unrat feudalen Besens fortgeräumt wurde. Da fam das Sahr 1813 und die Weffeiung von der Fremdherrschaft. Unter allgemeinem Jubel — so feft hielt bas Bolt an ber angestammten Herrschaft - jog ber bose Kurfürst wieder in Raffel ein. Die Bürger spannten ihm die Pferde vom Bagen ab und fuhren den Landesvater mit dem dicken Kopf und langen Zopfe jauchzend vor das Schloß seiner "Und ob er schon ein alter E... ift, wir wollen ihn doch Abnen. wieder haben", fagten bie Bauern. Die kindische Freude wurde indes bem Bolte sehr verbittert. Denn taum fag Wilhelm I. wieder auf seinem Throne, so hatte er nichts Eiligeres zu thun, als alle die Digbrauche aus ber Ropfzeit von 1806 mit ber gangen Sarte, bem schnöben Beig, bem ftarren Eigenfinn, die seinen Charafter ausmachten, nach Möglichkeit wieder herzustellen.

Auf dem wiener Kongreß 1815 wußte er seine Interessen gut wahrzunehmen; man gestand ihm den Titel "Königliche Hoheit" zu und zog die Grenzen von Kurhessen so, wie sie dann dis 1866 geblieben sind; es trat an Hannover die Amter Freudenberg, Uchte, Auburg, an Weimar die Ämter Frauensee, Bölkershausen, Bach ab und erhielt für diese und andere kleinere Grenzverluste den größten Teil von Fulda und Jenburg zum Ersah. Der Kurfürst nannte sich seitdem noch Großherzog von Fulda und Fürst von Jenburg.

Wilkur, Eigennut und Hartnäckigkeit waren auch die Eigenschaften seiner Rachfolger; Wilhelm II. (1821—1847) und Friedrich Wilshelm (1847—1866) gingen auf den Wegen des Vaters und Größvaters. Ein halbes Jahrhundert lang ift die Mißregierung in Kurhessen ein stehender Klageartikel deutscher Volksfreunde gewesen, und frühzeitig richteten sich die Hospfnungen auch in diesem Lande auf Preußen. Allein die Abmahnungen des berliner Hoses, die sich Wilhelm II. auch durch Vernachlässigung seiner Gemahlin, einer Hohenzollerin, zugezogen, fruchteten sehr wenig. Mehr Eindruck hatte auf kurze Zeit ein Aufstand des Volkes in Kassel (1830) gemacht; die nächste Volge des Schreckens war gewesen, daß der Kurfürst (am 5. Januar 1831) dem Lande eine freisinnige Staatsverfassung gab. Aber diese Angst machte bald wieder troßigem Hochmut Plat, und die Versassung blied ein Stück Papier. Ahnliches wiederholte sich 1848, und die schwächliche Ein-

mischung des Königs Friedrich Bilhelm IV. führte nur zu beffen eigener Demütigung.

Erft die Politik von "Blut und Etsen" wandte auch hier das Mittel an, welches allein helsen konnte: die Einverleibung Kurhessens in den preußischen Staat.

## Naffan.

Ein frankliches Grafengeschlecht, die Laurenburger, legte um das Sahr 1100 bei bem Orte Rassau an der Lahn ein Schlok an, machte basselbe zum Mittelpunkt seiner zwischen Main und Sieg weit verstreuten Befitzungen und nannte fich feit 1149 Grafen von Raffau. diesem Hause entstanden 1252 durch Erbteilung der Brüder Walram und Otto zwei Linien — die ältere, Walramische, welche links von der Lahn herrschte (Naffau-Beilburg), und die jüngere, Otto'sche, rechts von der Aus letterer fiebelte ein Ameig im fünfzehnten Sahrhundert nach Breda in den Nieberlanden über, erwarb im fechzehnten Jahrhundert (1544) burch Heirat das frangösische Fürstentum Drange an der Rhone und hat dann unter dem erlauchten Namen Dranien in Holland und England eine große Rolle gespielt. Dieser Glanz war bauernd; bagegen die Walramische Linie hat in der Belt nur für einen Augenblick eine ähnliche Sohe erreicht. Es war, als Batrams Sohn Abolf 1292 jum beutschen Raiser gewählt wurde. Ein kühner prächtiger Rittersmann, boch folche Krone zu tragen weder durch Geistestraft, noch durch Hausmacht befähigt, verlor er schon 1298 in der Schlacht bei Gellheim die Krone wieder und zugleich bas Leben.

Seine Nachkommen haben es über ben Stand von Kleinfürsten nicht hinausgebracht, obschon sie 1376 reichsunmitttelbare Fürsten wurden und durch manche Erwerdungen ihr Gut vermehrten. Der Resormation wandten sie sich frühzeitig und mit Giser zu und haben sie aller Wege nach Kräften vertreten. Doch auch diese Dynastie schwächte sich selbst durch Erbteilungen; ihre Stammutasel ist voll von Aften zum Teil neben einander regierender Familien: Rassau-Weildung, Rassau-Wiesbaden, Rassau-Saarbenäten, Nassau-Ihsingen.

Beim Untergang, des deutschen Reiches sicherten die Flirsten von Rassau durch Beitritt zum Rheinbund ihren Besitz, der nun zu einem unteilbaren Gerzog tum erhoben wurde (1806), und rundeten ihn (1815) durch Erwerbungen der deutschen Besitzungen des Haufes Dranien (Diez, Hadamar, Dillenburg u. a.) ab. 1816 vereinigte Herzog Wilhelm I. nach dem Aussterben der letzten Rebenlinie des Walramischen Sauses alle

naffauischen Lande, unirte in ihnen auch die reformirte und lutherische Kirche und errichtete 1816 allgemeine Landstände.

Obwohl protestantisch, hielt die nassaussche Dynastie doch von altersher zu Österreich; mit Unmut sah sie sich von dem vergleichsweise neuen Hause Hohenzollern so tief in den Schatten gestellt; um so weniger war sie 1866 geneigt, wie es der Vorteil des Landes forderte, sich der Führung Preußens unterzuordnen. Der Herzog Adolf (seit 1839) machte vielmehr mit allen Feinden dieses Staates gemeinsame Sache, und so teilte er das Los seines Nachbars im Osten, des Kurfürsten von Hessen; er verlor seinen kleinen Thron.

Auch die Regierung von Frankfurt am Main handelte nicht Müger. Sie brachte die Stadt um eine politische Eristenz, die zwar jett nur noch wenig nüte, aber boch nicht ohne schmeichelhafte Erinnerungen war. Frankfurt, an der Hauptflußader des mittleren Deutschlands und nabe bem Rhein belegen, ift zur Vermittelung bes Verkehrs zwischen bem nördlichen und dem füdlichen Teile Weftdeutschlands gleichsam von Natur Diese für den Sandel so günftige Lage verhalf der Stadt bestimmt. schon frühzeitig zu großem Reichtum und auch zu einiger politischen Bichtigfeit. Sie murbe 1254 zu einer freien beutschen Reichsstadt erhoben, und dies war nicht der einzige Borteil, den ihr die Gnade ber Kaiser zuwandte. Insbesondere machte fich Ludwig der Baier um fie verdient, indem er in ihr 1330 die jährliche Handelsmesse stiftete, die noch heute besteht. Dann, gegen Ende bes Mittelalters, wurde es sogar Brauch, in Frankfurt die beutschen Raiser zu mahlen; seit ber Mitte bes sechzehnten Jahrhunderts wurden diefelben hier auch gefrönt. Die Stadt erwarb biefes Borrecht, obgleich fie fich bem lutherischen Betennt= nis zugewandt hatte, und fie behielt es bis zum Umfturz bes Reiches. Im Jahre 1810 errichtete Napoleon hier ein "Großherzogtum Frantfurt", welches er dem mainzer Fürst-Primas v. Dalberg gab. Schöpfung ging 1813 mit ben andern Improvisationen jenes Raisers zu grunde, und im Jahre 1815 wurde Frankfurt, nunmehr als freie Stadt souveran, jum Sit ber beutschen Bundesversammlung gewählt. Dieser Umftand verleitete die frankfurter Patrizier die Bedeutung ihrer Stadt und ihre eigene Bichtigkeit gang unmäßig zu überschäten. Sie hielten Frankfurt für die mahre Hauptstadt Deutschlands und fich selbst für Potentaten. Sie übertrafen die Regierungen fast aller anderen Rleinstaaten in der Eifersucht auf ihre Souverämität, und wohl nirgends hatte ber preußische Staat so erbitterte Widersacher als hier. Es war daher notwendig, daß der König von Preußen 1866 der Herrschaft dieser gelbstolzen Aristokratie ein Ende machte. Er verband Frankfurt mit Naffau zu einem Regierungsbezirt Biesbaben und biefen mit bem Regierungsbezirk Raffel (Kurheffen) zur preußischen Proving Deffen = Raffau. —

Das Patent, durch welches König Wilhelm (am 3. Oktober 1866) von Hannover, Kurhessen, Rassau und Franksurt a. M. Besitz ergriff, war von einer Proklamation an die Einwohner begleitet, in welcher der König dieselben (mit gleichen Worten, wie die Schleswig-Holsteiner) daran erinnerte, daß jeder Erwerb, den Preußen mache, nur ein Gewinn für Deutschland sei, und daß diesen Erwerd eben so sehr die Psiicht der Selbsterhaltung, wie die Sorge sür die Förderung der nationalen Insteressen geboten habe.

Die neuen Provinzen, die der preußische Staat 1866 gewonnen, waren an Umfang den Erwerbungen Friedrichs des Großen gleich. Aber auch an innerem Wert standen sie ihnen nicht nach. Preußen hatte jett die hinreichenden Mittel, um sich gegen jede Macht in der Welt aus eigener Kraft behaupten zu können. Ein trefslich abgerundetes und an Rord= und Oftsee im Herzen Europas gelegenes Reich von 6400 Quadratmeilen mit 24 Millionen Einwohnern, die zu neun Zehnteln demselben deutschen Volkstum angehörten, war es nicht mehr umzuwersen. Geschickter zum Widerstand, war Preußen aber zugleich noch sähiger zum Angriss geworden; sein Here hatte an den seldtüchtigen Bewölkerungen von Hannover und Hessen, seine Motte an den vorzüglichen Seeleuten Schleswig-Holsteins und Ostsprieslands eine sehr erhebliche Versstärtung empfangen. So konnte das Jahr 1866 den Ausgangspunkt bilden zu einer neuen und langen Glanzzeit preußischer Geschichte.

## Der norddeutsche Bund.

Die deutschen Völker in eine staatliche Gemeinschaft zu bringen und fie so erft zu einer rechten Nation zu machen, nach diesem Riele hatte bie Geschichte, hatte noch jest das lette große Jahr 1866 einen Beg klar und deutlich vorgezeichnet: es war die preußische Strafe, die Ginverleibung in den einzigen vorhandenen reindeutschen Großstaat. Auf diesem Wege waren nunmehr von den 38 Millionen, die das eigentliche Deutschland bewohnten, 24 vereinigt worden, und selbst wenn man die in der öfterreichischen Monarchie zerftreut lebenden 8 Millionen Menschen deutscher Zunge in Anschlag brachte, immer gehörte doch die Mehr= zahl ber Deutschen dem preußischen Staate an. Die kleinere Hälfte war unter zwei Dugend staatlicher Sonderwesen zersplittert und zum Teil gar ber Herrschaft slawischer ober magnarischer Mehrheiten preisgegeben. Wenn Preußen sich felbst treu blieb, so konnte kein Zweisel sein, daß es im Laufe ber Zeiten auch ben Reft von Deutschland in fich aufnehmen würde, und wer in Betracht zog, wie wenig Ausdehnungstraft das füddeutsche Wefen besitze, wie es in den öfterreichischen Alpenlandern und in Böhmen sogar zurückschreite, dem nußte Deutsch= lands Aufgehen in Preußen nicht bloß als die einzig sachgemäße und natürliche, sondern auch als die wünschenswerteste Lösung der deutschen Frage erscheinen.

Allein dieser Weg war rauh und für die Ungeduld berer, welche die Erreichung des Zieles noch selbst erleben wollten, zu weit. Sie glaubten, eine andere Bahn einschlagen zu können, welche sie für bequemer und kürzer hielten. Uneinig über die Wahl der Mittel, stimmten diese Freunde

beutscher Einheit boch barin überein, daß sie den preußischen Staat, dessen selsenseiter Bau eben noch allen Angrissen seiner Feinde getrott hatte, in Güte abtragen und auf seinem Grund und Boden ein modernes Haus aufführen wollten, in welches, wie man hosste, die übrigen Deutschen aus freien Stücken einztehen würden.

Noch vor zwei Jahren hätte ber Graf Bismarck solche Hoffmung mit Achselzucken von sich gewiesen. Er antwortete bamals einem fremben Diplomaten, der von einem freiwilligen Anschluß der Schleswig-Holsteiner an Preußen sprach, mit dem treffenden Worte: "Sie kennen meine Landsleute nicht. Glauben Sie mir, wären die Deutschen nur reich genug, so würde sich jeder einzelne von ihnen seinen eigenen König halten; freilich mit der Bedingung, daß sein König nur bei ihm kause."

Aber jett, durch die Ereignisse von 1866, meinte Bismarck die beutsche Sondersucht mit ihrer Hossart und Rechthaberei so tief gedemütigt, so schwer geschädigt, daß ihm däuchte, sie könne gar nicht wieder über den gesunden Menschenverstand Herr werden.

Auch hielt er für seinen Plan, den Überrest Deutschlands moralisch zu erobern, ein Mittel in Bereitschaft, welchem eine gewisse Zugkraft nicht abzusprechen war. Es hieß Versöhnung und Bund mit dem gemäßigten Teile der freisinnigen Partei. Ja er trug nun in der innern Politik nicht nur den Lehren der Liberalen, sondern selbst den Wünschen der Demokraten in manchen Punkten Rechnung. Es schien, er wolle der Uhlandschen Mahnung nachkommen, welche der Oberbürgermeister von Berlin (Seydel) einst öffentlich ausgesprochen: "es müsse der beutsche Kaiser der Zukunft mit einem Tropfen demokratischen Öles gesalbt sein."

Zunächst entschloß sich der König auf den Rat seines Ministers zu einem Schritte, der alle Freunde eines versassungsmäßigen Staatslebens im höchsten Grade befriedigte. Die Regierung dat den Landtag für die sinanziellen Maßregeln, die sie bisher eigenmächtig getrossen, um Ins dem nität, um nachträgliche Genehmigung (14. August 1866). Sie gab also nach in dem harten Versassungsstreit, der so lange zwischen ihr und dem Abgeordnetenhause bestanden. Rur der linke Flügel der Fortschrittspartei war auch jetzt nicht zur Versöhnung bereit, sondern stimmte unter Jacobys und Waldecks Führung mit den Polen und Papisten gegen die Bewilligung der Indemnität; dagegen die Mehrzahl im Abgeordnetenhause war froh, auf so gute Weise aus dem unerquicklichen Konslist herauszukommen; das Indemnitätsgesetz ging mit großer Wehrheit (230 Stimmen gegen 75) durch. Die Majorität schlug also in die zur Versöhnung dargebotene Hand ein, und seitdem herrschte zwischen König und Volksvertretung ein besserse Verhältnis.

Rachdem so mit der konstitutionellen Partei in Preußen Friede ge= macht war, suchte sich die Regierung auch bei der Neugestaltung Deutsch= Bierson, preuß. Geschichte. II. lands, welche sie nun unternahm, die Sympathien der Liberalen zu erwerben. Die beutschen Staaten im Rorden des Mains mußten zu Preußen in ein enges Bundesverhältnis treten, welches dem preußischen Könige den Oberbesehl zu Lande und zu Wasser und manche andere Hoheitsrechte einräumte, und diese neue Schöpfung, die den Ramen nordebeutscher Bund erhielt, wurde aufs reichlichste nut parlamentarischen Formen ausgestattet. Nur die vollstreckende Gewalt wurde dem Könige, als dem "Präsidenten" des Bundes, ausschließlich zu teil, die gesetzgebende übte der "Bundesrat", der ans den Bevollmächtigten der einzelnen Regierungen bestand, im Verein mit dem "Reichstag", einer nach allgemeinem Stimmrecht unmittelbar gewählten Vertretung des norddeutschen Volkes. 296 Abgeordnete, je einer auf 100 000 Einwohner, bildeten dieses Parlament.

Am 24. Februar 1867 trat der nordbeutsche Reichstag in Berlin jum erften Male jusammen; Ronig Wilhelm eröffnete ihn mit einer Rede, die der Bichtigkeit des Ereigniffes vollen Ausdruck lieh: "Es ift ein erhebender Augenblick", sprach er, "in welchem ich in Ihre Mitte trete: machtige Ereigniffe haben ihn herbeigeführt, große Hoffnungen knüpfen fich an benselben. Daß es mir vergonnt ist, in Gemeinschaft mit einer Versammlung, wie fie feit Jahrhunderten keinen deutschen Kürften umgeben hat, diesen Hoffnungen Ausdruck zu geben, bafür danke ich ber göttlichen Vorfehung, welche Deutschland bem von feinem Bolle ersehnten Liele auf Begen zuführt, die wir nicht wählen ober voraussehen. Im Bertrauen auf diese Führung werden wir jenes Riel um so früher erreichen, je klarer wir die Urfachen, welche uns und unfere Botfahren von bemfelben entfernt haben, im Ruckblicke auf die Geschichte Deutschlands erkennen. Einft mächtig, groß und geehrt, weil einig und von ftarten handen geleitet, fant das beutsche Reich, nicht ohne Dit= schuld von Haupt und Gliedern, in Zerriffenheit und Dhnmucht. Des Gewichtes im Rate Europas, bes Einflusses auf die eigenen Geschicke beraubt, ward Deutschland zur Bahlftatt ber Kämpfe frember Rächte. für welche es das Blut feiner Kinder, die Schlachtfelder und die Kampf= preise hergab. Riemals aber hat die Sehnfucht des bentschen Volkes nach seinen verlornen Gütern aufgehört, und die Geschichte unserer Zeit ift erfüllt von den Bestrebungen, Deutschland und dem deutschen Bolte die Größe feiner Bergangenheit wieder zu erringen. Benn biefe Beftrebungen bisher nicht zum Ziele geführt, wenn fie die Zerriffenbeit, anftatt fie zu heilen, nur gefteigert haben, weil man fich burch hoffmungen ober Erinnerungen über den Wert der Gegenwart, durch Ideale über die Bedeutung der Thatsachen täuschen ließ, so erkennen wir daraus die Notwendigkeit, die Einigung des deutschen Volkes an der Sand der Thatsachen zu suchen und nicht wieder das Erreichbare dem Bünschens=

werten zu opfern . . . . Als Erbe der preußischen Krone fühle ich mich stark in dem Bewußtsein, daß alle Erfolge Preußens zugleich Stusen zur Wiederherstellung und Erhöhung der deutschen Macht und Ehre geworden sind . . . . Nur von uns, von unserer Einigkeit hängt es ab, dem gesamten Deutschland die Bürgschaften einer Zukunst zu sichern, in welcher es, frei von Sefahr, wieder in Zerrissenheit und Ohnmacht zu verfallen, nach eigener Selbstbestimmung seine verfassungsmäßige Wiedersherstellung und seine Wohlsahrt zu pslegen und in dem Rate der Völker seinen friedliedenden Beruf zu erfüllen vermag. Ich hege das Vertrauen zu Gott, daß die Nachwelt im Nückblick auf unsere gemeinsamen Arbeiten nicht sagen werde, die Erfahrungen der früheren mißlungenen Versuche seinen ohne Ruhen für das deutsche Volk geblieden . . . . . Wöge durch unser gemeinsames Werk der Traum von Jahrhunderten, das Sehnen und Ringen der jüngsten Geschlechter der Erfüllung entgegengeführt werden!"

Am 9. März begann im Reichstage die Verhandlung über die Berfassung des norddeutschen Bundes, welche von den verbundeten Regierungen unter einander vereinbart worden war und nun den Volksvertretern zur Annahme vorgelegt wurde. Es entspann fich ein heftiger, mehrtägiger Wortkampf; nicht bloß die Anhänger der alten Buftande, ber gefturzten Dynastien, auch die Demokraten der "beutschen Fortfchrittspartei" fanden an dem Bunde und seiner Berfaffung faft nur zu tabeln. Dagegen die Liberalen aus den neuen Brovinzen, geführt von Bennigsen, Miquel, Braun, begrüßten bas Werk mit Freuden und vertei= bigten es mit Eifer. Ihnen schlossen fich die gemäßigten unter ben altpreußischen Liberalen an, sowie aus Ergebenheit gegen ben König die alt= preußischen Konservativen. Auch gaben Bundespräfident und Bundesrat nach, daß der Verfassungsentwurf noch in einzelnen Bunkten verändert wurde, namentlich daß die Abstimmung bei den Bahlen zum Reichstage geheim sein sollte. So rief bem Bismard nicht umsonft ber wohlaeneiaten Mehrheit das Wort zu: "Sehen wir Deutschland nur erft in den Sattel! reiten wird es ichon konnen." Bei ber Schlugberatung, am 16. April, wurde die Verfassung mit 230 gegen 53 Stimmen angenommen.

Dann hatten die Einzellandtage der verbündeten Staaten ihr Votum abzugeben. Auch hier erfolgte die Annahme mit großen Majoritäten. Ein erheblicher Widerstand war nur im preußischen Abgeordnetenhause zu überwinden, wo die "Fortschrittspartei" noch immer ziemlich stark war. Ihr genügte das Waß von Einheit und Freiheit nicht, welches dem deutschen Volke jest dargeboten wurde; sie wollte es nicht einmal als Abschlagszahlung annehmen. Einer der verdissensten dieser Doktrinäre, Johann Jacoby, legte gar seierlichen Protest ein gegen die Stiftung des norddeutschen Bundes, sowie gegen die preußischen

Annerionen; burch Genehmigung dieser Bundesversassung — erklärte er — würde das Bolk sich selbst die "Schmach freiwilliger Knechtschaft" auferlegen, wie es durch Gutheißen der Annerionen an ungerechten Gewaltthaten mitschuldig wäre. Mit pathetischem Seherton warnte er, sich nicht von dem "Trugbild nationaler Macht und Ehre" versühren zu lassen. Auch viele andere Abgeordnete der Linken, namentlich v. Hoversbeck, Waldeck, Virchow, wollten sich den Thatsachen nicht beugen; mit den Polen und den übrigen Preußenseinden vereinigt, brachten diese Fortschrittler die Opposition doch auf 93 Stimmen; indes die Freunde des Werks von 1866 waren ungleich stärker; sie setzen mit 227 Stimmen die Annahme der Bundesversassung durch (31. Mai). Im preußischen Herrenhause geschah dieselbe einstimmig (1. Juni). Am 1. Juli erhielt die Versassung Gesetzeskraft.

Demgemäß gingen nun alle gemeinsamen Angelegenheiten — das Kriegswesen, die Flotte, die Vertretung nach außen, die Post, Telegraphie und viele wichtige Gesetz und Rechtssachen — von den Einzelstaaten auf den Bund über. Es verstand sich von selbst, daß Preußen den Vorzug hatte, in seinem Könige dem neuen Bunde den Prässidenten zu stellen; aber sonst war dem preußischen Staate gegen die 21 kleinen Verbündeten kein Vorteil vorbehalten, das Stimmenverhältnis im Bundesrat vielmehr so bemessen (17 preußische Stimmen, 26 andere), daß er hier in der Minderheit bleiben konnte.

Für diejenigen Preußen, denen nicht Deutschland, sondern Preußen über alles ging, war dieses Ergebnis der Thaten von 1866 ein harter Schlag. Preußen wird also mediatisirt! sagten sie sich. Diese Groß= und Weltmacht dankt ab zu Gunsten Norddeutschlands, von welchem es vier Fünstel umfaßt; die schwarzweiße Preußen=Fahne sinkt nieder und die neudeutsche, die schwarzweißrote, zieht auf! Dahin also haben jene großen Siege geführt, daß unser Staat die wichtigsten Stücke seiner Souveränität einbüßt, und daß der Preuße, der in politischen Dingen weiter nichts sein und bleiben will als Preuße, fortan ein Partikularist heißt!

Indes dieses Murren wurde von dem Beifall derer übertönt, welche Preußens Aufgehen in Deutschland wünschten, sowie derer, welche in dem spezifischen Preußentum das streng Königische haßten oder fürchteten.

Auch ber beutsche Zollverein, bem jest noch Mecklenburg und Lübeck beitraten, wurde im Sinne größerer Einheit verbessert und empfing zugleich die parlamentarischen Weihen. Bisher hatten sämtliche Staaten das Recht des Veto gehabt; dies hörte auf; nur der leitende Staat, Preußen, behielt diese Besugnis. Außerdem wurde ein "Zollsparlament" eingerichtet, welches aus allgemeinen Wahlen des ganzen im Zollverein verbundenen deutschen Volkes hervorging und zusammen

mit dem "Zollbundesrat", d. i. mit den Bevollmächtigten der Regierungen, die gesetzgebende Gewalt in den Handels- und Zollsachen aus- übte. Das Präsidium führte auch hier der König von Preußen. Im April 1868 tagte zu Berlin das erste Zollparlament. Nicht ohne großes Widerstreben hatten die süddeutschen Partifularisten in diese Reform gewilligt; die Mehrheit in der bairischen ersten und in der würtembergischen zweiten Kammer war nur durch Preußens Drohung, sonst den Zollverein zu kündigen, zur Genehmigung derselben bewogen worden.

So war benn wenigstens auf handelspolitischem Gebiete die Einheit Deutschlands hergestellt. Die erheblichsten Dienste bei diesem Werke hatte der Direktor des preußischen Handelsministerium, der Geheimrat, spätere (bis 1876) Minister, Delbrück geleistet. Wie Moh, Maaßen und Kühne die Begründer, so kann Delbrück der Bollender des deutschen Kollvereins genannt werden.

Ein weiterer Fortschritt war, daß Preußen die norddeutschen Kleinstaaten militärisch annektirte; kraft der Konventionen, die es im August und September 1867 mit ihnen darüber abschloß, wurden die Kontingente derselben dem preußischen Heere teils eingereiht, teils angefügt. Preußen erleichterte ihnen dabei gern, so viel es sich thun ließ, die neue, bundesmäßige Militärlast; denn es hatte an ihrem Fortbestehen jetzt insofern ein Interesse, als zu erwarten war, daß ihre Stimmen im Bundesrat sich in allen wichtigen Dingen stets nach der preußischen richten würden. Aus demselben Grunde nahm es dem kleinsten dieser Staatengebilde, dem Fürstentum Walde de Pyrmont, auch die Lasten der Zivilverwaltung ab, indem es (am 18. Juni 1867) mit dem Fürsten von Walded einen Vertrag einging, durch welchen dieses Ländchen unter preußische Verwalztung gestellt wurde.

Durch alle diese Maßregeln und Neubildungen wurde nun das gemeine Beste des deutschen Volkes in manchen Beziehungen erheblich gestördert. Besonders hatte der Rordbund sehr bald gute Früchte seines Wirkens aufzuweisen, unter welchen die heilsamste die Herstellung der Rechtseinheit für Rordbeutschland war. Sie wurde erreicht am 25. Mai 1870, an welchem Tage der Reichstag das norddeutsche Strafgesetz buch genehmigte. Die hervorragendsten norddeutschen Juristen hatten an diesem Werke unter Leitung des preußischen Justizministers — es war seit 1868 an Stelle des verabschiedeten Grafen Lippe der Hanno-veraner Dr. Leonhardt — thätigen Anteil genommen.

In weiteren Kreisen fühlbar und barum mit allgemeiner Freude begrüßt, waren die großen Verbesserungen, welche das Post= und Telegraphenwesen ersuhr. Das Postmonopol, welches der Fürst von Thurn und Taxis noch in einigen Staaten nördlich des Mains besessen, wurde ihm abgekauft und nun (vom 1. Juli 1867 ab) das gesamte

nordbeutsche Postwesen der alleinigen Leitung Preußens unterstellt; es gewann jest einheitliche Gestalt, freiere Bewegung und erhöhte Leistungsstraft. Handel und Wandel spürten den Nutzen davon; namentlich empsand man als eine Wohlthat, die sedermann zu gute kan, die Einschstrung des einsachen Groschenportos für den Briesverkehr, sowie der Korrespondenzkarten durch das ganze deutschösterreichische Staatengebiet. Der preußische, bald deutsche Postminister Stephan — Minister der That nach, wenn auch ohne den Titel — war unermüdlich, Neues zum Besten des Publikums zu erstnnen und durchzusehen.

Bährend aber der Rordbund in dieser gemeinnützigen Beise wirkte, kamen in Subbeutschland die partifularistischen Bestrebungen wieder auf. Die Bürtemberger und Baiern, ftatt die Allianzvertrage mit Preußen weiter zu bilden, beschränkten fich barauf, ihr Heerwesen zu verbessern, und leifteten auch babei nur bas Notbürftigfte. Sie beharrten babei, jebe engere politische Verbindung mit Nordbeutschland als eine "Berpreußung" von fich zu weisen. Es war hier vor allen die mächtige ultramontane Partet, welche den nationalen Gedanken bekämpfte. Und boch genoß die römische Kirche in keinem beutschen Staate soviel verfaffungsmäßige Freiheit als gerade in Breußen, und niemals hatte fle fich daselbst von seiten der Regierung einer so rucksichtsvollen und mohlmollenden Behandlung erfreut als eben jett. Obgleich jett mehr als zwei Drittel des preußischen Volkes protestantisch waren, so ließ man die römische Propaganda doch unbehelligt; es konnten zahlreich im Lande neue Rlöster entstehen; ja selbst - so übermäßig weit ging diese Rachsicht - es konnten Jesuitenmissionen ihr Wesen treiben! Aber die Ultramontanen waren mit der Freiheit, die man ihnen gewährte, nicht zu= frieden; sie wollten für fich die Herrschaft, und diese konnte ihnen nach ber Ratur der Dinge in Preußen nie zu teil werden. Deshalb befeinbeten sie das von jenseit des Mains herwinkende neudeutsche Wesen mit aller Kraft; "lieber französisch als preußisch!" hörte man fie rufen.

Hand in Hand mit den Schwarzen gingen die Roten, die Demostraten, welche die Hegemonie des Hauses Hohenzollern verwarfen, weil sie überhaupt von keiner fürstlichen Gewalt etwas wissen wollten. Sie traten jeht auch in Nordbeutschland schon mit offenem Visir auf. Ihr ältester Worthalter, Johann Jacoby, verkündigte (im Mai 1870) vor aller Welt: "Es handelt sich um die Frage: Königtum oder Republik? was dazwischen liegt, ist des Kampses nicht wert." Als Mittel, um zu dem von ihm ersehnten Ziele, der Republik, zu gelangen, empfahl er den Parlamenten, beharrlich das Budget abzusehnen; ein Mittel, welches denn freilich wunderlich genug war.

Gefährlicher waren die Lehren derjenigen Bolksaufwiegler, welche nicht bloß Staat und Berfassung, sondern auch die gesellschaftlichen und

besonders die Besitzverhältnisse von Grund aus umzugestalten stredten. Denn sie konnten auf wirkliche und in die Augen springende Ubel hinweisen, auf die leiblichen und geistigen Entbehrungen der Massen und ben schwelgerischen Genuß der Wenigen, und fie wandten sich mit den Beilmitteln, welche fie anpriesen, nicht an ben driftlichen Sinn aller, sondern an den Eigennut der unteren Rlassen. Die rohe Menge fand an Schulze = Delitsch' beschwichtigenden Ratschlägen, die dem Arbeiter Sparfamkeit und Bilbung als Universalmittel anpriesen, schon längft keinen Geschmack mehr; beffer fagte ber Arbeitsscheu und ber Genugsucht Die einschmeichelnde Lehre Ferdinand Lassalle's\*) zu, welche auf Ausbeutung des Staats durch den Arbeiterstand hinauslief. Lassalle, ein Literat von jüdischer Abkunft und glänzender Begabung, setzte an Stelle ber Schulzeschen Selbsthilfe die bequemere Staatshilfe, forderte, ein Meifter in sophistischer Dialektik, unter bem Scheine ber Gleichheit und Gerechtigkeit für den Handarbeiter eine privilegirte Stellung im Staate. Roch weiter als bieser "Wessias der Arbeiter", der im Jahre 1864 gestorben war, ging dann die Internationale, ein Geheimbund, der die Berbrüderung der Arbeiter aller Länder, den Umfturz aller bestehenden Staaten und die Errichtung des "Arbeiterstaates" zu seinem Evangelium machte und — im Gegensatz zu Lassalle, ber ein Freund bes preuhischen Staates war — unter den Staaten besonders den preußischen bitter Schon bei den Wahlen zum ersten nordbeutschen Reichstag war der Einfluß dieser Lehren, zumal auf das Fabrikproketariat, bemerkbar, und nachdem die Lassalleaner von den Internationalen überklügelt worden, war dieser Einfluß ein antimonarchischer und antipreußischer. Zwar hatte kein Teil des Bolkes bei den neuen Dingen so viel und so handgreiflich gewonnen, als gerade die große Maffe der Besitzlosen; deun ihnen war burch bas allgemeine gleiche Stimmrecht zum erften Male ein reeller Einfluß auf den Staat eingeräumt worden. Trokbem verhielten fie sich nun, insoweit fie überhaupt ihr Interesse bethätigten, auch gegen bie Bismarchiche Politik feindlich. Der arme Mann glaubte eben den Sozialisten leicht, daß für die Reichen und Vornehmen die Monarchie, für die Armen und Geringen die Republik das Beffere sei.

Zu den erbittertsten Feinden des preußischen Staats gehörten serner die Anhänger der gestürzten Ohnastien von Hannover und Kurhessen. König Wilhelm hatte aus Großmut den entihronten Fürsten sie Domänen, welche sie mit ihren Staaten eingebüßt, sehr beträchtliche Geldentschädigungen angeboten; es waren denn auch demgemäß Verträge zwischen ihm und den Depossedirten im September 1867 abgeschlossen

<sup>\*)</sup> Geboren 1825 zu Breslau, grundete im Mai 1863 ben "allgemeinen beutschen Arbeiterverein", ftarb zu Genf am 31. Anguft 1864 in Folge eines Duells.

worden. Danach follte König Georg 16 Millionen, Herzog Adolf 9 Millionen und Kurfürft Friedrich Wilhelm 4 Millionen Thaler bekommen. Nur mit Muhe feste es Graf Bismard beim preußischen Abgeordnetenhause durch, daß es diese freigebige Abfindung genehmigte (1. Februar 1868). Aber die Erwartung, daß die Depossedirten nun Ruhe halten würden, trog. Nur Herzog Abolf fügte fich ftill in sein Los. König Georg und Rurfürst Friedrich Wilhelm fuhren fort, von ihren Hoflagern in Ofterreich her Preußen in Wort und Schrift anzufeinden und ben Geift ber Unzufriedenheit in beffen neuen Provinzen zu nähren. Georg V. unterhielt sogar ein kleines Truppencorps, die sogenannte Welfenlegion, in einer Stärke von etwa 1000 Mann, und schickte im Februar 1868 diese Truppe bis auf weiteres nach Frankreich, von wo dieselbe ihrerzeit mit den Franzosen vereint in Preußen einbrechen follte. Da faumte dem auch König Bilhelm nicht, die Feindseligkeiten fortzuseten. Er verfügte am 2. Marg 1868 bie Befchlagnahme ber bem Belfentonig und bem Rurfürsten zugewiesenen Kapitalien, sowie die Einstellung der Zinszahlungen an diefelben und ließ diefe Makregeln durch den preukischen Landtag (im Winter 1868/69) zu Gesetzen erheben. "Wir muffen biefem Treiben bes hietzinger hofs ein Ende machen", sprach Bismarck im Abgeordnetenhause (30. Januar 1869), "ein Ende biefem frevelhaften Spiel mit den heiligsten Interessen der Nation, mit der Ruhe und Ehre des Vaterlandes, diesem erbärmlichen Spiel, dem die Ruhe Europas nichts gilt gegenüber dem kleinlichen bynaftischen Interesse." Es wurde beftimmt, daß die Zinfen biefes "Welfenfonds" zur Überwachung der partitulariftischen Umtriebe bes hietinger und bes turfürftlichen Hofes verwandt werden follten. "Wir muffen diese Reptilien bis in ihre Höhlen verfolgen, um zu beobachten, was fie treiben", fagte Bismarck.

Die Reihe der Widersacher, die dem "etsernen Grasen" gegenübersstanden, war mit den Schwarzen, den Roten, den Welsen noch nicht geschlossen; es kamen noch die Polen und im Reichstag die sächssichen Partikularisten hinzu. Und außer allen diesen grundsäklichen Gegnern der preußischen Politik waren oft gelegentliche zu bekämpfen; am zahlsreichsten gerade aus dem Lager der Freisinnigen. Denn die liberale Partei ließ sich zwar die mancherlei Zugeständnisse, welche die Regierung ihr seit 1866 gemacht, gern gefallen; aber ihr Ziel blied nach wie vor die Herrschaft der Parlamentsmehrheiten, während Bismarck auch als Ranzler des norddeutschen Bundes (so betitelt seit dem 1. Juli 1867) für die Erhaltung eines starken Königtums eintrat. Am widerharigsten blied der konstlikzeit von 1862 dis 66 saßen. Daß der Ersolg ihnen in allen Stücken Unrecht gegeben, war nicht geeignet, sie gegen Bismarck versöhnlicher zu stimmen. Ramentlich Virchow trat ihm auch

im Reichstag bei jeder Gelegenheit mäkelnd und nörgelnd entgegen. "Wenn ich den Herrn", antwortete Bismarck einst mit Recht erbittert, "wenn ich den Herrn Abgeordneten Birchow an alle die absprechenden und kritissirenden Urteile, die er, seit ich Winister din, über die preußische Politik gefällt hat, erinnere; wenn er sich diese ganze Reihe von absprechenden Kritiken vergegenwärtigt, die von den Thatsachen insgesamt als irrig dargethan worden sind; so weiß ich nicht, wo er den Rut hernimmt, diese Kritiken fortzusehen."

Mehr Unterftützung fand der Kanzler bei dem rechten Flügel der ehe= maligen Fortschrittspartei, nämlich bei benjenigen, welche ben beutschen Einheitsstaat, wie er ihnen jest angebahnt schien, zugleich mit ber Bollsfreiheit verlangten und fich daher jetzt als eine eigene Partei, die sogenannte nationalliberale, an die Spite ber Bewegung zu ftellen suchten. Doch auch diese unterstützten ben Kanzler nur bedingungsweise, nur sofern er bereit war, jeben Schritt vorwarts zur Ginigung Deutsch= lands mit einem Opfer in ber inneren Bolitit, sei es burch Aufgeben einer konservativen Einrichtung ober durch Annahme einer liberalen, zu ertaufen. Selbst bei ber wichtigsten Reform, die während ber ersten brei Jahre den norddeutschen Reichstag beschäftigte, bei der Herstellung des Strafgesethuches, sah man in der entscheidenden Stunde die Rational= liberalen, weil ihnen nicht in jedem Stücke gewillfahrt worden, in ihrer großen Mehrzahl, von dem redegewandten und redelustigen Juristen Laster geführt, an der Seite der Fortschrittler und der grundsätzlichen Gegner des Nordbundes, der Ultramontanen, der Bartifularisten, der Bolen und Sozialisten, das Bundeswerk bekämpsen. Es war nicht einmal eine Frage, in der sie glauben kounten, das Bolt hinter sich zu haben, was fie hier zur Opposition bewog; fie verlangten in falfcher Sentimentalität bie Abschaffung der Todesstrafe; selbst der vorsätzliche Mord sollte nicht mit dem Leben gebüßt werden. Umsonst hielt man ihnen ihre Intonsequenz vor, da fie boch für das heer, die Marine und den Belagerungs= auftand jene Strafe — eben als wirkfamfte — beibehalten wollten; umfonst auch die Beisheit aller Jahrhunderte, das Wort der Bibel "wer Menschenblut vergieße, des Blut solle wieder vergoffen werden" und das Bort Göthes, "daß nach Abschaffung der Todesstrafe die Blutrache wieder in ihr natürliches Recht eintreten würde." Dem festen Willen Bismarcks, hierin nicht nachzugeben, widerstanden fie mit gleicher Beftimmtheit. So ging benn bas Strafgesethuch nur mit sehr kleiner Dehr= heit (127 Stimmen gegen 119) burch; es tam, wie bas meiste, was mit bem Reichstag vereinbart wurde, nur zustande, weil die preußischen Konservativen jett noch mit bemselben Subordinationseifer ben Bunschen des Bundespräsidenten gehorchten, wie sonst den Befehlen des Königs. Aber schon gab es auch unter ihnen Diftvergnügte, und nicht wenige

fragten zweifelnd, ob benn in der That die großen Opfer, welche von ihnen und von allen Freunden eines selbständigen Preußentums fort und fort verlangt würden, nötig und nüßlich seien.

So erfüllte sich nicht, was mancher Deutschgesinnte gehofft, daß ganz Deutschland sich alsbald um die neuausgepflanzte schwarzweißrote Fahne sammeln werde. Es mußte erst das Ausland, sich in die deutsichen Dinge einmischend, Holz zum Brande der nationalen Begeisterung herbeitragen. Eine zeitlang indes hüteten sich die fremden Mächte vor einem solchen Mißgriff.

Am schwerften fiel diese Muge Zurückhaltung der französischen Nation. Unfähig, die deutsche Natur zu begreifen, hielten die Franzosen nach den Ereigniffen von 1866 für felbstverftandlich, daß Deutschland jest wie Italien ein einziger Staat, daß der König von Preußen ohne viel Umftande beutscher Raiser werden wurde, und ihr Migvergnugen hierüber war groß. Napoleon batte nun gern die Unzufriedenheit feines Bolkes burch irgend einen Erfolg seiner auswärtigen Politik wieder beschwichtigt. Er knupfte zu diesem Awecke im Winter 1866 mit bem Könige von Solland Berhandlungen wegen Berkaufs bes Großherzogtums Luremburg an. Diefes Ländchen war im Jahre 1815 bei ber Einrichtung bes alten beutschen Bundes dem in den Niederlanden regierenden Hause Oranien zuerteilt worden; aber das Besatzungsrecht der Festung Luremburg gehörte nach einem zwischen Holland und Preußen geschlossenen Vertrage ber letteren Macht. hiergegen wurde nun von Seiten des Rönigs von Holland und des Raifers Napoleon der Einwand erhoben, jener Bertrag habe das frühere deutsche Bundesverhältnis zur Grundlage gehabt und fei mit bemfelben hinfällig geworden. Andererfeits machte Preußen geltend, die Bevölkerung Luremburgs fei jum größten Teile beutsch, auch habe das Ländchen von jeher zu Deutschland gehört. Die Luxemburger selbst zeigten weder Reigung in den Nordbund zu treten, noch auch waren fie für ihre Einverleibung in Frankreich geftimmt; fie wollten für fich Unter diesen Umständen mochte keiner von beiben Teilen den Streit auf die Spipe treiben, fie verglichen fich: Frankreich verzichtete auf den Anfauf, Breußen auf das Besatzungsrecht, und Luxemburg wurde von den europäischen Großmächten für neutrales Gebiet erklärt (11. Mai 1867).

Bor der Hand also blieb es beim Frieden. Das war ein Gewinn; denn inzwischen konnte der Rordbund in Ruhe an der Berschmelzung seiner Teile zu einem Staatsganzen arbeiten.

## 1870, 1871.

## Der deutsch-französische Krieg und die Aufrichtung des deutschen Kaiserreichs.

Dauptsächlich durch Preußen war einst Napoleon I. zu Fall gebracht worden; sein Nachsolger im Kaisertum zog sich daraus eine Lehre, die er lange Zeit beherzigt hat. Seitdem in Preußen ein energischer Fürst herrschte, seit Wilhelms I. Regentschaft und Throndesteigung, ward Napoleon III. nicht müde in Versuchen, sich zu dem preußischen Staate in das Verhältnis eines Freundes, wo möglich eines Vundesgenossen, zu stellen. Die großen Ersolge, welche diese Macht im Jahre 1866 davontrug, machten ihn anfangs nach einem solchen Verhältnis nur noch bezeiriger. Während sein Voll um "Rache sur Sadowa" schrie, blieb der Kaiser bei seiner Überzeugung, daß es sür Frankreich und besonders sür sein Haus gefahrloser und nüplicher sei, die Eutschädigung, welche die verletzte französsische Seitelkeit forderte, nicht durch Kamps mit den Siegern von Sadowa, sondern an deren Seite zu suchen.

Einen hierauf gerichteten Antrag ließ er am 20. Auguft 1866 bem berliner Kabinet zugehen und erneuerte ihn dann bald nachher.

Frankreich, erklärte er, sei bereit, die Unterwerfung Süddeutschlands unter die preußische Herrschaft zu gestatten, ja zu befördern, wosern ihm selbst eine entsprechende Landerweiterung zugewendet werde; die beiden Mächte sollten zur Erreichung dieser beiden Zwecke ein Wassendindnis mit einander schließen.

Es war richtig, daß auf diesem Wege der König von Preußen zur Herrschaft über ganz Deutschland gelangen konnte; allein nach solcher Eroberung trug dieser kein Verlangen. Unter keiner Bedingung wollte er

die deutsche Raiserkrone der hilfe des Auslandes verdanken; dies verbot ihm sein preußisches Selbstgefühl ebenso bestimmt, wie seine deutsche Gefinnung. Und bann - woher follte jene Entschäbigung für Frantreich genommen werden? Von beutschem Gebiete? Man war in Berlin fest entschlossen, darein niemals zu willigen. Der Belgien? Diese Erwerbung hatte wenigstens Graf Bismarck ben Franzosen schon eber aegönnt; auf sie hatte er, wie behauptet wird, früher selbst sogar hingewiesen, um Frankreich bei guter Laune zu erhalten und beffen begehr= liche Blicke vom deutschen Rheine abzulenken.\*) Aber den Franzosen zu helfen, daß sie Belgien bekamen, das hielt auch er weber für nötig noch für nütlich. Kurz, Wilhelm I. ging auf das Anfinnen nicht ein, welches ihm die französische Regierung stellen ließ. Aber er stimmte seinem klugen Rangler barin bei, daß es am geratensten, dem frangöfischen Rabinet nicht turzweg alle und jede Hoffnung abzuschneiben, sondern die Selbsttäuschung, in der Napoleon fich wiegte, soviel als möglich ungeftort zu laffen. Denn folange fie dauerte, hatte man Frieden und damit bie Zeit, um die Schöpfungen des Jahres 1866 zu befeftigen und befonders um die Magregeln durchzuführen, welche zur herftellung ber neuen nordbeutschen Wehrfraft nötig waren. Drei neue Armeecorps für Schleswig-Holftein, Hannover und heffen-Raffau nebst den Kleinftaaten — mußten eingerichtet, außerdem die ganze nordbeutsche Artillerie mit hinterladern bewaffnet werden; die Duße, die man ichon hiezu brauchte, um von allen den andern Arbeiten der Einverleibung zu schweigen, wollte man sich nicht burch vorzeitigen Bruch mit Frankreich felbst verkurzen. Graf Bismarck hörte daher die Entwurfe, die ihm Benedetti, der Botschafter bes Raisers, vortrug, mit beifälliger Teil= nahme an; ja er ermunterte ihn selbst bazu, entwarf mit ihm Plane, erwog diese und jene Möglichkeit, ohne doch den schmeichelhaften Worten irgendwie thätliche Folge zu geben.

Napoleon III. begriff endlich, daß man ihn nur hinzuhalten suche, und daß Preußen in der That gar nicht daran denke, jemals zur Meherung von Frankreichs Macht und Kriegsruhm die Hand zu bieten. Den Arger, den er darüber empfand, hätte er verwunden; aber ein großer Erfolg nach außen war ihm schlechterdings notwendig, wenn er für die Dauer seiner Dynastie, ja selbst seiner eigenen Herrschaft eine Gewähr haben wollte. Er bedurfte eines glücklichen Krieges mit glänzenden Siegen und reicher Beute, um die Unzufriedenen zu versöhnen, die Erkaltenden zu beseuern und das Volk wieder mit Begeisterung für den Namen Rapoleon zu erfüllen. Welcher Krieg aber konnte populärer sein

<sup>9</sup> Bgl. La Marmora a. a. D. 229, 230; Benedetti, l. c.; Gramont, l. c.; M. Busa, Bismard und seine Leute, 1878, I. 317 ff. Rothan l. c. 377 cet.

und welcher versprach größere Vorteile für Frankreich als ein Krieg gegen Preußen? Es gab keinen Franzosen, der es nicht wie eine persönliche Genugthung aufgenommen hätte, wenn Baterloo heimgezahlt, Sadowa in Schatten gestellt und vor allem, wenn den Preußen wäre das linke Rheinuser entrissen worden; keinen, der nicht für solche Bohlthaten seiner Regierung freudig alles, was er sonst ihr vorwarf, verziehen hätte. Dann, wenn Preußen gedemütigt war, so war es auch um die Einigung Deutschslands geschehen, die in Frankreich fast von ebenso vielen Politikern gesfürchtet, als in Deutschland ersehnt wurde.

Dennoch entschloß sich ber Raifer nur fehr ungern und langfam zu bem Wagnis; er war körperlich und geiftig nicht mehr zu kühnem, gewaltigem Handeln aufgelegt; feit einiger Zeit litt er an einer Krankheit (es war ber Stein), die auch die Kraft seines Willens untergrub. eben seine Schwäche bewirkte, daß er zulett doch den gefährlichen Schritt that; benn fie machte ihn zum Werkzeug seiner Umgebungen. Dit bem zunehmenden Alter und dem Fortschritt seines Körperleidens war über ihn auch die Herrschaft seiner Frau und seiner vertrauten Räte gewachsen, und diese wollten jenen Krieg. Ihr Wille hatte bei ihm um so mehr zu fagen, weil fie die Bortführer der beiden Machte maren, auf die fein Thron fich am meisten stütte, nämlich ber Armee und des katholischen Rlerus. Die Marschälle machten geltend, wie die Verbreitung republitanischer Ideen unter ben Soldaten bedenklich zunehme, und bei langerem Frieden eine Revolution zu fürchten sei; die Kaiserin Eugenie wies auf die Gefahr hin, die auch von dem Grolle Roms drohe, wenn der "ältefte Sohn ber Kirche" die deutsche Einheit im Sinne der Reger fich vollziehen laffe. Den Ausschlag gab bann ber Bericht, ben ber franzöfische Botschafter am wiener hofe, ber herzog von Gramont, von ber Stimmung in Ofterreich erftattete, wo seit einigen Jahren ein alter Bibersacher Preußens, der weiland fächfische, jest cisleithanische Minister Graf Beuft bie Geschäfte leitete. Gramont versicherte, was glaubhaft genug war, daß man in Wien nicht gemeint sei, sich auf immer aus Deutschland hinauswerfen zu laffen, daß Beuft vor Begierde brenne, Rache zu nehmen, und daß der Kaiser Franz Josef diesen Wunsch teile. nete in Paris mit mehr ober weniger Grund noch auf andere Bundesgenoffen, auf Danemark und Italien, auf die Höfe von Stockholm, München, Stuttgart. Zwar kam eine Allianz, welche Italien und Ofterreich im Juni 1869 anboten, nicht zuftande; benn Italien forberte als Preis berfelben, daß Frankreich ihm Rom überlaffe, welches es zum Schutze des Papftes besetht hielt, und diesen Preis wollte Napoleon aus Furcht vor den Ultramontanen nicht zahlen. Aber er hoffte, im Notfall auch ohne Vertrag auf ben Beiftand jener beiben Mächte gegen Preußen bauen zu können, und in dieser Hoffnung bestärkten ihn die freundlichen

Briefe der Souveräne, und noch mehr die eifrigen Versicherungen ihrer Botschafter, des Fürsten Richard Metternich und des Ritters Nigra.\*)

Es war im Mai bes Jahres 1870, daß Napoleon sich endlich ben Bünschen der Kriegspartei an seinem Hofe geneigt erwies: er willigte ein, bei nächster Gelegenheit den Bruch mit Preußen herbeizusühren und stellte einen der eifrigsten Preußenseinde, eben jenen Herzog v. Gramont, an die Spike seines Ministeriums.

Die Gelegenheit, die man suchte, fand fich bald. Im herbst 1868 hatte in Spanien einer jener Militäraufftande ftattgehabt, an benen die neuere Geschichte dieses Landes so reich ift; die Königin Isabella war verjagt, und unter ber Leitung des Generals Prim eine Art von Republik eingerichtet worden. Aber ber größte Teil der Nation widerftrebte biefer Staatsform, und Prim felber hielt fie nicht für ausführbar; er knüpfte behufs Biederbesetzung des erledigten Thrones mit auswärtigen Mächten Unterhandlungen an, lud gleichsam die europäische Prinzenschaft zur Bewerbung ein. Für keinen fremden Staat hatte die Frage, wie fich das Schickfal Spaniens geftalten werde, so große Wichtigkeit, wie für den Nachbarstaat, Frankreich. Brachten die Republikaner es bort auf die Dauer zur Herrschaft, so mußte ihr Beispiel den Gefinnungsgenoffen biesseit ber Pyrenäen zum Sporn werben. Das parifer Kabinet unterftütte baher jene Bemühungen Prims. Aber es ging weiter, es wollte auch auf die Auswahl unter den Thronkandidaten einen mitbeftimmenden Einfluß üben. hier traf nun die Napoleonische Politik abermals mit ber preußischen feindlich zusammen. In Berlin hatte man es fich nie verhehlt, daß der Krieg mit Frankreich über kurz oder lang ausbrechen muffe, und man konnte erwarten, daß dieser Rampf sehr große Ausbehnungen annehmen, daß fich auch andere Staaten baran beteiligen würden. Da war es nun auch für Preußen nicht gleichgiltig, wer künftig über Spanien gebiete. Es war immer ein Lieblingsgedanke Louis Napoleons gewesen, die lateinische Rasse unter der Führung Frankreichs zu vereinigen; er rechnete in jedem Rotfall auf die Sympathie Italiens, er gedachte nun auch Spanien fich naher zu verbinden. Rein Zweifel also, daß Deutschland Ursache hatte, den Spaniern eine Regierung ju wünschen, die nicht von Paris her gesetzt war. Man sah es baher in Berlin gern, als die Augen der königsluftigen Spanier fich auf einen Prinzen richteten, von dem man Feindschaft gegen Preußen niemals zu befürchten brauchte. Es war dies der Prinz Leopold von Hohengollern=Sigmaringen, ein Sproß der jungeren, tatholifchen Linie bes Hauses Hohenzollern, welche vor kurzem (im Frühling 1866) burch

<sup>\*)</sup> Les alliances de l'empire en 1869 et 1870, par le prince Napoléon Bonaparte (Jérome) in ber Revue des deux mondes 1878 p. 489 cet.



Bismarcks Vermittelung bereits einen ausländischen Thron, den rumänischen, an sich gebracht hatte. Im Juni 1870 entschied sich die spanische Regierung für diese Randidatur, und der Prinz erklärte sich bereit, ihrem Ruse zu solgen, salls die spanischen Cortes ihn wählen würden. Bismarck hosste, daß Europa dem Willen der spanischen Nation, wenn derselbe sich einmal ausgesprochen, nicht entgegentreten werde; dis dahin sollte die Sache geheim bleiben.

Allein General Prim enthüllte vor der Zeit den Plan. Er teilte, was im Werke war, dem pariser Kadinet mit (3. Juli). Der Jorn in den Tuilerien war groß; am hestigsten gab die Kaiserin ihrem Grimme Ausdruck: ein Joller auf dem Throne ihres Vaterlands! Der Gedanke empörte sie wie eine persönliche Beleidigung. Mit ihr waren Napoleon und alle seine Katgeber einverstanden, daß man eine solche Rachdarschaft nicht dulden dürse. Aber sie meinten den Vorgang doch eher mit Bestriedigung als mit Ärger betrachten zu müssen; denn welcher Kriegsfall könne ungünstiger sür Preußen erdacht werden, als wenn es genötigt sei, um der spanischen Krone willen das Schwert zu ziehen.

Die französsische Regierung zögerte also keinen Augenblick mit Entsichiedenheit dazwischen zu treten. Sie erklärte öffentlich, diese Besetzung des spanischen Thrones würde mit den Interessen und der Ehre Frankreichs undereindar sein, und sie ließ durch Benedetti an den König von Preußen das Verlangen stellen, daß er dem Prinzen Leopold besehle Berzicht zu leisten. Der Botschafter begab sich zu diesem Zwecke nach dem Bade Ems, wo sich damals der König aushielt, und richtete seinen Auftrag aus (9. Juli). König Wilhelm erwiderte: er habe dem Prinzen keinen Besehl erteilt, die Wahl anzunehmen; er könne ihm auch keinen Besehl erteilen, sie abzulehnen. Zwei Tage darauf, am 11. Juli, erneuerte Benedetti seinen Antrag. Der König wiederholte, Prinz Leopold sei in seinen Entschlässen vollkommen frei.

Unterdessen hatte die französische Presse sich mit der ihr eigenen Leidenschaftlichkeit des Gegenstandes bemächtigt und schürte den Haß gegen Preußen zu hellen Flammen. Sie predigte den Krieg, und ihr Wort fand im Bolke und selbst im gesetzebenden Körper den lautesten Widershall. Da tras, am 12. Juli, die Rachricht ein: der Prinz hat, um sein Baterland nicht in Krieg zu stürzen, auf die spanische Krone aus eigenem Antried verzichtet.

So war also der Streitpunkt erledigt. Aber die Franzosen der ruhigten sich dabei nicht. Sie wollten den Triumph genießen, daß sich der König von Preußen vor ihnen demtitige. Am 13. Morgens richtete Benedetti an diesen die Aufsorderung, er solle versprechen, niemals wieder seine Einwilligung zu geben, wenn jene Thronkandidatur etwa in Zukunft erneuert würde. Der König lehnte eine solche Zumutung ab und

bemerkte, nachdem der Prinz Verzicht geleistet, sehe er die Angelegenheit nunmehr als abgethan an. Dennoch wiederholte Benedetti jene Forderung; er suchte, um sie eindringlicher vorzutragen, noch zweimal an dem genannten Tage eine neue Audienz nach. Der König ließ ihm ant= worten, er habe fich über die Sache bereits hinreichend geäußert, und es muffe babei fein Bewenden haben. Gin von Bismard veranlagtes Reitungstelegramm machte dies in schrofferer Form sogleich allgemein bekannt; man verstand es so, ber französische Botschafter habe sich eine Respektlosigkeit gegen ben König von Preußen zu Schulden kommen laffen und sei von diesem verdientermaßen gleichsam zur Thur hinausgewiesen worden. Richtig war, daß Frankreich fich eine Bloge gegeben, indem es mehr verlangte, als billig war. Bismarck benutte diese Bloke, indem er auf der Stelle veröffentlichte, was von Frankreich gefordert, und was von Preußen darauf geantwortet worden. So fiel die De= mutiaung, die dem Könige von Preußen zugedacht war, auf die Regierung Frankreichs zurück.

Nun brach in Paris der Sturm los. Frankreich, so rief man, sei vor aller Welt beleidigt worden; der König von Preußen wolle den Krieg, er solle ihn haben. So gewaltig war die Aufregung, so tobend der Lärm, so allgemein das Verlangen nach Krieg, daß der Kaiser es nicht wagte, auch nicht vermochte, sich dem Strome entgegenzustemmen. In größter Überstürzung brach sein Ministerium alle Brücken, die noch zur Verständigung führen komnten, hinter sich ab, berief die Reserven ein und forderte von den Kammern die Bewilligung der Wittel an Geld und Renschen (15. Juli). Senat und gesetzebender Körper stimmten eisrig zu; nur einige wenige von den Abgeordneten, darunter Thiers und Favre, widersprachen, und auch diese waren nur darum gegen den Krieg, weil sie ihn in dem vorliegenden Falle sür "inopportun" hielten. Ihre Warnungen verhalten übrigens wirkungslos; die französische Volksverztretung bestätigte die Politik Gramonts; die ganze Kation teilte den Kriegstaumel.

Aber auch das deutsche Bolt suhr zornvoll auf. Es erinnerte sich aller der Unbilden, die es seit Jahrhunderten von Frankreich erlitten, und sah in dem, was jetzt vorging, den ruchlosen Versuch ihrer Erneuerung. Als der König von Preußen am 15. Juli von Ems nach Berlin zurückreiste, empfingen ihn auf allen Stationen dichtgedrängte Volksmassen mit judelndem Zuruf, weil er dem französischen Übermut ernst entgegengetreten, und wie num die Kunde von Frankreichs Kriegszerklärung kam, da flammte fast überall in Deutschland eine Begeisterung auf, eine patriotische Kriegsfreude, wie man sie sonst nur in Preußen gesehen.

Aber in Deutschland entscheidet bie Volksftimme nicht allein; es

kam auch jetzt auf die Entschlüsse ber Fürsten an, und einen Augenblick konnte es fraglich erscheinen, ob Preußen nicht wieder, wie 1813, allein ober boch nur mit seinen nordbeutschen Genossen die ganze Arbeit werde thun muffen. Eben darauf war der Kriegsplan der Franzosen wesentlich berechnet, daß sich Süddeutschland zu ihnen schlagen ober wenigstens neutral halten werde. Awar auf den Großherzog Friedrich von Baden, ben Schwiegersohn König Wilhelms, tonnten fie nicht rechnen; jeder wußte, daß dieser gut deutsch und preußisch gefinnt war. Aber bei den Königen Karl von Bürtemberg und Ludwig von Baiern erwarteten fie Sie schmeichelten fich sogar in Nordbeutschland Beistand Geneiatheit. zu finden; fie hofften auf den Abfall der von Breußen annektirten Brovinzen und eine Auflösung des Nordbundes. In ihrer Selbstüberschätzung meinten fie mit Breuken allein schon fertig werben zu können.

Diese Hoffmungen und Bunfche bes Landesfeindes wurden nun von einer Anzahl sehr einflußreicher Einwohner Deutschlands geteilt, von bem Rern nämlich ber ultramontanen Partei, bie im Guben und besonders in Baiern, wo ihr die Mehrheit der Volkskammer gehörte, so viel Macht besaß. Drangen aber bier die Breußenfeinde durch, so kamen Bürtemberg und Baden in eine sehr üble Lage, während Österreich einen mächtigen Antrieb erhielt, Die Stellung anzunehmen, zu ber man es von Paris her einlud. Aber der junge König von Baiern, Ludwig II. von seinen Ministern Graf Bray und v. Pranch gut beraten, begriff sofort, was ihm nicht weniger sein Vorteil als seine Ehre gebot. Durch die im August 1866 mit Preußen geschloffenen Berträge war er verpflichtet, jest seine Kriegsmacht bem Könige von Preußen zur Verfügung zu stellen. That er dies nicht, so setzte er sich der Gefahr aus, wenn Preußen flegte, seine Krone ober boch sein halbes Land zu verlieren; benn wer hatte ihn dann gegen die gerechte Rache des Siegers geschützt? Wenn aber Napoleon das Spiel gewann, so war trop aller schönen Worte besselben nichts gewisser, als daß die bairische Rheinpfalz an Frankreich kam und die bairische Souveranität sei es zu Bunften Frankreichs oder Österreichs beschränkt wurde. Ludwig II. beschloß also ben Bund mit Preußen zu halten; den jesuitischen Deuteleien gegenüber, welche von den Franzosenfreunden versucht wurden, erklärte er mannhaft: "Wein Wort ift mir heilig!" Der ebenso Auge wie ehrenhafte Entschluß ber Regierung bewirkte nun zunächst, daß ein Teil ber ultramontanen Partei, von der fich in dieser Frage manche Mitglieder (2. B. der Brofeffor Sepp) bereits aus eigener Bewegung getrennt hatten, ins Lager ber Deutschgefinnten überging. So gelang es biefen, im bairischen Abgeordnetenhause ben Antrag ber Gegner, nach welchem nur zum Zweck bewaffneter Neutralität Geld bewilligt werden follte, mit 89 gegen Bierfon, preuß, Gefdichte, IL

28

58 Stimmen zu Fall zu bringen und für die Politik der Regierung das Jawort der Bolksvertretung zu gewinnen (19. Juli).

Nachdem so in der Hauptburg der Preußenfeinde die gute Sache gesiegt hatte, schlossen sich auch in Würtemberg die etwa noch Schwanzenden der allgemeinen patriotischen Bewegung an oder wagten doch nicht, sich ihr entgegenzustellen. Daß im Rorden jedes Glied bundestreu bleiben würde, war dem Kundigen überhaupt nicht zweiselhaft gewesen. Aber erfreulich war doch, es nun zu sehen, wie so rasch und sest die neuen Provinzen Preußens mit den alten zu einem Leibe, und alle Staaten des Nordbundes miteinander zu einem Ganzen verwachsen waren. Wo noch vor turzem verbissene Partisularisten gegrollt, in Hannover, Kassel, Frankfurt a. M., da erscholl jeht das Lied "Ich bin ein Preuße"; und der gegen die Beschräntung seiner Souveränität vordem sich am längsten gesträubt, der König von Sachsen, war nun unter seinen Genossen einer der eifrigsten, die Bundespslicht zu leisten. Allzumal scharten sich die Fürsten und Böller Deutschlands in disher nie erlebter Eintracht um das preußische Banner.

Inzwischen hatte man zu Berlin mit alter Meifterschaft alle bie Maßregeln getroffen, die geeignet waren, um in turzester Frist und mit gewaltigstem Nachbruck die Wehrtraft der ganzen deutschen Nation dem Keinde entgegen zu schnellen. Ebenso rasch, wie 1866 Preußen allein, trat nun ganz Nordbeutschland unter die Baffen, und diesmal gaben hier alle Parteien ihren Segen bazu; wie benn sowohl ber Reichstag als ber Bundesrat die Beschlüffe einmütig gefaßt hatten, zu benen fie ber König Wilhelm als Antwort auf Frankreichs offizielle Kriegserklärung (19. Juli) aufgefordert hatte. Im Suben hatte man wenigstens ben auten Willen, im felben Berhaltnis wie die Brüder nördlich bes Mains zu waffnen; allein es rächte sich jett, daß man es auch noch nach 1866 unterlaffen die preußische Wehrverfaffung ganz und voll anzunehmen; bie Linie war hier weit schwächer, als fie nach ber Bevölkerungszahl hätte sein muffen; überdies fehlte wegen zu turzer Dienstzeit die gehörige Ausbildung; und eine feldbienstfähige Landwehr gab es in Baden und Bürtemberg überhaupt nicht, in Baiern waren von einer solchen nur die Anfänge vorhanden. Indeffen suchte man nun durch ftarke Aushebung wenigstens ber Bahl nach Berhältnismäßiges zu leiften. Auch waren Ausruftung und Stimmung ber füddeutschen Truppen jetzt unvergleichlich beffer als in dem letten Kriege. Am 22. Juli wurden fie unter preußi= ichen Oberbefehl gestellt.

Die vereinigte deutsche Kriegsmacht war riesig groß. Sechzehn Linien-Armeecorps, nämlich zwölf preußische, zwei bairische, ein sächsisches, ein halbes (eine Division) von Baden, ein halbes von Würtemberg — zusammen 600000 Mann mit 1400 Geschützen — standen, binnen 11 Tagen (vom Morgen des 16. bis zum Abend des 26. Juli) fertig mobilifirt, nun kampfbereit zur "Wacht am Rhein", und dahinter erhoben sich, jede Lücke auszufüllen, die dichten Wassen der altpreußischen Landwehr; im ganzen mehr als eine Million Streiter.

Es hat aber die Verpflegungsstärke der deutschen Heere, d. i. die Gesantleiftung Deutschlands an Feld=, Besahungs= und Ersahtruppen, Linie und Landwehr, während dieses Krieges im einzelnen solgende Besträge gehabt: \*)

888 254 Mann, 187 537 Pferbe, (etwa 1/16 davon aus Preußen . . Sachfen 59 423 13 989 ben nordbeutschen Rlein= Mecklenbura. 12 109 2 646 ftaaten; Preußen allein, Heffen . . 22 278 5 231 ohne diese Kontingente, Baiern 128 964 24 056 rund: 840 000 Mann Würtemberg . 37 180 8876 und 180 000 Pferbe.) Baben . 35 181 8 038

insgefamt . 1 183 389 Mann, 250 373 Pferde.

Wie um die Bereitstellung dieses gewaltigen Heerbanns nächst dem Könige Wilhelm selbst die Minister v. Roon und Graf Bismarck das meiste Berdienst hatten, so erward sich jetzt durch die Lenkung der verssammelten Kräfte General v. Moltke die reichsten Lorbern. Er war es, der num als oberster Kriegsberater des Königs den Feldzug vorzeichnete, den so erstaunlicher Erfolg begleitet hat.

Wan war anfangs ber Meinung, daß man zunächst werde einen Berteidigungstrieg sühren müssen. Denn aus der Hast, mit der die Franzosen es zum Bruche getrieben, schien hervorzugehen, sie seine vollkommen gerüstet, zum Überfall bereit und vielleicht sogar des Beistandes anderer Nächte gewiß. Es wurde daher ein Teil der norddeutschen Truppen zur Beschützung der Meeresküsten, wo man eine Landung der großen französischen Flotte und unter Umständen einen Angriss der Dänen, vielleicht auch der Schweden zu besorgen hatte, ein anderer aber in der Nähe Böhmens, um Österreich zu beodachten, zurückgehalten. Die Armeecorps I. (Provinz Preußen), II. (Pommern), IX. (Schleswig-Holstein und Mecklenburg), VI. (Schlessen) und XII. (Königreich Sachsen) blieben so vor der Hand noch in Reserve; den übrigen, bei weitem größten Teil des deutschen Heeres besörderte man auss schleunigste au den Rhein.

Drei Armeen stellte ber König bort ben Franzosen entgegen. Die erste unter Steinmetz, bestehend aus den Armeecorps VII. (Westfalen) und VIII. (Rheinprovinz), ging Ende Juli bei Koblenz über den Strom. Die zweite unter dem Prinzen Friedrich Karl überschritt ihn bei Mainz:

<sup>9</sup> S. b. Generalftabswert "Der beutfch-frangofifche Rrieg 1870, 1871", I. 1. S. 61.

sie bestand aus dem preußischen Garbecorps und den Armeecorps III. (Brandenburg), IV. (Provinz Sachsen), X. (Hannover). Die dritte Armee stand in der bairischen Rheinpfalz; sie war gebildet aus den süddeutschen Truppen und den beiden preußischen Armeecorps V. (Posen-Riederschlessen) und XI. (Hessen-Rassau-Thüringen), und es besehligte sie der Kronprinz Friedrich Wilhelm; sein Berater war auch jetzt, wie 1866, der General v. Blumenthal. Den Gesamtoberbesehl übernahm der König selber, der am 31. Juli in Mainz eintras und sein Hauptquartier vorsläusig bei der zweiten Armee ausschlug.

Zur Auszeichnung für tapfere Thaten in dem bevorstehenden Kriege und zur Erinnerung an die Heldenväter von 1813 hatte Wilhelm I. bereits am 19. Juli, dem Todestage seiner Mutter, der Königin Lusse, den Deden des eisernen Kreuzes erneuert. Auch in der Proklamation, mit welcher er jeht (am 2. August) der gesamten deutschen Armee anzeigte, daß er ihr Kommando übernommen, erinnerte er an jene glorreiche Zeit: "Es gilt die Verteidigung des bedrohten Vaterlandes, unserer Ehre, des eigenen Herdes; getrost ziehe ich in einen Kamps, den unsere Väter in gleicher Lage einst ruhmvoll bestanden."

Inzwischen zeigte es fich, daß der im Herausfordern so haftige Feind gar nicht einmal seine Ruftungen fertig gehabt. Bahrend im preußischbeutschen Heerwesen Rleines und Großes auf dem sichern Grunde der Wissenschaft beruhte, hatte ber französische Leichtsinn bie wichtigsten Dinge bem Rufall überlaffen. Namentlich um die Verpflegung ihrer Truppen war es bei ben Franzosen übel bestellt. In ihrem Dunkel hatten fie es für felbstverftanblich gehalten, daß fie den Krieg nicht babeim, sondern in Deutschland führen würden, und ihrer Raubsucht behagte der Gedanke, der Feind musse sie ernähren. Es war ja nicht bloß Ruhm und Landgewinn, mas fie erstrebten; die zügellosen Söldnerscharen des Imperators wollten die herrlichen Zeiten von ehedem erneuern, als ber fiegreiche Franzose dem Deutschen in Bett und Keller lag. Aber weit entfernt, jest wirklich über die Rheinlande, die fie mit fo vieler Gier betrachteten, hereinbrechen zu können, mußten fie die erfte, kostbarfte Zeit, auf die alles ankam, mit Ruften und Sammeln verbrauchen. Es fehlte an allen Enden; die Armee war in keiner Sinficht so im Stande, wie die Marschälle es behauptet hatten. Zu spät sah der Kaiser, daß Frankreich es felbst an Bahl ber Streiter nicht mit bem einzigen Preußen, geschweige mit bem ganzen Deutschland aufnehmen könne.

Auch was seine Diplomaten ihm verheißen hatten, erfüllte sich keineswegs; denn Deutschland trat ihm einig entgegen, und der wiener Hof hatte zwar Luft, dem glücklicheren Rebenduhler das Schwert in die Seite zu bohren, fürchtete aber, dabei seinerseits von Rußland angegriffen zu werden. Schon im Jahre 1866, und zwar in Folge der Sendung

Ranteuffels nach Betersburg, war es bem Grafen Bismarck gelungen. mit der russischen Regierung eine Art von geheimem Blindnis berauftellen: Rufland ließ Preußen freie Sand in ben deutschen Dingen; bagegen versprach Preußen, vorkommenden Falls die ruffischen Blane in der orientalischen Frage — namentlich behufs Revision des partier Friebens vom Jahre 1856, der Ruglands Intereffen beschädigt hatte — ju begünstigen. Die persönliche Freundschaft und Berehrung bes garen Alexander II. für seinen Oheim, den König Wilhelm, und ber alte haß ber Ruffen gegen Öfterreich hatten damals die Bemühungen Bismarcks wesentlich gefördert; sie zeigten sich auch jest wirksam. Der Zar erflarte, bag auch er fich einmischen werbe, wenn Ofterreich Partei ergreife. Da schien es benn bem Kaiser Franz Josef geraten, erst zu sehen, wie fich das Duell zwischen Preußen und Frankreich anlasse, und nicht früher auf Napoleons Seite zu treten, als bis dieser den ersten Siea erfochten habe. Österreichs Bogern aber war nun auch entscheibend für Rtalien. König Vittor Emanuel, voll Begier, dem Kaifer Napoleon seine Dantbarkeit zu beweisen, erbot fich, sofort mit 60 000 Mann durch Tirol in Baiern einzufallen. Allein Graf Beuft entgegnete, vor Anfang Septembers sei die öfterreichische Armee nicht marschfertig, und vorher könne Ofterreich benn auch nicht in ben Rrieg eintreten, burfe mithin bis babin feine Grenzen bem italienischen heere nicht öffnen. Ofterreich wollte eben abwarten, und so mußte Italien es auch. Viktor Emanuel ergab fich um so eher barein, als Napoleon auch jest noch in ber römischen Frage nur soviel augestand, daß Rom von den französischen Truppen geräumt, aber nicht von den italienischen besetzt werden sollte. Abnlich wie jene großen, verhielten sich die kleinen Freunde Frankreichs. Auch Die Danen, so geneigt fie waren, Diese Gelegenheit wiber Preußen gu benuten, wollten fich boch nicht eber blofftellen, als bis ber Beginn bes Rrieges die Überlegenheit der französischen Baffen wirklich barthue, und berfelbe Grund hielt Schweden zurud, beffen franzosenfreundlicher König Karl XV. (Entel Bernadottes) gern seine Sympathie mit den Waffen bethätigt hatte. Rurz, Frankreich mußte den Kampf, den es so unvorfichtig heraufbeschworen, allein aufnehmen.

Die Streitmacht, die es dis Anfangs August an der Grenze, von wo aus sein Angriff erfolgen sollte, nämlich in dem Landstrich zwischen Metz und Straßburg, aufgestellt hatte, betrug kaum 270000 Mann, während gegenüber um diese Zeit von Trier die Landau bereits an 350000 Mann schlagfertig standen. Dies Verhältnis wurde dem Kaiser Napoleon aber erst dann bekannt, als er bei seinem Vorstoß auf die preußische Grenzstadt Saarbrücken am 2. August über die Lage der Dinge auf deutscher Seite einige Nachrichten eingezogen hatte. Doch hielt er es für nützlich, über die Besetzung des genannten Ortes, aus

welchem sein heer die nur wenige Kompanien starke Garnison nicht ohne Mühe vertrieben, ein lächerlich prahlerisches Siegesbülletin nach Baris zu schicken. Einen weiteren Bormarsch unternahm er nicht; er fah, baß er vielmehr felber fich zu verteidigen haben werbe. Zeit, fich bazu in gehörige Verfassung zu seben, wurde ihm aber nicht gelassen. Nach Molttes Plan sollte die dritte Armee den Feind in der Flanke faffen, die erste und zweite ihn bann von vorn anareifen. Demgemäß überschritt nun der Kronprinz die bairisch-französische Grenze und warf sich auf ben weitab getrennt stehenden rechten Flügel der feindlichen Armee (45 000 Mann), welchen Marschall Mac Mabon befehligte, schlug am 4. August die Bortruppen besselben, die Division Dougy, bei Beigen. burg, wo fich bas nieberschlefische Ronigs-Grenadier-Regiment Rr. 7 (Major v. Raiferberg) burch helbenhafte Erftürmung des Beisberges hohen Ruhm erwarb, und rückte dann gegen den Marschall selbst, ber schleunigst, mas er an Truppen herbeiziehen konnte, bei Borth (21/2 Meile füdwestlich von Weißenburg) mit seinem Corps vereinigte; basselbe wuchs, namentlich durch Zuzüge, die ihm die Eisenbahn zuführte, auf etwa 70 000 Mann und hatte hinter bem Bache Sauer in mehreren nabe aufammen liegenden Dörfern eine ftarke Stellung.

Hier wurde es nun am Morgen des 6. August von dem Vordertreffen des fronpringlichen Heeres, dem fünften preußischen und dem zweiten bairischen Corps, angegriffen; erfteres, unter General v. Rirchbach, erfturmte Borth und behauptete es ftundenlang, fam bann aber in harte Bedrängnis, weil das genannte bairische Corps (befehligt vom General v. Hartmann) in Folge eines Migverständnisses\*) die Weisung erhielt, den Kampf abzubrechen, und daher das Schlachtfelb verließ. Aber das fünfte preußische Corps hielt mit altem helbenmut aus und gegen Mittag empfing es von bem mittlerweile herbeigeeilten elften Corps (General v. Bose), dann auch von andern Truppen des Hintertreffens, einer würtembergischen Brigade und dem ersten bairischen Corps (v. d. Tann), wirksame Hilfe. Um 4 Uhr räumte der Feind das Schlachtfelb und wandte fich zur Flucht. 33 Geschütze, 1 Abler und 9000 Gefangene waren die Trophäen dieses Sieges. Außerdem hatte die französische Armee 8000 Mann an Toten und Verwundeten verloren. Noch mehr Blut war auf beutscher Seite gefloffen; 10 500 Mann lagen hier tot oder wund, davon 5500 vom fünften Corps.

An demselben Tage erlitt auch der nach Norden vorgeschobene Teil der französischen Armee eine schwere Niederlage. Derselbe hatte Saarbrücken wieder geräumt, aber südlich davon auf den höhen von Spickeren

<sup>\*)</sup> Bgl. b. beutsch-frangofische Krieg v. 1870, 71, redigirt vom preußischen Generalftab, I. S. 227, 239.



und südweftlich derselben bis Forbach halt gemacht; es standen hier 60 000 Mann unter General Froffard in einer Stellung, die fie wegen beren natürlicher Festigkeit uneinnehmbar glaubten. Gleichwohl wurden sie Mittags am 6. August daselbst von der vierzehnten Division (siebenten Corps) unter General v. Rameke, die an ber Spipe ber "erften" Armee marschirte, angegriffen; ber Donner bes Geschützes rief die nächsten preußischen Beeresteile herbei; zur Rechten erschienen Bataillone vom achten Corps, zur Linken bie Vortruppen ber zweiten Armee; das Gefecht wurde zur Schlacht, beren Leitung auf preußischer Seite ber Befehlshaber bes achten Corps, General v. Göben, übernahm. Trop Chaffepots und Mitrailleusen erftürmten die Preußen die über hundert Fuß jäh auffteigenden Waldhöhen; voran mit zwei Bataillonen des 74. Regiments der General v. Francois, den Rothen-Berg hinauf; er fiel, den Seinen ein befeuerndes Beispiel todverachtender Tapferkeit. Stundenlang währte, fich zu ben Seiten erweiternd, hinan und hinab und wieder hinan der Rampf; endlich gelang es, vornehmlich durch den Beiftand der fünften Division (britten Corps) den an Rahl überlegenen Keind aus seiner festungähnlichen Position hinauszuwerfen; und als gegen Abend auch die dreizehnte Division eintraf und zur Verfolgung ber über Forbach abziehenden Franzosen nachdrängte, da löste fich das Corps Frosard in wilder Flucht auf. Es ließ 2000 Tote und Verwundete, über 2000 Gefangene zurud; während den Preußen das schwere Stück Arbeit 850 Tote und 4000 Verwundete gekostet hatte. Die französische Hauptarmee, die sogenannte "Rheinarmee", trat nun den Rückzug an, um bei Det und hinter ber Mosel Deckung zu suchen, mährend Mac Rahon im Lager von Chalons aus den Trümmern seines Corps und aus den Reserven eine neue Armee bilden sollte.

Die Siegesnachrichten von Beißenburg, Wörth und Spicheren erregten in Deutschland einen Jubel, der schon in Erwägung der ungeheuern Gesahr, mit welcher die Heimat bedroht gewesen, berechtigt genug war. Denn gerettet sah man Hab und Gut, Ehre und Leben, behütet vor jener wilden Soldateska, in deren Reihen Zuaven und Turkos — der Abschaum Frankreichs und der Auswurf Afrikas — schritten. Aber auch die Zukunst des ganzen Vaterlandes sah man nach solchen Proben bereits als gerettet an. Süd= und Rordbeutsche hatten Schulter an Schulter gestritten, geblutet und gesiegt; jedermann sühlte, daß ihr Bund nun nicht mehr zu lösen war. Jene Ersolge hatten aber noch die große Wirkung, daß Deutschland die Seiten nun völlig frei bekam. Die Kriegs-lust in Dänemark, am wiener und stockholmer Hose und bei der franzosenfreundlichen Partei unter den Italienern erkaltete; die Truppen, welche Frankreich zu einer Landung in Schleswig bestimmt hatte, brauchte es jeht daheim; und so konnten die Armeecorps, die noch in Rordbeutschland

zurückgeblieben waren, num schleunigst auf ben Kriegsschauplatz gezogen werden.

Allein noch war der Kern der franzöfischen Streitmacht ungebrochen. 210 000 Mann guter und vortrefflich bewaffneter Truppen, eine solche heeresmaffe, gelehnt auf eine Feftung, die, wie Det, ju den größten und stärtsten ber Welt gehörte, tonnte wohl als ein Bollwert angesehen werden, an dem sich der deutsche Anfturm brechen möchte. Und boch war es für die Deutschen ein Vorteil, wenn der Hauptkampf, der entscheibenbe, welcher bevorftand, gegen bieses Heer, in bieser Stellung gefochten wurde. Denn wie viel ungunstiger gestaltete sich für fie die Lage, wofern die "Rheinarmee" weiter, bis über die Maas, zur Bereinigung mit Mac Mahons und den anderen im Innern Frankreichs vorhandenen Streitfräften zurückging. Man mußte beutscherfeits versuchen, dies zu hindern, die Rheinarmee festzuhalten, sie vereinzelt zu schlagen. Ru diesem Zwecke ward der Kronprinz über die Logesen in der Richtung auf Nancy und Chalons entfandt; er follte den Feind umgehen, ihn von ber Berbindung mit Chalons abschneiben, mahrend ber Konig selbst mit seiner ersten und zweiten Armee von vorn angriffe. Demgemäß bewegten sich diese beiben heere langsam gegen das nahe Det, das tronpringliche heer aber, um in gleicher Zeit feinen fehr weiten Beg ju machen, mit größter Eile vorwärts. So erhielten auch die Armeecorps, bie noch aus Deutschland nachkamen, zunächst bas erfte, sobann bas zweite und zwölfte, Beit, um jenes zu Steinmet, Diefe zum Prinzen Friedrich Rarl zu ftogen.

Den Oberbefehl über die "Rheinarmee" hatte anfangs der Raifer Napoleon gehabt; er übergab ihn min (am 12. August) dem Marschall Bazaine, einem tapfern Rriegsmann und nicht ungeschickten Weldherrn, bem es aber, wie fich balb zeigen sollte, boch an ber geiftigen Kraft fehlte, die großen Verhältniffe, welche vorlagen, gehörig zu beherrschen. Rach der Anficht des Raifers war es durchaus nötig, die Mosellinie aufzugeben und erft nach der Vereinigung mit Mac Mahon bem Teinde ftand zu halten. Bazaine ordnete benn auch bemgemäß ben Ruckzug an; aber er meinte, zugleich abmarschiren und schlagen zu können. fo betrieb er ben Rudzug nicht mit ber Raschheit und Energie, wie nötia gewesen ware. Freilich behinderte ihn auch die Mangelhaftigkeit ber französischen Heereseinrichtungen, zumal im Proviantwesen; Die Bustände, in die er als Oberbefehlshaber eintrat, waren zum Teil noch unfertig, verwirrt, die Bewegungen der Truppen schwerfällig. So verzögerte sich der Abmarsch; und schon war der Feind da, der ihn zu ftören kam.

Denn am 13. August erschienen alle brei Armeen der Deutschen gleichzeitig vor der Mosel: Steinmetz bei Remilly, eine Meile östlich von

Ret; Prinz Friedrich Karl bei Pont-à-Moufson, zwei Meilen oberhalb an dem Flusse; ber Kronprinz noch weiter oben vor Nancy. Während der letztere seinen Weg gegen Mac Wahon fortsetze, hatten die beiden erstgenannten Feldherren unter Oberleitung des Königs die Aufgabe, die Rheinarmee je nach den Umständen anzusallen oder abzuschneiden. Denn über Stellung und Absichten des Feindes war man im Dunkeln.

Die Festung Metz beherrschte mit den Kanonen ihrer Forts zu beiden Seiten der Mosel einen Raum von etwa anderthalb Quadratmeilen. Dieser Raum war vielsach von Userhöhen des Flusses selbst wie der in ihn mündenden Bäche durchschnitten, welche, mit Wald, Weinbergen, Särten, Dörsern, Landhäusern dicht besetzt, den Überblick erschwerten. Die Deutschen konnten lange nicht ermitteln, ob dort Tausende oder Hunderttausende lagerten.\*) Soviel indes erkannten sie schon am 13 ten, daß ein Teil der Rheinarmee noch diesseit der Wosel, und zwar in und dei den Dörsern im Osten der Festung, verweilte; es schien nur die Rachhut, in der That war es ein Drittel der Rheinarmee, etwa 70 000 Mann.

Auf diesen Gegner stieß nun Mittags am 14. August beim Dorfe Courcelles der Avantgardenführer des VII. Corps, General von Gold, und begann ein Gesecht, welches bald eine große Ausdehnung annahm. Der größte Teil des VII. Corps (General v. Zastrow) und des I. (General v. Manteussel) traten ins Feuer. Die Franzosen, in überlegener Stellung und Zahl, widerstanden besonders in ihrem Zentrum, beim Dorfe Colomben, mit großem Nachdruck; dennoch wurden sie geworsen und mußten stellenweise dis unter die Wälle von Metz weichen. Um 8 Uhr Abends war der Kamps beendigt und das Schlachtseld im Besitz der Preußen.

Aber sie hatten diesen Ersolg teuer erkauft, mit 5000 Mann an Toten und Berwundeten, während der französische Berlust nur 3600 betrug. Auch beutete der Oberbesehlshaber, General v. Steinmeß, wegen der Nähe der Festung diesen Sieg nicht aus, ließ vielmehr bei Einbruch der Dunkelheit einen Teil des Schlachtseldes wieder räumen. Es war also nur ein halber Sieg. Dennoch verbesserte dieser Gesechtstag die Gesamtlage für die Preußen erheblich.

Denn inzwischen konnte ungehindert ein Teil ihrer zweiten Armee bei Pont=à-Mousson die Mosel überschreiten, während der Abmarsch der Franzosen in Folge senes Tressens verlangsamt wurde. Wenige Regimenter ausgenommen, welche mit dem Kaiser Napoleon selber nach Chalons abgegangen waren, befand sich die ganze Rheinarmee noch am 16ten bei Meh, wenn auch auf dem linken Ufer. Die westlichsten Punkte, welche

<sup>\*)</sup> Bgl. v. b. Golh, die Operationen ber II. Armee, Berlin 1873, S. 45.

fie hier erreicht hatte, waren St. Marcel und Vionville; Dörfer, die nur zwei Meilen von jener Stadt entfernt sind. An diesem Tage aber hatte bereits die halbe Armee des Prinzen Friedrich Karl bei Pont-à-Mousson den Übergang über den Fluß bewerkstelligt und war in vollem Anmarsch nach Nordwesten, um nachsehend oder zuvorkommend den Feind zu sassen.

Der Boben, auf welchem Bazaines Heer damals stand, ist ein wellenförmiges, hie und da von Gehölz und Gebüsch durchsetztes Hochland, in welchem einsörmige Hügel sich zu vielverzweigten Mulben hinabsenken. Im Osten auf der höchsten Erhebung liegt das Dorf Gravelotte; südwestlich davon, zum Teil tief in Mulben verdorgen, liegen die Dörfer Rezonville, Vionville und Flavigny; alle diese Ortschaften als sahle Steinmassen frei zwischen den welligen Ackerslächen. Über dies Plateau sühren nach Nordwesten, Westen und Südwesten mehrere Straßen, deren Ausgangspunkt Gravelotte ist; die nördliche geht über St. Marcel; die mittlere — genannt "die alte Kömerstraße" — zieht sich meist durch Buschwert; die südliche, welche damals die Hauptstraße von Metz nach Verdum war, sührt über Rezonville, Vionville und Mars la Tour. Südzlich von letztgenannter Straße fällt das Plateau steil ab; seine Rulden werden hier zu tiesen Waldschuchten mit schwerersteigbaren Kändern, die in das wildromantische Thal von Gorze münden.

Durch bieses Thal und diese Schluchten stieg Dienstag Morgens am 16. August das III. (brandenburgische) Corps hinan; es sollte, falls das Plateau frei wäre, die im Norden desselben von Met über Consslans und Etain nach Verdun führende, damals noch unsertige, Cisenbahnstraße besehen, andernfalls den Feind daselbst festhalten. Schon auf dem Südrande des Plateaus, bei Vionville, stieß es auf ein großes Heerlager.

Der Führer des dritten Corps, General Konstantin von Alvensleben, machte sich sosort fertig zur Schlacht, zog seine gesamte Kavallerie heran, die zum Teil weiter westlich dem X. Corps vorausmarschirt hatte, und ließ sie Morgens um 9 Uhr unter General v. Rheindaben auf Flavigny, unter General v. Bredow auf Bionville den Angriss erössen. Die Franzosen waren überrascht, ordneten sich aber bald und entwickelten ihre Massen, voll Begier und in Hossmung, die kleinere Macht des Gegners zu erdrücken. Denn drei französsische Corps (Frossard, Canrobert und die Kaisergarde) standen hier dem einen preußischen Corps gegenüber; 80 000 Mann mit 306 Geschüßen gegen 30 000 Mann mit 114 Geschüßen. Und dieses Mißverhältnis der Zahl mußte viele Stunden lang dauern; denn das zunächst kommende preußische Corps, das X., welches zur Linken solze, war mit seinem Gros noch weit zurück. Es war ein Glück, daß die Ausgabe, welche hier gelöst werden sollte, gerade dem

brandenburgischen Armeecorps zufiel, also der Soldatenschaft des kriegsbewährtesten aller deutschen Stämme, dessen Ansturm im Felde stets der heftigste, dessen Berteidigung stets die zäheste gewesen ist.

Bon der preußischen Reiterei aufgeftört, waren die Franzosen mit allen Bassen gegen den Rand des Plateaus vorgedrungen und suchten die heraussteigenden Bataillone zurückzuwersen. Aber mit Hilse der rücksichtslos vorgehenden Artillerie brachen diese sich Bahn, rechts die 5. Infanterie-Divission unter General v. Stülpnagel dis Rezonville hin, links die 6. Division unter General v. Buddenbrock über die Dörfer Vionville und Flavigny, welche erstürmt wurden, dis an die alte Römerstraße. Um halb zwei Uhr Rachmittags, nach vierstündigem heißem Ringsampse, hatten die Brandenburger ihre Aufgabe gelöst: dem Feinde war der gerade Rückweg auf Verdungsperit; denn vor ihm lag quer über die Straße Meh-Mars la Tour das preußische Corps; es hielt ihn von Westen wie von Süden gepackt.

Aber nun galt es, die errungenen Vorteile zu behaupten; die Angriffsschlacht war zu Ende, die Verteidigungsschlacht begann. Um 2 Uhr ruckten die Franzosen mit gesamter Macht an. Auch fie fochten des alten Ruhmes würdig: wetteifernd in Tapferkeit, die Raisergarde voran, befturmten fie die preußische Stellung; auf der ganzen Linie gleichzeitig und meift mit frischen Truppen erfolgte ihr Angriff. Er wurde abgeschlagen. Aber die Kraft des brandenburgischen Fußvolks war fast erschöpft; eine Rubepause mußte eintreten, wenn es nicht dem nächsten Gewaltstoß dieser breifachen Übermacht erliegen sollte. Schon stand es in Gefahr, eine wichtige Position, ein Balbchen, das fich von Vionville nach ber alten Römerstraße hinzieht, genannt die Busche von Tronville, zu verlieren. Es war gegen 3 Uhr, das zu hilfe heranziehende X. Corps noch eine Stunde entfernt; diese Stunde mußte dem Feinde abgewonnen werden. Der kommandirende General beschloß, einen Teil seiner Ravallerie baran-Er befahl bem General v. Bredow, ber mit zwei altmärkischen Reiterregimentern (bem halberftädter Kürassierregiment Rr. 7 und bem Ulanenregiment Nr. 16), im ganzen nach Detachirung nur 6 Schwadronen ftark, bei Vionville hielt, in das Rentrum des Keindes zwischen Rezonville und ber alten Römerstraße einzubrechen; es hieß so viel wie diese Truppen opfern, aber es handelte fich um die Rettung des Corps und der Schlacht.

Sehorsam stürzten sich die beiden Regimenter in den Feind; durch den Chassepotkugelregen zweier Schützenreihen ging es auf eine Batterie, wo alles niedergehauen ward; dann weiter in rasendem Jagen auf eine Infanteriekolonne und über sie hinweg in eine zweite Batterie und wieder in eine Infanterieabteilung; nachdem auch diese niedergeritten war, schon tief im Bentrum des Feindes neben der alten Römerstraße, eine Viertelmeile vom Ausgangspunkte, schwenkte die Schar um und jagte zurück an ihren Posten bei Bionville. Hier blies der Trompeter das Regiments-

fignal "Sammeln!" Doch die Trompete war durchschoffen; ein Ton kam heraus wie Sterberöcheln. Bon den 800 Reitern, die den Todeszritt mitgemacht, waren 400 geblieben. Aber der Zweck war erreicht, die Zeit gewonnen; länger als eine Stunde währte die Gefechtspause, welche dieser verwegene Angriff herbeigeführt.

Um 4 Uhr erneuerten die Franzosen ihre Anftrengungen; mit ftarkfter Bucht brudten ihre Maffen auf die Division Stulpnagel. Dennoch hielt diese aus, und Hilfe war sett nabe. Bur Linken langte bas X. (hannöversche) Corps, kommandirt vom General v. Boigts-Rhet, an umb griff über Mars la Tour in die Schlacht ein. Das Borbertreffen besselben, geführt vom General v. Bebell, ging bort mit Ungestüm auf den Feind los. Freilich nicht mit Glück. Es wurde von der übermacht zurückgeschlagen und vor Zertrummerung zunächst nur durch das bem Corps beigegebene 1. Garbebragoner = Regiment (Rommandeur v. Auers= wald) bewahrt, welches sich in die nachdrängende französische Infanterie warf und diefelbe zum Stehen brachte. Abermaliges Bordringen des Feindes ward dann durch die übrige dort verfügbare Reiterei (Brigade v. Barby) abgewehrt. 5000 Reiter — Preußen und Franzosen tampften hier; das großartigfte Ravalleriegefecht biefes Krieges. awischen erschienen auch bei Bionville Berftärkungen, Teile vom VIII. und IX. Corps; der Oberbefehlshaber felbst, Prinz Friedrich Karl, war dort eingetroffen.

Aber nicht minder hatte sich unterdes Bazaine verstärkt; er behielt den Vorteil der Zahl wie der Stellung. Man erwehrte sich seiner; man behauptete in stundenlangem Geschütztampf, wobei sich die preußische Arstillerie durch kühnes Vorgehen und sicheres Schießen hervorthat, den geswonnenen Boden; doch denselben zu erweitern wollte nicht gelingen.

Der Tag neigte sich; da ordnete der Prinz beim dritten Corps einen Massenvorstoß an. Auf seinen Besehl griffen eine Kavalleriedivision (herzog Wilhelm von Meckenburg) und eine Infanteriedivision (v. Buddensbrock), jene von Flavigny, diese von Bionville her den Feind in der Richtung auf Rezonville an; der Erfolg war ein Vorschieben der preußisschen Stellung dis zur höhe vor letztgenanntem Dorfe. Die einbrechende Dunkelheit setzte dem Kampse ein Ziel. Beide Teile übernachteten auf dem Schlachtfelde.

Zwölf Stunden hatte die Schlacht gedauert, in welcher nach und nach 60 000 Preußen und 120 000 Franzosen gegen einander gestanden waren; sie gehört zu den hartnäckigsten und blutigsten aller Zeiten. Dem glorreichen brandenburgischen Corps kostete sie fast ein Drittel seines damaligen Bestandes; es lagen ihm beinahe 7000 Mann tot oder verwundet. Auch die übrigen preußischen Truppenteile, welche gesochten, besonders das X. Corps, hatten schwere Berluste (im ganzen 9000

Mann)\*). Richt geringer war die Einbuße an Mannschaft auf französissscher Seite; auch dort waren 16 000 gefallen oder verwundet. Trophäen hatten die Preußen nur wenige gewonnen: 1 Geschüß und 2000 Gesaugene; aber sie hatten der seindlichen Armee die direkte Straße Metzeberdun verschlossen, hatten den Kampf gegen große numerische Überlegensheit glücklich und im letzten Augenblicke noch in der Offensive geführt; sie durften sich den Sieg, und einen höchst wichtigen Sieg, zuschreiben.

Deutscherseits nahm man nun an, daß Bazaine thun werde, was in seiner Lage das Klügste zu sein schien, daß er nämlich in nordwestlicher und nördlicher Richtung abziehen werde. Auf diese Boraussetzung hin wurden am 17ten die weiteren Anordnungen getrossen: das I. Corps sollte auf dem rechten Woseluser Metz gegenüber als Kückendeckung verbleiben, alle andern Corps der ersten und zweiten Armee sollten auf dem linken User über die Straße Wetz-Berdun hinweg nach Kordwesten und Korden marschiren, um den Feind von seinen übrigen Kückzugslinien abzudrängen, denzeinigen Teil der Rheinarmee aber, der etwa noch zurückzgeblieben wäre, abzuschneiden. Zwar fand man am 17ten nur Rezonville von den Franzosen geräumt, und drüber hinaus in Gravelotte zeigeten sich noch starke Truppenmassen; aber man hielt sie für die Rachhut der abziehenden Armee.

Demgemäß stand am Donnerstag den 18 ten Morgens das deutsche Heer auf dem linken Moseluser in langer Linie von Osten nach Westen: Corps VII. vor Gravelotte, Corps VIII. westlich davon dei Rezonville, dann das IX. bei Bionville und hinter ihm das III.; dann das Gardescorps, und hinter demselben dei Tronville das X., zuletzt bei Mars la Tour das XII.; noch auf der Straße, die von Pontsä-Mousson nach Burières (westlich von Gorze) führt, das II. Corps. In dieser Stellung erfolgte num der Bormarsch nach Norden. Das IV. Corps war südwärts gegen Toul entsandt worden.

Aber jene Boraussetzung, die dem Marschplane der Deutschen zu Grunde lag, war ein Irrtum. Bazaine hatte keineswegs den Rückzug angetreten; vielmehr hatte er sich entschlossen, hier bei Metz zu bleiben und noch eine Schlacht anzunehmen. Denjenigen Teil seiner Armee, der bereits stark gelitten, zog er näher an die Außenwerke im Nordwesten der Festung heran; mit dem Rest — gegen 100 000 Mann — besetzte er den sast eine Meile langen Höhenrand, der sich von Gravelotte im Süden dis über St. Privat la Montagne im Norden erstreckt; bei Gravelotte begann sein linker, dei St. Privat und Roncourt endete sein rechter Flügel. Diese Stellung, die durch steinerne Dörfer und waldige

<sup>9</sup> Der beutsch-frangofische Krieg von 1870, 71, redigirt von ber triegswiffenschaftlichen Abteilung bes großen Generalftabs, Berlin 1874, heft V. Anlage 21.



Hügel bereits sehr sest war, wurde von der französischen Armee mit der ihr in solchen Arbeiten eigenen Geschicklichkeit und Raschheit auss stärkste verschanzt. Auch hielt Bazaine sie für unbezwinglich; er hosste, wenn die Preußen ihn hier angrissen, sie entweder zu besiegen oder ihnen doch so gewaltige Berluste beizubringen, daß sie sich außer Stande sehen würzben, ihm ferner den Weg zu sperren.\*)

Rur nach und nach erkannte man auf deutscher Seite die eigentliche Lage ber Dinge. Um 10 Uhr Vormittags wußte man im großen Hauptquartier des Könias, welches sich jetzt bei Alaviany befand, sowie in demjenigen des Brinzen Friedrich Karl zu Vionville, daß der Feind bei Gravelotte in Schlachtordnung ftehe; aber wie weit nörblich fich seine Schlachtlinie erftrecke, wußte man nicht; und man glaubte fie weit kurzer, als fie in der That war. Die Vermutung erhielt sich, daß der Feind, der eben jest das Dorf Gravelotte aus freien Stücken geräumt hatte, nur ein Ruckzugsgefecht biete. Dem Bilde entsprechend, welches man jetzt von der Stellung der Rheinarmee gewann, veränderte man die getroffenen Anordnungen. Aber man verhehlte fich nicht, daß auch biefes Bild bei aller Bahrfcheinlichfeit boch noch nicht ganz richtig sein könne. Der Einsicht ber einzelnen Corpsführer mußte daher hier noch mehr als sonft wohl überlaffen werden. Die Ibee, von der im allgemeinen die Weisungen des großen Hauptquartiers bestimmt wurden, traf bas Rechte. Die beutsche Marschlinie bildete au ber französischen Schlachtlinie einen rechten Winkel; ber Befehl ging da= hin, sie durch eine Rechtsschwenkung bei staffelförmigem Vormarsch in eine Parallele, die den Feind überrage, zu verwandeln; sobald diese große Bewegung ausgeführt ware, sollte mit allen Kräften ber Angriff erfolgen.

Das Vorbertreffen der zweiten Armee schwenkte demnach rechts ab; diese Schwenkungen waren besto größer, je weiter westlich die Truppen standen. Das IX. Corps (bestehend aus einer schleswig-holsteinischen und der hessen-darmstädtischen Division) hatte zum Zielpunkt das Dorf Berneville. Die Garde und das XII. (königlich sächssische) Corps marsschirten auf Batilly, fanden dann aber, daß sie, um an den Feind zu kommen, sich mehr nordöstlich halten müßten, und schlugen daher, das Gardecorps die Richtung auf die Dörfer Habonville und Saint Ail, das sächssische Corps auf Sainte Warie aux Chônes und Koncourt ein; diese vier Dörfer liegen in einem nach Westen gespannten Bogen, auf dessen sicht weit von Koncourt das Dorf Saint Privat liegt.

Den kleinsten Weg hatte das neunte Corps (Seneral v. Manstein) zu machen; es war balb am Feinde und griff ihn Mittags um halb ein Uhr an. Es hatte den mittleren Teil der französischen Schlachtlinie vor sich, der vom Dorse Amanvillers im Nordosten über Montigny la Grange

<sup>9)</sup> Bazaine, l'armée du Rhin, Paris 1872, p. 67.



bis zum Pachthof la Folie im Often Vernevilles reichte. Gleichzeitig brachen zur Rechten des neumten Corps die Vortruppen des siebenten und achten über Gravelotte her los; sie hatten es mit dem linken Flügel des Feindes zu thun, der sich von la Folie südwärts über die Pachthöse Leipzig und Woscou dis zu den Höhen von le Point du Jour nahe bei Gravelotte erstreckte. Doch befahl der Prinz Friedrich Karl, den Kampf hier hinzuhalten, dis gegen den rechten seindlichen Flügel, welcher sich unerwartet stark erwies, die nötigen Kräfte versammelt wären.

Um 1 Uhr Rachmittags war die Garde in Habonville, um 2 Uhr besetzte sie St. Ail. Zu ihrer Linken im Rorden marschirte auf St. Marie zu das sächstsche Gorps. Dorthin verlängerte num die Garde ihre Front und erstürmte im Berein mit den Sachsen um halb vier Uhr jenes Dorf. Zetzt ging die Artillerie der Garde vor und bewarf die Batterien des seindlichen rechten Flügels dei St. Privat. Zu derselben Zeit erneuerte die Artillerie des neunten Corps an ihrem Ort das Feuer. Eine Stunde lang währte der heftigste Geschützlamps. Dann schwieg die französische Artillerie; sie konnte sich gegen die deutsche nirgends dehaupten. Man glaubte deutscherseits, auch das französische Fusvolk müsse bereits schwer erschüttert sein; dies freilich war ein Irrtum; es hatte auf seinen Höhen von der Kanonade wenig gelitten.

Der Schlüffel ber feindlichen Stellung war offenbar St. Privat; es handelte fich barum, diesen Ort mit Infanterie zu erfturmen. Rach ben Absichten des Königs follte die Garbe dies nicht ohne Mitwirkung des zwölften Corps unternehmen. Letteres war angewiesen, den rechten Mügel des Feindes zu umgehen und ihm in den Rücken oder in die Seite zu fallen. Die Garbe follte also ben Angriff auf St. Privat verschieben, bis die Sachsen Roncourt besetzten. Roncourt liegt in gerader Richtung von St. Marie ebensoweit, wie dieses von St. Ail und Habonville, nämlich etwa eine Drittelmeile, und von St. Privat ungefähr 1500 Schritte entfernt. Die Umgehung konnte in einer Stunde geschehen sein. Auch hatte der Kronpring von Sachsen, welcher das zwölfte Corps befehligte, dem Führer des Gardecorps, Prinzen Auguft von Würtemberg, melben laffen, er werbe um 5 Uhr vor Roncourt sein; so wenigftens hatte diefer die Melbung verftanden. Aber es wurde 5 Uhr und barüber, und die Sachsen waren nicht zur Stelle. Prinz August mochte nicht länger warten; er hatte nur noch wenige Tagesftunden vor fich und war ungebuldig eine Entscheidung herbeizuführen. Prinz Friedrich Karl war berfelben Meinung; mit seiner Genehmigung befahl ber Rommanbeur des Garbecorps ben Sturm auf St. Privat.

Dieses Dorf, aus steinernen Gebäuden bestehend, liegt auf einer kahlen, nach Westen abfallenden Hochebene, deren Abhang, platt wie ein

Brett, einer hinansteigenden Truppe nirgends Deckung gewährt. Den Kamm der höhe hatten die Franzosen mit Schützengräben durchzogen, die Mauern der häuser mit Schießscharten versehen, auch den mit einer Steinmauer umgebenen Kirchhof vor dem Dorfe zur Festung umgesschaffen; in langen Reihen stand ihre Infanterie dazwischen und dashinter, Batterien von Kanonen und Mitrailleusen zu den Seiten.

Man machte den Prinzen August darauf aufmerkfam, daß ohne vorbereitende Artilleriewirfung ein Gelingen des schwierigen Frontalangriffs auf eine so ftarte, festungartige Stellung taum zu erwarten fei.\*) Allein der Brinz war anderer Meinung, und so rückte benn — es war 51/2 Uhr — die Garde an. Die Sturmkolonnen, geführt vom General v. Babe, bildeten vier Regimenter Fußvolk, auf dem Wege von Habonville zwei und auf dem Wege von St. Ail zwei. Aber sie waren kaum bis zum Fuß der Höhe gekommen, als das ferntreffende Chassepotfeuer bereits breite Lucken riß. Dennoch ging es weiter hinan; die Beise war, 100 Schritt laufen, dann hinwerfen und raften und abermals 100 Schritt laufen. Aber jett kamen die Mitrailleufen zu voller Birfung. Unaufhörlich sandte ber Feind aus seiner gesicherten Stellung sein Maffenfeuer herab; dagegen gab es nicht Schut, nicht Abwehr. waren hunderte gefallen, bald fielen taufende. "In ganzen Garben fanken fie babin, die großen schönen Gardeleute; unabläffig mabte mit langer Sichel der Tod. Oben auf der Höhe von St. Privat aber standen die französischen Offiziere und folgten kopficuttelnd, manche fast zu Thränen gerührt, in Bewunderung dem großartigen Schauspiel, welches hier Mannesmut und Vaterlandsliebe, Disziplin und Ehrgefühl vor ihren Augen aufführten. Bange Sektionen fturzten; aber die ger= riffenen Linien schloffen fich wieder, und ftumm ohne einen Schuß zu thun, rückten die Bataillone weiter hügelan. Rur das Kommandowort ber Offiziere und das beschwörende "Borwärts! vorwärts!" lief durch Die Reihen."

Die entsetlichen Verluste, welche seine braven Bataillone erlitten, belehrten den Prinzen August, daß er die Stärke der seindlichen Stellung in der That zu gering geschätzt, daß er zu früh habe angreisen lassen. Er schickte den Stürmenden also den Besehl innezuhalten. Es war Zeit, wenn die Gardeinsanterie nicht sollte ganz vernichtet werden; die Sturmstolonnen waren zu kleinen Häuslein zusammengeschmolzen, dei einigen Bataillonen schon sämtliche Offiziere weggeschossen. Aber obgleich mehrsfach dezimirt, waren die Bataillone nicht gebrochen, sie blieben stehen, wo sie waren, dem Feinde dicht gegenüber, die vordersten 500 Schritt vor St. Privat. Eine halbe Stunde harrten sie so auf dem teuer be-

<sup>9</sup> Der beutich-frangofifche Rrieg (Generalftabswert) I. 860, 875.



zahlten Boden aus; da endlich zeigte sich ihnen zur Linken, drüben bei Roncourt, die lange erwartete Bewegung.

Der Befehlshaber bes zwölften Corps, Kronpring Albert von Sachsen, hatte in der irrigen Meinung, daß der Feind fich über Roncourt hinaus erstrede, seine Truppen zu weit nach Norden geschickt, und der Führer seines linken Flügels, Prinz Georg von Sachsen, war dann wieder zu weit nach Westen gegangen; turz das sächstiche Corps hatte behufs der Umgehung des Feindes einen viel zu großen Bogen beschrieben, und so kam es, daß um 5 Uhr, zu der Zeit als die Garde fich zum Sturm auf St. Privat fertig machte, die Sachsen sich mit ihrem Gros noch weit ab, nämlich bei Sautmecourt, mehr als eine halbe Meile nordweftlich von Roncourt, befanden. Aber sie thaten bann alles, ben Irrtum wieder gut zu machen, suchten im Eilmarsch die verlorene Zeit wieder einzuholen, und so waren fie benn endlich, nach fehr bedeutenden Marschleiftungen, um 61/2 Uhr zur Stelle und griffen bas Dorf Roncourt an. Es hatte nur noch geringe Befahung, ba ber Befehlshaber bes französischen rechten Flügels, General Canrobert, alle irgend verfügbaren Truppen nach St. Privat gegen die fturmende preußische Garbe herangezogen hatte. Roncourt gelangte baber ohne erheblichen Kampf in den Besitz bes zwölften Corps. Jest war ber Augenblick zur Erneuerung bes Angriffs auf St. Privat gekommen, zumal da zu biefer Zeit, um halb fieben Uhr, auch ein Teil bes X. Corps, welches über St. Ail herbeieilte, zur hand mar. Die Artillerie bes XII., X. und bes Garbecorps leitete den Angriff ein; dann fturmte die Infanterie. Es gab noch einen sehr blutigen und hartnäckigen Kampf, bei welchem die Sachsen mit den Preugen, die Franzosen mit beiden in Tapferkeit wetteiferten. Bulett überwog die deutsche Kraft. Gleichzeitig, um halb acht Uhr, brangen von Suben und Beften her die Barbe, von Rorden die Sachsen in das Dorf ein, brachen den Widerstand in den häusern und Behöften; gegen 8 Uhr war hier ber Sieg gewonnen, ber Feind auf bem Rückzug nach Met.

Inzwischen hatte auch der Kampf im Zentrum und auf dem preußischen rechten Flügel wieder begonnen. Dort galt es, das Dorf Amanvillers, hier, zunächst le Point du Jour dem Feinde zu entretzen. An beiden Stellen blied der Kampf, so heftig er auch todte, dis zum Untergang der Sonne unentschieden. Erst als der Abend hereins dunkelte, gelang es dem neunten Corps, den hartbestrittenen Boden vor Amanvillers zu erobern; dagegen dei le Point du Jour, wo das achte Corps einer durch Kunst und Natur allzu sesten Stellung gegenübersstand, war ein Ersolg nicht erstritten worden. Vielmehr machte dort der Feind setzt mit Ausbietung aller Kräfte einen gewaltigen Vorstoß gegen Gravelotte hin.

· Pierfon, preuß. Gefchichte. IL

Aber hier trat ihm das soeben, sieben Uhr, angelangte II. Corps (General v. Fransecky) entgegen. Es war seit 18 Stunden auf dem Marsch; dennoch mit Hurrahruf und Trommelwirdel schritten die pommerschen Bataillone in den dunkeln waldigen Grund und die Höhen hinan, von denen ein Regen von Mitrailleusen- und Chassepottugeln hermiedersuhr. Der Feind mußte zurück; die Abhänge dis dicht an le Point du Jour und Woscou wurden ihm entrissen. Schon lagerte Finsternis über dem Schlachtseld. Der König, der auch an diesem Tage, im Kugelhagel dei Gravelotte, wie einst dei Königgräß, seine Person ausgesetzt hatte, besahl die Beiwacht zu beziehen. An einem Lagerseuer, Bismarck und Roon neben sich, empfing er aus Woltke's Wunde die Nachsricht, daß der große Kamps siegereich geendet.

Bazaines Armee, im Zentrum und auf ihrem linken Flügel nur zurückgedrängt, aber in ihrem rechten Flügel gebrochen, geworfen, befand sich trot ihres mannhaften Widerstandes in der Lage, die sie um jeden Preis hätte vermeiden müssen: sie war so gut wie umzingelt; denn sie konnte nicht hindern, daß ihr nun auch im Norden, vor ihren letzten Ausweg, ein Riegel vorgeschoben wurde. Die Erschöpfung ihrer Kräfte war zu groß, um einen neuen Kampf zu wagen; sie mußte an die Festung zurückweichen, entmutigt, ungewiß, was nun ihr Schicksal sein werde. So schloß der 18. August den ehernen Ring um sie sest, der am 14ten und 16ten gelegt worden.

An diesem Tage hatten die Deutschen den Vorteil der Rahl, die Franzosen den Vorteil der Stellung gehabt: von jenen waren 170 000 Mann, von diesen 100 000 ins Feuer gekommen; dort hatte die Artillerie, hier die Infanterie das beffere Gewehr gehabt. Die schwerere Aufgabe war den Deutschen gefallen: sie mußten verschanzte Sohen fturmen, von benen ein Neuer flutete, welches fie nur halb erwiedern konnten. Bo auf gleichem Boben gefochten worben, ba hatte fich stets bie größere Rraft der Deutschen wirksam erwiesen. So kam es, daß der Menschen= verluft, obgleich die Franzosen meist in Deckung geftanden, doch auf beiben Seiten gleichmäßig war; benn jeder Teil verlor an Toten und Berwundeten etwa ein Achtel seines Bestandes: die Deutschen 20 500 Mann, die Franzosen 12 900. Von dem deutschen Berluft kamen auf bie Preußen 16 700, auf die Sachsen 2000, auf die Heffen-Darmftadter 1800. Die größte Einbuße an Toten und Gefangenen hatte die Garde gehabt: 8100; auch gebührte ihr für Helbenmut und Mannszucht bie Palme dieses Tages.

Die Riesenschlacht war zu Ende, die tagelang Met umraft hatte. Keine Trophäen schmückten den Sieg\*); nur die Thatsache bekundete ihn,

<sup>\*)</sup> Die wenigen Siegeszeichen, welche ber 16. Auguft gebracht hatte, waren aufgewogen burch Einbußen am 18ten (2 Geschütze, die bas neunte Corps verlor).



daß Frankreichs größte und befte Armee dem Gegner das Feld ließ und Schutz und Rast suchend sich unter die Kanonen der Festung zurückzog. Am Worgen des 19ten waren die Höhen von le Point du Jour bis Amanvillers geräumt und Bazaines Heer teils auf dem Warsch nach den Forts von Wetz, teils schon im Lager zwischen denselben.

Die Aufgabe des Siegers war nun, den Feind dei Metz eingesperrt zu halten, dis ihn der Hunger würde zur Ergebung gezwungen haben. Dieses eben so wichtige wie beschwerliche Geschäft übertrug der König dem Prinzen Friedrich Karl, dem er auch die erste Armee unterordnete; der disherige Besehlshaber derselben, Steinmetz, wurde seines Kommandos enthoben. Zur Einschließung Bazaines erschienen indes so viele Corps, wie zur Stelle waren, nicht nötig. Der König bestimmte einige dersselben (das IV., XII. und die Garde) zur Bildung einer vierten Armee, deren Führung er dem Kronprinzen von Sachsen anvertraute. Die dritte Armee, welche zur Belagerung Straßburgs die badische Divisson zurückgelassen hatte, wurde durch das VI. Corps verstärkt. Die beiden Kronprinzen erhielten die Weisung, in gleichen Abständen gegen das Lager von Chalons zu marschiren. Die Leitung des Ganzen behielt der König, der sein Hauptquartier bei der dritten Armee nahm.

Die Maas war überschritten, der Kronprinz von Sachsen bis Clermont, der Kronprinz von Preußen bis Bitry an der Marne gekommen. als man (am 25. August) erfuhr, das Lager von Chalons sei geräumt. Mac Mahon nach Reims marschirt, um nordwärts einen Beg zum Entfate Bazaines zu suchen. Der Befehl bazu war jenem Marschall, bei welchem sich auch ber Kaifer befand, von der Regierung in Paris erteilt worden. Dort hatte die Raiserin, als Regentin mahrend der Abwesen= heit ihres Gemahls, auf die Unglücksbotschaften von Worth und Spicheren ein neues Ministerium annehmen muffen, welches sich zum Sprachrohr ber öffentlichen Meinung hergab. Jener Befehl an Mac Mahon war unverständig; benn ber Marschall konnte nicht hoffen mit 100 000 Mann zusammengeraffter Truppen unbemerkt und unbesiegt an Gegnern porbeizukommen, die ihn suchten und eine Viertelmillion der besten Solbaten herbeiführten. Das hieß, mit sehenden Augen in sein Berberben rennen. Allein die Parifer verlangten es schlechterbings fo; ber Berfuch, Bazaine zu entsehen, sollte unter allen Umftanben und auf ber Stelle gemacht werden; Paris brobte fonft mit Emporung — barum füate fich Mac Mahon und unternahm, was mißlingen mußte. Er marschirte also von Reims über Rethel auf Montmedy, um bann von bort den befohlenen Stoß gegen bas Beer des Bringen Friedrich Karl au führen.

General v. Moltke machte diesen Plan leicht zunicht. Auf seinen Rat ließ der König die dritte und vierte Armee rechts abschwenken, und

als Mac Mahon am 30. August bei Mouzon die Maas überschritt, waren seine Bersolger schon so dicht hinter ihm, daß sie noch einen erspelichen Teil seiner Truppen auf dem linken User fassen und dei Beausmont empfindlich schlagen konnten. Es war das IV. Corps (General Gustav v. Alvensleben), welches, aufs beste unterstützt von dem königlich sächsischen und dem ersten bairischen Corps, hier einen glänzenden, wenn auch blutigen Sieg errang. In sehr gedrückter Stimmung langte Mac Mahons Heer auf dem jenseitigen User an.

Der König befahl nun dem Kronprinzen von Sachsen, ein wenig oberhalb ebenfalls den Fluß zu überschreiten und dis Carignan an der nahen belgischen Grenze Stellung zu nehmen; dem Kronprinzen von Preußen aber, seine Armee an der linken Seite der Maas hinadzubreiten. Mac Mahon suchte dem Netze zu entkommen; er zog sich nach Sedan zurück, gedachte von hier noch Mezières zu erreichen. Allein rechtzeitig sperrte der König diesen Ausweg, indem er in der Nacht vom 31. August zum 1. September den linken Flügel der dritten Armee (das XI. Corps und die würtembergische Division) bei Donchery zwischen Mezières und Sedan über die Maas gehen ließ.

Das große Keffeltreiben war vollendet, und das Wild stand. Die letzte Armee des Kaisers sah sich auf den engen Raum beschränkt, den ein Höhenzug im Nordosten von Sedan mit der Krümmung des Flusses Maas bildet, in welcher diese Festung liegt. Sie sah sich hier umzingelt von einer doppelten Übermacht, und die Schlacht, zu der man sie setzt, Morgens am 1. September, aufrief, konnte nur ein Kampf der Verzweislung sein. Doch wehrte sie sich ansangs mit großer Tapserkeit.

Mit sechs Corps eröffnete der König den Angriff. Gegen den rechten Flügel des Feindes beim Dorfe Bazeilles schickte er die beiden bairischen Corps; gegen die Truppen im Zentrum, die sich vom Dorfe la Moncelle über Daigny dis nach Ally aufgestellt, das XII. und das Gardecorps, gegen den linken Flügel bei St. Menges und Floing das V. und XI. In Reserve, bereit einen Durchbruch des Feindes zu hindern, standen das IV. Corps und die würtembergische Divisson. Bei Bazeilles entbrannte zuerst der Kampf; hier war er auch am heftigsten; die Franzosen leisteten den Baiern hartnäckigen Widerstand. Aber auch die Baiern sochhen wacker; die Mittag wurde hier von beiden Teilen mit gleicher Erbitterung um den Bests von Bazeilles gerungen.

Während bessen hatten die Sachsen la Moncelle und vereint mit der Garde Daigny erobert, und letzteres Corps erstürmte nun auch die Höhen von Ily, während das XI. und V., nachdem sie St. Wenges genommen, auf Floing vorrückten. Es vereinigte sich jetzt ein Feuer von vierhun= dert deutschen Geschützen, um die letzte Kraft des Feindes zu brechen; da wich er auf allen Seiten. Um 3 Uhr Nachmittags besand sich das kaiser=

liche Heer im Rückzug, zum Teil in ordnungsloser Flucht nach Sedan. 550 deutsche Kanonen richteten sich nun ringsum dorthin: 200 tm Südsosten, 170 im Norden und Nordosten, 80 im Westen von Sedan. Naspoleon sah, daß fernerer Widerstand ein unnützes Opfer sein würde; er ließ auf der Festung die weiße Fahne aufstecken und schiekte an den König von Preußen einen Brief, des Inhalts, da der Kaiser vergebens den Tod in der Schlacht gesucht, so übergebe er seinen Degen dem Könige.\*)

Der König befahl nun die Einstellung des Feuers und beauftragte den General v. Moltke, die Bedingungen der Übergabe vorzuschreiben. Sie mußten von dem Oberbefehlshaber der besiegten Armee (es war an Stelle des verwundeten Marschalls Mac Mahon der General v. Wimpffen) so, wie man fie bot; angenommen werden: die Armee kam, wie der Raiser, in Kriegsgefangenschaft, und die Festung öffnete ihre Thore. Dann empfing — Freitag Wittags am 2. September — König Wilhelm ben Besuch Napoleons, der gebeugt, doch in würdiger Haltung sich seinem Überwinder zur Verfügung stellte. Es war im Schlößchen Bellevue bei Donchern, eine Meile vor Seban, wo diese Zusammenkunft stattfand. Ein denkwürdiger Moment, da der Erbe Napoleons I. so vor dem Sohne Luisens stand! Mit Rührung betrachtete König Wilhelm den Befiegten, Gefangenen; er sprach ihm freundlich zu und wies ihm zum Aufenthaltsort während der Dauer des Krieges das Schloß Wilhelms= höhe bei Kaffel an.

In der Schlacht bei Sedan hatten die Franzosen 20 000 Mann an Gefangenen und 10 000 an Toten und Verwundeten eingebüßt. Kraft der Kapitulation des solgenden Tages streckte nun das ganze Heer und die Besahung Sedans — im ganzen 83 000 Mann — die Wassen, um nach Deutschland abgesührt zu werden. Außerdem gelangten 400 Feldzgeschüße (darunter 70 Mitrailleusen), 184 Festungsgeschüße, 10 000 Pferde und eine ungeheure Masse anderen Kriegsmaterials in den Besitz der Sieger. Man erwartete, daß der furchtbare Schlag, der den französsischen Hochmut getrossen, dem Kriege ein Ende machen werde. Allein hierin irrte man sich.

Bielmehr erhob sich mun, ergrimmt über die Niederlage ihrer Bassen, die ganze französische Nation, folgte einträchtig dem Banner der Republik, welche die Pariser am 4. September ausgerusen, und rüstete— ein bewundernswertes Beispiel mutiger Thatkraft — aufs schnellste neue große Armeen aus. Die gewaltigen Festungswerke von Paris wurden in Stand geseht, die Stadt verproviantirt und in ihren Mauern

·

<sup>\*) &</sup>quot;N'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre Majesté."

wie Preußen zu leisten, so hätte man Truppen genug gehabt, um nach bem Siege von Sedan sofort auch gegen das mittlere und füdliche Frank-reich vorzugehen und den Widerstand im Reime zu ersticken, der sich dort organisirte. So aber mußte die deutsche Oberleitung sich zunächst auf den Krieg um Paris beschränken.

Am 4. September waren die Heere, die bei Sedan geflegt, jum Marich gegen die feindliche Hauptstadt aufgebrochen, am 19ten hatten fie dieselbe erreicht und sich in weitem Rreise um fie herum gelagert. Da das nötige Belagerungsgeschütz, um die starten Forts rings um Paris zu beschießen, sobald noch nicht herbeigeschafft werden konnte, so mußte man fich vorerst damit begnügen, die Stadt einzuschließen; man hoffte übrigens, daß der hunger sie in kurzem bezwingen werde. Doch diese Hoffnung war eitel; es gab dort auf Monate Vorrate genug. am 24. September sich Toul ergeben, war die Eisenbahnftraße nach Deutschland frei, und mit der übrigen Zufuhr vermochte man nun auch allmählich den Belagerungstrain heranzubringen; aber das Gemüt des Rönigs sträubte sich lange Zeit gegen den Gedanken Paris zu bombar-Auch war der Glaube allgemein, daß ein so weichliches und wetterwendisches Volk wie die Pariser sehr bald die Entbehrung und Mühfal von sich weisen wurde, die schon die bloße Einschließung auferlegte. Der König wartete also in Geduld, ob nicht auch ohne rückfichtslose Anwendung von Feuer und Schwert jum Biel zu kommen sei.

Mit um so größerem Nachdruck wurde Straßburg angegriffen. Sein Besit war freilich die allererste Bedingung des künftigen Friedens. Diese Festung hatte jedoch, wie die meisten französischen, einen entschlossenen tüchtigen Kommandanten (Uhrich) und war start bemannt und ausgerüstet. Seit dem 24. August beschossen, wehrte sie sich über einen Monat aufs tapserste. Erst als ihre Berke von der deutschen Artillerie fast in einen Schutthaufen verwandelt worden, ergab sie sich (am 28. September). Ihre Garnison (17 000 Mann) ward kriegsgesangen. Die Sieger zogen ein und pflanzten auf dem Münster die schwarzweiße Fahne auf. Einhundert und neunundachtzig Jahre lang hatten über der beutschen Stadt Frankreichs Farben geweht; jeht endlich war die Schmach gesühnt und die alte Schuld getilgt.

Auch Met widerstand länger, als man vermutet hatte. Die Armee des Prinzen Friedrich Karl mußte hier eine schwere Zeit der Mühsal, der Entbehrung, der Anstrengungen aller Art durchmachen. Nur zum kleinsten Teile in Dörfern unter Dach und Fach, zum größten in Laubund Bretterhütten kampirend, die gegen die Unbilden der Witterung wenig schützen; bei Tag und Nacht vom aufreibenden Vorpostendienst in Anspruch genommen, um die sieben Meilen lange Einschließungslirie zu bewachen; oft gegen Ausfälle hierhin und dorthin auf den grundlosen

Wegen marschirend; in steter Spannung und doch immer in berselben unerquicklichen Lage; nur buftere Bilber vor Augen, die Brandftatten, die Gräber, die ganze Kriegsode; so verging den um Det lagernden Deutschen eine Boche nach der andern. Bazaine hätte sich anfangs durchschlagen können, wenn er bereit gewesen wäre, seine halbe Armee dabei zu opfern. Denn die Einschließungslinie, obschon an vielen Punkten aufs ftärkste verschanzt und mit Artillerie besetzt, war doch viel zu lang, um überall undurchbrechbar zu sein. Es verteilte fich auf ihr eine Streitmacht, die der eingeschloffenen an Zahl im ganzen sehr wenig überlegen war. Bazaine gebot über 150 000 Rampffähige, Prinz Friedrich Karl über 160 000; jene konnten gesammelt auf einen Punkt sich werfen, von diesen war immer nur ein Teil sofort verfügbar. Der Durchbruch blieb ein Bageftuck, weil die Deutschen hart widerstanden und heftig verfolgt hätten; aber eine Reit lang war er, wenn auch mit schwersten Opfern, thunlich.

Indessen Bazaine konnte sich zu diesem Außersten nicht entschließen. Er wollte nicht mit heerestrummern, sondern mit einem heere in die Zukunft treten. Und doch hatte er bei Det nicht die Mittel, sein Heer auch operationsfähig zu erhalten. Er mußte, da es sehr bald an Futter für die Pferbe, an Fleisch für die Soldaten fehlte, die Pferbe schlachten Und so wartete er ab, bis es zu spät, bis seine brave Armee, ihrer Pferde beraubt, eine unbehilfliche Maffe, und Durchbruch unmöglich war. Rur einmal hatte er einen ernftlicheren Versuch gemacht fich durch= auschlagen. Es geschah zu ber Beit, als er die Hilfe nahe glaubte, die Mac Mahon bringen sollte. Am 31. August versammelte er sein Heer auf dem rechten Moselufer, um im Often durchzubrechen und fich bann nordwärts zu wenden. Es ftand ihm im Often ber Stadt beim Dorfe Noisseville der General v. Manteuffel mit dem I. Corps und einer zum Teil aus Landwehr bestehenden Division (General v. Rummer) gegen= über. Er brangte ihn burch einen Angriff mit überlegenen Rraften am Nachmittage dieses Tages nach hartem Rampfe etwas zurück, wußte aber bann von seiner übermacht keinen rechten Gebrauch zu machen, während Manteuffel rasch und umfichtig Verstärfungen, das neunte Corps, auch Abteilungen des fiebenten, heranzog. Am folgenden Morgen, den 1. September, griff nun der preußische General seinerseits an und eroberte ben verlorenen Boben wieder. Bazaine gab die Unternehmung auf, die nur burch Raschheit und rücksichtslose Energie hätte gelingen können.

Er hielt bei Met aus, auf Glücksfälle hoffend, die nicht kamen. Gegen Ende Oktober fehlte seiner Armee auch das Brot. Da blieb ihm denn nichts übrig als zu kapituliren. Am 27. Oktober ward der Berstrag unterzeichnet, durch den er Festung und Heer übergab. Met, das bisher nie bezwungene, öffnete seine Thore; am 29. Mittags wehten

barauf die preußischen Fahnen, und die französische Armee (noch 167000 Mann und 6000 Offiziere) streckte die Wassen; 57 Adler und Fahnen, 1500 Geschüße, 72 Mitrailleusen, 260 000 Gewehre aller Art und die ganze Rüstung und Gerätschaft, die ein solches Heer und ein solcher Wassenplatz haben müssen, waren die Beute; den Siegern ein später, doch reicher Lohn für die Blutopfer der Augustschlachten und für die Beschwerden der siedzigtägigen Belagerung. Der König ernannte in Anerkennung dieser großen Leistung den Prinzen Friedrich Karl zum Feldmarschall und erhob Moltke in den Grasenstand (28. Oktober).

Die deutsche Sache hatte bei Sedan den glänzenderen, hier den gewichtigeren Erfolg gehabt. Es war hohe Zeit, daß Metz fiel; denn schon begannen die Streitmassen, welche die Republik mittlerweile im Süden der Loire und im nordwestlichen Frankreich hergestellt, ins Feld zu rücken und drohten den Belagerern der Hauptstadt in den Rücken zu fallen.

Am gefährlichsten war die französische Loirearmee. Gegen fie ward, als ihre Vortruppen Anfangs Oktober diesseit des Flusses erschienen, der General von der Tann mit dem ersten bairischen Corps und mit ber 22. preußischen Division (v. Wittich) entsandt. Lettere schlug, von den Baiern unterstützt, ben Feind, der etwa 25 000 Mann ftart war, am 11. Oktober in einem hitigen Gefecht bei Orleans und eroberte biefe Nachdem v. d. Tann den Feind nun wieder hinter die Loire geworfen, ließ er seine Baiern in und bei Orleans Stellung nehmen; die 22. Divifion schickte er, um auch im Beften ber Armee por Paris Deckung zu schaffen, nach Chartres. Auf dieser Linie Orleans-Chartres verblieb er mehrere Wochen. Inzwischen gewann aber die republikanische Regierung, die ihren Sit in Tours genommen, Muße und Raum, einen neuen und weit stärkeren Angriff vorzubereiten. An ihrer Spite ftand, aus Baris mittels Luftballons herübergeflogen, ber Minifter Gambetta, ein Mann, welcher seine leibenschaftliche Thatkraft auch den andern mitzuteilen wußte. Er brachte bie Loirearmee rafch auf eine Starte von 80000 Mann, gab ihr in bem General Aurelles de Paladine einen neuen Befehlshaber und ließ sie dann noch einmal ihr Gluck versuchen. fangs Rovember brach fie von Tours auf, um zunächst Orleans wieder= zuerobern. General v. d. Tann war überrascht; sein heer lag auseinander; so überlegene Kräfte, als jest ihm auf den Leib rückten, hatte er nicht vermutet. Doch glaubte er den Feind noch immer nicht so stark und so nahe, als in der That der Fall war. Er stellte fich mit dem bairischen Corps im Beften ber Stadt bei Coulmiers ihm entgegen. hier ward er am 9. November von Aurelles de Paladine angegriffen und trot tapferfter Gegenwehr unter großen Berluften zum Rudzug genötigt, ben er in der Richtung nach Norden antrat. Der Feind, ber

noch am Abend des Treffens Orleans besetzt hatte, verfolgte nicht. Unsgehindert konnte v. d. Tann den Ort Toury erreichen, wo sich der von Chartres herbeieilende General v. Wittich mit ihm vereinigte.

Zur Verstärfung schickte der König noch die 17. Division und übertrug nun den Oberbesehl über dies Heer dem Großherzog von Mecklenburg-Schwerin. Zugleich erhielt der Prinz Friedrich Karl die Weisung, mit der zweiten Armee (dem III., IX., X. Corps) in größter Eile nach der Loire zu marschiren. Von den übrigen Truppen, die durch den Fall von Metz frei geworden, wurde nur das VII. Corps dort belassen, das II. zur Einschließung von Paris mit herangezogen, die erste Armee aber (I. und VIII. Corps) unter dem General v. Manteussel nach dem Korden auf Amiens gesandt. Auch die Truppen, welche Straßburg erobert (das XIV. Corps unter General v. Werder), hatten sofort Verwendung im Felde gesunden; sie sochen in den Vogesen und bis nach Dijon gegen zahlreiche republikanische Banden, denen sich auch Freischärler aus allerlei Rationen unter Garibaldi angeschlossen.

Rach ihrem Siege bei Coulmiers ruhte die französsische Loirearmee eine zeitlang. Erst am 28. November machte sie wieder einen kräftigen Borstoß umd zwar in nordöstlicher Richtung, auf das Städtchen Beaune la Rolande, wo der linke Flügel der vom Prinzen Friedrich Karl hers beigeführten zweiten Armee stand. Es war das X. Corps, welches die Franzosen hier mit an Zahl weit stärkeren Massen angrissen. Sie wurden aber mit schwerem Berlust (6600 Mann) zurückgeschlagen. Der Prinzerhielt nun auch über die Armee, welche der Großherzog von Mecklendurg befehligte, die Oberleitung und ordnete seine gesamte Macht zum Bormarsch auf Orleans. Der Feind suchte stand zu halten, ward aber in einer zweitägigen Schlacht vor dieser Stadt am 3. und 4. Dezember von dem Bordertressen der deutschen Armee (dem IX. und III. Corps und der 22. Division) bezwungen und aus Orleans und über den Fluß geworsen. Er büste dabei 77 Geschüße und allein an Gesangenen 10000 Mann ein.

Während so im Süben für die Sicherheit der Belagerer von Paris gesorgt wurde, verfolgte im Norden der General v. Manteuffel denselben Zweck. Auch brachte er einer seindlichen Armee, die ihm dort unter General Faidherbe entgegentrat, dei Amiens am 27. November eine empfindliche Niederlage bei, verfolgte sie jedoch wenig, sondern marschirte, nachdem er Amiens besetzt, nach Rouen, wo er am 6. Dezember seinen Einzug hielt.

Vor Paris war indes immer noch nicht das Ende abzusehen. Obgleich die Stadt eine Bevölkerung von zwei Millionen Menschen enthielt und in ihren Mauern, sowie in den Forts und besestigten Vorstädten eine Armee von 250000 Mann zu ernähren hatte, so zeigten sich doch

lange keine Spuren von hungerenot. Rur bie Luft, Ausfälle ju machen, nahm bei ben Belagerten ab. Denn stets wurden sie bei solchen Verfuchen mit blutigen Röpfen guruckgewiesen; am härteften bei le Bourget, wo ihnen die zweite Garde-Division (General v. Budristi) am 30. Ditober ein glänzendes Gefecht lieferte. Beffer schien ihnen der Angriff glücken zu follen, ben fie (mit 40 000 Mann unter General Ducrot), von ihrem Oberbefehlshaber. General Trochu, selbst ins Feuer geführt. am 30. November und 1. Dezember gegen die Stellung der Bürtem= berger und der Sachsen bei Champigny, Brie und Roify unternahmen. Sie brängten biese zurud und eroberten Champigny und Brie, wobei die Würtemberger 2000, die Sachsen 1200 Mann einbüßten. folgenden Tage hatten sich die Deutschen hier inzwischen durch das preußische II. Corps verstärkt und gingen unter Führung des Generals v. Fransecky ihrerseits zum Angriff vor. Der Kampf war heiß und währte auch noch am 3. Dezember, bann aber traten die Franzosen den Rückzug an. Die Hoffnung durchzubrechen war ihnen gescheitert.

Doch verzagten sie noch nicht, selbst nicht, als der König das längst drohende Bombardement auf die Riesensestung endlich (am 27. Dezember) beginnen ließ. Paris rechnete noch immer auf Rettung durch die Provinzen. In der That machte Frankreich die äußersten Anstrengungen, um der Hauptstadt Luft zu schaffen. Immer neue Massen wurden bewassnet und ins Feld getrieben; wie Hydraköpse wuchsen diese Armeen stets von frischem. Als das neue Jahr andrach (1871), sah es Paris noch undezwungen und drei zahlreiche Heere der Republik im Bormarsch: die "West" (früher Loire») "Armee" unter Chanzy bei Bensdome, die "Nordarmee" unter Faidherbe bei Arras, eine "Ostarmee" unter Bourbaki bei Dijon.

Aber in dem Ringen der beiden Völker erwies sich die disziplinirte deutsche Kraft als die bei weitem zähere. Die Westarmee ward in einer Reihe von Gesechten dei Le Mans (8. dis 12. Januar) vom Prinzen Friedrich Karl zertrümmert; die Nordarmee erlag in der Schlacht dei St. Quentin (19. Januar) dem Feldherrntalent v. Göbens, der an Manteussels statt das Kommando erhalten, und der Tapserseit der preußischen Truppen; Bourdati endlich, der mit der "Ostarmee" das Corps v. Werder hatte zersprengen, den Deutschen die Verdindung mit der Heimat abschneiden und dann zum Entsatz von Paris umsehren sollen"), scheiterte an der mauergleichen Standhaftigkeit jenes Corps. Mit 130 000 Mann rückte er an gegen die seste Stellung, die General v. Werder so entschlossen wie umsichtig im Süden von Belfort bei Mont beliard (Mömpelgard) genommen. Aber wenn die Deutschen

<sup>\*)</sup> bon ber Wengen, bie Rampfe bor Belfort, G. 95 ff.

nur 43 000 Mann zählten (meist Preußen und Babener), so waren es wohlgeschulte, abgehärtete und vom besten Geiste erfüllte Soldaten. In brei schweren Gesechtstagen, beschwerlich auch durch die Kälte (14 Grad Frost), am 15., 16., 17. Januar, behaupteten sie ihren Platz, und am 18ten gab Bourbaki seinen Plan auf und trat den Rückzug an. Denn schon eilten, vom Könige entsandt, zwei preußische Corps, das II. und VII., herbei, der französischen Ostarmee ein Sedan zu bereiten. Doch noch ehe sich Bourbakis Geschick erfüllte, siel jene stolze Stadt, um deretwillen alles Weh des Krieges soviel länger war getragen worden; Pariskapitulirte (28. Januar).

Die Männer, die in der Hauptstadt die Regierung vertraten, an ihrer Spize die Minister Jules Favre und Thiers, hatten endlich die Unmöglichkeit, Deutschland den Sieg zu entreißen, eingesehen; sie bezirsten, daß längerer Widerstand Frankreich nur in noch größeren Schaden bringen würde, und sie dursten jetzt den Parisern von Ergebung sprechen, da Hunger und Elend die Bevölkerung dezimirt hatten, und die Lebensmittel gänzlich zu Ende gingen. Sie nahmen daher die Bedinzungen an, die ihnen Graf Bismarck vorschried: die pariser Armee wurde, dis auf die Nationalgarde, entwassnet und hinter die Loire gesschickt; die Forts erhielten deutsche Besatzung, und die Stadt zahlte eine Kriegskontribution von 50 Millionen Francs. Zugleich wurde aber auch für ganz Frankreich ein Wassenstillstand, zunächst auf drei Wochen, festzgeset, innerhalb dessen eine französische Rationalversammlung nach Bordeaux einberusen werden sollte, um über den Frieden zu beschließen.

Balb nach Unterzeichnung dieser Kapitulation kam die Nachricht von der Katastrophe, die Frankreichs letzes Heer betroffen. Bourbaki war von den drei Corps (II. VII. XIV.), die unter geschickter Obersleitung des Generals v. Manteuffel ihn versolgten, vom Rückzuge auf Lyon abgeschnitten und genötigt worden, mit seinem ganzen Heere entweder sich ihnen zu ergeben oder auf das benachbarte schweizerische Gebiet zu slüchten. Er wollte dieser dittern Wahl durch Selbstmord aus dem Wege gehen, verwundete sich aber nur schwer, nicht tödlich; sein Nachfolger im Kommando, General Clinchant, führte die Armee (noch 90 000 Mann) nach der Schweiz hinüber, wo sie entwassnet und bewacht wurde (1. Februar).

Am 12. Februar trat in Bordeaux die Nationalversammlung zusammen, mit welcher der Friede sollte geschlossen werden; sie ordnete zu diesem Zwecke eine Kommission mit Thiers an der Spize nach Versailles ab. Am 26. Februar waren die Verhandlungen hier beendet und die Friedenspräliminarien beiderseits unterzeichnet. Freudig meldete es der König von Preußen sofort den ihm näher stehenden unter den Mächten, vor allen dem Zaren, der sich um ihn so wohl verdient gemacht

hatte: "Preußen wird niemals vergessen", schrieb er ihm, "daß es Ihnen zu verdanken ist, wenn der Krieg nicht die äußersten Dimensionen ansgenommen hat."

Es war abgemacht worden, daß die Präliminarien bis zum 1. März müßten in Bordeaux genehmigt sein, wenn nicht der Kriegszustand sossort wieder eintreten solle. Um dies abzuwenden, vor allem aber damit nicht — was den ebenso eiteln wie energischen Franzosen als das Übermaß der Erniedrigung erschien — der Fuß des fremden Siegers ihre "heilige" Stadt Paris "entweihe", beeilte sich die Nationalversammlung in Bordeaux, dem Friedensvertrag ihre Zustimmung zu erteilen (2. März). Kraft desselben trat Frankreich an Deutschland das Elsaß und den deutschredenden Teil von Lothringen mit Metz ab und versprach, dinnen drei Jahren eine Kriegsentschädigung von fünf Milliarden Francs zu zahlen. Bis die Zahlung geschehen, sollten deutsche Truppen auf Frankreichs Kosten einen bestimmten Teil des Landes besethalten.

Die Heeresteile, die ber König am 1. März unter bem Arc be Triomphe hindurch in Paris hatte einziehen laffen (30 000 Mann Preußen und Baiern), wurden nun wieder aus der Stadt entfernt. Der Krieg war zu Ende. Rie hatte ein Feldzug glorreichere Trophäen gebracht, als biefer siebenmonatige. In 16 Schlachten, die das deutsche heer gewonnen, in 26 Feftungen, die es erobert, waren 11 000 Offiziere und 363 000 Mann zu Gefangenen gemacht, 6700 Geschütze und 120 Abler und Fahnen erbeutet worden. Wie Moltke mit dem Schwerte, so hatte bann Bismarck mit ber Feber über Erwarten erreicht: einen Landerwerb, an Umfang zwar mäßig (264 Quadratmeilen mit 1600000 Einwohnern), aber unendlich wertvoll burch geschichtliche Erimerung und weil er die deutsche Grenze fest machte; und eine Kriegssteuer, groß genug, um nicht bloß ben Schaden, ben Deutschland in biesem Kriege an seiner Sabe erlitten, sondern auch die Rosten zu bezahlen, welche jest burch seine Umwandlung aus einem lockern Staatenbund in einen gesicherten Bundesstaat entstanden.

Denn auch der herrlichste Preis, den das deutsche Bolk von diesem Kriege verlangt hatte, war ihm zuteil, es war geeint worden zum deutschen Kaiserreich. Roch während die Kanonen donnerten, während noch das Eisen glühte, im Hauptquartier des preußischen Königs zu Bersailles hatte der Kanzler des norddeutschen Bundes mit den Bevollmächtigten der beutschen Südstaaten die Verträge geschlossen, durch welche alle deutschen Staaten unter Führung Preußens zu einem einzigen Reich verbunden wurden. Zuerst, am 15. Rovember, unterzeich neten Baden und Hessen; dann, am 23. November, Baiern, welches sich jedoch einige Sonderrechte ausbedang; zulest, am 25. November,

Bürtemberg. Die Fürften, befonders der Rönig von Baiern, wünschten, baß ber König von Preußen die Rechte, die er über Deutschland em= pfangen, unter bem Titel eines deutschen Raisers ausübe, und der nordbeutsche Bundesrat beschloß demgemäß auf Antrag Sachsen-Weimars die Berfassung babin zu ändern, daß ber Bund fortan ben Namen "beutsches Reich" und der König von Preußen den Titel "beutscher Raiser" führe (9. Dezember). Auch im Bolle felber, am meiften im Guden, legte man auf den ehrwürdigen Kaisernamen großen Wert. Der nordbeutsche Reichstag gab der Reinung des deutschen Volkes Ausdruck. Nachdem er (am 9. Dezember) jene Vertrage mit ben Substaaten genehmigt hatte, richtete er eine Abresse an den König, in welcher er denselben bat, die beutsche Raiserkrone anzunehmen. Diese Abresse wurde durch den Brasibenten des Reichstages, Geheimrat Dr. Simson, dem eine Anzahl Mitglieder beigeordnet waren, nach Verfailles überbracht und am 18. Dezember bem Könige übergeben. Schon einmal war Eduard Simfon als Sprecher bes beutschen Volks mit bemselben Antrag vor einen König von Preußen getreten; bamals umfonst; benn, wie Friedrich Bilhelm IV. sehr richtig geurteilt: "die deutsche Krone wird nur auf dem Schlachtfelde gewonnen." Jett war sie so gewonnen, Wilhelm I. hatte fie redlich verdient und war der Mann dazu fie zu behaupten. So erfüllte er benn ben allgemeinen Bunsch; er nahm für fich und seine Rachfolger in ber Rrone Breugens die beutsche Raiferwürde an.

Es war am 18. Januar 1871 (einem Mittwoch), daß biefe bebeutungsvolle Feierlichkeit vor fich ging. Die "Spiegelhalle" (galerie des glaces) bes Palaftes zu Verfailles war der Schauplat berfelben. Ein Altar erhob fich bort, mit einer roten Decke bekleibet, welche bas Beichen bes eisernen Rreuzes trug. Bu beiben Seiten bes Altars ftanden in dichten Reihen ordengeschmückte Mannschaften bes deutschen Seeres: ihnen gegenüber eine erlesene Schar von 500 Offizieren; dazwischen, zur Linken, ein Wald von schlachtenerprobten Fahnen. Um halb zwei Uhr trat der König ein und stellte sich vor dem Altar auf; im Halbkreise um ihn die Vertreter und Abgefandten der deutschen Fürstenschaft! ber Kronprinz von Preußen, die Prinzen Karl und Abalbert von Preußen, der Kronpring von Sachsen, die Großherzöge von Baben, Sachsen-Beimar und Olbenburg, ber prasumtive Thronfolger Pring Wilhelm von Burtemberg, drei Prinzen von Baiern, die Herzöge von Koburg, Meiningen und Altenburg, die Erbarokherzöge von Weimar, Schwerin, Strelit und Oldenburg, die Erbprinzen von Meiningen, Anhalt und Hohenzollern, zwei Herzöge von Burtemberg, Prinz Georg von Sachsen und Prinz August von Bürtemberg, der Landgraf von Seffen, ber Serzoa von Augustenburg, die Fürsten von Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rudol=

stadt, Wied, Putbus, Lynar, Pleß, Biron, Croy und Reuß; dann die Generale und Minister, ihnen voran der Kanzler Graf Bismarck.

Als der König eintrat, stimmte ein aus den Soldaten gebildeter Sängerchor einen Psalm an. Run begann am Altar ein Militärgeist-licher die Liturgie, auf welche die Predigt über Psalm 21 solgte. Rachs dem der Gesang "Run danket alle Gott" und der Segen den Gottessbienst beendet hatten, schritt der König auf die Fahnen zu, verlas vor ihnen die Urkunde über seine Annahme der Kaiserwürde und gab dem Kanzler Grasen Bismarck die Proklamation an das deutsche Bolk zu verlesen. Sie lautete also:

"Wir, Wilhelm, von Gottes Inaden König von Preußen, verkunden hiemit: Nachdem die deutschen Fürsten und freien Städte den einmütigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Herstellung bes beutschen Reichs bie seit mehr benn sechzig Jahren ruhende beutsche Kaiferwurde zu erneuern und zu übernehmen, und nachdem in der Verfaffung des norddeutschen Bundes die entsprechenden Bestimmungen vorhergesehen find, bekunden Bir hiemit, daß Wir es als Pflicht gegen das gesamte Vaterland betrachten, biesem Rufe ber verbündeten deutschen Fürsten Folge zu leiften und die beutsche Raiferwürde anzunehmen. Demgemäß werben Wir und Unfere Rachfolger in der Krone Preußens fortan den Kaisertitel führen und hoffen zu Gott, daß es der deutschen Nation gegeben sein werde, unter dem Wahrzeichen ihrer alten Herrlichkeit das Vaterland einer segensreichen Aufunft entgegenäuführen. Wir übernehmen bie faiserliche Burbe in dem Bewuftsein der Aflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reiches und seiner Glieder zu schützen, Frieden zu mahren, die Unabhängigkeit Deutschlands zu ftugen und die Rraft bes Bolfes zu ftarken. Bir nehmen fie an in ber Hoffnung, daß es bem beutschen Bolle vergönnt sein wird, ben Lohn seiner heißen und opferwilligen Rämpfe in dauerndem Frieden und innerhalb ber Grenzen zu genießen, welche bem Baterlande die seit Jahrhunderten entbehrte Sicherheit gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren wird. Uns aber und Unseren Nachfolgern in der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allzeit ,Mehrer bes beutschen Reichs' zu fein, nicht in friegerischen Eroberungen, sondern in den Werken des Friedens, auf bem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung."

Nachdem Bismarck diese Proklamation verlesen, trat der Großherzog von Baden vor und rief mit lauter Stimme: "Seine Majestät der Kaiser Wilhelm lebe hoch!" Unter den Klängen des "Heil dir im Siegerkranz!" stimmte die ganze Versammlung dreimal voll freudiger Begeisterung ein.

Die Feier war zu Ende; der Kaiser verließ, begleitet von den Fürsten, den Festraum; draußen begrüßte ihn mit schmetterndem Jubel der alte preußische Hohenfriedberger-Marsch. Der 18. Januar, einst der Tag der Erhebung Preußens zum Königreich, war jest zum Geburtstag des preußisch-deutschen Kaisertums geworden.

Rachdem der Friede geschlossen und die Anordnungen zum Rückmarsch der Eruppen getrossen waren, verließ Kaiser Wilhelm am 16. März Frankreich und traf am 17 ten in Berlin ein. Welch ein Wiedersehen! wie gewaltig die Erinnerungen, wie herrlich die Ergebnisse, wie groß war diese Zeit!

Am 21. März 1871 eröffnete ber Raifer zu Berlin ben erften beut= ichen Reichstag. Er tonnte in ber Rebe, die er hier an die Vertreter ber Ration hielt, bereits auf ben glorreichen Inhalt des inzwischen geschlossenen Friedens Bezug nehmen: "Wir haben erreicht", so sprach er, "was seit ber Zeit unserer Bater für Deutschland erstrebt wurde: die Einheit und beren organische Gestaltung, die Sicherung umserer Grenzen, die Unabhängigkeit unserer nationalen Rechtsentwickelung. Das Bewußt= sein seiner Einheit war in bem beutschen Bolke, wenn auch verhüllt, doch ftets lebendig; es hat seine Sulle gesprengt in der Begeisterung, mit welcher die gesamte Nation fich zur Verteidigung des bedrohten Vaterlandes erhob und in unpertilabarer Schrift auf den Schlachtfelbern Frankreichs ihren Willen verzeichnete, ein einiges Volk zu sein und zu bleiben. Der Beift, welcher in bem beutschen Bolke lebt und seine Bilbung und Gefittung durchdringt, nicht minder die Verfassung des Reichs und seine Heereseinrichtungen bewahren Deutschland inmitten seiner Erfolge vor jeder Versuchung zum Digbrauche seiner durch seine Einigung gewonnenen Rraft. Die Achtung, welche Deutschland für seine eigene Selbständigkeit in Anspruch nimmt, zollt es bereitwillig ber Unabhängigkeit aller andern Staaten und Bölker, ber schwachen wie ber ftarken. Das neue Deutschland, wie es aus der Feuerprobe des gegenwärtigen Rrieges hervorgegangen ift, wird ein auverläffiger Burge bes europaifchen Friedens fein, weil es ftart und felbftbewußt genug ift, um fich die Ordnung seiner eigenen Angelegenheiten als sein ausschließliches, aber auch ausreichendes und zufriedenstellendes Erbteil zu Möge", fo schloß die Rede, "möge die Wiederherstellung des bewahren. beutschen Reiches für die beutsche Nation auch nach innen das Wahr= zeichen neuer Größe fein; moge bem beutschen Reichstriege, ben wir so ruhmreich geführt, ein nicht minder glorreicher Reichsfrieden folgen, und moge die Aufgabe des deutschen Bolkes fortan darin beschloffen sein, fich in dem Wettkampfe um die Güter des Friedens als Sieger zu erweisen. Das walte Gott!"

Der nordbeutsche Bund hatte den Übergang zum deutschen Reiche gebildet. Auch dieses Reich, wie es durch die Verträge mit den Süds staaten hergestellt worden, ließ noch zu wünschen übrig. Namentlich mißs siel den Gegnern der Vielstaaterei, daß es Baiern verstattet blieb, sich

Digitized by Google

in einigen Dingen, z. B. hinsichts bes Post= und Eisenbahnwesens, vom übrigen Deutschland abgesondert zu halten. Roch mehr Anstoß erregte bei manchen die Einrichtung des "Bundesrats". Denn diese Behörde soll den Gesamtwillen der 25 verbündeten Regierungen zur Geltung bringen; kann aber, sowie in ihr das Stimmenverhältnis verteilt ift, unter Umständen dem Willen der Mittel= und Kleinstaaten dienen, die zusammen doch kaum drei Achtel des Reichs ausmachen.

Indessen bei den meisten überwog bei weitem die Freude, weil die Hauptsfache erreicht, das deutsche Bolk wenigstens dem Auslande gegenüber zu politischer Einheit gelangt war. Der Reichstag nahm daher (am 14. April) die Verfassung des deutschen Reichs, so wie sie ihm dargeboten wurde, im wesentlichen unverändert an, der Zukunft es anheimgebend, auf der gewonnenen Grundlage weiter zu dauen. Am 4. Mai erhielt diese Vers

faffung Gefetestraft.

Die an Bichtigkeit zunächst kommende Vorlage betraf das Schicksal der gemeinschaftlich eroberten Länder Elsaß und Lothringen. Kaiser und Bundesrat beschlossen, sie nicht einem Einzelstaate einzuberleiben, sons dern sie als "Reichslande" unmittelbar durch den Kaiser regieren zu lassen, und der Reichstag nahm diesen Ausweg an (3. Juni). Bismarck, vom Kaiser zum Kanzler des deutschen Keiches ernannt und (am. 21. März) mit dem Fürstentitel geschmückt, erhielt nun ein neues wichstiges Amt; denn die Ordnung der elsaß-lothringischen Dinge übertrug der Kaiser ihm.

Sobann galt es, nach Möglichkeit für die Beilung ber Bunden zu sorgen, die der Krieg geschlagen hatte. Der Kaiser verfügte mit Genehmigung bes Bundesrats und des Reichstags, daß hiezu ein Teil ber französischen Kriegskontribution verwandt werden sollte. Demgemäß empfingen alle in ihrem Hab und Gut durch den Krieg beschädigten beutschen Unterthanen, auch die Elsaß-Lothringer, vollen Ersak und die in diefem Feldzug invalid Gewordenen, sowie die Witmen und Baifen ber Gefallenen reichliche Unterftützung. Bu letterem Zwecke wurde ein Invalidenfonds von 180 Millionen Thalern gebildet. Es erhielten ferner die verdientesten unter den preußischen Generalen und Ministern — Moltke, Roon, Blumenthal, Kirchbach, Göben, Manteuffel — auf Antrag des Königs von der preußischen Landesverfretung durch Gelb-Dotationen einen Nationalbank. Den Fürsten Bismarck botirte der König selbst; er schenkte ihm aus seinem Besitz ben Sachsenwald in Lauenburg. Den General Roon zeichnete er noch burch Erhebung in ben Grafenstand aus; eine Ehre, wie bei Moltke, noch mehr für ben Stand, als für solche Männer. -

Mit vielem Blute ist der Sieg Deutschlands über Frankreich erkauft worden; die deutschen Heere haben ihren Verlust an Toten und Ver-

wundeten in diesem Kriege zusammen auf 3476 Offiziere und 88 386 Unteroffiziere und Gemeine — (an Toten 40 743) — berechnet.\*) Aber ihr Blut ist der seste Kitt für die so lange ersehnte deutsche Einheit. Und wenn von den 40 000 Toten 30 000 Preußen waren, so waren auch die Ersolge groß, die Preußen davongetragen hatte. Darum begrüßte den Kaiser und König sein Bolk mit ungeteiltem Judel, als er am 16. Juni 1871 in Berlin an der Spize der siegreichen Truppen den Triumpheinzug hielt. Zur Berherrlichung aller der Großthaten aber, die unter seiner Führung das preußische Volk— im dänischen, im beutschen, im französsischen Kriege — verrichtet hatte, erhob sich dann vor dem Brandenburger-Thore in Berlin das große Siegesdenkmal: auf hochragender Säule die triumphirende Borussia.

<sup>&</sup>quot;) Engel, Beitidrift bes preußischen ftatiftifden Bureaus 1872, S. 282.

## Innere Kämpfe.

## Per Kampf mit den Altramontanen.

Erfolge ber Reger konnen bem Bapfte nicht gefallen, und find fie über Rechtgläubige bavon getragen worden, so muffen fie ihm verhaßt Daß Preußen über Ofterreich, über Frankreich fiegte, ward im Batikan schwer empfunden. In ihrem Stolze gekränkt, sah fich die Kurie auch in ihren Interessen aufs äußerste gefährdet. Es handelte fich nicht allein um Sympathien; die Macht, ja der Bestand war bebroht. Immer hatten die Bavite den souveranen Besit des Rirchenftaates als eine Lebensfrage behandelt; daß diefer Befit 1866 nicht wiederhergeftellt worden, daß 1870 fogar noch der lette Überreft desfelben verloren gegangen war, hatte seinen Grund in den Niederlagen jener beiben tatholischen Mächte. Dazu nun die Einbuße an Einfluß und Ansehen, welche das Romanentum betroffen! Deutschland jest an ber Spipe ber Nationen und auf dem deutschen Raiserthron ein Hohenzoller, ein Protestant! Rein Bunber, daß man im Batikan die preußischen Triumphe mit Ingrimm vernahm, die neubeutschen Schödsumgen mit Feindschaft betrachtete.

Doch war die Kurie bereit, ihren Haß bis auf bessere Zeiten zu verbergen; sie bot dem siegreichen Preußen Frieden und Freundschaft an; sie sorberte nur eins: daß dem Papste wiedergegeben werde, was ihm in Folge der preußischen Siege war genommen worden. Schon bald nach dem Tage von Sedan, als die Franzosen Rom aufgeben mußten und Viktor Emanuel sich anschiefte, von der Hauptstadt Staliens Besitz

zu ergreifen, hatte Papst Pius IX. an den König von Preußen geschrieben und um Hilfe gebeten. Im November 1870 kam dann mit demselben Anliegen der Erzbischof von Posen, Graf Ledochowski, nach Bersailles, suchte Bismarck dastür zu gewinnen und wandte sich auch an den König selbst. Damals konnte im Hindlick auf den noch heftig tobenden französischen Krieg eine bestimmte Antwort versagt werden. Sobald dieser Krieg zu Ende ging, ließ Pius IX. das Gesuch wiedersholen. Am 18. Februar 1871 richteten die ultramontan gesinnten unter den Mitgliedern des preußischen Abgeordnetenhauses — 56 an der Zahl, etwa die Hälfte der in diesem Hause sitzenden Katholiken — an den König ein Schreiben, in welchem sie ihn um Wiederhersstellung des Kirchenstaates und der weltlichen Souveränität des Papstes baten.

Die preußische Regierung mußte nun Stellung nehmen, und diese konnte keine andere als eine ablehnende sein. In der Thronrede zur Eröffnung des ersten deutschen Reichstags, am 21. März 1871, deutete Kaiser Wilhelm es auss bestimmteste und verständlichste an, was jeder Unbesangene freilich hätte voraussehen müssen, daß er nicht gesonnen sei, sich in die italienischen Dinge einzumischen.

Damit war denn der Bruch entschieden, und die natürliche Gegnersschaft trat ans Licht. Aber es kam noch ein Umstand hinzu, diese Gegnerschaft rasch dis zu erdittertster Feindseligkeit zu verschärfen: Preußen trug auch in der inneren Politik den Wünschen des römischen Pontifer keine Rechnung.

Die Ultramontanen hatten gehofft, daß die große Freiheit, deren sich die katholische Kirche in Preußen erfreute, durch Übernahme der betreffenden Bestimmungen aus der preußischen Versassung in die deutsche auf das ganze Reich würde ausgedehnt werden. Aber dies geschah nicht; ein Antrag, den sie deshalb im Reichstag stellten, war abzelehnt worden (4. April 1871). Sie sahen sich sogar in dem Bestande von Macht, den sie bisher in Preußen, mehr durch die Praxis der Regierung als nach den Gesehen, besasen, bald sehr empsindzlich verkürzt.

Auf dem vatikanischen Konzil, am 18. Juli 1870, hatte sich der Papst zum unumschränkten Herrn und Meister der römisch-katholischen Kirche gemacht. Nach den Beschlüssen dieser von den Zesuiten beherrschten Bersammlung waren die Bischöse fortan nichts als die willenlosen Werkzeuge, als die bloßen Beamten des Papstes; er selbst aber war für unsehlbar in Sachen des Glaubens und der Sitten erklärt worden. Sein Wort wurde dadurch der Stimme Gottes selber gleichgesetzt, und alle Gläubigen waren in ihrem Gewissen verbunden, auch in welklichen Dingen seinen Besehlen zu solgen; denn auf welche Lebensverhältnisse

wäre nicht irgendwie der Begriff der Sitten anwendbar? Also alle die Anmaßungen und Thorheiten Roms, seit es Päpste gab, waren weise, gerecht und heilig gewesen; denn die Unsehlbarkeit kam allen Päpsten zu; und wenn man über Pius des Reunten Syllabus vom Jahre 1864, der die moderne Zivilisation verdammte und dem Papste die Weltherrschaft zusprach, bisher gelächelt hatte, so mußte man ihm jetzt gehorsamen; denn in diesem Syllabus sprach ja Gott!

Es fanden sich doch auch unter den gläubigen Katholiken, und besonders in Deutschland, viele, welche so weit nicht gehen, diese äußersten Konsequenzen der römischen Lehre nicht ziehen wollten und den Mut hatten, mit ihrer Überzeugung hervorzutreten. Sie nannten sich Altstatholisen und erklärten, solch Dogma von der päpstlichen Infallibilität nicht annehmen, sondern bei dem Glauben verbleiben zu wollen, den sie und die ganze katholische Kirche dis zum 18. Juli 1870 gehabt hätten. Es waren gebildete Laien, auch Priester, aber von der höheren Geistlichseit war keiner unter ihnen. Vielmehr fügten sich die deutschen Vischöse sämtlich dem Willen der Kurie und wurden aus Gegnern Verteidiger jenes Dogmas.

Es kam nun darauf an, auf welche Seite sich die preußische Regierung stellen würde. Die Kurie verlangte, daß der Staat ihr seinen Arm leihen solle, um den neuen Glaubenssatz dei allen Katholiken zur Anerkennung zu bringen; die Bischöse verhängten über die Alkkatholiken den Bann und wenn dieselben Keligionslehrämter oder kirchliche Stellen inne hatten, die Absetzung; diese Strasen sollte die welkliche Behörde als zu Recht bestehend ansehen. Ihrerseits forderten die Alkkatholiken, daß der Staat sie schütze und ihnen mit den Reukatholiken gleiches Recht gebe.

Im preußischen Kultusministerium bestand, von Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1841 eingerichtet, eine "katholische Abteilung", welche in Sachen der katholischen Kirche thatsächlich disher fast ganz selbständig entschieden hatte. Ihr Haupt war der Seheimrat Kräzig, ein Katholis von der jesutensreundlichen Richtung; von diesem geleitet, hatte die Abteilung seit Jahren das Interesse der römischen Kirche auf Rosten des Staates gesördert; sie wollte auch jezt für Rom Partei nehmen, wollte die päpstliche Unsehlbarkeitslehre durchsehen helsen. Dies war indes dem Kultusminister v. Mühler, der den Bischösen bisher sehr wohlgeneigt gewesen, denn doch zu viel; seines Erachtens durfte jenes Dogma von Staatswegen nicht bekämpst, aber auch nicht unterstützt werden. Als ihn der Fürstbischof von Breslau, Dr. Förster, ers suchte, den Direktor und els Lehrer des katholischen Gymnasiums zu Breslau, die sich öffentlich gegen die Infallibilität erklärt hatten, zum Widerruf aufzusordern oder zu versetzen, lehnte er dieses Ansimmen ab (19. Januar 1871).

Der König und Bismarck waren noch in Frankreich; nach ihrer Rückkehr gelangte die wichtige Frage zu endgiltiger Entscheidung. Der König stimmte seinen Ministern burchaus bei; er sah, das Verhältnis zwischen dem Staate und der römischen Kirche war durch das vatikanische Konzil gründlich verändert worden; er beschloß, dem Dogma von der päpstlichen Unsehlbarkeit den gewünschten Vorschub nicht zu leisten, jenem Konzil eine den Staat rechtlich bindende Kraft nicht beizulegen.

Preußen verließ damit einen Weg, den es, wie jetzt klar wurde, zu seinem Schaden gegangen war. Die Nachskat, die es seit Friedrich Wilhelms IV. Regierungsantritt gegen den katholischen Klerus geübt, hatte diesen gewöhnt, in kirchlichen Dingen Roms Willen oder auch das eigene Belieben über den Vorteil und selbst über das Geseh des Staates zu stellen. Wagte es doch eben jetzt (5. Juli) der Bischof von Ermland, Dr. Arement, mit Nichtachtung des preußischen Landrechts ohne Vorwissen der weltlichen Behörde die große Erkommunikation über einen Unterthan des Königs auszusprechen und denselben — es war ein altkatholisch gesimmter Religionssehrer am Gymnasium zu Braunsberg Nasmens Wollmann — seines Amtes, eines Staatsamtes, zu entsehen.

Die Regierung war nicht mehr gemeint, solche Eigenmächtigkeiten zu bulden; sie schritt zur Wahrung ihrer Gerechtsame ein. Zunächst wurde die katholische Abteilung im Kultusministerium aufgehoben (8. Juli) und den Altkatholiken der gewünschte Schutz gewährt. Wollmann und die mit ihm in gleichem Falle Besindlichen behielten ihre Ämter; den sich bildenden Gemeinden der Altkatholiken gab man die Bahn frei. Solche Gemeinden entstanden zuerst in Oberschlessen, dann in der Rheinprovinz; der erste altkatholische Gottesdienst fand zu Kattowitz (am 24. Juli 1871) statt; die Regierung hatte dem Pfarrer Kaminski daselbst zu diesem Zwecke eine Kirche übergeben.

Also Preußen wollte nicht dulden, daß die Neutatholiken die Altkatholiken unterdrückten. Dies war in den Augen der Kurie sast ein ebenso großes Verbrechen, als seine Haltung in der Frage wegen des Kirchenstaats. Beides wurde im Vatikan wie eine Kriegserklärung aufgenommen. Die Ultramontanen besehdeten fortan offen und aufs hestigste das preußisch= deutsche Reich. Mit Bann und Interdikt vermochte Rom nichts mehr; aber durch Lehre und die Disziplin seiner Diener. Sämtliche preußische Bischöse erhoben sich wie ein Mann gegen die Landesregierung. Am 5. September traten sie in Fulda zu einer Konserenz zusammen, billigten das Versahren des Ermländers, welcher dem Staate zum Troß die große Ersommunikation über die braunsberger Lehrer Dr. Wollmann und Prosessor Michelis aufrecht erhalten hatte,

und gelobten sich, auch in Zukunft die Staatsgesetze dem römischen Kirchenrecht unterzuordnen. Zugleich verbrüderte sich auf Roms Wink in ganz Deutschland die ultramontane Partei enger als je mit allen Feinden Preußens, mit den Polen und Dänen, den Franzosen und Welsen, ja selbst mit den Republikanern und Sozialdemokraten, um im Reichstag und auf den Landtagen der kaiserlichen Regierung auf Schritt und Tritt die zäheste Opposition zu machen. Eiseriger als je ward das katholische Volk in Bereinen und in der Presse, von der Kanzel herab und im Beichtstuhl zu Haß und Verachtung aufgereizt. Das junge deutsche Reich solke nicht Wurzel sassen in der Meinung der Menschen.

Aber nicht bloß ben Raiser Wilhelm, auch die Fürsten, die ihm gesholfen, vor allen den König von Baiern, feindete die römisch gesinnte Priesterschaft an, und wenigstens in Baiern war ihre Wacht bedrohlich groß. Die bairische Regierung suchte daher den Schut des Reiches nach, und in Berlin war man denn auch völlig bereit, den Kampf mit der Klerisei durchzusühren.

Zuvörderst wurde von Reichswegen eine Maßregel der Abwehr ergrissen; ein Gesetz, den Mißbrauch der Kanzel betressend, vom Bunzbesrat einstimmig, vom Reichstag (am 28. Rovember 1871) mit großer Mehrheit genehmigt, zog der geistlichen Redefreiheit hinsort die nötigen Schranken, indem es politische Schmähungen und Aushehungen mit Gestängnisstrafen bedrohte.

Aber der papiftische Klerus hatte nicht bloß die Kanzel gemißbraucht; auch in ber Schule war von ihm ben Interessen bes Staates entgegen= gewirkt worden. Mancherlei Anzeichen ergaben, und die Volkszählung bom 1. Dezember 1871 hat es bann ziffermäßig bargethan, baß in ben öftlichen Teilen des preußischen Staates das Deutschtum in seinem Rampfe gegen bas Polentum seit mehreren Jahren nicht nur nicht, wie ehemals, vorwärts geschritten, sondern an manchen Orten sogar zuruckgegangen war, und die Schuld hievon — barüber konnte kein Aweifel bestehen — trugen großenteils die katholischen Geiftlichen. firen, sagten sie sich, beißt der Aufklärung, heißt dem Protestantismus und bem preußischen Staatstume in die Sande arbeiten; ber Pole aber ist allezeit der treue, der zuverlässige Sohn der Kirche. Thatsache war, daß sie das Polnische nicht nur im politischen und gesellschaftlichen Leben, sondern auch in ihrem Amt als Schulinspektoren begünftigten; Thatsache, daß viele von ihnen die deutsche Sprache, statt sie zu fördern, hintanfesten; daß sie es gern saben, wenn dieser Unterrichtszweig vernachlässigt wurde; daß fie die Lehrer, die von ihnen abhingen, in ihre eigene, dem Deutschen abholbe Richtung hineinzogen oder fie in berselben bestärften; und daß die Lehrer oft nicht die Luft, öfter nicht die Rraft hatten zu widerstreben. Die Trägheit und das polnische Wesen standen sich dabei gut; ber Staat und die bürgerliche Gesellschaft suhren übel.

Ruckschritte in der Germanistrung! diese Wahrnehmung machte auf die Seele des Königs Wilhelm einen tiefen und folgenreichen Eindruck. Er entschloß sich auf Bismarcks Rat zu einer großen Magregel, zu einer Maßregel, die ihr fehr Bedenkliches hatte, die er deshalb äußerft ungern waate, die aber das Staatswohl nun einmal gebieterisch zu fordern ichien: er beichloß, die Aufficht über die Boltsichule ber Beiftlichkeit zu nehmen und fie lediglich bem Staate zu über-Zwar wurde dadurch auch die evangelische Geistlichkeit ge= tragen. troffen; aber man wollte den paritätischen Charafter des Staates mah= ren; man hoffte auch, ber heilfame Anteil ber Geiftlichkeit an ber Bolks= schule werde dadurch nicht geschmälert werden, wenn fie ihn in Rukunft im Auftrag des Staates nahme. Denn die Meinung war nicht, den Einfluß der Geiftlichen auf die Schule überhaupt aufzuheben; es sollte berfelbe kunftig nur beffer überwacht werben; jene follten auf biefem Bebiete ferner nur noch nüten, nicht schaden können.

Demgemäß legte der Kultusminister v. Mühler am 14. Dezember 1871 dem Landtage ein Gesetz vor, nach welchem die Beaussichtigung des Unterrichts- und Erziehungswesens fortan ausschließlich Staatssache sein sollte. Die Wehrheit des Abgeordnetenhauses war liberal gesinnt; ihr konnte dieses Gesetz nur erwünscht sein; aber in der Überzeugung, daß es diesem Minister an der nötigen Thatkraft und Umsicht, wo nicht gar an dem guten Billen sehle, den Rutzen des Staats der Kirche gegenüber gehörig wahrzunehmen, vereinigten sich alle liberalen Parteien des Hausen gehörig wahrzunehmen, vereinigten sich alle liberalen Parteien des Hausen 1872) zu einem Mißtrauensvotum gegen v. Mühler. Fürst Bismarck war derselben Meinung, und der König gab auch in diesem Punkte nach; er entließ Mühler und berief an dessen Stelle einen Mann von Energie und Freisun, den Geheimen Oberjustizat Dr. Falk (22. Fasnuar). Die neue Kirchenpolitik ersorderte eben auch einen neuen Kultus-minister.

"Die Oberaufsicht über alle öffentlichen und Privat-Unterrichtsansstalten steht allein dem Staate zu; er ernennt und entläßt die Orts- und die Kreis- Schulinspektoren"; dies der Inhalt des wichtigen Gesehses, welches nunmehr durch den Minister Falk dem Landtage zur Genehmisgung empfohlen wurde. Nicht ohne harten Kampf ging es hier durch; mit den Ultramontanen und ihrem Anhang stimmten jetzt auch diesenigen Evangelischen, welche von diesem Gesehse eine Entchristlichung der Schule sürchteten, sowie diesenigen Konservativen, welche allem Liberalen grundsätzlich entgegentraten. Aber Bismarcks Gründe überwogen auch hier; er zeichnete die Gesinnung, die Wirksamseit jenes Klerus, mit dem es

der preußische Staat und das neue deutsche Reich zu thun habe. "Die römisch = katholische Geiftlichkeit", sagte er in der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 9. Februar, "ift in allen Ländern eine nationale; mur Deutschland macht eine Ausnahme. Die polnische Geistlichkeit halt zu ben polnischen Nationalbestrebungen, die italienische zu den italienischen. Wir haben gesehen, daß in Frankreich der Franzose stets höher steht in ber eigenen Selbstichätzung bes Beiftlichen, als ber Beiftliche. Abnlich ift es in Spanien und anderwärts. Rur in Deutschland ganz allein ba findet fich die eigentumliche Erscheinung, daß die Geiftlichkeit einen mehr internationalen Charafter hat. Ihr liegt die katholische Kirche, auch wenn sie der Entwickelung Deutschlands sich auf der Basis fremder Nationalitäten entgegenstellt, näher am herzen, als die Sache bes beut-Nicht bloß die liberale Partei, auch viele Konservative, fchen Reiches." katholische wie evangelische Vaterlandsfreunde, bezeugten laut, wie wahr biefer Borwurf sei. Die Feindschaft ber Ultramontanen gegen das preukisch-beutsche Reich war eben eine offenkundige Thatsache, eine so offenfundige, wie ihre Gewalt über den katholischen Rlerus. Diese Erwägung entschied auch die Schwankenden und so wurde denn das Schulauffichtsgeset von beiden Häusern des Landtags mit beträchtlicher Mehrheit angenommen, am 13. Februar mit 207 gegen 155 Stimmen im Abgeordnetenhause, am 8. März mit 125 gegen 76 Stimmen im herrenhause.

In berselben Richtung bewegte sich dann noch ein Erlaß des Kultusministers (vom 15. Juni), welcher die Mitglieder geistlicher Orden, männliche wie weibliche, vom Lehramt an öffentlichen Schulen ausschloß, und ein anderer (vom 28. August), der es den Schulinspektoren der betreffenden Kreise zur Pflicht machte, dafür zu sorgen, daß die polnische Schulzugend überall in deutscher Sprache unterrichtet würde.

Aber ber Staat konnte fich nicht damit begnügen, zu verhindern. baß man ihn auf den Ranzeln und in ben Schulen befehbete; es mußte ihm baran gelegen fein, daß die katholische Priesterschaft überhaupt aufhöre ihn anzufeinden, daß sie von ihren ultramontanen Reigungen ab= laffe und auch in Deutschland national fühle. Diesem Verlangen stand nun am meisten die Macht der Jesuiten entgegen; sie waren die eigent= lichen Anstifter und Führer der Merikalen Opposition, und fie gaben ihr im Batifan ben ftärksten Rückhalt. Seit Jahren beherrschten Bius IX. und durch ihn die katholische Kirche unumschränkt. Alle Bernunftwidrigkeiten, welche in Form von Glaubensfähen den Ratholiken neuerdings waren von Rom aufgezwungen worden, insbesondere der Syllabus und das Dogma von der papftlichen Unfehlbarkeit, kamen auf Rechnung dieses Einflusses der Jesuiten. Sie leiteten auch die aukere Politik bes Batikans; fie hatten 1866 in Wien. 1870 in Baris zum Kriege gegen Preußen gehebt; fie hatten 1871 die Opposition der deutschen Ultramontanen organisirt und suchten derselben eine immer größere Ausdehnung zu geben. Diese Wibersacher mußten also vor allen bekämpst werden.

Der Raiser versuchte, ihnen im Vatikan selber entgegenwirken zu lassen. Er wollte den Kardinal Fürsten Gustav v. Hohenlohe-Schillingsfürst, einen milden, friedliebenden Wann, mit der Vertretung des deutschen Reiches am papstlichen Hose beauftragen. Aber der Papst wies diesen Versuch zurück; er weigerte sich, den Kardinal als deutschen Votschafter anzuerkennen (Ende April 1872). Dies war eine Beleidigung Deutschlands; es war zugleich ein Zeichen, daß der Papst nicht Vermittelung, sondern Ergebung wolle.

Die kaiserliche Regierung blieb die Antwort nicht schuldig. "Deffen seien Sie sicher", erklärte Fürst Bismarck am 14. Mai im deutschen Reichstage, "nach Ranossa gehen wir nicht, weber körperlich noch geiftig. . . . Bir werden vielmehr", so schloß er im Hinblick auf die preußischen Bischöfe seine Rede, "ben Ansprüchen gegenüber, welche einzelne Unterthanen Seiner Majeftat geiftlichen Standes erheben, daß es Landesgesetze geben könne, welche für sie nicht verbindlich seien, solchen Ansprüchen gegenüber werden wir die volle einheitliche Souveränttät mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln aufrecht erhalten, und wir find in diefer Richtung auch ber vollen Unterftugung ber großen Majorität beiber Konfessionen ficher. Die Souveranität tann nur eine einheitliche fein und muß es bleiben: die Souveranitat ber Befetgebung! und wer die Gesetze seines Landes als für ihn nicht verbindlich darftellt, ber stellt sich außerhalb der Gesetze und sagt sich los von dem Gesetz."\*) Schon in seiner Antwort auf ein Schreiben ber fulbaer Ronferenz hatte ber Raifer gegen die bischöfliche Auffäsfigkeit neue Baffen bes Gefetes in Aussicht gestellt (18. Oktober 1871); diese Drohung wiederholte jest ber Kanxler in schärfstem Tone.

Der Papst seinerseits gab seinem Haß wider Preußen einen immer beutlichern Ausdruck. Er trat in Person auf den Kampsplatz, um so die preußenseindliche Opposition gleichsam zu weihen und einem jeden Katholiken zur Sewissenspssicht zu machen. In öffentlichen Reden nannte er die Religion der Evangelischen eine Gotteslästerung (13. Juni 1872), bezeichnete ziemlich unverblümt den Kaiser Wilhelm als den neuen Nebukadnezar, das deutsche Reich als das neue Babel, und verkündete (am 24. Juni), daß "bald von der Höhe sich das Steinchen loslösen werde, welches herabrollend diesem Koloß den Fuß zu zerschmettern bestimmt sei."

Die beutsche Regierung begann inzwischen ihre Drohung zu erfüllen;

<sup>\*)</sup> E. Sahn, Fürft Bismard, Berlin 1878, II. 489.

zuvörderst vereinbarte sie mit dem Reichstag ein Geset, welches die Austreibung der Mitglieder des Jesuitenordens und der ihm verswandten Ordensgesellschaften vom deutschen Boden versügte und am 4. Juli 1872 verkündigt wurde. Etwa 700 dieser geistlichen Bühler mußten in Folge dessen Deutschland verlassen.

Der Jorn der Ultramontanen war groß; sie schrieen laut über "Bersfolgung der Kirche", verglichen den Kaiser Wilhelm mit Nero und Diosketian, ja sie kündeten ihm den Gehorsam auf. Denn nicht bloß ihre Wortführer in der Presse, auch die Bischöse erklärten öffentlich, insbesonsdere auf einer neuen Konserenz zu Fulda am 20. September 1872, sie würden sich den einseitig vom Staate erlassenen Kirchengesehen nicht unterwersen. Ihre Proteste kamen immer auf das alte Priesterwort hinaus: "man müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen."

Die Regierung des Kaisers ging indes unbeirrt ihren Weg weiter. Gründlicher als von Reichswegen konnte in Preußen dem Feinde Abbruch gethan werden, und hier geschah es denn auch mit aller Energie. Das Schulaufsichtsgeset wurde nachdrücklich durchgeführt, in Oberschlesien fast allen katholischen Geistlichen das Inspektorat entzogen, dem Bischof von Ermland (am 1. Oktober 1872) die Temporalien gesperrt, d. h. die Einskufte vorenthalten, die er bisher vom Staate bezog.

Vor allem aber, es wurde Sorge getragen, daß in Preußen der ka= tholifche Rlerus kunftig beutsch gebilbet fei, und bag er zu feinen Stellen, zu den niebern wie zu den hoben, nicht ohne Genehmigung der Staats= behörde kommen könne. Bu diesem Zwecke erließ die Regierung, nachdem der Landtag zugestimmt, am 11. Mai 1873 ein Geset, welches die Bor= bildung und Anftellung ber Beiftlichen beider Ronfessionen ben Staatsintereffen gemäß regelte. Danach sollte in Zufunft in Preußen kein katholischer Geiftlicher angestellt werden, der nicht ein Deutscher wäre und deutsche Gymnafial= und Universitätsbildung erhalten und eine wiffenschaftliche Staatsprüfung bestanden hatte. Das Gesetz legte ferner ben Bischöfen und wer sonst bas Anstellungsrecht hatte, die Anzeigepflicht bei Besetzung von Stellen auf und erteilte dem Staat dabei ein Ginspruchsrecht, beziehungsweise das Recht der Ungiltigkeitserklärung. befahl endlich, daß die Pfarrer dauernd, nicht widerruflich angefteut würden, und brohte mit hohen Gelbftrafen, wenn die Besehung erledigter Stellen nicht erfolge. Drei andere Gesehe — betreffend die firchliche Disziplinargewalt und bie Errichtung eines königlichen Gerichtshofes für firchliche Angelegenheiten (vom 12. Dai), betreffend die Grengen bes Rechts jum Gebrauch firchlicher Straf= und Buchtmittel (vom 13. Mai), und betreffend ben Aus= tritt aus ber Rirche (vom 14. Mai) - hatten ben Amed, bie Macht bes römischen Klerus über die Laien und der Bischöfe über die niedere Seiftlichkeit zu schwächen und dem Staate die Mittel zu geben, ungehorsame Priester, und wären es die am höchsten gestellten, aus ihren Amtern zu entsernen. Diese "Waigesetze" griffen das römische übel an der Wurzel an.

Eben darum freilich beharrten die Bischöfe in ihrer Widerspenstigkeit; sie wollten den Maigesehen noch weniger sich fügen, als den früheren Berordnungen des Staates; aber man trat ihnen jeht mit dem Strafgesehbuch in der Hand entgegen.

So war benn mit Erneuerung des deutschen Reiches auch der Rampf zwischen Kaiser und Papst wieder erwacht. Doch wie sehr hatte sich das Berhältnis der Kräfte geändert! Das Volk in Deutschland war jetzt zu zwei Dritteln protestantisch und in seinem katholischen Teile dem Einfluß Roms bei weitem nicht mehr so zugänglich wie einst; Aufklärung und Staatssinn wirkten schon dei vielen dem blinden Glauben entzgegen. Und die Fürsten — mit ihrer Hilfe hatte Kom ehedem die Hohenstausenkaiser zu Vall gedracht. Es gab noch deutsche Fürsten, aber unter ihnen keinen, der sich zum Werkzeuge des Papstes hätte hergeben mögen; und hätte es einer selbst gewollt, ihr Können war gering im Vergleich zu der gewaltigen Kraft des preußischen Staates. Der Kaiser Wilhelm Weißdart war ein unendlich mächtigerer Herr als weiland der Kaiser Friedrich Rotbart.

Allein so viel Anhang besaß ber Papft in Deutschland immer noch, um der Reichsregierung Schwierigkeiten ju machen: er konnte ben religiösen haber nähren, konnte unter ben bigotteren Ratholiken die Diß= ftimmung verftärken und somit hoffen, daß, wenn Frankreich zum Rache= triege schreite, es ein weniger fest vereintes Deutschland fich gegenüber finden werde. Auch war er weit davon entfernt, einzulenken. Bielmehr führte er eine Sprache, die an den hohen Ton Gregors VII. und der Imocenze erinnerte. Er rebete von ber Regierung Preußens und Deutschlands wie von einem Saufen boshafter Übelthäter. "Diefe Männer", fagte er in einer Allofution an die Rardinale (am 22. Dezember 1872), indem er auf Falt, Bismarck und wohl noch höher hinauf zielte, "biefe Protestanten bruden durch heftige Verfolgung die katholische Rirche und stehen dabei unverschämterweise nicht an, zu behaupten, daß ihr von ihnen nichts zu leide gethan werde; ja indem fie dem Unrecht Berleumdung und Spott beifügen, schämen fie fich nicht, die Verfolgung, welche fie üben, den glaubenstreuen Ratholiken zur Last zu legen." Die deutsche Regierung rief hierauf ihren interimistischen Bertreter am papstlichen Stuhle ab. Sie sollte jedoch von der rönischen Anmakung noch viel stärkere Proben zu toften bekommen. So weit ging ber Papft in seiner Überhebung, daß er fich nicht entblödete, in einem Briefe an den König von Preußen sich die geiftliche Herrschaft auch über die Evangelischen

beizulegen! Der Brief enthielt noch andere Beleidigungen, die solche zu sein darum nicht aushörten, weil sie in der höslichen Form des modernen Briefstils auftraten. Das Schreiben lautete in wortgetreuer Übersetzung aus dem Stalienischen folgendermaßen:

"Im Batikan, ben 7. August 1873.

Majeftät! Sämtliche Maßregeln, welche seit einiger Zeit von Eurer Majeftat Regierung ergriffen worden find, zielen mehr und mehr auf die Bernichtung des Ratholizismus ab. Wenn ich mit mir selber barüber zu Rate gehe, welche Ursachen biese sehr harten Rafregeln veranlaßt haben mögen, so bekenne ich, daß ich keine Grunde aufzufinden Andererseits wird mir mitgeteilt, daß Eure Rajeftat im Stande bin. das Verfahren Ihrer Regierung nicht billigen und die Harte der Maßregeln wider die katholische Religion nicht gutheißen. Wenn es aber wahr ift, daß Eure Majestät es nicht billigen, - und die Schreiben, welche Allerhöchst dieselben früher an mich gerichtet haben, burften zur Genüge barthun, daß Sie dasjenige, was gegenwärtig vorgeht, nicht billigen können, - wenn, sage ich, Eure Majestät es nicht billigen, daß Ihre Regierung auf den eingeschlagenen Bahnen fortfährt, die rigorosen Magregeln gegen die Religion Jesu Chrifti immer weiter auszudehnen, und lettere hierdurch fo schwer schäbigt, werben bann Gure Rajeftat nicht die Überzeugung gewinnen, daß diese Magregeln keine andere Birtung haben, als biejenige, ben eigenen Thron Eurer Majestät zu untergraben? Ich rebe mit Freimut, benn mein Banier ift bie Bahrheit, und ich rebe, um eine meiner Pflichten zu erfüllen, welche barin besteht, allen die Wahrheit zu sagen, auch denen, die nicht Katholiken find. Denn jeder, welcher die Taufe empfangen hat, gehört in irgend einer Beziehung ober auf irgend eine Beise, welche hier naber barzulegen nicht ber Ort ift, gehört, fage ich, bem Papfte an. 3ch gebe mich ber überzeugung bin, daß Eure Majeftat meine Betrachtungen mit der gewohnten Güte aufnehmen und die in dem vorliegenden Falle erforderlichen Maßregeln treffen werden. — Indem ich Allerhöchst= demfelben den Ausdruck meiner Ergebenheit und Berehrung darbringe, bitte ich Gott, daß Er Eure Majestät und mich mit ben Banden ber gleichen Barmberzigkeit umfaffen moge.

Pius."

König Wilhelm antwortete mit seiner gewohnten ruhigen Würde; ber Höflichkeit vergalt er mit Hösslichkeit, der Anmaßung hielt er die Wahrheit entgegen. Er schrieb:

"Berlin, ben 3. September 1873.

Ich bin erfreut, daß Eure Heiligkeit Wir, wie in früheren Zeiten, die Ehre erweisen, Mir zu schreiben; Ich bin es umsomehr, als Wir das burch die Gelegenheit zu Theil wird, Irrthümer zu berichtigen, welche

nach Inhalt des Schreibens Eurer Heiligkeit vom 7. August in den Ihnen fiber beutsche Verhältniffe zugegangenen Meldungen vorgekommen fein muffen. Wenn die Berichte, welche Gurer Beiligfeit über beutsche Berhältniffe erstattet werben, nur Bahrheit melbeten, so ware es nicht möglich, daß Eure heiligkeit ber Bermutung Raum geben konnten, daß Meine Regierung Bahnen einschlüge, welche Ich nicht billigte. Rach ber Berfaffung Meiner Staaten kann ein solcher Fall nicht eintreten, da die Gesehe und Regierungsmaßregeln in Preußen Meiner landesherrlichen Buftimmung bedürfen. — Bu Meinem tiefen Schmerze hat ein Theil Meiner katholischen Unterthanen seit zwei Jahren eine politische Bartei organisirt, welche ben in Preußen seit Jahrhunderten bestehenden tonfeffionellen Frieden burch ftaatsfeindliche Umtriebe zu ftoren fucht. Leider haben höhere katholische Geiftliche biese Bewegung nicht nur gebilligt, fonbern fich ihr bis jur offenen Auflehnung gegen bie beftehenden Landesgesete angeschloffen. - Der Bahrnehmung Eurer Beiligkeit wird nicht entgangen sein, daß ahnliche Erscheinungen fich gegenwärtig in ber Mehrzahl ber europäischen und in einigen überseeischen Staaten wiederholen. — Es ift nicht meine Aufgabe, die Urfachen zu untersuchen, burch welche Priefter und Gläubige einer ber chrift= lichen Konfessionen bewogen werden konnen, ben Feinden jeder ftaatlichen Ordnung in Bekampfung ber letteren behilflich zu fein; wohl aber ift es Meine Aufgabe, in ben Staaten, beren Regierung Mir von Gott anvertraut ift, ben inneren Frieben ju ichuten und bas Anfeben ber Gefete zu mahren. Ich bin Dir bewußt, baß Ich über Erfüllung dieser Reinet Königlichen Pflicht Gott Rechenschaft schuldig bin, und Sch werde Ordnung und Gesetz in Meinen Staaten jeder Anfechtung gegenüber aufrecht halten, fo lange Gott Mir bie Macht bazu verleiht; Ich bin als chriftlicher Monarch bazu verpflichtet auch da, wo 3ch zu Meinem Schmerz biefen Königlichen Beruf gegen die Diener einer Kirche zu erfüllen habe, von der Ich annehme, baß sie nicht minder, wie die evangelische Kirche, das Gebot des Gehorfams gegen die weltliche Obrigkeit als einen Ausfluß des uns geoffenbarten göttlichen Willens erkennt. — Bu Meinem Bedauern verleugnen viele ber Eurer Beiligkeit unterworfenen Geiftlichen in Preußen die chriftliche Lehre in dieser Richtung und setzen Meine Regierung in die Notwendigkeit, geftützt auf die große Mehrzahl Meiner treuen katholischen und evangelischen Unterthanen, die Befolgung der Landes= gefete burd weltliche Mittel zu erzwingen. - 3ch gebe Mich gern ber hoffnung bin, daß Gure Beiligkeit, wenn von ber mabren Lage ber Dinge unterrichtet, Ihre Autorität werden anwenden wollen, um der, unter bedauerlicher Entstellung der Wahrheit und unter Migbrauch des priefterlichen Ansehens betriebenen Agitation ein Ende zu machen. Die Religion Jesu Christi hat, wie Ich Gurer Beiligkeit vor Gott bezeuge, mit biefen Umtrieben nichts zu thun, auch nicht die Bahrheit, zu beren von Eurer Beiligkeit angerufenem Banier 3ch Dich ruckhaltslos bekenne. — Roch eine Außerung in bem Schreiben Eurer Heiligkeit kann Ich nicht ohne Wiberspruch übergehen, wenn fie auch nicht auf irrigen Berichterftattungen, sondern auf Eurer Beiligkeit Glauben beruht, die Außerung nämlich, daß jeder, der die Taufe empfangen hat, bem Papfte angehöre. Der evangelische Glaube, zu bem 3ch Mich, wie Eurer Seiligkeit bekannt sein muß, gleich Meinen Borfahren und mit ber Mehrheit Meiner Unterthanen bekenne, gestattet uns nicht, in bem Berhältniß ju Gott einen anberen Bermittler als unferen herrn Jejum Chriftum anzunehmen. -Diese Verschiedenheit des Glaubens halt Dich nicht ab, mit benen, welche den unseren nicht theilen, in Frieden zu leben und Eurer Beiliafeit den Ausdruck Meiner perfonlichen Ergebenheit und Berehrung barzubringen.

Bilhelm."

Die würdevolle Antwort des Raisers fand bei allen Protestanten und selbst bei einem Teile der Ratholiken Deutschlands den lautesten Beifall. Aber ber Brief bes Papftes hatte noch eine andere und erheblichere Wirkung: er machte es auch ben Kurzfichtigen flar, daß Preußen in dem Rampfe, den es jest beftebe, gegen Roms maßlofe Ansprüche die Sache ber Bewiffensfreiheit und ber Aufflarung vertrete, bag es fich um einen Kulturkampf handele, in welchem ein jeder Protestant, ein jeder Liberaler die Pflicht habe, zur preußischen Regierung zu fteben. Diese Erkenntnis machte fich fofort bei den Bahlen zum preußischen Abgeordnetenhause geltend, welche am 4. November 1873 abgehalten wurden. Von den evangelischen Abgeordneten, welche gegen die Rirchengesetze ge= stimmt hatten, murbe fast keiner wiedergewählt; die altkonservative Partei in ber Rammer fank von 60 auf 6 herab. Es gab hier jett nur noch zwei Parteien von Belang: ultramontangefinnte Katholiken einerseits. und Liberale aller Schattirungen und Konfessionen andererseits, und die lettere Bartei war mehr als breimal stärker.

Die Regierung ihrerseits suhr fort, gegen die Wibersetlichen ihre Macht zu brauchen. Die geistlichen Schulanstalten, welche sich einer Prüfung weigerten, wurden geschlossen; die Besetzung erledigter geistlicher Stellen mit staatsseindlichen Männern gehindert; die Bischöse, so oft sie die neuen Gesetze verletzen, vor Gericht gezogen. Zahlreich waren die Grekutionen namentlich gegen den Erzbischof von Posen, Grasen Ledochowski; er war aber auch der aufsässigste und der gefährlichste. Galt er doch den Posen, nachdem ihn der Papst zum "Primas von Posen" ernannt hatte, für den rechtmäßigen Berweser des alten polnischen Königreichs. Da er

in seinem Trot sich weber durch die Temporaliensperre (am 1. Oktober 1873), noch durch die verurteilenden Sprüche der Gerichte stören ließ und die wider ihn erkannten Geldstrasen nicht zahlte, so wurde er am 3. Februar 1874 verhastet und ins Gesängnis nach Ostrowo abgeführt. Zugleich verklagte ihn die Regierung dei dem auf Grund der "Maigesche" errichteten kirchlichen Gerichtshof zu Berlin, welcher den ungeshorsamen Priester am 15. April 1874 zur Amtsentsetung verurteilte. Ebenso schritt der Staat gegen die andern Widersplichen ein; viele katholische Geistliche, zumal am Rhein, voran der Bischof von Trier (am 6. März 1874) und der Erzbischof Melchers von Köln (am 31. März) wanderten ins Gesängnis.

Beil aber die von der Regierung abgesetzten oder in ihrem Amte nicht anerkannten Priester sortsuhren, amtliche Handlungen, insbesondere Tausen und Trauungen, zu verrichten, wodurch, da nach den Staatsgesetzten diese Handlungen ungiltig waren, in die wichtigsten Berhältnisses bürgerlichen Lebens Berwirrung kommen mußte, so begegnete der König diesem Unheil zunächst damit, daß er am 10. Dezember 1873 dem Landtage ein Gesetz "über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung" vorlegen ließ, welches die Führung der Zivilstandsregister den Geistlichen abnahm und die obligatorische Livilsche einsührte; im Februar 1874 wurde dasselbe von der Bolksvertretung angenommen.

Dieses Geset schützte die bürgerlichen Interessen, ohne notwendigerweise die kirchlichen zu beschädigen. Denn am Rhein, in Frankreich und anderwärts, wo es bestand, war darum die Weihe der Kirche für Geburt, Trauung, Beerdigung von jedem Gläubigen nicht weniger gesucht. Aber freilich die Ungläubigen und Gleichgiltigen konnten fich jetzt dem Einfluffe ber Geiftlichen vollends entziehen, und dies mar bebenklich, qumal für die evangelische Kirche, die ohnehin so wenig äußere Hilfsmittel befitt. Daher hatte ber König benn auch lange gezögert, ebe er biese Magregel ergriff; doch brachte er auch hier, wie immer, feine person= lichen Gefühle dem Staatswohl zum Opfer. Übrigens hoffte er, die evangelische Kirche werde aus eigener Kraft des innerhalb ihrer Gemeinden überhandnehmenden Indifferentismus herr werden. Bu diesem Amecte batte er (am 10. September 1873) eine neue Synobalverfaf= fung berfelben verkundet, die schon seit Jahren beabsichtigt worden, und ließ fie nunmehr nachdrücklich ins Werk seben. Sie gab den Laien das Recht, durch felbstgemählte Gemeindevertreter und Kirchenräte an der Leitung ber Kirchensachen sich zu beteiligen; es war anzunehmen, daß nun auch die innerliche Beteiligung erheblich zunehmen, daß das Glaubensleben beffer als bisher gedeihen werde. Am 4. Januar 1874 wurden

bie ersten Bahlen dieser Art in allen evangelischen Gemeinden des Lanbes abgehalten.

Sodann wurde auf Antrag der Regierung im April 1874 vom beutschen Reichstag ein Geset wegen Berhinderung ber unbefugten Ausübung von Rirchenamtern und im Dai besselben Sabres vom preukischen Landtag ein Geset wegen Berwaltung erledigter tatholischer Bistumer genehmigt; eine weitere Ausführung ber "Raigesehe" von 1873, welche durch den beharrlichen Trot des römischen Klerus nötig gemacht wurde. Es ftütte fich biefer Trot auf den Ruckhalt, ben ihm die große Maffe des tatholischen Bolks in Deutschland und in Preußen selber bot. Denn so groß war bei ihr die Macht ber Kirche über die Gemüter immer noch, um auch die politische Stimmung zu beeinfluffen. Dies zeigte fich nach Ausbruch des "Rulturkampfes" recht beutlich bei ben Wahlen zum Reichstage und zum preußischen Abgeordnetenhause. Da erhielt die Partei der Ultramontanen — fie nannte fich in diesen Versammlungen die Zentrumspartei — eine sehr beträcht= liche Verstärkung. Sie brachte es auf 80 und mehr Mandate und verstärkte so die varlamentarische Opposition in bedenklichster Weise. so mehr lag es im Intereffe bes Staates, die Bestrebungen ber ihm freundlich gefinnten Altkatholiken zu unterftugen. Die Regierung hatte es bisher denn auch nicht daran fehlen laffen. Nachdem die Altkatholiken Deutschlands fich im Juni 1873 auf einer Berfammlung zu Köln einen eigenen Bischof gewählt — es war der breslauer Brofeffor Dr. Reinkens - wurde bemfelben von Seiten bes preußischen Staates bereitwillig die Anerkennung erteilt (19. September), und am 8. Ottober besselben Jahres leistete er als altfatholischer Bischof bem Rönige den Eid der Treue. Jest nun wurde diesem Bistum vom Staate auch eine Dotation zuteil, wie sie die andern Stifter empfingen. die Erwartung, daß die altkatholische Bewegung große Dimensionen annehmen werde — viele hatten von ihr sogar die Herstellung einer deut= schen Nationalkirche erhofft — erfüllte sich nicht. Die Altkatholiken brachten es über eine kleine Sekte nicht hinaus.

Der stärkste Bundesgenosse im Kampse gegen Kom blieb immer der Liberalismus; auf diesen stützte sich denn auch die Regierung. Es bekam dadurch ihre gesamte Politik eine immer liberalere Richtung. Schon die Ereignisse von 1866 hatten darauf hingeleitet; noch niehr dann die Gründung des Kaiserreichs. Die strasse Zentralisation der Verwaltung Preußens war nun nicht mehr so nötig wie vordem; viele Dinge, die nicht unmittelbar den Staat angingen, überließ man besser den Nächstebeiligten selber. So wurde denn den Provinzen, zunächst den neuen — der Provinz Hannover schon im Februar 1868 — ein Teil der öffentlichen Angelegenheiten zu eigener Verwaltung nach bes

ftimmten Ordnungen und mit den nötigen Geldmitteln überwiesen. Dann folgte (am 13. Dezember 1872) für die Provinzen Preußen, Pommern, Brandenburg, Schlessen, Sachsen eine Kreisordnung, welche das Prinzip der Selbstverwaltung auf das platte Land übertrug, das übergewicht der Rittergutsbesitzer auf den Kreistagen beseitigte und so die letzten überreste des mittelalterlich ständischen Besens zerstörte. Nur mit großer Mühe hatte der Minister des Innern, Graf Eulenburg, dieses Geseh durchgebracht; ein Pairsschub (am 30. November 1872) war nötig gewesen, um den Biderstand des Herrenhauses gegen dasselbe zu brechen. Beitergeführt wurde dieses Bert der Dezentralisation durch eine Propinzialordnung, die, vom Könige Wilhelm am 23. Dezember 1873 genehnigt, im Jahre darauf Gesehestraft erhielt.

Auch die Reformen, die mit dem Zollparlament, mit dem norddeutsichen und mit dem deutschen Reichstag vereindart worden — das neue Waß und Gewicht, die Goldwährung, das neue Geld; noch mehr die Freizügigkeit (seit 1867), die fast schrankenlose Gewerbefreiheit (seit 1869), die Aushebung der Wuchergesehe (1867); serner die auf jahrelanges Andringen des Reichstags (Antrag Lasker) und auf Besürworten der preußischen Regierung am 20. Dezember 1873 vom Bundesrat genehmigte Erweiterung der Reichskompetenz über das gesamte dürgerliche Recht und Rechtsversahren; endlich (im April 1874) das sehr freisinnige Preßgeseh und ein Militärgeseh, welches die preußische Heerespräsenz der deutschen Armee (401659 Mann) nur auf die nächsten sieden Zahre seiststelle — alle diese Einrichtungen und Gesehe trugen dazu bei, die deutsche Einheit zu fördern, aber auch dem konservativen Wesen den Boden zu nehmen.

An der letzteren dieser beiden Folgen konnten die Altgesimmten natürlich keinen Gesallen sinden. Bielen unter ihnen leuchtete die Rützlichkeit jener Reuerungen überhaupt nicht ein, oder es schien ihnen doch der Borteil durch den Schaden weit überwogen. Manches von dem Neuen hielten sie sogar für hochverderblich; so die Freizügigskeit, welche das platte Land entvölkere und das städtische Proletariat vermehre; so die Milde des neuen Strafgesetzs, welche die Brutalität der niederen Bolksklassen wachsen lasse und die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit gesährbe. Was seit 1866 in Preußen und Deutschland auf dem Gebiete des Staats und der Kirche geschehen war, hatte so gründliche Veränderungen hervorgebracht, daß es wohl für den Anfang einer ganz neuen Zeit gelten konnte. Riemand vermochte zu sagen, welchen Ramen man dereinst dieser Zeit geben werde; se nach der Weltanschauung, die sich ein jeder gebildet, sah er in der Gegenwart mehr das Böse oder mehr das Gute, blickte er auf die Zukunst mit Furcht oder mit Versucht oder mit Versucht der mit Versucht oder mit Versucht der mit Versucht oder mit Versucht von der der versuchte von der der verduchte von der weiten der verduchte der welchen verduchten verduchte der verduchte der verduchten verduchte der verduchten verwachten verduchten v

trauen. Die großen Parteien von ehemals hielten nicht mehr zusammen, es bilbeten sich neue. Auch die konservative Partei spaltete sich. Anhänger des Alten wollten auf Bahnen nicht folgen, welche revolutionär schienen: es kam zwischen ihnen und Bismard, ber fie einft geführt, zum Bruche. Denn alle diejenigen, welche vom Varlamentarismus nichts wiffen wollten, fanden mit Berdruß, daß Bismarck "nach jedem Kriege konftitutioneller" fei, und waren emport, als er (in der Sikung des Abgeordnetenhauses vom 30. Januar 1872) offen erklärte: "In einem konstitutionellen Staate bedürfen wir Minister einer Majorität, die uns unterftütt." Das Schulauffichtsgeset erregte auch bei ben meiften evangelischen Beiftlichen, die Rreisordnung bei den meisten Rittergutsbesitzern, besonders bei den adligen, große Unzufriedenheit. Die Häupter dieser Bartei, die herren v. Rleist-Rehow, v. Waldam-Steinhövel, Graf zur Lippe u. a., ließen fich mehr ober weniger laut vernehmen. Bismarck untergrabe mit seiner liberalistrenden Gesetzebung die Monarchie und das Christentum. Er beharrte indes den Altfonservativen gegenüber mit der nämlichen Festigkeit bei seiner Bolitik, wie früher gegen die Liberalen, und der König hielt aller Umtriebe ungeachtet an dem Manne fest und ließ ihn nicht vom Steuer, der das Staatsschiff bisher durch alle Gefahren mit so feltener Runft und Kraft geleitet hatte. Auch ber Berfuch, den ein hochgeftellter Reichsbeamter, der Botschafter in Baris, Graf Harry Armim, unternahm, fich gegen ben Reichstanzler aufzulehnen und diesen durch allerlei Ränke zu fturzen, miklang und führte nur zu seinem eigenen Berberben. Der ehrgeizige und fich überschätzende Mann verlor sein Amt (1874) und entging einer gerichtlichen Bestrafung nur durch Flucht ins Ausland.

Vielleicht wäre die Regierung in ihrem Kampfe gegen die Ultramontanen und in der ganzen Politik, die damit zusammenhing, nicht so rasch und entschieden vorgeschritten, wenn nicht auch die äußere Lage des Reiches dringend dazu aufgefordert hätte. Der Feind im Innern sollte bezwungen werden, bevor der auswärtige Feind wieder auf dem Kampfplat erschien.

Der Friede mit Frankreich war geschlossen, die Bedingungen auch im einzelnen — durch den Vertrag zu Franksurt a. M. vom 10. Mai 1871 — sestgestellt. Aber wer die Stimmung der französischen Nation kannte, war überzeugt, daß sie den Frieden gerade nur so lange halten werde, als sie sich außer Stande sehe, mit einiger Hossinung auf Ersolg wieder Krieg anzusangen. Zu quälend war die Erinnerung an das Erslittene, an die Niederlage, an die Verluste, zu heiß der Durst nach Rache. Das ehrgeizige Volk bedurste zu seinem Glücke einer Wiederherstellung seines militärischen Ansehens; es hielt den Frieden nur, weil es noch mußte, aber es that alles, um ihn bald brechen zu können. Mit leidens

schaftlicher Haft und mit staunenswerter Thatkraft betrieb die französische Republik unter Thiers' Leitung, nachdem sie einen Aufstand der pariser Kommune im Mai 1871 niedergeworfen, die Herbeischaffung der kolossalen Geldmittel, welche nötig waren, um schleunigst die fremden Truppen zu entsernen und die eigene Wehrmacht aufs äußerste zu verstärken. Da sah man, wie unerschöpflich Frankreichs Hilfsquellen waren, wie groß sein Kredit in der Welt, wie gewaltig für patriotische Zwecke seine Leistungssähigkeit und Willigkeit. Deutschland mußte darauf gefaßt sein, vielleicht bald von diesem energischen Volke zu einem neuen und schwereren Wassensgang herausgefordert zu werden.

Dieser Gesichtspunkt war dem auch für die deutsche Politik der leitende. Unabläffig arbeitete ber Raifer baran, die Überlegenheit seiner Rriegsmacht zu erhalten; er erneuerte und verbefferte die Ausruftung und Bewaffnung der Truppen, verstärkte die Marine, liek die Grenzen nach einem neuen Spftem befestigen, die Rriegshafen ausbauen, setzte an Stelle des preußischen Schapes von 30 Millionen Thaler einen Reichstrieas= schatz von 40 Millionen Thaler (Dezember 1871), verfügte vor allem eine bedeutende Bermehrung der Artillerie (4. September 1872), sowie bie Bewaffnung der Infanterie mit einem neuen, befferen, dem Maufergewehr. Ein fehr großer Teil ber französischen Kontributionsgelber wurde mit Genehmigung der Volksvertreter zu diesen Zwecken verwandt; jene Milliarden nütten badurch, sowie durch Bergutung der Kriegsschäden aller Art beffer, als durch den Antrieb, den fie der deutschen Handels= und Gewerbsthätigfeit gaben; benn neben manchem Erfreulichen schoß hier allzuviel Unkraut aus ber Befruchtung burch ben fremben Golbstrom: mit dem Geldwert sant auch die Schähung bescheidenen Erwerbs und foliber Arbeit, während "Gründer-" und Schwindelwesen gedieh.

Mit berselben Umsicht und Sorgsalt wie auf dem militärischen Sebiete traf die Regierung auf dem diplomatischen ihre Vorsorge. Es war gewiß, daß Frankreich nur in zwei Fällen den Angriss wagen würde: wenn in Deutschland Unruhen ausbrächen, oder wenn sich mit Frankreich irgend eine der Großmächte verbände. Der erste Fall konnte nur eintreten, wenn die Partikularisten, Sozialisten und Ukramontanen Macht bekamen; zu verhüten, daß dies geschehe, war die Ausgabe der inneren Politik des Kaisers, zunächst des Kampses gegen die Ukramontanen. Den zweiten Fall abzuwenden, war der Zweck seiner auswärtigen Politik. Hier gelang es der Geschicklichkeit Vismarcks sehr rasch, die befriedigendsten Ersolge zu gewinnen. Er hielt die Isolirung Frankreichs auch nach dem Friedensschluß eine lange Zeit aufrecht.

Schon im Dezember 1870 hatte die preußische Regierung Schritte gethan, um ein befferes Verhältnis zu Österreich = Ungarn anzubahnen, und in Wien war man nicht abgeneigt, darauf einzugehen. Man begriff auch bort bie Vorteile guter Beziehungen zu bem mächtigen Rachbarftaate, und an Stelle des alten Haffes gegen Breußen trat allmählich eine verföhnlichere Stimmung. Diefe erhielt dann Ausbruck in Zusammenfünften, welche amischen den beiden Raisern von Deutschland und Ofterreich am 11. August 1871 zu Ischl und am 8. September besselben Jahres zu Salzburg stattfanden. Gine förmliche Allianz wurde nicht geschlossen; bennoch blieb diese Annäherung nicht ohne erhebliche und heil= Die erfte war, daß nun auch zwischen ben Höfen von fame Folgen. Wien und Petersburg die bisherige Mißstimmung schwand; Preußens Freunde konnten nun nicht fortfahren, Ofterreich zu haffen. Und fo erfüllte sich ein Lieblingswunsch Wilhelms I.: er sah die Allierten von 1813 wieder vereinigt. Raum einer seiner triegerischen Triumphe hatte den greisen Monarchen mit so reiner Freude erfüllt, als er an jenem Tage empfand, da die Beherrscher Ruflands und Öfterreichs tamen, um in seinem Schlosse zu Berlin ihm und einander die Freundeshand zu reichen (7. September 1872). Diese "Dreikaiserzusammenkunft" mar bie glänzenbste Anerkennung, welche bas alte Europa dem jungen beutschen Ratserreich tonnte zu teil werden laffen, und in diesem Sinne wurde fie auch überall aufgefaßt. Frankreich wußte fich nun vereinzelt; die hoffmung, daß es für seine Racheplane ben Beiftand Ofterreichs gewinnen werbe, mußte es porläufig aufgeben.

Aber diese Plane selber aufzugeben, war die französische Nation keineswegs gewillt. Lieber warf sie sich jest ganz in die Arme der römis schen Klerisei, welche ihr versprach, was sie so glühend wünschte. besonnene Thiers mußte einem klerikal Gefinnten, bem Marschall Mac Mahon, Plat machen (Mai 1873); an Stelle ber republikanischen Schwärmerei sollte die kirchliche treten. Bald bedeckte fich bas Land mit Ballfahrern, und Bundererscheinungen waren an der Tagesordnung: mit allen Mitteln entflammten die Briefter einen Fanatismus, ber qu= gleich religiös und national war. Zum nächsten Ziele setzen fie ihm bie Befreiung des Papftes; sei der Statthalter Gottes in alter Herrlichkeit wiederhergestellt, so werde Frankreich an der Spipe aller Christgläubigen auch den Kreuzzug zur Wiederherstellung seines Ruhmes und zur Befreiung Elfaß = Lothringens bestehen können. Go viel Anklang fand bei ben Franzosen diese Lehre, daß Italien erschreckt sich nach Berlin um Hilfe wandte. Bu berfelben Zeit, als die lette Milliarde ber franzöfischen Kriegssteuer bezahlt war, als ber lette beutsche Soldat über bie Grenze heimzog, und nun Frankreich die Freiheit seiner Bewegung wieder gewonnen hatte, im September 1873, reiste Viktor Emanuel nach Wien und Berlin, um zu bezeugen, daß er von feiner Borliebe für Frankreich zurudgekommen fei, und um fich gleichsam in ben mitteleuropaischen Sicherheitsverein aufnehmen zu laffen. Wenn die Ultramontanen gehofft, ihn durch Drohungen in die Basallenschaft des Papstes hineinzuscheuchen, so hatten sie sich verrechnet. Das gemeinsame Staatsinteresse, ein zuverlässigeres Band als die Neigungen sterblicher Fürsten, hielt, wie durch den polnischen Besitz Preußen und Rußland, so fortan durch die Franzosengesahr auch Preußen und Italien in sester Freundschaft zussammen.

Der Mißerfolg reizte die heftigsten unter den Ultramontanen nur zu neuer Anstrengung. Die einzige Hossung, die ihnen noch zu bleiben schien, mar die Revolution; auf diese arbeiteten sie hin, für diese suchten sie den Sinn des gemeinen Mannes geneigt zu machen. Selbst ganz össentlich, von der Kanzel herab, reizten sie Bauern zum Königshaß, zur Auslehnung wider die weltliche Obrigseit an. "Ich sage es frei heraus", so predigte im November 1873 ein katholischer Priester in einem Dorfe der preußischen Rheinprodinz, "ich sage es frei heraus, daß es Kaiser Wilhelm I. von Deutschland ist, der euch eure Religion untergräbt. Run wißt ihr, woran ihr seid. Ihr seid gewarnt; seid auf eurer Hut!"

Roch erbitterter wurde von diesen Hehern gegen Bismard geeifert; sie stellten ihn dem unwissenden Bolke als den Todseind der römischen Kirche und des katholischen Slaubens dar. Eine Frucht ihrer Aufereizungen war, daß ein junger Fanatiker, ein katholischer Böttchergeselle Namens Kullmann aus Magdeburg, sich entschloß, die heilige Kirche von ihrem Todseinde zu befreien. Er begab sich nach Kissingen, wo Fürst Bismard zur Kur verweilte, und schoß auf ihn (13. Juli 1874). Der Mordversuch gelang aber nicht; Bismard wurde nur leicht verwundet. Als der Fürst den Verhafteten beim Verhör fragte, weshalb er ihm nach dem Leben getrachtet, antwortete jener: "Wegen der Kirchengesehe." Er wurde abgeurteilt und kam ins Zuchthaus.

Auch der Papst selbst trat wieder auf den Kampsplatz. Er richtete am 5. Februar 1875 an die preußischen Bischöse eine Encyssika, worin es hieß, die neuen Kirchengesetze, welche in Preußen gegeben worden, stürzten die göttliche Berfassung der Kirche völlig um und richteten die heiligen Gerechtsame der Bischöse gänzlich zugrunde. Deshalb erhebe er, der Papst, sich mit der Autorität göttlichen Rechtes und erkläre öffentlich vor allen, die es angehe, und dem ganzen katholischen Erdsreise diese Gesetze für ungiltig. Das seien nicht Gesetze, freien Bürgern gegeben, um einen vernünstigen Gehorsam zu sordern, sondern solche, wie man sie Skaven auferlege, um den Gehorsam durch die Gewalt des Schreckens zu erzwingen.

Damit war der Streit auf die Spitze getrieben worden: der König von Preußen hatte mit Gestehmigung der Vertreter seines Landes, also in ganz verfassungsmäßiger Beise, Gesetze für Preußen gegeben, und der

Bischof von Kom erklärte als unsehlbarer Papst diese Gesehe für null und nichtig, verpstichtete die katholischen Bürger Preußens zum Ungehorssam gegen dieselben und ermunterte in den Unterthanen die revolutionäre Leidenschaft! Die Frage, um die es sich handelte, war also einsach die, ob man in Preußen mehr dem Papste oder dem Könige gehorchen solle.

Ihrerseits zog nun auch die preußische Regierung aus der Sachlage die äußersten Konsequenzen. Sie vereinbarte mit dem Landtag als Antwort auf die papstliche Encyklika brei neue Gefete, die ihr noch schärfere Rampfmittel lieferten. Querft bas fogenannte "Sperrgefes " (vom 22. April 1875). Kraft besselben wurden samtliche für die Bistumer bestimmten Leistungen bes Staates an Gelb und Gelbeswert eingestellt und sollten für jeden einzelnen Kirchensprengel erft dann wieder aufgenommen werden, wenn der im Amte befindliche Bischof ober Bistumsverweser sich ber Staatsregierung gegenüber burch schriftliche Erklärung verpflichtete, die Staatsgesetse zu befolgen. Sehr treffend war in den Motiven bieses Gesetzes auf die Rabinetsordre Friedrich Wilhelms III. vom 23. August 1821 hingewiesen worden, welche zwar einerseits der papstlichen Bulle de salute animarum die königliche Sanktion und damit der katholischen Kirche in Preußen die staatliche Garantie erteilte, aber andrerseits als eine Bedingung biefer Gewähr ben Grundfat aussprach: "baß die katholische Kirche von dem preußischen Staate Nutungen und Leiftungen mur beziehen konne und burfe, fo weit und fo lange fie die Rajeftat besselben und seiner Gesetze achte und anerkeme." Durch das Berhalten ber Bischöfe gegenüber ben verfassungsmäßig beschlossenen und veröffent= lichten Gefeten vom Mai 1873 und 74 seien jene Majestätsrechte, unter beren Borbehalt allein die katholische Kirche in Preußen alle die Erweisungen der "höchsten Großmut und Güte", wie Papst Pius VII. fich in der Bulle ausdrückte, empfangen habe, auf das schwerfte geschädigt und verletzt worden. Der Staat sei daher ebenso berechtigt als verpflichtet, bis babin, daß die römisch-katholische Geiftlichkeit zum Gehorsam gegen die Gesetze zurücklehre, ihr zunächst alle biejenigen Mittel zu ent= ziehen, welche er selbst bisher zu ihrem Unterhalt beigetragen habe. Denn dem Borwurf, felber seine Gegner in ihrem Biderstande zu ftarten, durfe er fich um fo weniger aussehen, da die preußischen Bifchofe das Rundschreiben des Papftes vom 5. Februar, soviel bekamt, ohne Biberspruch hingenommen hatten.

Das zweite Geset (vom 22. Mai 1875) war das sogenannte "Klostergeset". Es schaffte alle in Preußen besindlichen Orben und ordensähnlichen Bereine der katholischen Kirche, mit Ausnahme der lediglich der Krankenpslege gewidmeten, ab. Das Mönchs- und Nonnenswesen hatte sich in den letzten Jahrzehnten ganz bedenklich vermehrt. Im Jahre 1855 befanden sich in Preußen unter einer Bevölkerung von

18 Millionen nur 334 männliche und 579 weibliche, insgesamt 913 Ordensmitglieder; jest, unter einer Bevölkerung von 25 Millionen, gab es hier über 1000 männliche und 7763 weibliche, im ganzen gegen 9000 Ordensmitglieder, die in etwa 900 Niederlassungen wohnten. Alle diese Genossenchaften gehorchten blindlings ühren Oberen und besaßen auf die niedere, besonders die weibliche Bevölkerung einen großen Einsstuß. Sie bildeten im Lande gleichsam eine päpftliche Armee, die ühre Parole von den Jesuiten erhielt. Diese Armee wurde nun aufgelöst. Wie das Sperrgeset dem Gegner den Proviant, so entzog das Klosterzgeset ihm die Mannschaft.

Das britte Gefetz (vom 14. Juni 1875) entzog ihm auch den Rechts= boden, den er bisher in unbilliger Weise ausgenutt hatte. Es hob die Paragraphen 15, 16, 18 ber preußischen Verfassung auf, welche ber Rirche bas Recht gewährten, ihre Angelegenheiten felbständig zu ordnen und zu verwalten, und den Verkehr der Religionsgenoffenschaften mit ihren Oberen, auch wenn biefe Ausländer waren, frei gab. "In diefer ernsten Zeit", sprach der Kultusminister Falt zur Begründung der Borlage, "braucht die Gesetzgebung freie Bahn. Man kann es bem Staate nicht zumuten, bag er fich burch seine eigene Gesetzgebung bie Sande binde; frei muß er jett seine Hände haben und sagen können: die Grenze awischen mir und der Kirche bestimme ich und niemand anders." Und Fürst Bismarck fügte hinzu: "Bir können dem Bapfte, einem Ausländer, der nach den vatikanischen Beschlüffen über die katholische Rirche absolute herrschergewalt hat, diesem fremden, mächtigen Monarchen, welcher ein dem Staate und der Mehrheit der preukischen Unterthanen, ben Evangelischen, feindseliges Programm hat, können wir in Preußen nicht die Privilegien belaffen, die wir ihm vordem zugestanden; wir muffen seine übermäßige Macht bei uns einschränken. Sobalb dies erreicht ist, werden wir den Kampf nur noch verteidigungsweise führen und werden zu einem Frieden kommen. Denn ich hoffe, daß es einmal auch einen friedlich gefinnten Bapft geben wird, mit dem wir uns vertragen können."

Die Absicht der Regierung war erreicht: der Staat ledig der Fesseln, die er vertrauensselig sich einst selber angelegt, und er war hinzeichend gewassnet, um seinen Machtkreis sortan zu wahren. Zwar ließen die Freunde Roms nicht ab, ihn, wo sie konnten, anzuseinden, und besonders im Land- und im Reichstag, wo das Zentrum nun an 100 Mann start war, der Regierung Hindernisse in den Weg zu legen. Auch hatten sie die Freude, noch den Rücktritt des Ministers Falk zu erleben, der am 13. Juli 1879 von seinem Amte schied. Aber dies war im Grunde kein Sieg Roms, eher ein Sieg der strenggläubigen Partei in der evangelischen Kirche, der dieser Minister freilich sehr mißfallen

mußte. Denn er hatte ihr erheblichen Abbruch gethan. Von ihr waren einft die Regulative ausgegangen, welche bis auf Falks Zeit für die evangelische Bollsschule gegolten, und die man nach ihrem Berfasser, dem geheimen Rat Stiehl, die Stiehlschen Schulregulative zu nennen pflegte. Falk beseitigte bieselben schon im ersten Jahre seines Regiments und setzte an beren Stelle (am 15. Ottober 1872) eine Verfügung, welche bas Unterrichtsziel der Bollsschule höher stedte und die Belastung des Gebächtniffes mit religiöfem Memorirftoff einschränkte. Sobann ben Kampf mit Rom führte er in einer Beise, daß beffen Schläge jum Teil auch die evangelische Geiftlichkeit trafen. Sie erlitt so gut wie der römische Klerus burch bas Schulauffichtsgeset eine Einbuße an ihrem Ansehen und Einfluß beim Lehrerstand und durch das Zivilstandsgesetz einen Verluft an Autorität beim Volke und auch an Einnahmen. Denn ber Ausfall an Stolgebühren für Taufen und Trauungen wurde durch die Entschädigung, welche ber Staat zahlte, nicht ganz gebeckt. Richt mit Unrecht klagte man, daß die evangelische Geiftlichkeit, die ftets die treueste Stute Des preußischen Staates gewesen, von ihm nun mit bemselben Maße gemeffen werde, wie der ihn anseindende römische Klerus. So wurde Kalks Birtsamteit von Vertretern der eigenen Kirche kaum weniger scharf verurteilt wie von den Häuptern der fremden. Auch der König wurde bebenklich und zweifelte, zumal seit ben sozialistischen Mordversuchen im Jahre 1878, ob es wohlgethan fei, ben Ginfluß ber evangelischen Geiftlichkeit auf Schule und Bolt, so wie es Falt gethan, zu beschränken. "Man muß dafür sorgen, daß dem Volke nicht die Religion verloren gebe". sagte er bedeutsam nach dem Höbelschen Attentat. Dazu kam nun, daß sich jest, wie es schien, eine Aussicht eröffnete, mit Rom zu einem annehm= baren Frieden zu gelangen. Am 7. Februar 1878 war Bius IX. geftorben, und zu seinem Nachfolger auf bem papftlichen Stuhle hatte bas Konklave einen Mann gewählt, der für einsichtiger und friedliebender galt, ben Kardinal Becci, als Bapft Leo XIII. genannt (21. Februar). Auch knüpfte der neue Beherrscher der tatholischen Kirche bald mit bem berliner Kabinet Unterhandlungen an, welche die Herstellung eines für beide Teile erträglichen Abkommens zu bezwecken schienen. Man konnte glauben, daß diese leichter von statten gehen würden, wenn dem neuen Pavit auch ein neuer preußischer Kultusminifter gegenüberftände. dies wirkte zusammen, um Falt zu bestimmen, daß er seine Entlassung nahm.

Aber eine grundsähliche Anderung in der Politik des Kaisers und seines Kanzlers trat mit diesem Ereignis nicht ein. Falks Nachfolger, der Minister v. Puttkamer, neigte mehr der orthodoren Richtung der evangelischen Kirche zu; Rom gegenüber stand er sachlich auf demselben Standpunkte wie sein Borgänger; nur in den äußeren Formen und

überhaupt in Rebendingen zeigte er sich milber. Dem Verlangen der Kurie, daß die preußische Gesetzgebung dem Kanon der katholischen Kirche gemäß umgestaltet werde, willsahrte die preußische Regierung jetzt so wenig wie vordem.

Kurz, der lange Widerftand der Altramontanen fruchtete ihnen nichts. Den Hauptschaden von dem Kampfe trug ihre Kirche. Denn ba der Klerus in seinem Ungehorsam gegen die Staatsgesetze beharrte, jo war die Folge, daß die geiftliche Thätigkeit immer mehr Boben verlor. Bu Anfang bes Jahres 1880 waren von ben zwölf preußischen Bistumern nur noch brei befett, nämlich Kulm, Ermland, Hilbesheim, die andern teils durch den Tod ihrer Inhaber (1873 Fulda, 1876 Trier, 1878 Denabrud), teils burch Absehung (1874 Pofen, 1875 Breslau, Paderborn, 1876 Münfter, Köln, 1877 Limburg) erledigt, 1400 Pfarren und andere geiftliche Stellen unbesett, zwei Millionen Ratholiken ohne rechte, regelmäßige Seelforge. Um bas ihrige gur Beseitigung biefer Rotlage preußischer Unterthanen thun zu können, legte die Regierung im Frühling 1880 bem Landtag ein Gesetz vor, welches fie ermächtigte bei Ausführung der Maigesetze einige Milberungen eintreten zu laffen, und nachdem der Landtag dasselbe (am 28. Juni) genehmigt, wartete fie ab, ob nun die Rurie ihr mit hinreichenden Zugeständniffen entgegenkommen werde, um von jener Ermächtigung Gebrauch zu machen.

## Der Kampf mit den Sozialdemokraten.

Während Staat und Kirche einander befehdeten, wuchs ihre gemeinssame Feindin, die Sozialdemokratie.

In den letzten zwanzig Jahren hatte das Großgewerbe in Deutschland, begünstigt durch die liberale Gesetzgebung, insbesondere durch die Einführung der Gewerbefreiheit und der Freizügigsteit, einen gewaltigen Ausschwung genommen. Aber sast in demselben Maße war das kleine Gewerbe zurückgegangen; mehr und mehr war das Handwerk in den Dienst des Fabrikwesens getreten und der Handwerksmeister zum Lohnarbeiter herabgesunken. So verschmolz ein erheblicher Teil des bisherigen Mittelstandes mit dem Fabrikproletariat.

Die Unzufriedenheit, welche diese besitzlose Menge angesichts der reichen Gewinne ihrer Fabrikherren empfand, war groß. Aber es gab Klassen in der Bevölkerung, die zum Mißmut nicht minder Grund hatten. Zur Zeit des absoluten Staats hatte der Beamte für die Kärgslichseit seiner Besoldung Ersatz gefunden in der Ehre seiner gesellschaftslichen Stellung. Diesen Vorzug hatte das Versassungsleben, die Besteiligung des Volkes an der Leitung des Staates, sehr verringert; das

gegen die materielle Lage, wenigstens der unteren Staatsdiener und zum Teil auch der Bolksschullehrer, war nicht besser geworden, weil die Erhöhung der Gehälter, welche stattsand, aufgewogen wurde durch das Sinken des Geldwerts. Noch unbefriedigender war meistens die materielle Lage der im Dienst der Gemeinden und der Korporationen, namentlich der Eisenbahngesellschaften, stehenden Subalternen. Diese zahlreiche Klasse von kleinen Beamten — Schreiber, Schassner, Boten, Wächter, Ausseher und wes Namens sie waren — sie betitelten sich lieber Sekretäre, Assistenten, Controleure, Inspektoren u. s. w. — blieb in ihrer großen Rechreheit weiter und weiter hinter dem wohlhabenderen Bürgerstande zurück und sah sich mit ihrer Lebensssührung in die Reihen des vierten Standes verwiesen.

Die Mikstimmung der Massen wurde zum Ingrimm, wenn sie den Lurus der Reichen sahen und die Leichtigkeit erwogen, mit welcher von den Kapitalisten große Vermögen im Börsenspiel gewonnen oder durch gewerbliche Gründungen erschwindelt wurden.

Und als dann auf die Gründerzeit von 1871 bis 73 im Herbst 1873 der "Krach" folgte, der mit hunderten von Schuldigen zugleich tausende von Unschuldigen ins Elend brachte — 700 Millionen Thaler verlor das Publikum an den Aktien, die in jener Schwindelperiode an der berliner Börse gehandelt wurden! — als auf die übertreibung der Handels= und Gewerdthätigkeit ein Stocken, ein Stillstand der Geschäfte folgte, wodurch wiederum tausende von Eristenzen ruinirt wurden, da lehrte die Not viele nicht beten, sondern fluchen, und das Heer der mit Gott und der Welt Unzufriedenen bekam neuen Zuwachs.

Dieses ganze Heer, vordem nach Stand und Erziehung, politischer und religiöser Parteistellung unter sich sehr verschieden, wandte sich num mehr und mehr mit seinen Wünschen und Hossnungen einer und derselben Richtung zu, der sozialistischen.

Zwei Männer, beibe von jüdischem Stamm, hatten in Deutschland den Sozialismus in die Höhe gebracht, Ferdinand Lassalle und Karl Marr, der eine mit persönlichem Eintreten, der andere aus der Ferne durch Schriften und Sendlinge. Lassalles Lehre, mit der er 1863 in Berlin den "allgemeinen deutschen Arbeiterverein" gründete, war: es desstehe für den Arbeitslohn das unbeugsame Geseh, daß sich derselbe immer um die niedrigste Stuse dessen herumbewege, was nach Maßgade der üblichen Lebensweise gerade noch zur Lebensnotdurft des Arbeiters gehöre. Dieses eherne Lohngeseh müsse beseitigt werden, und zwar durch Gründung von Produktivgenossensschlichen, welche, mit dem Kredit des Staates ins Leben gerusen, allmählich die einzige Form der gewerblichen Unternehmungen werden müßten. Er verlangte also für die Arbeiter — genauer gesagt für die Handarbeiter — Staatshilse.

Aber er wollte den Staat selbst bestehen lassen: Nationalität und Wonarchie, Kirche und Che, Kunft und Wissenschaft sollten bleiben.

Karl Mark ging sehr viel weiter. In Trier (1818) geboren, aber zu London wohnhaft und ein wütender Feind des preußischen Staates, predigte er vollständigen Umsturz alles Bestehenden und die Herstellung einer kosmopolitischen Arbeiterkommune. Zu diesem Zweck gründete er im September 1864 zu London den Bund der "Internationale".

Beide Lehren fanden Anklang und Verbreitung; aber die Marxische erwies fich von ftarterer Zugtraft. Rach dem Tode Laffalles schied fich aus seiner Gefolgschaft eine extremer gefinnte Partei ab, welche mehr und mehr ber Marrischen Richtung verfiel. 1869 konstituirte sie sich auf einer Versammlung zu Eisenach und bekämpfte seitbem nit steigen= bem Erfolg die Laffalleaner, beren begabtefter Führer, Baptista von Schweiter, 1871 das Präfidium niederleate. So wurde der Sozialismus in Deutschland allmählich radikal und kulturfeinblich. Sein Programm lautete nun: "alle Arbeitsmittel — Grundeigentum, Maschinen u. f. w. - follen bem Staate, bas ift ber Besamtheit ber Bewohner, gehören; die Broduktion vom Staate geregelt werden; jeder Arbeiter gleichen Anteil an ben erzeugten Gütern und Werten empfangen; allen gleiche Erziehung zu teil werben. Dazu ift nötig, daß ber beftehende Staat in die Gewalt der Bolksmehrheit, das ift des vierten Standes, tommt, um von ihr grundlich umgeftaltet zu werben." Schon Laffalle hatte geglaubt, daß seine vergleichsweise mäßigen Forberungen nicht auf friedlichem Bege würden erfüllt werden; er hörte ichon im Beifte ben "bumpfen Maffenschritt ber Arbeiterbataillone." Die "Gisenacher" ober Die "Ehrlichen", wie fich im Gegenfat ju ben gemäßigten Laffalleanern Die beutschen Marrianer nannten, hielten es für selbstverständlich, daß nur die Revolution helfen konne. Es gab verschiedene Schattirungen bes Parteifanatismus unter ihren Führern, aber felbst einer ber am wenigsten eraltirten, der leipziger Drechsler Bebel, verkundete ganz offen im Reichstage (am 25. Mai 1871) die revolutionäre Losung "Krieg ben Palästen überall!" als Feldgeschrei bes gesamten europäischen Proletariats und belobte ohne Scheu die Thaten der pariser Kommune, die mit Mord und Brand gegen alles Bestehende gewütet hatte. Denn barin tamen fie alle überein, daß fie nicht mehr, wie Laffalle, bloß in dem britten Stande, in der Bourgeoifie, den Feind des vierten, des Arbeiterftandes sahen, sondern, wie Marx wollte, in allem und jedem, was den vorhan= benen Staat schützte und aufrecht erhielt, in ber Monarchie, Religion, Baterlandsliebe. Sie brachen mit der Vergangenheit, fie wollten vom Jenseits nichts wiffen; ihnen war der Unterschied der Stände ein Greuel und ber Unterschied ber Nationen zuwider. Die Extremsten achteten auch ben Unterschied ber Geschlechter nicht; fie wollten mit dem Staat auch

bie Ehe abschaffen, und nicht bloß die Herrschaft des Kapitals, sondern auch das Eigentum überhaupt beseitigen; es waren nicht mehr Sozialisten, sondern Anarchisten, und manche standen nicht an, sich selbst so zu nennen.

Alle diese Anhänger des Sozialismus aber — von den Laffalleanern bis zu den internationalen Kommunisten und Anarchisten — wie uneinig fie auch unter fich fein mochten, hielten bem Beftehenden gegenüber vorläufig ausammen und bilbeten im Gegenfat zu den übrigen politischen Parteien die Partei der Sozialdemokraten. Sie bekam auch innere Einheit, nachdem die Marrianer in ihr über die Lassalleaner gestegt und beide Gruppen auf dem Kongreß zu Gotha im Mai 1875 fich mit einander verschmolzen hatten. Diese Partei war nun eifrig und mit bem größten Erfolge bemüht, unter den unzufriedenen Maffen des deutschen Bolles Propaganda zu machen. Es war ihr von der Bourgeoifie trefflich vorgearbeitet worden: die fortschrittliche Theorie vom Volkswillen als alleiniger Rechtsquelle und von der notwendigen Abhängigkeit bes Staats von der Mehrheit des Volks, beziehungsweise der Volksvertretung, hatte ihr in den Röpfen, der Materialismus mit seiner Sagd nach Gelb und Genuß und seiner Gleichgiltigkeit, wo nicht Feindschaft gegen die Religion hatte ihr in den Herzen freie Bahn gemacht. Die liberale Gefetgebung, indem fie alles entfeffelte, hatte mit ben guten auch boje Geister entfesselt; neben dem Beizen schoß üppig das Untraut auf. Awei Machtmittel waren es besonders, die der Staat durch seine liberale Berfassung selbst seiner Todseindin, der Sozialdemokratie, lieferte: die fast unbeschränkte Preß- und Vereinsfreiheit und das allgemeine und gleiche Stimmrecht. Sie handhabte diese Mittel aufs nachdrücklichste. Unter immer wachsendem Zulauf verkündete fie in der Preffe und in Vereinen der besiglosen, genußdürftenden Menge ihr Evangelium; in immer steigender Bahl brachte sie ihren Anhang zu den Bahlurnen. Im Jahre 1869 hatte es in Deutschland nur erft 6 sozialbemokratische Blätter gegeben, im Jahre 1877 gab es beren bereits 47. Fast in allen größeren Städten und in vielen fleinen, hie und da fogar schon auf bem Lande gab es fozialbemokratische Vereinigungen, und die Opferfreudigkeit ber Parteigenoffen war groß. In den letten vierzehn Sahren waren in Deutschland, zumeist in Berlin, Leipzig, Braunschweig, an 8 bis 900 000 Eremplare sozialbemofratischer Schriften gebruckt worden; die Erpedition bes leipziger Blattes "Vorwärts" allein vertrieb an 150 foldzer Partei-Man zählte jest in Deutschland 100 000 regelmäßig am poli= tischen Leben teilnehmende und Geldopfer bringende Sozialiften; ebenfoviele Eremplare sozialistischer Blätter wurden abgesetzt und für das Zeitungsabonnement und als Beitrag zu den Reisen der Agitatoren 800 000 Mark jährlich aufgebracht. So waren auch die Erfolge bei den Reichstagswahlen groß. Wehr als eine halbe Million Bahlstimmen hatte diese Partei im Jahre 1877 für sich gehabt (gegen 300 000 im Jahre 1874) und 13 Abgeordnete durchgebracht.

Nicht in Zahlen auszubrücken, aber erschrecklich groß war die Wirkung, welche die Sozialdemokratie da, wo sie sich eingenistet, vornehmlich in den großen Industrieorten, auf den Geist und das Gedahren der niederen Bolkskassen ausübte. Die Ehrsurcht vor jedweder Autorität, in Staat, Kirche, Gesellschaft, wich; die Frechheit im Denken und Reden, die Brutalität im Handeln nahm überhand. Die Arbeiter, von den Wühlern auf undestimmte Hoffmungen kinstigen Glückes hingewiesen und von regelmäßiger, sleißiger Arbeit abgezogen, wurden immer anspruchs-voller und ihre Leistung schlechter. Wenig Arbeit und hoher Lohn, diese Devise des Börsenjobbers, war jest auch der Leibspruch des Hand-arbeiters, und er versuchte ihn mit Hilse von Streiken wahrzumachen. Da dies auf die Dauer nicht gelang, so setze er seine Hoffnung immer ausschließlicher auf die Revolution.

Die Regierung verkannte die Gefahr nicht, die dem Staat und der Gesellschaft von dieser Partei drohte. Sie brachte schon im Herbst 1875 beim Reichstag einen Gesetzantrag ein zur Verschärfung des Strasgesetzs, insbesondere für die Fälle, wo es sich um "Aufreizung zu hoch» verräterischen Handlungen und zum Ungehorsam gegen die Staatsgesetz" handele. Warnend sprach Bismarck dabei (in der Sitzung vom 3. Dezember): stimme der Reichstag dieser Maßregel gegen die Sozialdemokratie nicht zu, so habe derselbe auch die Verantwortung für die daraus entstehenden Folgen zu tragen.

Aber die liberale Mehrheit, die hier herrschte, lehnte die Maßregel als eine Beschränkung der Bolksfreiheit ab; ihr Wortführer Lasker wollte die sozialistische Bewegung nur durch das Mittel der Belehrung geregelt und gezügelt wissen. So konnte die Best sich ungehindert weiter versbreiten.

Der Reichstag hatte gemeint, das Übel sei nicht in dem Grade schlimm, um dagegen in der scharfen Art, wie es die Regierung verslangte, einzuschreiten; der urteilslosen Menge aber komte die Ablehnung jenes Antrags als eine Art von Billigung der sozialistischen Bestrebungen oder auch als Schwäche erscheinen, und vielen erschien sie ohne Zweisel wirklich so. Zu dem Hasse gegen den Staat gesellte sich die Verzachtung.

Das Gift, welches die demagogischen Zeitungsschreiber und Vereins= redner dem Volke einimpften, steckte auch die Jugend, insbesondere des städtischen Proletariats, an. Sie lernte auch das Ehrwürdigste und Heiligste verurteilen, verhöhnen; der Weg war nicht weit sich auch thätlich an ihm zu vergreisen. Ein frecher Bube, der leipziger Klempnergesell Max Höbel, that diesen Schritt. Zwanzig Jahre alt, aber schon in Arbeitsscheu und Liederlichkeit verkommen, wandte er den Widerwillen, den Groll, den er gegen sich selbst hätte empfinden sollen, vielmehr gegen die bestehende bürgerliche Gesellschaft, welche ihm die Anarchisten als die Ursache alles übels in der Welt dargestellt hatten. Auch kişelte es seine Eitelleit, daß er würde von sich reden machen. So saste er den Entschluß, durch ein Attentat auf den Kaiser an dem Staate sein Wütchen zu kühlen; am 11. Mai 1878, Unter den Linden zu Berlin, sührte er den Streich aus. Als Nachmittags 2 Uhr der Kaiser mit seiner Tochter, der Großherzogin von Baden, im offenen Wagen dort gesahren kam, seuerte er aus einem Revolver einen Schuß auf ihn ab.

Der Schuß ging fehl; ebenso ein zweiter, ben er sliehend gegen das Publikum richtete; dann wurde er ergriffen. Im Gefängnis und vor dem Richter zeigte er weber den Mut des Fanatikers, noch die Reue des Bersführten, sondern nichts als ein widerliches Gemisch von seiger Verlogensheit und schamloser Frechheit.

Der Kaiser war gerettet, aber bie Regierung nahm nun Veranlaffung, beim Reichstage von neuem und in verftärttem Dage gefetliche Maßregeln gegen die Sozialdemokratie zu beantragen. Doch auch jekt noch beharrte die Gruppe, die der Abgeordnete Lasker führte und die im Reichstage, wie in dem preußischen Abgeordnetenhause den Ausschlag gab. auf ihrer ultraliberalen Dottrin. Es trieb fie zu folcher Haltung noch ein besonderer Grund. Sie hatte der Regierung (1876) geholfen, durch die "Suftigesete" für das Reich eine gemeinsame Gerichtsverfassung zu schaffen; freilich auch (1877) ben Partifulariften geholfen, ben Sit bes oberften, bes Reichsgerichts ftatt nach Berlin, nach Leipzig zu verlegen. Aber bei ber Bereinbarung jener Juftiggesetze sollte fie, nach ber Behauptung der Fortschrittler, zu große Gefügigkeit gegen die Bunfche Bismarcks gezeigt haben. Diefen Vorwurf wollte Laster, ber gern Fühlung nach links suchte, nicht auf fich figen laffen. Daber lehnten er und bie Seinigen im Berein mit ben Fortschrittlern, bem Bentrum und ben anberen Oppositionsparteien das von der Regierung geforderte "Sozialiftengeset, ab (25. Mai). Die Dottrinäre sollten balb Ursache haben, ihr Votum zu bereuen.

Der Frühling 1878 war für unser Baterland eine Unglückseit. Auf das Bubenstück Höbels folgte einige Wochen später die Trauerpost von dem Untergange des Panzerschiffs "Großer Kurfürst", welches am 31. Mai bei Folkestone in der Straße von Dover mit 6 Offizieren und 278 Mann versunken war. Und kaum war dieser Jammer erklungen, da sielen wieder in Berlin Schüsse, gerichtet auf das geheiligte Haupt des Landesvaters, und diesmal trasen sie.

Es war am Sonntag ben 2. Juni, Nachmittags gegen 3 Uhr; in

ber Straße Unter den Linden strömte eine sestlich geputzte Menge dem Brandenburger-Thore zu; in ihrer Mitte suhr im ossenn Wagen der Kaiser, freundlich nach beiden Seiten grüßend. Da trachte es plöglich zweimal aus dem Fenster eines Hauses herab, und blutüberströmt sant der Kaiser zusammen. Er wurde ins Palais zurückgefahren; dort zeigte es sich, daß er zwei Schrotladungen in den Kopf, in die Schultern und Arme und in die rechte Hand bekommen hatte. Eine zeitlang schien es zweiselhaft, ob der Greis die zahlreichen Verwundungen und die Aufregung werde überleben können; dreißig Schrotkörner, zum Teil an gessährlichen Stellen, wurden ihm nach und ausgeschnitten.

Als die emborte Menge in die Wohnung des Mörders eindrang, schoß diefer mit einem Revolver auf einen der Angreifer und jagte fich darauf felber eine Rugel in den Ropf; er ift an dieser Wunde dann (am 3. September) im Gefängnis gestorben. Es war ein gewiffer Rarl Nobiling, dreißig Jahre alt, aus Kolno bei Birnbaum im Bosenschen geburtig. Er hatte in Salle und Leipzig ftaats- und landwirtschaftliche Studien getrieben, auf letterer Universität auch ben Dottortitel erworben. hatte es aber zu keiner festen Lebensstellung gebracht. Auch er war Sozialbemofrat; schon als Student hieß er bei den Kameraden wegen feiner sozialiftischen Reden der "Betroleur", der "Rommunift". Er gestand, daß ihn zu seiner That Barteifanatismus getrieben, sowie die Hoffnung, burch ben Umfturz ber bestehenden Regierungsform Amt und Stellung zu bekommen. Mehr konnte aus bem Schwerverwundeten nicht herausgebracht werden; doch scheint es, daß er auf Grund eines Kom= plots und durchs Los getroffen handelte, und zweifellos war mitwirkend, wie bei Sobel, die Eitelkeit. Dit wie teuflischer Berechnung er zu Berke gegangen, lehrte der Augenschein: er hatte ein Zimmer Unter den Linden gemietet, wo er die Gelegenheit abpaffen und von wo aus er bequem zielen konnte; er hatte nicht, wie einst Cohen und neulich Höbel, beren Thatort er aus seinem Fenster sah, den unzuverlässigeren Revolver, son= bern eine boppelläufige Büchsflinte und nicht Rugeln, sondern Schrot gewählt, um besto gewiffer zu treffen. Nur bem Umstande, bag ber Raifer auf bem Haupte ben helm trug und um die Schultern ben Mantel geschlagen hatte, war es zu danken, daß er nicht töblich getroffen murbe.

Aber diese vatermörderischen Schüsse, wie sie weithin Entsehen und Abscheu, Jorn und Trauer weckten, so wurden sie zugleich zu Signalschüssen, die alle Gutgesinnten warnten vor der Gefahr, welche dem Staate drohte. Mit greuen Bligen beleuchteten sie die Lage und zeigten, wie die Nation vor einem Abgrunde stand. "So geht es nicht weiter!" war die Empsindung, die jedes gutpreußische, gutdeutsche Herz beweate.

Auch schritt die Regierung sofort energisch ein. Zunächst löste ber Bierson, preuß. Geschichte. IL

Digitized by Google

Kronprinz, als Stellvertreter bes tranken Monarchen, den Reichstaa auf und ordnete Reuwahlen an, damit das Boll über die Rotwendigkeit von Maßregeln gegen die Sozialbemokratie seinen Willen bekunde. Sodam beftätigte er bas Tobesurteil, welches vom Gericht über Höbel gefällt worden war; es wurde am 16. August im Gefängnishof zu Moabit bei Berlin burch Enthauptung vollstreckt. Endlich bem neuen Reichstage. ber im September zusammentrat, legte die Regierung nun wieder und in geschärfterer Form ein Geset "gegen die gemeingefährlichen Beftrebungen der Sozialbemokratie" vor. Dasselbe ermächtigte die Behörden jur Schließung sozialistischer Bereine, jum Berbot berartiger Berfammlungen und Druckschriften, zur Ausweisung von sozialistischen Agitatoren und zur Berhängung bes "fleinen Belagerungszuftandes" über Orte. in benen burch sozialiftische Bestrebungen die öffentliche Sicherheit bedroht sei; es sollte porläufig bis jum 31. März 1881 Geltung haben. Reichstag genehmigte trot bes Wiberspruchs ber Ultraliberalen und Ultramontanen am 19. Oktober dieses "Sozialistengeseth". Es herrschte in ihm jekt eine konservativere Stimmung als vordem. Denn in ber öffentlichen Meinung war ein Umschwung eingetreten; fie kehrte fich von bem Prinzip des Entfesselns und Gehenlassens ab, und so hatten bei ben Reichstagswahlen (am 30. Juli) die gemäßigt-liberale ("freikonservative") und die konservative Partei über die Fortschrittler und den linken Flügel ber Nationalliberalen an vielen Stellen ben Sieg bavongetragen; ein Borgang, der sich bei den nächsten Landtagswahlen in Breußen wiederholte. In weiten Kreisen ber Nation war begriffen worden, wie recht ber alte Raiser hatte, ba er auf seinem Schmerzenslager sprach: \_3ch leibe für euch alle."

Am 21. Oktober wurde das Sozialistengesetz veröffentlicht, und am 28. November über Berlin und Umgegend ber "fleine Belagerungszuftand" verhängt; eine Magregel, die ichon zur Sicherheit des Raifers nötig war. Derfelbe hatte, im Juli von seinen Wunden geheilt, völlige Genefung in ben Bäbern von Teplit, Gaftein, Wiesbaben gefunden und fehrte mun Am 5. Dezember hielt er in bas feftlich geschmuckte Berlin unter bem Jubel des Volkes seinen Einzug und übernahm wieder selbst die Regierung. In Folge des Sozialistengesetes wurde aber nicht blok die Hauptstadt von einer Menge Bühler, welche die Polizei auswies, gefäubert; es wurden auch die Preffe und das Bereinswefen der Sozialdemokraten unterdrückt. So durchbrach das Gesetz ihre äußere Organis sation und nahm ihnen die wirksamsten Mittel, ihre Absichten weiter zu Das Übel kam zum Stillstand. Der Reichstag hat benn auch später (am 4. Mai 1880) auf Antrag der Regierung die Berlän= gerung des Gesehes, und zwar bis zum 30. September 1884, genehmigt. Aber es galt auch die Heilung des übels herbeizuführen ober menigstens zu erleichtern. Der Sozialismus hatte boch auch einen wahren Rern: es beftand vielfach in ber That ein arges Migverhältnis zwischen Arbeit und Lohn; die Arbeiter (und noch mehr die Arbeiterinnen) hatten recht zu verlangen, daß fie nicht zu Gunften des Rapitals ausgebeutet und abgenutt wurden; und es gab in ihrer Lebenslage allerdings Mißstände, die sie aus eigener Kraft schwerlich beseitigen konnten, und beren Abstellung doch jeder Billigdenkende wünschen mußte; schlimm waren insbesondere meift ihre Bohnungsverhältniffe, trübe die Aussicht aufs Alter. Freilich vergaß ber vierte Stand bei seinen Rlagen gewöhnlich eins und etwas fehr Wichtiges, nämlich daß seine Lage sich in ben letten Menschenaltern ganz außerordentlich gebeffert hatte. Berglich man, wie die Handarbeiter heute agen, tranken, wohnten, fich kleibeten und vergnügten mit ber Lebensführung ihrer Vorgänger vom Jahre 1850 ober gar 1800, so sah man ben großen Fortschritt jum Befferen. Der Sat ber sozialistischen Lehre, durch welchen dieselbe erst staatsseindlich wurde, daß im bestehenden Staat für den Arbeiter keine Silfe noch Soffnung sei, war also falsch. Vielmehr konnte, wie in der Vergangenheit es besser geworden, so auch von der Butunft eine weitere Verbefferung ohne Revolution erwartet werben. Das meifte mußte dazu, wie bisher, so auch ferner die Selbsthilfe in Verbindung mit der Affoziation thun; viel hatte ber Staat durch seine Gesetzgebung von 1807—11 und 1850 mitgeholfen; manches konnte noch weiter von Staatswegen in biefer Richtung geschehen. Hierzu war nun die Regierung bereit mitzuwirken. Sie führte, um Migbräuchen, über welche bie Fabrifarbeiter flagten, zu wehren, im Juli 1878 das Inftitut der Fabrikinspektoren ein, errichtete Einungsämter zur Schlichtung ber Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, beschränkte jum Schutze der Arbeitskraft die Kinder- und Frauen-, sowie die Sonntags-Arbeit, beförderte das Genoffenschaftswesen mit seinen Konsum-, Rredit- und Spar-Bereinen, wendete auf besonderen Wunsch des Kaisers die von der deutschen Nation im Juli 1878 aus Freude über seine Errettung gesammelte "Wilhelmsspende" (1 800 000 Mart)\*) jur Stiftung einer Altersverforgung für Arbeiter an. Bei allem Diesem lieh ihr die Reichs- ober Landesvertretung, wo beren Beistimmung nötig war, bereitwillig Silfe.

Doch als ausreichend konnten diese Mittel nicht angesehen werden, und dafür hielt die Regierung sie auch nicht. Sie nahm noch andere in Aussicht. Sie meinte mit Recht, an der wirtschaftlichen Rotlage vieler Erwerbszweige, welche doch eine Hauptursache der Unzufriedenheit im

<sup>\*)</sup> Damit bas eigentliche Boll fich recht beteiligen tonne, hatte man bestimmt, baß es eine Pfennigsammlung, baß bie hochste einzelne Gabe eine Mark sein folle; die Bahl ber Spender war benn auch sehr groß, im ganzen 12 Millionen.

Bolke war, habe mittelbar ober unmittelbar zum großen Teile die allzuliberale Gesetzgebung ber letten zehn Jahre schulb. Der Gründerschwindel 3. B., der so viel Unheil angerichtet und das Anwachsen der Sozialbemofratie so sehr gefördert hatte, war zumeift eine Folge bes Aftiengesetes vom Juni 1870. Denn Diefes Geset ermöglichte ihn erft, ja es veranlagte ihn, weil es die Attiengefellschaften von aller Aufficht bes Staates befreite und für die kunftige Genehmigung und Errichtung derselben die denkbar leichtesten Bestimmungen aufstellte. In Preußen allein wurden infolge beffen mabrend der Jahre 1871 und 72 flebenhundert und achtzig Aftiengesellschaften, die meiften von der unfolideften Art, gegründet und frachten bann in den nächsten Jahren zum allergrößten Teil zusammen. Sehr schädlich hatte auch die unbedingte Freigebung des Darlehnsgeschäftes gewirkt; Unzählige waren von den Bucherern ruinirt worden. Ebenso hatte man dem Auslande gegenüber das Prinzip der Handelsfreiheit zu weit getrieben und der fremden Probuttion ohne gehörige Rudficht auf Gegenseitigkeit und auf ben nötigen Schutz ber heimischen Arbeit, ben deutschen Markt geöffnet.

In diesen und in manchen anderen Studen hielt der Rangler eine Revision der neuesten Gesetzgebung für notwendig. Nicht minder nötig schien ihm eine Reform bes Steuerwesens. Der Druck ber Abgaben murbe, besonders in den Städten, schwer empfunden; der Rangler wollte ihn erträglicher gemacht wiffen burch eine zwedmäßigere Berteilung: es sollten die indirekten Steuern vermehrt und bafür die direkten vermindert werden. Vornehmlich wünschte er die Einführung des Tabaksmonovols. welches ja auch in Frankreich, Österreich, Italien bestehe und jenen Staaten fehr große Erträge bringe.

Für seine Blane fand er jedoch beim Reichstage nur teilweise Anklang und Unterftützung. Die konfervativen Parteien in demfelben, wenn auch ftart, bildeten für fich allein nicht die Mehrheit; es bedurfte des Beitritts der Nationalliberalen oder des Zentrums. Aber weder in jener, noch in dieser Bartei, ja nicht einmal unter den Konservativen durchweg. war man über die Nüplichkeit der wirtschaftlichen Blane Bismarcks einer Meinung; es schieden fich Schutzöllner und Freihandler. politischen Antragen setzte bas Zentrum vor wie nach einen geschloffenen. grundsätlichen Biberftand entgegen, mahrend bas Verhalten ber Nationalliberalen von der Natur jedes einzelnen Falles bestimmt wurde. zuverlässige Stütze konnte ber Kanzler an dieser Partei, auch nachdem im Anfang bes Jahres 1880 ber Führer bes linken Flügels, Lasker, aus ihr ausgetreten und ber gemäßigtere Bennigsen in ihr zu größerem Einfluß gelangt war, nicht gewinnen, weil fie nur in der äußeren Politik seine überlegene Einsicht anerkannte, in der inneren aber eben ihrer eigenen Meinung folgte. So gelang es ihm benn nur einen Teil seiner

Absichten durchzuseten. Mit hilfe ber Schutzöllner brachte er eine Bollgesetzgebung guftande, welche ber heimischen Arbeit in Aderbau und Bewerbe einigen Schutz gewährte und zugleich die Einnahmen des Reichs insoweit vergrößerte (um etwa 130 Millionen Mark), bag die Verbefferung des Steuerwesens in Aussicht genommen werden konnte. Denn im Juli 1879 genehmigte ber Reichstag einen neuen Bolltarif, ber eine große Menge Einfuhrwaren mit neuen ober höheren Abgaben belegte; teils Schutzöllen, insbesondere auf Eisen und Getreibe, zum Ruten ber beutschen Produktion, teils Finanzöllen, namentlich auf Raffee, Thee. Betroleum, Tabat, zum Beften ber Reichstaffe. Unterftust von ber Bolksftimmung bewirkte Bismarck auch (im Rai 1880) ein Reichsgesetz gegen ben Bucher, welches biefen wieder für ein Berbrechen erklärte und mit Strafen bedrohte. Um ben Ginfluß, ben die Butertarife ber Gifenbahnen auf den Absatz der Waren haben, dem allgemeinen Interesse bienftbar zu machen, hatte ber Kanzler 1876 die Absicht bethätigt, die beutschen Gisenbahnen aus bem Besitz ber Brivat = Gesellschaften und ber Einzelstaaten in den Besit des Reichs zu bringen, und der preußische Landtag war ihm dabei großherzig entgegengekommen, indem derselbe im Mai jenes Jahres die Regierung ermächtigte, über den Berkauf der preugischen Eisenbahnen an das Reich mit letterem zu verhandeln. Allein bie anderen deutschen Königreiche wollten sich zu gleichem Opfer nicht entschließen, und so mußte Bismarck fich begnügen, für Preußen allein zu erftreben, mas ihm für das ganze Deutschland verfagt ward. seinen Betrieb rundete nun der preußische Staat seinen Gisenbahnbesit ab und erweiterte ihn, namentlich durch Antauf ber Bahnen Berlin-Stettin, Magdeburg-Halberftadt, Sannover-Altenbecken, Köln-Minden, wozu ber Landtaa im Dezember 1879 seine Genehmigung erteilte. Die Länge ber preukischen Staatsbahnen und der unter Verwaltung des preukischen Staats stehenden Privatbahnen stieg dadurch von 9839 auf 12 963 Rilometer. Beitere Antaufe folgten im nachften Sabre, fo bag gegen etwa 15 000 Kilometer unter Staatsverwaltung ftehender Bahnen vorläufig nur noch etwa 5000 Kilometer unter Privatverwaltung blieben. Ranzler hatte auf seinem Programm noch manche Entwürfe ähnlicher Tendenz, er mußte fie aber für jett vertagen.

Indes zeigte sich doch schon von den bisher getrossenen Maßregeln gegen den Sozialismus — von den Witteln zur Heilung sowohl wie von den Schritten zur Abwehr — bald einiger Erfolg: der Sozialismus des gann sichtlich, wenn auch langsam, zurückzugehen. Dazu trug bei, daß sich 1879 die wirtschaftliche Lage Deutschlands zu bessern ansting. Besonders die Gewerdsthätigkeit regte sich wieder mehr. Sie einpfing jeht auch eine Ermunterung, deren sie sehr bedurfte. Auf der Weltausstellung zu Philadelphia (1876) war die deutsche Industrie nicht gehörig vertreten

gewesen und daher in ungünstigem Lichte erschienen; was sich bort von ihr zeigte, war wenig und zum Teil "billig und schlecht". Run veranstaltete der berliner Gewerbestand im Mai 1879 zu Berlin eine Gewerbeausstellung, die durch Geschmack und Solidität der Erzeugnisse den allgemeinsten Beisall auch der Tausende von auswärtigen Besuchern sand. Sie bewies, daß die deutsche Industrie jeder andern ebenblirtig war, und verschafste ihr dadurch wieder Achtung im Ausland und Selbstvertrauen bei sich.

Aber wenngleich der Staat in dem Kampse mit dem Sozialismus für jest Sieger gedlieben war, so mußte er sich doch bewußt bleiben, und bei den Nachwahlen zum Reichstage wurde er durch die große Anzahl der sozialistischen Stimmen immer wieder daran erinnert, daß dieser Gegner den Frieden, zu dem er gebracht worden, nur als einen Wassenstillstand betrachtete, den man ihm aufgenötigt. Es war mit der roten Internationalen wie mit der schwarzen; der Staat konnte sie niederhalten, aber nicht mit sich versöhnen. Das Wotto des großen Friedrich: "Immer auf dem Vosten!" galt jest auch gegen innere Feinde.

# Die äußere Lage.

Unter den Tugenden, die Preußen erhoben haben, steht voran die Pflichttreue; fie hielt einft Friedrich den Großen aufrecht, fie kennzeichnete Wilhelm ben Siegreichen und feine Erfolge; fie mar es auch, bie den Fürften Bismarck an seinen Posten fesselte. Ruhmessatt und körperlich leibend, hatte er nach ber Grundung bes beutschen Reiches in bas Privatleben zurudtreten und fich bem aufreibenden Arger entziehen können, den ihm öffentlich und verfteckt, in den Parlamenten und bei Hofe, seine Wibersacher, die Ultras der Linken und die Ultras der Rechten, bereiteten. Oft, im Borne über die Unvernunft und den Unbank, worauf er bet ben Parteien ftieß, bat er ben Raiser, ihn zu entlaffen; aber immer ließ er fich bewegen weiter zu arbeiten, zufrieden, daß ihm der Raiser nach Möglichkeit die Arbeit erleichterte. Denn das Staatswohl gebot es fo; bas "Riemals!", welches ber Monarch im Marz 1877 auf ein Entlaffungsgesuch bes Kanzlers schrieb, war nicht bloß ein Ausbruck treuer Dankbarkeit, sondern auch der Uberzeugung, baß Bismards Dienste bem Reiche, welches er schaffen helfen, noch unentbehrlich seien.

Sie waren es jest mehr als je. Denn während die Kämpfe im Imern noch dauerten, gestaltete sich auch die äußere Lage gefährlicher.

Die französische Nation hatte sich bisher friedlich verhalten, aber die Anstrengungen für die Armee immer fortgesetzt. Frankreich stand nun dis an die Zähne gerüstet da; sein Heer war jetzt zahlreicher als das deutsche. Frankreich stand aber auch nicht mehr so isoliert dem deutschen Reiche gegenüber wie vordem; es war eine Annäherung eingetreten zwischen ihm und Rußland. Denn das Verhältnis des letzteren zu

Preußen, früher so freundschaftlich, war kühler, war loderer geworben. Was sie auseinander gebracht hatte, war die orientalische Frage.

Es war niemals die Meinung des Fürsten Bismarck gewesen, daß Ruß= land diefe wichtige Frage lediglich nach seinem Borteil und Belieben entscheiben folle. Er hatte im März 1871 geholfen, die ruffischen Interessen durch Revision des pariser Vertrages vom Jahre 1856 zu fördern; er war auch bereit, Diefelben in ben orientalischen Dingen noch weiter zu begunftigen. Aber als Rußland nach einem fiegreichen Feldzug gegen die Türken im Jahre 1877 fich anschickte, die Verhältnisse der Hämushalbinsel durch den Bertrag von San Stefano (3. März 1878) fo zu ordnen, daß es dabei thatsächlich die Herrschaft über diesen Teil der Welt gewann, da konnte er einer so großen Erweiterung des russischen Machttreises nicht zustimmen. Es ware folche für ben anderen Freund Deutschlands, für Ofterreich, unerträglich und für Deutschland selbst, namentlich für beffen Handelsintereffen, ein Nachteil gewesen, den aufzuwiegen Rußland weber auf dem politischen Gebiete - etwa durch einen festen und dauernden Bund gegen die Rachegelüste Frankreichs — noch auf dem merkantilen - burch Aufhebung seiner Bollschranken - einen entsprechenden Erfat bieten wollte. Dazu tam, daß Rugland fich überhaupt gewöhnt hatte, Breugen als einen Staat zu betrachten, ber ihm unter keinen Umftanden entgegentreten kömme, weil er Rugland mehr brauche als dieses ihn, weil er Rugland weniger zu schaden vermöge als biefes ihm. Es war das eine Tradition von früheren Zeiten ber, ein Erbstuck besonders vom Raiser Nikolaus. Diesen Glauben nun, nach welchem Preußen faft als Basall Ruklands erschien, und welchen der Minister Alexanders II., Fürst Gortschakoff, fich gelegentlich merken ließ, wollte Bismarck den Ruffen einmal gründlich austreiben. So zugleich aus Rücksicht auf den Rugen und auf die Burde Deutschlands entzog er jest Rugland Die moralische Unterstützung, die er ihm bisher geliehen, und damit den Rudhalt, ben es gegen Ofterreich gehabt. In dieser Lage mußte es ben Drohungen Englands, welches unter keiner Bedingung Konftantinopel in die Gewalt der Ruffen ober auch nur in bauernde Abhangigkeit vom Baren kommen laffen wollte, und dem Andringen Ofterreichs nachgeben und den Bertrag von San Stefano einem europäischen Schiedsgericht zur Revision vorlegen.

Bu diesem Zwecke sand im Sommer 1878 (vom 13. Juni bis 13. Juli) zu Berlin unter dem Vorsit des Fürsten Bismarck ein Kon=greß von Vertretern der europäischen Großmächte statt, dessen Ergebnis war, daß Rußland von den Zugeständnissen, die ihm die Türken im Vertrage von San Stesano gemacht, einen erheblichen Teil wieder aufsgeben mußte. Es gewann in dem "berliner Frieden", der jeht zwischen ihm und der Türkei geschlossen wurde, immer noch große Vorteile:

eine nicht unbeträchtliche Erweiterung seiner Neinasiatischen und bessarabisschen Grenze, die Erhebung Serbiens und Rumäniens zu souveränen Fürstentümern, die Gründung eines Fürstentums Bulgarien und andere Berbesscrungen der Lage seiner Glaubensgenossen auf der Hämushalbinsel. Aber einen allein maßgebenden Einsluß erhielt es dort nicht, es mußte ihn mit Österreich und England teilen.

Die russische Regierung hatte also eine diplomatische Riederlage erlitten, und fie schrieb dieselbe bem Fürften Bismarck zu; ihre Difftimmung gegen Deutschland war groß. Dieses Reich mußte, weil es sich nicht zum Schleppträger eines fremden Staates hergegeben, sondern auch bei der orientalischen Frage seinen eigenen Ruten und seine eigene Ehre vertreten hatte, nunmehr gewärtig sein, in Zukunft einmal zwischen zwei Feuer — von Westen und von Often — zu kommen. hier erwarb sich nun Kürft Bismarck ein neues Verdienst um das deutsche Bolk: er brachte einen festen Bund zwischen bem beutschen Reiche und ber öfterreichtichungarischen Monarchie zustande. Das Werk gelang ihm nicht ohne Mühe, fo klar auch der Nuten für beibe Teile zu Tage lag. Demn am berliner hofe waren alte Sympathien für Rugland, am wiener hofe noch ältere Antipathien gegen Breußen zu überwinden. Aber es gelang: im September 1879 reifte Bismarck selbst nach Wien und vereinbarte ben Bertrag; im Oktober ward berfelbe von den beiden Raisern unterzeichnet. Dit Freuden begrüßten hüben und drüben die Deutschen aller Parteien diese Berbrüderung, die jett und fortan ebenso natur- und sachgemäß zu sein schien, wie es einst die Gegnerschaft Breukens und Ofterreichs gewesen war.

Aber wenngleich bas wiener Bündnis eine Bürgschaft für ben Frieden war, so gewährleiftete es ihn doch nicht unbedingt. Für den äußerften Notfall mußte Deutschland auch allein im Stande fein, fich augleich nach awei Seiten hin seiner Haut au wehren. Es mußte also bie bewaffnete Macht vergrößert werden. Schon früher hatte die Reichsregierung eine dahin zielende Magregel getroffen, indem fie burch ein Landsturmgesetz (vom Reichstag genehmigt am 21. Januar 1875) alle nicht dem Heere oder der Marine angehörigen Wehrfähigen vom 17. bis 42. Lebensiahre im Kriegsfall zur Berteidigung verpflichtete und die Art beftimmte, wie ber Landsturm einzurichten fei. Sie ging nun auf biefem Bege weiter. Es wurde mit Genehmigung des Reichstags (burch Gesek vom 16. April 1880) die Erfahreserve erfter Rlaffe, b. h. diejenige junge Mannschaft, die sich bei der Rekrutenaushebung freigelost oder die wegen aeringer körverlicher Mängel gurudgestellt worben war, zu einer, wenn auch turzen, militärischen Einübung herangezogen und so für den Kriegsfall leichter verwendbar gemacht. Es wurde zugleich die Friedens-Brafengftarte ber Armee, vorläufig auf die nachsten fieben Jahre (bis zum 31. März 1888), von 401 659 auf 427 274 Mann ohne die Einsjährig-Freiwilligen erhöht und damit der Wehrtraft des Reiches eine Berftärlung zugeführt, welche durch die Kosten, die sie ihm verursachte — 17 Millionen Mark jährlich — nicht zu teuer erkauft war.

So konnte benn Deutschland, diplomatisch und militärisch stärker gerüftet als je, ruhiger den Gesahren entgegensehen, welche die Zukunst etwa barg.

# Register.

Machen, I, 111; Rongreg zu, II, 178; Erwerbung bon, II, 188. A.B. C. Schüben I, 40. Abel, Herzog von Schleswig, II, 378, 379. Abfolutismus vom großen Rurfarften begrundet I, 152. Accife, Ginführung ber, I, 157, 240. Abalbert, Bifchof von Brag, I, 90. Abalbert, Bring von Breugen, II, 277. Abel, Bevorzugung besfelben I, 332, 409. Abelstette II, 202. Ablerorden, roter, I, 477; schwarzer, I, Abolf IV. von Holftein II, 377. Abolf VIII. von Holftein II, 384. Abolf von Raffau II, 413. Abolf von Schauenburg II, 376. Abolfi II, 391. Afritanifde Befigungen I, 248. Agenbe, Entwurf ber, U, 196. Atabemie ber bilbenben Runfte I, 210; ber Biffenfcaften I, 844. Attiengefellicaften, Gründung bon, 11, 500. Attiengefes II, 500. Albert, Bring von Braunschweig-Bebern, I, 325. Albert, Kronprinz von Sachfen, II, 449. Alberti, Dichter, I, 196. Albrecht ber Bar I, 10. Albrecht II., Markgraf von Brandenburg. Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Hochmeister des deutschen Ordens, I, 104. Albrecht, Erzbischof von Mainz, I, 68. Albrecht, Ergherzog von Ofterreich, II, 354. Albrecht Adilles, Rurfarft von Branbenburg, I, 54. Albrecht Friedrich, herzog von Preußen, I, 107.

Albrecht, Erzherzog von Ofterreich II, 333. Alexander I., Raifer von Rugland, I, 492. Alexander II., Raifer von Rugland, II, 437. Alexander, Pring von Heffen Darmftadt, Alexis, Wilibald, II, 273. Allians, bie beilige, II, 172. Alfen, Exoberung bon, II, 307. Altena, die Herren von, I, 109. Altenftein, Karl Freiherr von, Kultus-minister, II, 17, 22, 194. Altfatholifen, II, 470, 482. Altiberale II, 268, 323. Alt-Lutheraner II, 196. Altmart I, 9. Altona II, 391. Altranftabt, Ronvention ju, I, 222. Altrognis, Ereffen bei, II, 342. Alvensleben, Guftav von, II, 452. Alvensleben, Konstantin von, II, 442. Amalie, Gemablin Bilbelms V. von Seffen-Raffel, II, 409. Amiens, Treffen bei, II, 459. Amnestie, allgemeine (1840) II, 220. Amoneburg, Granbung ber Rirche gu, II, 404. Amoneburg, Amt, tommt an Beffen II, Ancillon, II, 16, 171. Angermunbe, Sieg Friedrichs I. bei, Anhaltiner, Markgrafen bon Branbenburg I, 10. Anklam, Eroberung von, I, 172. Anna, Tochter Herzog Albrechts II. von Breugen, I, 79. Ansbach tommt an Preußen I, 477; an Frankreich I, 493. Ansiedler unter Friedrich d. Gr. I, 335. Antimacojiavell I, 293. Anton, Fürft von Sobenzollern-Sigmaringen, preug. Minifterprafibent, II, 282.

Anton, Pring bon hohenzollern. Sigma. ringen, II, 351. Apologia Joh. Sigismunds I, 115. Appelmann, Soachim, Burgermeifter bon Stargarb I, 136. Apragin, ruffifder Felbmarfdall, I, 363. Aprill, Dr., faiserl. Notar, I, 356. Ara, die neue, II, 282. Arcis-fur-Aube, Schlacht bei, II, 137. Argens, Marquis b', I, 345. Arguin, Insel, Unterwerfung berselben I, Artona, Tempel bes Smantemit gu, I, Armee-Reorganifation II, 290. Arnbt, Ernft Morit, II, 13, 47, 169, 179, 181, 220. Arneburg I, 57. Arnim, Adim von, II, 203. Arnim, Graf Harry, II, 484. Arnim, Graf, Minifter, II, 240. Arnis, Schleiübergang bei, II, 306. Arnoldi, Bijchof von Trier, II, 226. Artlenburg, Rapitulation von, II, 402. Artusbrübericaft I, 98. Artushof I, 98. Afcaffenburg, Treffen bei, II, 362. Afchersleben I, 10. Ustanier, Martgrafen von Branbenburg, I, 10. Affecurang, Beftatigung ber preugifchen Stande-Brivilegien burch bie, I, 155. Aftier I, 88. Aftroa, Sangerin, I, 438. Athies, Uberfall bei, II, 136. Auburg tommt an Seffen II, 408. Auerftabt, Schlacht bei, I, 500. Auersmald, von, Regierungspräfident von Oftpreußen, II, 37. Auerswald, Alfred von, 11, 234. Auerswald, von, General, ermordet II, 245. Auerswald, von, Regimentstommandeur, Auerswald, von, Minifter, II, 294. Aufruf (Friedrich Wilhelms III.) "An mein Bolt" II, 45; Raifer Wilhelms: II, 330; ber Monarchen bon Rugland und Preugen "An die Deutschen" (1813) II, 47. Auguft, Pring von Preugen, II, 89. Muguft, Pring von Burtemberg, II, 342, 347. Muguft Bilbelm, Bring von Breugen, I, 362. Muguft Bilbelm, Bergog bon Bevern, I, 368. Augusta, Prinzes von Beimar, Gemahlin Bilhelms I. von Preußen, II, 281. Auftumo, altpreuß. Fürft, I, 94. Aurelles de Paladine, franz. General, II, Ausichus, ber bereinigte, (1842) II, 224. Aufterlis, Dreitaifericlacht bei, I, 498 Musmanberung unter Friedrich Bilhelm IV. 11, 279.

Bach, Sebaftian, I, 437. Bacchanten I, 40. Baben, Friede mit, (1866) II, 370. Baben Baben, Bufammentunft gu, II, 287; Mordverfuch auf Konig Wilhelm L daselbst II, 293. Baiern, Friede mit, (1866) II, 370. Baireuth tommt an Preugen I, 477. Bairifcher Erbfolgefrieg I, 423. Baifen, hans von, I, 102. Ball, Bermann, I, 91. Ballenftabter, Martgrafen von Branbenburg, I, 10. Bant, Grundung ber toniglichen, I, 410. Barberini, Tänzerin, I, 331. Barby, Erwerbung von, II, 186. Barby, von, Brigade, II, 444. Barbeleben, R. von, II, 234. Barbo, Kapitulation ju, 11, 241. Barfuß, bon, General, I, 201, Barnhelm, Minna von, I, 435. Barnim, Erwerbung von, I, 15. Barnim I., Bergog von Stettin, I, 133. Barnim XI., bergog von Stettin, I, 136. Bar fur Aube, Schlacht bei, II, 134. Bart, Bergogtum, I, 134. Barten, altpreuß. Gau, I, 85. Bartenftein, Bertrag von, I, 512. Bartid, Rupferftecher, I, 187. Baruth, Berricaft II, 186. Barmalbe I, 50. Bafel, Friede zu, I, 476. Bauern I, 20; Befreiung berfelben II, 5. Bauernaufftand I, 68. Bauernleger I, 190. Bauer Dronung I, 182. Bauben, Erwerbung von, f, 15; Schlacht bei, II, 58. Bazaine, franz. Marjosall, II, 440, 457. Beaumont, Treffen bet, II, 452. Beaune la Rolande II, 459. Beder, Rifolaus, fein Abeinlieb II, 227. Beder, Ostar, II, 293. Bederath, Abgeordneter, II, 235. Bede I, 25. Beestow I, 50, 77. Begas, Maler, II, 273. Bebnifd, Erzieher Friedrich Wilhelms III., I. 480. Belau, Maler, I, 209. Belbog I, 7. Belgien, handelsvertrag mit, II, 298. Belig I, 75. Belle-Alliance, Schlacht bei, II, 154. Belling, von, Oberft, I, 373, 391; Fa-mille I, 405. Below, bon, Oberft, II, 140. Benatet, Dorf, II, 346 Benba, Romponift, I, 438. Benebet, bfterreich. Felbzeugmeifter, II. 333, 342 f.

Benebetti, Graf, II, 367, 431. Benete, Baul, Seehelb, I, 103. Bennigfen, Graf von, ruffifcher Beneral, I, 508; II, 115. Bennigfen, Rubolf von, Begrunder bes Rationalvereins, II, 288, 419. Bentheim, Graffcaft, tommt an San-nover, II, 402. Berg, Schloß, I, 111; Herzogtum, II, 188. Berg, Engelbert Graf von, I, 109. Bergbau I, 410. Bergen, Bertrag ju Rlofter, I, 157. Berlin erhalt Stadtrecht I, 16; mit Koln vereinigt 1, 51; Bertrag zu, I, 270; Frie-bensichluß zu, I, 315; von ben Ofter-reichern beiett I, 364; von Tottleben befest I, 388; Charafter ber Ginwohner gur Beit Friedrichs bes Großen I, 439; von den Frangofen befest I, 504; Sochjoule baselbst gegrundet II, 12; Friede zu, (1850) II, 254; Friedensverträge zu, (1866) II, 370; Dreikaiserzusammenkunft ju, II, 486; Berhangung bes fleinen Belagerungszuftandes über, II, 498; Gewerbeausftellung ju, II, 502; Rongreß zu, II, 504. Berlinen, Erfindung ber, I, 159. Berliner Frieden II, 504. Bernabotte II, 80, 108, 112, 113. Bernau, Belagerung von, I, 48. Bernburg, Regiment, bei Liegnit I, 387. Bernharb, Gohn Albrechts bes Baren, I, 13. Bernft orff, Graf, preug. Gefandter, II, 180. Bernuth, von, Minifter, II, 294. Bertrand, franz. General, II, 91. Beffel, Aftronom, II, 210. Bethanien, Krankenhaus, II, 275. Bethmann. Hollweg, bon, Rultusminifter, II, 274, 282. Bettag, allgemeiner, (1866) II, 330. Beuft, Freiherr von, fachfifder Minifter, II, 320. Beveren, Kornelius van, Kapitan, I, 177. Bener, von, General, II, 329, 361, 364. Benme, von, Minifter, II, 17, 180. Bialpftof I, 475. Biarrig, Bismards Reife nach, II, 316. Bibelanftalt ju Salle, Grunbung berfelben, I, 209. Bibliothet, Gründung der kgl., I, 160; die allgemeine beutsche, I, 435. Bielefeld erhält Stadtrecht I, 112. Biergiefe, Berweigerung ber, I, 54. Billerbed, von, Major, I, 369. Bifchoffswerber, Rubolf von, I, 446. Bismard, von, General, II, 187. Bismard. Schon haufen, Otto von, II, 258, 296, 314, 315, 326, 372, 424, 435, Blafer, Bilbhauer, II, 273. Blau, preußifches, I, 247.

Blefenborf, Ernft, Baumeifter, I, 159. Bluder, Gebhard Leberecht von, I, 473, 494, 503; II, 53, 59, 77, 116, 120, 127, 128, 133, 139, 141, 150, 169, 181. Blume, Bartholomaus, I, 102. Blumenau, Treffen bei, II, 354. Blumenthal, von, General, II, 838, 436, 466. Blutbann I, 23. Bodh, August, Philolog, II, 210, 274. Bobelfdwingh, von, Finanzminifter, II, Boben, von, Minifter, I, 299. Bogislam IV., Gergog von Pommern-Bolgaft, I, 134. Bogislam X., Bergog von Bommern, I, 134. Bogislam XIV., Bergog bon Bommern, I, 131, 136. Bohme, Jatob, I, 195. Bohmifche Rolonie ju Berlin I, 247. Boleslam, Bergog, I, 15. Bomsborf, von, Dberft, I, 170. Bonaparte, Jerome, I, 513, II, 412. Bonaparte, Rapoleon, I, 486 f., II, 149. Bonaparte, Louis Rapoleon, II, 256, Bonifacius (Winfried) II, 404 Bonin, von, Minifter, II, 282, Abgeorb. neter, II, 473. Bonin, von, General, II, 325, 341. Bonn, Belagerung bon, I, 201; tung ber Univerfitat ju, II, 195. Bopp, Sprachforscher, II, 210, 274. Bord, Johann von ber, Sofmeifter bes gr. Rurfürsten, I, 129. Borde, von, Familie, II, 291. Borde, von, Gefandter Friedrichs b. Großen, I, 303. Borde, von, Major, II, 50. Borbeaux, Friedensvertrag zu, II, 462. Borne, Lubwig, II, 213. Bornemann, Minifter, II, 240. Bornhoved, Schlacht bei, II, 377. Borftell, von, General, II, 50, 91, 93, 119. Bofe, von, General, II, 438. Botbing ju havelberg I, 26. Böşow, Burg zu, I, 12. Bourbati, frangof. General, II, 460, 461. Bogen, hermann von, II, 10, 29, 93, 180, 220. Brandenburg, Bistum bafelbft geftiftet I, 9; Schöppengericht zu, I, 23; Sauptftabt ber Mart I, 26; Rationalverfammlung dafelbft II, 247. Brandenburg, Graf von, I, 451; II, 247, 255. Brandt, von, Gefandter, I, 156. Branntwein, Erfindung und Ginführung desfelben I, 192.

Braun, Karl, Abgeordneter, II, 419. Braunsberg tritt in die Sanfa I, 95; Symnafium zu, II, 471. Braunidmeig-Luneburg, Bergogtum, II. 398. Braunichweig-Bolfenbuttel, Bergogtum, II, 398. Braufe, von, General, II, 115. Bray, Graf, II, 433. Bredow, von, General, II, 442, 443. Bremen, Bergogtum, tommt an hannover, Bremerhafen, Berfteigerung ber beutschen Flotte zu, II, 257. Brentenhof, von, Prafident von Beftpreußen, I, 422. Brennabor, I, 8. Breslau, Bistum bafelbft geftiftet I, 304; Friede zu, I, 315; Niederlage bei, I, 368; Universität Frantsurt dahin verlegt II, 12; Aufenthalt Friedrich Wilhelms III. das. II, 40; Abreffe der Stadt an Wil-helm I. II, 323. Briefmechfel zwifden Raifer und Papft II, 478 f Brienne, Treffen II, 128. Briegen I, 31. Broid, Erwerbung ber Berricaft, II, 188. Bromberg, Bertrag zu, I, 149. Bromberger Ranal I, 421. Brongell, Rudgug ber Preugen bei, II, 255. Brottumulte in Berlin II, 236. Browne, Bfterreich. Felbherr, I, 360. Bruno, jacfficher Monch, I, 90. Buch, Johann von, I, 18. Buch, Leopold von, II, 210. Buch, bas schwarze, I, 484. Budholber, Sofprebiger, I, 70. Bubbenbrod, von, Feldmaricall, I, 289, 325. Bubbenbrod, von, General, II, 443, 444. Bubrigfi, von, General, II, 460. Bugenhagen, Johann, Theolog, I, 136; II, 389. Bubne, bie beutiche, jur Beit Friedrichs bes Großen I, 438. Bulle, goldene, I, 32. Bulow, Friedrich Wilhelm Freiherr von, Graf von Dennewit, General, II, 62, 63, 80, 91, 116, 119, 126, 134, 136, 141, 155, 181. Bülow, von, Staatsrat, II, 171. Bulow. Cummerow, E. von, II, 234. Bund, beutscher, errichtet II, 162; nordbeuticher, errichtet II, 418; ber preußifche, I, 102. Bunbesatte, beutsche, II, 162. Bundes-Exetution geg. Preußen II, 328. Bunbestag, beutscher, II, 162; aufgeloft II, 243; wieberhergeftellt II, 253. Bunfen, Chriftian, II, 232, 256, 275. Bungelwis, Lager bet, I, 393. Buol-Schauenftein, bon, II, 300.

Burdach, Professor, II, 210. Bürde, Hofrat, II, 42. Bureaukratie II, 185. 190. Bürgermeister im XIV. Jahrh. I, 36. Bürgerwehr, Bilbung ber, II, 239. Burggrafichaft zu Rünnberg von den Zollern erworden I, 42. Burkersborf, Schlacht bet, I, 399. Burschenschaft, Gründung der ersten deutschen, II, 176. Büsching, Geistlicher, I, 414, 436. Bütow I, 149. Buturlin, russischer Feldherr, I, 394. Burhöwden, Kriedrich Wilhelm Graf v., russ. General, I, 508.

C. (fiehe auch B.) Camphaufen II, 235, 246. Canrobert, Maricall bon Frankreich, II. 449. Canftein, Freiherr von, I, 209. Carmer, Johann heinrich Cafimir Graf bon, Groffangler, I, 413. Caffano, Schlacht bei, I, 221. Chalons II, 130. Chamiffo, Abalbert von, I, 503, II, 212. Champagne, Ginmarich in bie, I, 464. Champigny, Treffen bei, II, 460. Changy, frangos. General, II, 460. Charité, Errichtung der, I, 263. Charlotte, Tochter Friedrich Wilhelms III. bon Breugen, II, 172. Charlottenburg, Hofhaltung ber Königin Sophie Charlotte zu, I, 210; Hoffaltung Friedrichs b. Gr. zu, I, 299. Chateau Thierrh, Treffen bei, II, 131. Chatilion, Rongreß zu, II, 132. Chaumont, Bund zu, II, 134. Chiefe, Philipp von, Baumeifter, I, 159. Chlum, Dorf, II, 347. Chodowiedh, Daniel, Rupferftecher, I. **4**37. Cholera (1866) im preuß. Heere II, 355. Chorin, Grundung bes Rlofters gu, I, 16. Chotusis, Solact bei, I, 314. Christian I., Graf von Olbenburg, II, 385; Konig von Danemart, II, 386. Chriftian II., Konig v. Danemart, II, 388. Chriftian III., Ronig bon Danemart, II, Chriftian IV., Ronig von Danemart, II. Chriftian V., Ronig v. Danemart, II, 393. Chriftian VIII., Ronig bon Danemart, II, 244, 395. Chriftian, Ciftercienfer-Mond, I, 91. Chriftian Albrecht, Bergog bon Gottorp. II, 393. Christian Lubwig, Pring von Hannover, II, 399.

Chriftian Bilbelm, Stiftsbermalter bon Magbeburg, I, 123. Circipanen, Befehrung ber, I, 133. Cirtiena I, 317. Ciftercienfer I, 27. Clam Gallas, Graf, Dfterreich. General, II, 335, 336. Claufewit, Rarl bon, preug. General, II, Clincant, frangbf. General, II, 461. Cocceji, Samuel Freiherr von, I, 255, Code Napoléon II, 191. Codex Fridericianus I, 340. Coben, fein Attentat II, 322. Colln, von, Schriftfteller, II, 171. Colomb, von, Rittmeifter, II, 61. Colomben, Ereffen bei, II, 441. Cornelius, Beter von, II, 273. Cosmar, Confiftorialrat, 1, 451. Coulmiers, Treffen bei, II, 458. Courbière, L'homme be, General, I, 511. Courcelles, Gefecht bei, II, 441. Craonne, Schlacht bei, II, 185. Czernybog, I, 7.

Czersti, Pfarrer, II, 226. D. Dabler, Dichael, Glfenbeinichniger, I, 144. Dach, Simon, I, 196. Dalberg, Freiherr von, Fürst-Brimas von Mains, II, 414. Damm, Groberung von, I, 172. Dandelmann, Eberhard von, I, 198. Danigtow, Dorf, Treffen bei, II, 51. Dannewirt II, 375. Dangig, alter Sanbelsplat I, 10, 98; tommt an Polen I, 103; Sauptftabt Pommerellens I, 18, 132; Einzug Johann Rafimirs in, I, 148; tommt an Preugen, I, 471; ergiebt fich den Franzosen I, 512; bon ben Frangofen fibergeben II, 123; wird wieder preußisch II, 146. Darlebenstaffenfcheine, Ausgabe berfelben II, 323 Daun, Leopold, Reichsgraf von, I, 360 f. David, Lutas, Gefchichtichreiber Breugens, I, 106. Davoust, franzos. Marschall, I, 500. Delbrud II, 421. Delitsch, Erwerbung von, I, 18, II, Demagogenriecherei II, 182. Demagogenverfolgung II, 179. Demmin, vorpommeriche Dynaftie, I, 138; Eroberung ber Feftung, I, 172. Dennewit, Schlacht bei, II, 92. Depoffebirte, Bertrage mit benfelben, II, Derfflinger, Georg, Reichsfrhr. b., branbenb. Generalfeldmaricall, I, 141, 169.

Dermbach, Gefecht bei, II, 361. Deffauer.Maric I, 221. Deutsche Flotte, Berfteigerung berf., II, 257. Deutsche Gefellicaft in Ronigsberg, Stiftung berfelben, I, 416. Deuticher Rrieg (1866) II, 832 f. Deuticher Orben I, 91. Deutschherren I, 27. Deutschlatholiten II, 226. Deutschland, bas junge, II, 212. Diebitich, von, ruff. General, II, 35. Diephold, Graffcaft, II, 398. Dieride, General, I, 384. Diesbach, von, Chemiter, I, 247. Diefterweg, Babagog, II, 215. Dietrich, Prinz von Dessau, I, 323. Diet, Grafen von, II, 408. Died, Erwerbung von, II, 418. Dillenburg, Erwerbung bon, II, 413. Dispositio Achillea I, 56. Diftelmeier, Lamprecht, I, 75. Disziplinargefege II, 268. Ditmariden, Belampfung und Unterwerfung ber, II, 376 f., 390. Diwan, altpreuß. Fürst, I, 94. Dobrin, Stiftung bes polnifchen Ritterorbens ju, I, 91. Dobidus, General, II, 91. Dohm, Hiftoriograph, I, 436. Dohna, Grafen von, I, 120, 237, 377, II, 12, 38, 39, 123. Dohna-Schlobitten, Minifter, II, 17. Dolffs, Dberft, II, 60. Domharbt, Brafibent von Weftpreugen, I, 422. Dominitaner in ber Mart I, 27. Domkapitel I, 27. Donaleitis, Chriftian, Dichter, I, 436. Donar, altdeutscher Gott, I, 4. Donhoff, Grafin von, I, 451. Donnersmard, Graf hendel von, II, 40. Dornberg, von, Oberft, II, 18, 50. Dorothea von Holftein, Gemahlin bes großen Rurfürften, I, 180. Dorotheenstadt in Berlin, Gründung ber, I, 159. Dortmund, Bertrag ju, I, 114; Erwerbung von, II, 188. Douay, frangof. General, II, 438. Dove, Beinrich Wilhelm, Raturforfcher, II, 274. Draheim, Berpfandung ber Staroftei, I, 149. Drate, Bildhauer, II, 273. Dreibing, Obergericht, I, 20. Dreitaifergufammentunft zu Berlin, П, 486. Dreifonigebunbnie II, 252. Dreiftenertlaffenfnftem II, 258. Dreißigjähriger Rrieg I, 116 f. Dresben, Friebe ju, I, 328; Belagerung von, I, 386; Schlacht bei, II, 87; Bolls.

aufftand gu, II, 251; bon ben Breugen befest (1866), II, 330. Drepje, Ritolaus, Erfinder bes Bundnadelgewehrs, II, 337. Driefen, Befeftigung bon, I, 79. Drömling, Anbau desfelben, I, 408. Drofte-Bifdering, Freiherr von, Erg-bifchof von Roln, II, 199. Drobfen, Johann Guftav, Geichichficei-ber, II, 213, 274. Duben, Erwerbung von, II, 186. Duellverbot I, 256. Duhan be Janbun, Lehrer Friedrichs bes Großen, I, 286. Duisburg tommt an Rleve I, 109; Grunbung ber Univerfitat ju, I, 143. Dulbung, religiofe, unter Friebr. b. Gr., I, 297. Dumouriez, frangof. General I, 465. Dunder, Mag, Geidichtidreiber, II, 274. Dunin, Martin von, Erzbifchof, II, 200 f. Duppel, Schlacht bei, (1848) II, 245; (1864) II, 306. Durbe, Schlacht an ber, I, 94.

### Œ.

Düffelthal, Rettungsanstalt zu, II, 217.

Ebbefen, Riels, II, 381. Echtermaier, herausgeber ber hallischen Sahrbucher, II, 213. Edardt, Steuerrat, I, 238. Edart, Juftigrat, II, 42. Edernforde, Bring Friedrich von Au-guftenburg in, II, 315; Schlacht bei, II, 395. Ebelmann, Theolog, I, 342. Eggebed, Treffen bei, II, 383. Ehen, gemischte, II, 199. Chrenberg, Naturforscher, II, 274. Ehrentisch bes beutschen Orbens I, 97. Eichel, geh. Kabinetsrat, I, 299. Eichhorn, Gehein minifter, II, 225. Geheimrat, II, 193; Rultus-Eichmann, Kriegsrat, II, 42. Eichsfelb fommt an Breugen I, 489. Eidftebt, von, Ritter, I, 51. Eibechfenbund I, 100. Gilenburg, Erwerbung von, II, 186. Gilite, Mutter Abrechts bes Baren I, 10. Gintractsformel I, 79. Einwanderung in die Mark I, 20, 206. Gifenach, Rationalverein zu, II, 288. Gifenbahnen II, 275; Antauf berfelben durch den Staat II, 501. Eifenhammer, Errichtung bon, unter bem großen Rurfürften I, 159. Gifentinder I, 334. Elbing, erfte hiftor. Ermahnung bon, I, 84; Grunbung von, I, 93; Berpfanbung von, I, 149; erhalt brandenburgifche Be-

fagung, I, 205; tommt an Preußen, I, 420. Elbena, Rlofter, I, 133. Eleonore, Gemahlin Joachim Friedrichs v. Brandenburg, I, 81. Elifabeth, Gemahlin Friedrich Bilhelms IV. von Preugen, II, 275. Elifabeth, Gemahlin Joachims L Brandenburg, I, 69. Elifabeth von Braunichweig, Gemahlin Friedrich Bilbelms II., I, 445. Elifabeth Chriftine, Pringeffin von Braunschweig Bebern, Gemahlin Friedrichs b. Gr., I, 271. Elfaß, Erwerbung bes, II, 462. Elten, Erwerbung ber Abtei, I, 489. Eltefter, Maler, I, 209. Emben, Flottenftation, I, 186. Emigranten, frangofifche, I, 461. Ems, Ronig Bilhelm I. gu, II, 431. Encytlita Bius IX., II, 487. Engel, Philosoph, I, 436. Engern, Berjog ju, (Sitel) II, 188. Ente, Aftronom, II, 274. Ente, Friederite, Geliebte Friedrich Bilhelms II., I, 446. Ephraimiten I, 406 Erbfolgeftreit, jalidider, I, 114. Erbfolgevergleich, wittftoder, I, 50. Erbichaft, die oranische, I, 223. Erbverbrüberung zwifcen Rurfürft Friedrich II. v. Brandenburg und Sachfen und heffen I, 50; zwifchen Soachim II. v. Brandenburg und Bergog Friedrich bon Liegnit I, 75. Erdmannsborf, Aufnahme ber Riller thaler in, II, 196. Erfurt, Erwerbung bon, I, 489; ergiebt fich ben Frangofen I, 501; Raifergufammentunft zu, II, 16; beutsches Barlament zu, II, 253. Erich II., herzog von Pommern, I, 134. Erlich & haufen, Ludwig von, Hochmeifter des beutschen Orbens, I, 102. Ermland, altpreuß. Gau, I, 85; kommt an bas Ronigreich Breugen I, 420. Ernft "ber Betenner", Bergog von Laneburg, II, 398. Ernst, Herzog von Koburg-Gotha, II, 288. 358. Ernft Auguft, Rurfürft von Sannover, 11, 399, 400, 403. Ergtammererwurde tommt an Branbenburg I, 12. Effen, Erwerbung ber Abtei, I, 489. Eftenfee (frijdes Saff) I, 83. Eugen, Pring von Burtemberg, II, 88. Gulenburg, Graf, II, 483. Euler, Mathematiter, I, 344, 436. Evangelifche Alliang II, 275. Enlert, Bifcof, II, 198.

Forster, Reinhard, I, 436.

II, 470

359, 386.

1, 63.

**4**50, **4**60.

312, 323, 419.

Förfter, Dr., Fürftbijchof von Breslau,

Fouqué, Beinrich von, General, I, 291,

Frankfurt a. M., Reichstag zu, I, 11;

Friedenstongreß ju, II, 126; Borparlament ju, II, 241; beutsche Rationalverfammlung ju, II, 242; Fürftentongreß ju,

II, 300; Breußens Antrag am 9. April 1866 zu, II, 318; von den Preußen be-jett II, 362; Preußen einverleibt II, 371;

Geschichte von, II, 414; Sandelsmeffe zu, II, 414, Großberzogtum II, 414.

Frankfurt a. D., Gründung von, I, 15; alter Sanbelsplat I, 33; Univerfitat ju,

Frantreich, Handelsvertrag mit, II, 298.

Fransecky, von, General, II, 345, 354,

Franz I., Raifer von Ofterreich, I, 462.

Frang, Bring von Braunichweig, I, 379.

Frangofifche Rolonie in Berlin I, 185. Frau, die weiße, I, 227. Frauenburg, Kopernifus zu, I, 106. Freia, altdeutige Gottheit, I, 4.

Frangistaner in ber Mart 1, 27.

Freiberg, Treffen bei, I, 400. Freie Gemeinbe II, 226.

Frankfurter Union I, 321.

Franklin, Benjamin, I, 425.

Fortschrittspartei, deutsche, II,

François, von, General, II, 439.

France, August Hermann, I, 208.

F.

Fabed, von, Oberst, II, 358. Kabritarbeiter-Tumulte II, 217. Fabrikarbeiter, Berbesserung ihrer Berhaltniffe II, 499. Fahrenheid, von, Edelmann, II, 42. Faibherbe, französ. General, II, 459, 460. Faldenstein, Bogel von, II, 329, 357, **372**, **455**. Falt, Johannes, II, 217. Falt, Dr., Kultusminifter, II, 473. Faltenberg, Dietrich von, I, 123. Faltenburg, Freiherr von, I, 113. Fallenftein, Freiherr bon, I, 113. Faule Grete I, 44. Fabre, Jules, II, 432, 461. Fehmern, Bermuftung ber Infel, II, 383. Fehrbellin, Schlacht bei, I, 170 f. Felbiger, von, Geiftlicher, I, 414. Felgentreu, Schillicher Offizier, II, 19. Ferdinand, Bring bon Braunfdmeig, I, 372, 401; II, 359. Fère Champenoise, Treffen bei, II, 139. Fermor, Graf von, ruff. Felbherr, I, Feftetics, von, öfterr. General, II, 341. Feuchtwangen, Siegfrieb von, Sochmeifter bes beutschen Orbens, I, 96. Feuerlofcorbnung unter bem großen Rurfürften I, 185. Ficte, Johann Gottlieb, Philosoph, I, 483; II, 11, 63. Finangmefen ober Gintunfte unter ben Ballenftadtern I, 25. Finanzwefen unter Friedrich b. Gr. I, 335. Findenftein, Graf, Minifter Friebrichs b. Gr., I, 358. Finerbruch, Anbau besfelben, I, 408. Fint, bon, preug. General, I, 383. Fint von Fintenftein I, 221. Fintenftein, von, General, Erzieher Friebrichs b. Gr., I, 285 Fintenftein, von, Mitglied ber branbenb. Stände, II, 24. zinow-Kanal, Erbauung besf., I, 339. teilweise Erwerbung bes Finsterwalde, Umtes, II, 186. Fischer, Hannibal, II, 257. Fistalat unter Friedrich Wilhelm I., I, Flavigny, Erstürmung von, II, 442. Flegler, die, II, 405. Flemming, brandenburg. Feldmarschall, I, 203. Flemming, v., Schillscher Offizier, II, 19. Flensburg, Landtag zu, II, 388. Flies, von, General, II, 358, 364. Folter, Aufhebung ber, I, 296. Fontainebleau, Friede zu, I, 401. Forfter, Georg, I, 430.

Pierfon, preuß. Gefchichte. II.

Freimaurerorden II, 205. Freir, altd. Gottheit, I, 4. Freigugigfeit II, 483. Freudenberg, Amt, kommt an Heffen, II, Freundicafts. und handelsvertrag mit ber nordameritanifchen Union I, 425. Friccius, Major, II, 119. Friedenspetitionen (1866) II, 322. Friederite von Seffen . Darmftabt, zweite Gemahlin Friedrich Wilhelms II., I, 445. Friedrich VI., Burggraf von Rurnberg, Friedrich I., Rurfürft von Branbenburg, I, 46 f. Friedrich II. der Giferne, Rurfürft bon Brandenburg, I, 49 f. Friedrich III., Rurfürft bon Branbenburg, I, 198 f. Friedrich II. ber Große, Ronig von Breugen, I, 285; feine Erziehung I, 285; fein Fluchtversuch I, 288; in Ruftrin I, 289; feine Bermahlung I, 291; in Rheinsberg I, 291; wirb Freimaurer I, 293; feine Abronbesteigung I, 295; seine Lebensweise I, 299, 330 f.; fein Einzug in Breslau, I, 307; in Rimburg I, 361; 33

beim Tobe feiner Mutter I, 364; fein Saushalt I, 411; feine Abhandlung über bie beutsche Literatur I, 416; fein Bundnis mit ber Kaiferin Katharina von Rußland I, 417; Zusammenkunft mit Kaifer Zoseph II. zu Reiße I, 419; zu Reuftadt in Dahren I, 419; Sulbigung in Marienburg und Juowrazlaw I, 421; fein Tod, I, 432. Friedrich I., Ronig von Danemart, II, 388. Friedrich III., König von Dänemark, N., 392. Friedrich IV., Ronig von Danemart, II, Friedrich VI., König von Danemart, II, 395. Friedrich VII., Konig von Danemart, II, 244, 396. Friedrich L., Landgraf von Geffen-Raffel, II, 410. Friedrich II., Landgraf von Beffen-Raffel, II, 410. Friedrich, Markgraf von Schwedt, I, 310. Friedrich, Bring von Auguftenburg, II, Friedrich, Pring bon Beffen . Somburg, I, 170. Friedrich, Herzog von Liegnis, I, 75. Friedrich von Meißen, hochmeifter bes beutichen Orbens, I, 104. Friedrich Frang, Großherzog von Med-lenburg.Schwerin, II, 365 f., 455. Friedrich Rarl, Pring bon Preugen, II, 306, 334, 435, 459. Friedrich Wilhelm ber große Kurfürft, I. 128 f. Friebrich Bilhelm I., Ronig von Breu-Ben, I, 228 f., + I, 279. Friebrich Bilbelm II. König pon Breugen, I, 445 f., + I, 479. Friebrich Bilbelm III., Ronig von Preußen, I, 480 f., II, 144, 173, † II, 218. Friedrich Bilhelm IV., Ronig von Preußen, II, 219 f., 249, 280, + II, 290. Friedrich Wilhelm, Kronpring von Breu-gen, II, 281, 334, 436. Friedrich Bilbelm, Rurfürft von Seffen-Raffel, II, 412. Friedrichstadt in Berlin, Gründung derfelben, I, 159. Friedrichsmerber in Berlin, Austrod. nung besfelben I, 159. Friedrich -Bilbelms - Ranal, Bau besfelben, I, 159. Friedrich. Wilhelmsmanner, I, 282. Friefad, Burg zu, I, 38, 44. Friefen, bie, II, 379. Friesen, Karl Friedrich, II, 27, 66. Friglar, Grunbung ber Rirche ju, II, 404; tommt an Seffen II, 411. Froben, Emanuel von, I, 171. Frolich, Buchhanbler, I, 484. Froje, Schlacht bet, I, 17.

Frossarb, franzof. General, II, 439. Fruenson, Amitmann, I, 484. Buds, Paul, Minister des großen Lucfürften, I, 181, 186. Fulba, Gründung des Klosters zu, II, 404; "Großberzog von" (Titel), II, 412, Bischofstonserenzen zu, II, 471, 476. Funt, Hofprediger, I, 106. Fürstenbund, beuticher, I, 427. Fürstenwalbe, Bertrag zu, I, 33.

6

Gabain, Schillicher Offizier, II, 19. Gableng, von, öfterr. Felbmarichall, II, 327, 341. Gabebuid, Borpoftengefecht bei, II, 83. Gagern, Beinrich Freiherr von, II, 243. Galinben, altpreuß. Bau, I, 85. Galle, Schillicher Offizier, II, 19. Gambetta, frangof. Minifter, II, 458. Garibalbi, Giuseppe, General, II, 459. Garve, Philofoph, I, 436. Gastein, Konvention zu, II, 313. Gaubi, von, Schriftfteller, I, 436. Gedengesellschaft, Stiftung bex, I, 110. Geheimrats . Rollegium, Emichtung besfelben I, 82. Beisberg, Erfturmung besfelben, II, 438. Geiftlichteit in ber Mart unter ben Ballenftabtern I, 26. Beifelbrüber I, 40. Gelb, bas, unter ben Ballenftabtern, I. 24. Gelb, neues, II, 483. Belbern, Abtretung von, I, 489. Gelehrtenrepublit I, 160. Gellert, Chriftian Filretegott, Dichter, I, 392. Gemeinbeorbnung, Burudnahme II, 181. General Direttorium, Errichtung bei felben, I, 238. GenerallanbidulreglementunterFriedrich d. Gr. I, 414. Georg I., Rurfürst von Hannover. II. 400. Georg II., Kurfärst von Hannover. II. 401. Georg III., Kurfürst von Hannover, II. 401. Georg IV., König von Hannover, II, 403. Georg V., Konig von Sannover, II, 403. Georg, Prinz von Sachsen, II, 449. Georg, Markgraf von Ausbach, I, 69. Georg Friedrich, Markgraf bon Unsbach und Baireuth, I, 80, 107. Georg Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg, I, 117. Georg Wilhelm, Herzog von Hannover, II, 399. Gerhard ber Große II, 381. Gerhard VI., Herzog von Schleswig, II, 382. Gerhardt, Paul, Rirchenlieberbichter, I, Geride, Maler, I, 209. Gerlach, von, II, 258. St. Germain en Lape, Bertrag gu, I, 176. Gero, Markgraf, I, 8. Bersfeld, Erwerbung von, II, 371. Bersheim, Wefecht bei, II, 364. Gefellen ber alten Minne II, 405. Gefenius, Theolog, II, 204. Befes fiber bie Mustreibung ber Mitglieber bes Jefuitenorbens II, 476. Gefes über ben Austritt aus ber Rirche II, 476. Gefet über bie kirchliche Disziplinargewalt und die Errichtung eines koniglichen Gerichtshofes für firchliche Angelegenheiten II, 476. Befeg über bie Grengen bes Rechts gum Gebrauch Archlicher Straf. und Bucht. mittel, II, 476. Gefet über ben Digbrauch ber Rangel II, 472. Geset über die Schulaufficht II, 473. Befeg wegen Berhinberung ber unbefugten Ausübung von Kirchenamtern II, 482. Gefes wegen Berwaltung erledigter tatholifcher Bistumer II, 482 Gefes über die Borbilbung und Anftellung ber Beiftlichen II, 476 Befes, betreffend bie Aufhebung ber Berfaffungsparagraphen 15, 16 u. 18, II, 489. Befes gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sozialbemofraten II, 498. Gefet, betreffend die Heranziehung ber Erfahreferve I. Rlaffe zu militarifchen Ubungen II, 505. Gefinde. Ordnung I, 182, II, 23. Gegler, von, General, I, 323. Gegler, Graf, II, 202. Gewerbe, Forberung berfelben burch Frieb. rich d. Gr., I, 409. Gewerbefreiheit II, 23, 483. Genern, Erwerbung ber Graffcaft, 223; Abtretung berfelben I, 270. Giefebrecht II, 274. Biegen tommt an Seffen II, 405. Gilge-Ranal, Bau besfelben, I, 410. Simborn, Erwerbung ber Graffcaft, II, Sirard, frangof. General, II, 82. Giticin, Treffen bei, II, 336. Glanbe, altpreuß. Fürft, I, 94. Glappo, altpreuß. Fürft, I, 94. Gleichschritt, Ginführung besselben, I, Gleim, Dichter, I, 436. Glinben, Albrecht von, I, 50. Slogan ergiebt fich ben Franzofen I, 509. Gneifenau, Wilhelm Anton August Reithardt von , I, 511 ; II, 9, 29, 120, 141, 148, 157, 168, † 181. Onefen, Erwerbung bon, I, 471.

364, 439, 460, 466 Gohrbe, Gefecht an der, II, 67, 103. Goldbed, von, Minifter Friedrich Bilhelms III., I, 484. Golbberg, Gefecht bei, II, 83. Golg, Graf von, preußischer Botichafter II. 357. Golk, Graf von ber, Minister Friedrich Wilhelms III., II, 17, 171. Golg, von, General, I, 325, II, 441. Golgow, Burg, I, 45. Sommern, Erwerbung von, II, 186.
Säxliß, Erwerbung von, II, 186.
Söxres, Zoseph, II, 169, 179.
Sörste, Zoachim Ernst von, brandenburg.
General, I, 174. Goslar fommt an Preugen I, 489; an Hannover II, 402. Gothaer, bie, II, 252. Gothe, Cofanber bon, Baumeifter, I, 210. St. Gotthard, Schlacht bei, II, 410. Gottorp, Haus, II, 393 f. Sottorp, Johann Abolf, Herzog von, II, 391. Gottorp, polit. Sauptftabt von Schles-wig-Solftein, II, 382. Bobe, branbenburg. General, I, 174. Gögen, Graf, I, 509. Gogtowsty, Kaufmann, I, 388. Govone, italien. General, II, 317. Grabe, Poftrat, I, 241. Grafe, Albrecht von, Augenarzt, II, 274. Grail, Elias, I, 109. Gransee, Schlacht bei I, 19. Grandens, Erbauung ber Feftung, I, 421; Belagerung von, I, 511. Graun, Komponift, I, 438. Gravelotte, Schlacht bei, II, 445 f. Greifswald, Sitftung ber Universität, I, 61; Gründung von, I, 183; ben Schweben entriffen I, 174. Grimm, Gebrilber, Sprachforider, II, 274. Grimnis, Bertrag ju, I, 65. Groben, Otto Friedrich von ber, Major, I, 186. Grobno, Reichstag zu, I, 470. Grolmann, von, II, 10, 58, 181. Grolmann, bon, Gerichtsprafibent, II, Grofdenporto, Ginführung besfelben, II, 422. Großbeeren, Schlacht bei, II, 80. Großbeutiche, Bartei berfelben, II, 249. "Gtoßer Rurfürft", Untergang Panzerichiffs II, 496. Großfriedrichsburg, Fort, I, 186. Großgörichen, Schlacht bei, II, 54. Großjägersborf, Treffen bei, I, 368. Großfalza, Eventualhulbigung zu, I, 156. Grubenhagen, Fürftentum, II, 399. Grumbtow, von, General, Minifter Friebrich Wilhelms 1., I, 267.

Sben, von, General, II, 329, 361, 362,

Grunbeigentum, Gbitt über ben erleich. terten Befit und ben freien Gebrauch bes. felben, II, 4. Grunberichwindel II, 485. Grundrechte, Berfundigung ber, II, 248. Grundfteuerfreiheit, Aufhebung ber, II, 23, 292. Grophius, Anbreas, Dichter, I, 195. Gubensberger, die, II, 404. Gueride, Otto von, I, 197. Guinea, Taufchandel mit, I, 186. Gulben. Goffa, Angriff auf, II, 107. Gundling, Paul, I, 264. Gufow, Tob Derfflingers gu, I, 141. Guftav Abolf, Ronig von Schweben, I, 121. Suftav. Abolf. Bereine II, 275. Butsherrliche und bauerliche Berhaltniffe, Ebitt über Regelung berfelben, II, Sustow, Rarl, Dichter, II, 213. Sybbaniff, Sanbelsplat, I, 10. Shmnafium jum grauen Rlofter ju Berlin, Stiftung desselben, I, 79. Shulai, ofterr. Felbherr, II, 106.

Ð.

Saag, Bertrag im, I, 472. Sade, von, General, I, 509. Sabamar tommt an Raffau II, 413. Sabbit, ofterr. General, I, 364. Hagelberg, Schlacht bei, II, 82. Sagen, Stadt, tommt an Rleve, I, 110. Sagen, Abgeordneter, II, 293. Sainau, Treffen bei, II, 60. Halberstadt, Erwerbung von, I, 137. Salle, Erwerbung von, I, 177; Stiftung ber Universität zu, I, 207; bes Baisen-hauses I, 208; Einnahme von, II, 62; mit ber Universität Wittenberg vereinigt II, 195; Altliberalenberfammlung gu, II, 323. Hallische Jahrbücher, II, 213. Samann, Myftifer, I, 436. Samburg burch ben großen Rurfürften gerettet I, 181. Hameln ergiebt fich ben Franzosen I, 502. Samm, Burg Mart bei, I, 109. Hammelburg, Treffen bei, II, 362. Sanau, Wilhelm Graf von, II, 410 f. Sandel unter ben Ballenftabtern I, 24; unter Friedrich b. Großen I, 339, 410. Sanbel, Georg Friedrich, I, 437. Sanbelsflotte, die preußische, II, 276. Sanbelsgefellichaft, bie afrikanische, I, 186; bie oftinbische, I, 142. Sandelsvertrag mit Ofterreich II, 270; mit Frantreich II, 295. Sandfeste, tulmifche, I, 92.

Sannover, von Friedrich Bilhelm III. befest I, 489; tritt in ben Bollverein II. 270; von den Breugen befett II. 329; Einverleibung von, II, 371; Ge-schichte bes Landes II, 397 f.; Sauptftabt II, 399; Konigreich II, 402. Sanfa, Stiftung ber, I, 24; Forderung bes Sanbels burch bie, I, 37. Sanfemann, Minifter, II, 235, 246. Sarben (Sunderticaften) II, 379. hardenberg, Erwerbung ber herrschaft, II, 188 Sarbenberg, Karl August Fürst von, I, 476; II, 22, 141, 149, 168, 175, † 183. Saringshanbel I, 192. Harrach, Auguste von, II, 204. Sartmann, bon, bairifder General, II. 438. Haffenpflug, kurheffischer Minister, II, 254. Hastenbed, Schlacht bei, I, 363. Hakfeld, Franz Ludwig Fürst von, I, 312, Haube, Buchhändler, I, 297. Saugwis, von, Minifter, Friedrich Bil-helms II., I, 472, 492. Haupt · Schulben · Berwaltung, Ginfegung ber, II, 192. Sausbertrag, geraer, I, 80. Savelberg, Gründung b. Bistums, I, 9. Hechingen, Einverleibung von, II, 253. Heder, Johann Julius, Geiftlicher, I, 344, 414, 436. Hebaby (Schleswig) I, 83; II, 375. hebwig Sophie, Regentin von heffen-Raffel, II, 409. Bebwigstirde in Berlin, Grundung ber, I, 342 Heerwefen unter Friedrich Bilhelm I. I. 248; unter Friedrich b. Gr. I, 333; unter Friedrich Wilhelm III. I, 495. Seide II, 386; Schlacht bei, II, 390. Seidemann, Oberburgermeister von Ronigeberg, 11, 38. Heilsberg, Treffen bei, I, 512. Beine, Beinrich, Dichter, II, 212, 232. Geinig, von, Minifter Friedrichs b. Gr., I, 410, 448. Heinrich I., beutscher König, I, 5, 8. Beinrich, Bring von Brabant, II, 404 heinrich, Prinz von Preußen, I, 359, 378. Beinrich ber Giferne II, 381, 405. Seinrich bon Landsberg I, 19. Beinrich, Bergog von Rieberfclefien, I. Heinrich von Plauen, Hochmeister bes beutschen Orbens, I, 101. Held, Hans von, I, 483 f. Helmholz, Erfinder des Augenspiegels, II. 274. Helmstadt, Treffen bei, II, 364.

hemmingftebt, Schlacht bei, II, 387. Bengstenberg, Theolog, II, 204. Sendel, Graf, II, 130. Benneberg, Erwerbung ber Graficaft, II, Benniges, brandenburgifder Oberft, I, 170 f. Sepp! II, 211. heppens, Erwerbung von, II, 277. berber, Johann Gottfried, Dichter, I, 486. Berford, feine Bebeutung für bie Reformation, I, 113; Erwerbung von, I, hermann bon Salza, hochmeifter bes beutichen Orbens, I, 91. Hermes, Professor in Bonn, II, 197. Hermefianer, Berfolgung ber, II, 199. Gerrenhaus, preußtiches, II, 269. Herrenhaufen, Bertrag zu, I, 268. Hersfeld, Abtei, II, 404, 409. Herftal, Baronie, I, 231, 300. Herhberg, von, Minister Friedrich Wilhernberg, von, Minister Friedrich Wil-helms II., I, 452, 462. Berwarth von Bittenfeld, General, II, 307, 330, 334, 372. Bermegh, Georg, Dichter, II, 224. Beffen, Gefchichte bes Lanbes, II, 403 f.; Bieberherftellung ber Berfaffung, II, 295. Seffen. Darmftabt, Friebe mit, II, 370. Hessengau, der, II, 404. Beffen bomburg, Erwerbung von, II, **370.** Beffen-Bomburg, Prinz von, General, II, 93, 117. Beffen . Raffel, Entftehung ber Landgraffcaft II, 408; wird Kurfürftentum, II, 411. Heffen-Raffau, Provinz, II, 415. Beffen . Philippsthal, Stiftung bes Saufes, II, 409. Beufdredenvertilgung I, 241. Beveller, Unterwerfung ber, I, 8. Begen, Glaube an, I, 194; Jagb auf, I, 194. Hende, von ber, Oberft, I, 388. Benbt, von ber, Minifter, II, 247, 282, 294, 323. Silbebrandt, Ebuard, Maler, II, 273. Silbesheim, Bistum, tommt an Breugen, I, 489; an Sannover II, 402. Hiller, von, Major, II, 109. Biller bon Gartringen, General, II, 347. Simmelpforte, Biebererwerbung bes Rlofters, I, 50. hinterpommern ju Anfang bes zwolften Jahrhunderts I, 132; im sechzehnten Jahrhunbert, I, 136. Sippel, Theodor Gottlieb von, Sumoriftiter, I, 436. Sippel, Gottlieb Theodor von, Staatsrat. II. 46. Birichfelb, General, II, 82.

hirten Drbnung I, 182. бофtird, Überfall bei, I, 878; Gefect bei, II, 95. Sochmeister des deutschen Ordens I, 96. Sociftatt, Schlacht bei, I, 220. Sobel's Mordverfuch II, 496. Hofgericht, kurfürstliches, I, 82. Hofmeister I, 35. Hoefhseriche Schuld I, 165. Sobe Saus, bas, I, 47. Hohenfriedberg, Schlacht bei, I, 823. Sobentobe, Fürft, General, I, 474, 500, 501. Hohenlohe-Ingelfingen, Fürft, Dinifterprafibent, II, 294. Hohenlohe - Shillingsfürst, Gustav Fürft von, Rarbinal, II, 475. Soben-Bieris, Tob ber Königin Luife zu, II, 25. Sohenzollern erhalten bie Burggraffcaft ju Rurnberg, I, 42; die Mart Branbenburg, I, 44. Hohenzollern, Graf von (Titel), I, 178. Holland, Feldzug nach, I, 453. Bolftein-Plon, Bergog von, I, 181. Holften, Gau, II, 376. holzpfennig I, 25. Somburg, Erwerbung ber Graffchaft, II, 188; Berricaft, tommt an Beffen, II. 405. Sonthorft, Maler, I, 144. Horn, ichweb. General, I, 174. Sorn, bon, Oberft, II, 49; General, II, 98, 100, 345. Soverbed, bon, Gurfürften, I, 162. Gefandter bes aroken Hoverbed, von, Abgeordneter, II, 420. Hova, Graffchaft, II, 398. Sonm, Graf, Minifter Friedrich Wilhelms II., I, 478, 484, 509. Suberteburg, Friede ju, I, 403. Sufeland, Argt, II, 210. Sulfen, von, General, I, 390. Sumboldt, Alexander von, II, 210, 222, 232, † 274. Sumbolbt, Wilhelm von, II, 12, 21, 168, 180. Sundheim, Treffen bei, II, 364. Sanerbein, von, General, II, 51, 110, 127. hunfeld, Treffen bei, II, 861. Huffitentriege I, 48. Suttenwejen, Auffdwung besfelben, I, 410.

3.

Sacoby, Johann, II, 223, 234, 247, 312, 417, 419, 422.
Jaczo, Wendenfürft, I, 12.
Jabebufen, Erwerbung besselben II, 277.
Jagello, Großfürft von Litauen, I, 99.

Jager. Corps, Aufruf jur Bilbung freiwilliger, II, 40. Jägern borf, herzogtum, I, 81, 118. Jagow, Mathias von, Bifchef, I, 70. Jagow, von, Minister, II, 294. Jahn, Ludwig, (Turnvater) II, 27, 179, **2**20. Zahn, Schillscher Offizier, II, 19. Jatobe von Baben I, 114. Zanke, Polizeirat, II, 171. Japan, Sandelsbertrag mit, II, 298. Jaromar, Fürft bon Rügen, I, 133. Jasmund, Seegefecht bei, II, 306. Jena, Schlacht bei, I, 500. Berufalem, Grundung eines evangelischen Bistums zu, II, 232. Jejuiten, Aufhebung bes Orbens ber, I, 448; Ginflug berfelben II, 474; Mustreibung berfelben II, 476. Zejuitenorben I, 117. Iffland, Schauspieler, II, 64. Ilgen, Minifter Friedrich Bilbelms I., I, **230**. 311 h, Erfturmung ber Soben von, II, 452. Inbemnitatsgefuch ber preußifden Regierung II, 417. Induftrie unter Friedrich b. Gr., I, 337 f. Industrieausstellung, exfte deutsche, II, Ingenheim, Grafin von, I, 451. Ingersteben, Oberft von, I, 502. Interditt über Berlin, Roln und Frank furt verhängt I, 29. Interim, augsburger, I, preußifches, (1849) II, 252. 73, diterreich. Internationale Arbeiterverbinbung II, Invalidenfonds, Bildung des, II, 466. Joachim I. Reftor, Rurfürft von Branbenburg, I, 62 f. Joachim II. Heltor, Rurfürft von Bran-benburg, I, 70 f.; Anwartichaft auf bas Bergogtum Breugen I, 75. Joachim Friedrich, Rurfürft von Branbenburg, I, 80 f. Zoachimsthal, Gymnafium zu, I, 82, 143. Jobst von Mähren I, 34. Johann I., Martgraf von Brandenburg, Johann, Markgraf von Kuftrin, I. 69. Johann, Erzherzog von Ofterreich, II, Johann Cicero, Rurfürst von Branbenburg, I, 56. Johann Georg, Kurfürst von Branbenburg, I, 78. Johann Georg, Fürft von Anhalt-Deffau, I. 168. Johann Georg, Herzog von Jägerndorf, I. 118. Johann Sigismund, Kurfürst von Branbenburg, I, 107 f.

Johann Wilhelm, Bergog von Salid, Rleve, Berg, I, 113. Johannisburger Ranal, Bau besfelben, Zohanniterorden I, 12, 27; II, 372. Ifci, Kaiserzusammentunft zu, II, 486. Ifebrand, Bulf, II, 387. Jienberg, Friedrich Graf von, I, 109. Sfenburg, Gurft von, (Sitel) II, 412. 3ffp, Sieg bei, II, 158. Stalten, Anertennung bes Ronigreichs, II. 295; Alliang-Bertrag mit bemfelben II, 317. Itter, kommt an Heffen, II, 405. Spehoe, Standeversammlung zu, II, 327. Shenplit, Raubritter, I, 62. Ihenplit, Graf, Minister, II, 294. Juden unter den Ballenstädtern, I, 24; ven annet ven Squenjuvoiern, 1, 24; verfolgt I, 41, 64; beschüft I, 224; mit dem Bann belegt I, 248; unter Friedrich b. Gr. I, 439; thr Mangel an Particismus I, 505; den Christen staatils gleichgestellt II, 25; dexfolgt II, 211; unter Friedrich Wilhelm IV. II, 225. Julich, Grafen von, I, 111; Erwerbung bes Herzogtums, II, 188. Julin, Handelsplat, I, 6; Bistum, I, 14. Junghegelianer II, 214. Junglingsbund II, 208. Junter-Partei II, 15. 3argaß, General, II, 129, 137.

Ω.

Radolzburg, die, I, 49, 54. Raffee, Ginführung besfelben, I, 281. Raffeerieder I, 407. Rahnzins I, 25. Raiserberg, von, Major, II, 438. Raiferpartei, die Gagerniche, II, 249. Raiferreich, beutiches, Errichtung felben, II, 462. Raiferstautern, Schlachten bei, I, 471, 473, 474. Raifermahl, beutiche, 1849 II, 249. Raldreuth, von, General, I, 512. Raldftein, Albrecht von, General, I, 15 Raldftein, Lubwig von, Dberft, I, 155. Raldftein, von, Oberft, Ergleber Friedrichs b. Gr., I, 285. Ralenberg, Farftentum, II, 298. Ralenber, Einführung des gregoriantichen, I. 213. Ralifch, Erwerbung von, I, 471; Bertrag zu, II, 44; "Aufruf an die Deutschen" von, II, 47. Raltar erhält Stabtrecht I, 109. Ralfuhn, Romilian, Sofmeifter bes großen Rurfürften, I, 129. Ralverlage, Grafen von, I, 112. Ramete, von, Familie, I, 405. Ramete, von, General, II, 439. Ramenz, Bertrag zu, I, 55.

Ramin, Bistum, I, 14. Raminsti, Pfarrer, II, 471. Rammerer I. 26. Rammergericht, Stiftung besfelben I, 68. Rammerinechte I, 24. Ramps, von, Geheimer Rat, II, 177, 179, 182. Rant, Immanuel, Philosoph, I, 437. Rantonfyftem I, 249. Ranut I, 14. Rangler bes norbbeutiden Bunbes II, 424. Kappel, Mathias, I, 396. Rappenberg, Erwerbung ber Abtei, I, 489; Domane, II, 181. Rarl IV., beutscher Raiser, I, 33. Rarl, Pring von Baiern, II, 360. Rarl, Bring von Medlenburg-Strelig, II, 98, 171. Rarl, Erbpring von Braunichweig, II, herzog, Oberbefehlshaber gegen 401; Frankreich, I, 448, 453, 463, 500, Rarl, Landgraf von Heffen-Raffel, II, 409. Rarl von Lothringen, öfterreich. Felb. herr, I, 359, 368. Rarl Alexander, Markgraf von Unsbach, I, 477. Rarl Edgard, Bergog bon Oftfriesland, I, 317. Rarlsbaber Beidluffe II, 179. Rarlshafen, Bau bon, II, 410. Rarolyi, Graf, II, 299. Raric, Anna Luife, Dichterin, I, 434. Rartoffelaufftanbe in Berlin II, 236. Rartoffeln, Anbau ber, I, 281, 408. Raschuben I, 132. Raffel, Refibens, II, 404; Regierungs. bezirt, II, 415. Ratharina, Gemahlin Joachim Friebrichs bon Brandenburg, I, 80. Ratholifc. Sennersborf, Schlacht bei, I, 326. Ratte, von, Jugendfreund Friedrichs b. Gr., I, 288 f. Ratten, die, II, 404. Rattowis, altfatholifche Gemeinbe gu, II, Ratbach, Schlacht an ber, II, 84. Rageler, General, II, 129. Ragenelnbogen, Graffcaft, II, 405. Raub, Bluchers Abeinübergang bei, II, 127. Raulbad, Bilhelm von, Maler, 11, 273. Ravalleriegeld I, 239. Ray, Schlacht bei, I, 381. Reith, Feldmarschall, I, 379. Reller, von, Schillicher Offizier, II, 19. Rerle, die langen, I, 250. Rerpen, Erwerbung ber Graffcaft, II, 188. Reffelsborf, Schlacht bei, I, 327. Reffenbringt, von, Schillicher Offigier, II, 19.

Renferlingt, Dberft, Freund Friedrichs bes Großen, I, 291. Riel, Friede ju, II, 146; Gründung von, II, 377; Sig bes holfteinschen Landtags II. 388. Riege, wendische Fischerborfer, I, 21. Riem I, 10. Ripper und Bipper I, 193. Kirchbach, von, General, II, 438, 466. Rirdeifen, Minifter Friedrich Bilhelms III., II, 171. Rirchen birettorium, Grunbung eines ebangelifch-reformirten, I, 260. Kirchentag, erster, II, 274. Kirnberger, Komponist, I, 438. Rig, Bildhauer, II, 273. Riffingen, Treffen bet, II, 362. Rigen, Gefecht bei, II, 68. Rlapta, ungar. General, II, 355. Rlaproth, Professor, II, 12. Rlarenbach, Abolf, Lehrer, I, 113. Rlaffen steuer, Einführung ber, II, 193. Rlaus, Graf von Solftein, II, 383. Rleidung jur Beit Friedrichs d. Gr. I, 442. Klein-Schnellendorf, Bertrag zu, I, 312. Kleist, von, Familie, I, 405. Rleift, von, General, Rommandant von Magdeburg, I, 502. Rleift von Rollenborf, Emil Friedrich Graf von, General, II, 59, 89, 132, 136, 141, † 181. Rleift, Ewald von, Dichter, I, 344, 436, + 382. Rleift, Beinrich von, Dichter, II, 13. Rleift, Wilhelm von, I, 436. Rleift, ber grune, I, 401. Rleift. Regow, von, II, 258, 484. Rlement, ungar. Ebelmann, I, 234. Rleve, Grafen von, I, 109; Staatsstreich gegen die Berfassung von, I, 156; Erd-vergleich zu, I, 157; an Frankreich ab-getreten I, 489, 498. Rlewit, von, Finangminifter Friedrich Bilbelms III., II, 4, 192. Rlopftod, Friedrich Gottlieb, Dichter, I, Rlofter in ber Mart I, 27; Gingiehung berfelben II, 28. Rloftergesek II, 488. Klūx, Brigade, II, 54. Rnafen (Gurften ber Benben) I, 7. Rnefebed, von bem, General, I, 498; II, 171. Anobelsborf, hans Georg Freiherr b., Baumeifter, I, 344. Rnobelsborff, von, General, II, 838. Roalition gegen Frankreich, erste 1, 467; britte I, 491. Roburg, Nationalverein zu, II, 288. Rocius, Sofprediger, I, 199. Roderis, Raubritter, I, 62. Rodrig, von, General, I, 480.

Rofeld, Schlacht bei, II, 401. Rohlhafe, Hans, I, 76. Rolbe, von, Minifter, (Reichsgraf von Wartenberg), I, 211. Rolberg, Belagerung von, I, 888; ergiebt fich ben Schweben und Ruffen I, 395; Berteidigung von, I, 510. Kollin, Schlacht bei, I, 361. Koln a. Rh., Erwerbung des Erzstifts, II, 188; Dom zu, II, 228. Roln a. b. Spree erhalt Stabtrecht I, 16; Sit ber Dominitaner bafelbft I, 27. Roln.Mindener Gifenbahn II, 314. Roloniften, Begunftigung berfelben I, Romture bes beutschen Orbens I, 96. Rongreß ju Berlin, II, 504. Rongregatte, wiener, II, 162. Königgräß, Schlacht bei, II, 345 f. Königinhof, Erftürmung von, II, 342. Königin-Mutter, Titel, I, 297. Königsberg, Gründung von, I, 93; Stif. tung ber Universität, I, 105; Bertrag zu, I, 146; Hulbigung zu, I, 155; Krönung Friedrichs I. zu, I, 216; Landtag zu, II, 38. Ronigs Bufterhaufen, Bertrag gu, I, 269, 272. Ronrad, Herzog von Majowien, I, 91. Ronfervative II, 425. Ronfiftorial. Ordnung I, 79. Ronftantiftenorben I, 483. Rontinentaliperre I, 506. Rontribution (Grundsteuer) I, 239. Ronvention, v. 9. Juni 1866, II, 320. Rongil, vatitanifdes (1870) II, 469. Röpenick, Kriegsgericht zu, I, 289. Ropernitus, Ritolaus, Aftronom, I, 105. Ropfsteuer I, 190. Koppe II, 14. Korner, Theodor, Dichter, II, 48, 66, + II, 83. Rorrespondeng. Rarten, Ginführung berfelben, II, 422. Rosciusto, polnifcher Felbherr, I, 470. Rofel, Berteibigung bon, I, 510. Roffaten I. 21. Roftnis, Reichstag zu, I, 45. Rottbus, Erwerbung von, I, 50. Rottwit, Baron, II, 217. Robebue, von, Luftspielbichter, II, 178. "Krach", ber, II, 492. Rracht, Raubritter, I, 62. Rraffohltanal, I, 422. Rrafft, von, General, II, 93, 117. Kraft, von, General, I, 509. Krafau, Bertrag zu, I, 105. Rrafau, Woiwobicaft, Erwerbung bon, I, 471. Krātig, Geheimrat, II, 470. Krauel, Grenadier, I, 321. Rraufe, Rommerzienrat, II, 42. Rrefeld, Schlacht bei, I, 375.

Rreisorbnung II, 483. Rrement, Dr., Bifchof von Ermland, II, 471. Kremmen, Burg zu, I, 12. Kremmer Damm, Gefecht am, I, 44. Rreus, eifernes, Stiftung bes Drbens II. 46; Erneuerung besfelben II, 436. Rreug.Beitung II, 258. Rriegsartifel II, 10. Kriegsflotte, preußifche, II, 277. Kriegsmete I, 289. Rriegsrecht I, 157. Kriegswesen im 15. Jahrh. I, 59. Rrime, altpreuß. Oberpriefter, I, 87. Rronfteuer, Ginführung ber, I, 224. Rron-Traftat, wiener, I, 215. Krofigt, von, Major, II, 110. Krüger, Auguste, II, 42. Rrumper II, 48. Rrufchel, Gottlieb, Bauer, II, 324. Rugler, Franz Theobor, Dichter, II, 213. Rubne, Geheimrat, II, 193; Minifter, II, 240. Rujavien, Erwerbung von, I, 471. Rullmanns Morbverfuc, II, 487. Kulm, altpreuß. Gau, I, 85. Kulm, Gründung von, I, 92; Erwerbung von, I, 420; Schlacht bei, II, 88. Rummer, von, General, II, 457. Rundel, Alchymift, I, 160. Runersborf, Schlacht bei, I, 882. Runi, Regerhauptling, I, 248. Rurche, altpreuß. Gottheit, I, 88. Rurheffen, Ginverleibung von, II, 371. Ruftrin, Befeftigung von, I, 77; Friebrich b. Gr. baf. gefangen I, 289; ergiebt fich ben Franzosen I, 502. Rynftut, litauifcher Großfürft, I, 98.

8.

Labiau, Bertrag zu, I, 148.
La Chaufiée, Treffen bei, II, 129.
Labenberg, Philipp, Geheimer Finansbirektor unter Friedrich Wilhelm III., II, 191.
Labenberg, Abalbert von, Minister Friedrich Wilhelms IV., II, 247.
Labestod, eiferner, Einführung besselben I, 252.
Lagerhaus, Gründung besselben I, 246.
Lagrange, Mathematiker, I, 436.
Laibach, Kongreß zu, II, 181.
Lambert, Mathematiker, I, 436.
La Mothe, General, I, 325.
Landbuch ber Mart I, 33.
Landestat, Bildung besselben I, 101.
Landmeister bes beutschen Ordens I, 98.
Landmeister bes beutschen Ordens I, 98.
Landmeister bes beutschen Ordens I, 98.
Landsberg a. W., Gründung von, I, 15.

Lanbfturmgefes II, 505. Landtag gur Beit ber Ballenftabter I, 25. Landrate I, 332. Landrecht, allgemeines preußifches, I, 418. Lanbichaften, Begrundung von, I, 408. Landesbut, Treffen bei, I, 386. Landfturmebitt II, 63. Landwehr, bie, II, 38, 46, 48, 69. Landwirticaft, Auffdwung ber, II, 277. Lange, Hans, Bauer, I, 134. Lange, Herausgeber ber Zeitschrift "Telegraph", I, 505. Lange, von, Major, I, 379. Langensalza, Schlacht bei, II, 359 f. Langeron, Graf bon, ruffifcher General, II, 84. Lanste, Dorf, I, 134. Lang, Dorf, II, 27. Laon, Schlacht bei, II, 136. La Rothidre, Treffen bei, II, 128. Larfon, Bilbhauer, I, 144. Laster, Abgeordneter, II, 425, 483, 495. Laffalle, Ferdinand, II, 423, 492. Laternenordnung unter bem gr. Rurfürsten I, 185. Lauban, Erwerbung von, II, 186. Lauchftabt, Erwerbung von, I, 18. Lauenburg, Erwerbung ber Berricaft, I, 149. Lauenburg, Graffcaft, II, 376; Bergogtum, tommt an Danemart II, 187, an Preußen II, 314. Laufach, Treffen bei, II, 362. Laufen, Treffen bei, II, 407. Launay, be, Direttor ber Regie, I, 407. Laurenburger, die, Grafengeschlecht, II, 413. Laufit I, 9. Lautenfad, geheimer Rabinetsrat, I, 299. Le Bourget, Treffen bei, II, 460. Lebus, Erwerbung von, I, 15. Lecoq, General, I, 502. Lebodowsti, Graf, Erzbifchof von Bofen, II, 469, 480. Lehnin, Stiftung bes Rlofters, I, 16. Lehnpferd, Aufhebung besfelben I, 236. Lehn. und Ritterpferbgelber I, 239. Lehnschulzen I, 21. Lebnshobeit über Medlenburg und Bommern, Erwerbung ber, I, 13. Lehnstanzlei, turfürfiliche, I, 82. Lehnswefen, Ginführung besfelben I, 5. Lehwald, Felbmarfcall, I, 363. Leibniz I, 210, 212. Leigebe, Stahlschneiber, I, 187. Leibbibliotheten, Entstehung ber, I, 434. Leipzig, Schlacht bei, II, 103; Erftürmung von, II, 119. Le Mans, Gefechte bei, II, 460. Lenné, Gartenbaudirektor, II, 274. Lennep, Gründung bon, I, 112.

Lennick, Bertrag zu, I, 202. Lentschit, Erwerbung von, I, 471. Leo, Beinrich, Geschichtscher, II, 258, 274. Leonbardt, Dr., Juftigminifter, II, 421. Leopold, Fürft von Anhalt-Deffau, (ber alte Deffauer) I, 219 f., 233, 252, 267, 827. Leopold, Erbpring von Anhalt-Deffau. I. 308, 314. Leopold, Erbpring von Hohenzollern-Sigmaringen, II, 430. Leopold, Erzherzog von Ofterreich, II, 340. Lepfius, Agpptolog, II, 274. Leffing, Gottholb Ephraim, I, 435. Leffing, Rarl Friedrich, Maler, II, 273. Leftocq, General, I, 508. Leftwig, von, General, I, 390. Leuthen, Schlacht bei, I, 369. Leutinger, Chronift, I, 76. Liberalismus als Stupe ber Regierung II, 482. Lichnowski, Fürft, Abgeordneter, II. 245. Lichtenau, Grafin, f. Friederite Ente, I, 446, 482. Lichtenberg, Erwerbung bes Bergogtums, II, 188. Lichterfelbe, Dorf, I, 140. Lichtfreunde II, 226. Liebertuhn, Raturforicher, I, 344, 436. Liebertwolfwis, Gefecht bet, II, 104. Liebftenfcheine I, 333. Liegnis, Fürstin von, II, 204. Liegnis, Schlacht bei, I, 387. Ligny, Schlacht bei, II, 151. eigny, Schacht bet, 11, 151. Littenstern, Rühle von, Major, II, 96. Lindener, von, General, I, 509. Lingen, Herrichast, mit Preußen vereinigt I, 223, mit Hannover II, 402. Linum, Dorf, I, 170. Lippe, Graf zur, Justizminister, II, 294, 421, 484. Lippe, Buido von ber, preug. Dragoner-Leutnant, II, 104. Lippold, Mangmeifter, I. 77. Lippftabt, feine Bedeutung für die Reformation, I, 113. Litauen, Rultivirung von, I, 245. Literaturbriefe I, 435. Literaturgeitung, erste, I, 434. Lobau, Erwerbung von, II, 186. Lobed, Philolog, II, 274. Lodnis, Eroberung von, I, 172. Logau, Friedrich von, Dichter, I, 195. Loge ju ben brei Beltfugeln, Stiftung berfelben I, 293. Lobeibe, Treffen auf ber, II, 379. Loire, Rampfe an ber, II, 459. Lombard, Rat Friedrich Bilbelms II., I, 476. Londoner Friedens-Ronferengen II, 307.

Londoner Prototoll II, 256, 307. Lothringen, Wiebervereinigung besfelben mit Deutschland II, 462. Lotterie, Ginführung ber, I, 407. Lottum, bon, General, I, 221. Lottum, Graf, Staatsrat, II, 16, 171. Louis Ferbinand, Bring von Breugen, I, 499. Lowenbund, ber, II, 405. Lowenfeld, von, General, II, 339. Low en wolde, Graf von, ruffifder Bevoll-machtigter, I, 272. Lomofit, Schlacht bei, I, 354. Lübed I, 24. Lucabou, von, Major, I, 510. Lucchefini, Marchefe, I, 476. Ludau, Treffen bei, II, 64. Luberis, Raubritter, 1, 62. Lubwig von Bittelsbach, Raifer, I, 28. beutscher Lubwig II., Ronig von Baiern, II, 433. Lubwig I. ber Altere, Markgraf von Branbenburg, I, 30. Lubwig II. ber Romer, Martgraf von Branbenburg, I, 31. Ludwig ber Friedfertige, Landgraf von Gessen, II, 405. Luife, Königin von Preußen, I, 481; † II, 25. Luife henriette von Dranien, Gemahlin bes großen Kurfürften, I, 131. Luneburg bon ben Frangofen wieder erobert II, 50. Luneburg . Sannover, Berzogium, II, Lüneburg-Zelle, Herzogtum, II, 399. Luther, Martin, I, 66. Lutizen I, 4. Lütke, brandenburg. General, I, 170. Lutternberg, Treffen bei, I, 401. Lügen, f. Charlottenburg. Luzemburg, Großherzogium, II, 426. Luzemburger I, 29. Lugow, Freiherr von, Major, II, 48. Lugower, bie, II, 66 Lugusgefete I, 37, 75, 78. Lyden, Erwerbung ber Stabt, I, 50. Lynar, Graf Rochus von, Baumeifter, I, 79.

## M.

Maaßen, Finanzminister, II, 193. Macbonald, französischer Marschau, II, 84 f., 119. Mac Mahon, französ. Marschau, II, 438, 453, 486. Magdeburg, Erzbistum, I, 9; von Morit von Sachsen belagert, I, 73; von Joachim Friedrich verwaltet, I, 80; von den Wallensteinern belagert, I, 121; von

Tilly erobert, brennt ab, I, 123; fommt an Brandenburg, I, 187; unterwirft fich bem großen Rurfürften, I, 157; ber große Kurfürst baselbst, I, 169; wird erblicher Befit besfelben, I, 177; ergiebt fich ben Franzosen, I, 502. Mahle und Schlachtsteuer, Einführung ber, II, 193. Maien, Aufgebot der, I, 97. Maigefehe II, 477. Mainarmee, die, II, 357 f. Mainger Untersuchungs - Kommission II. 182. Malmo, Baffenftillstand zu, II, 245. Malplaquet, Schlacht bei, I, 221. Maluga, Landwehrmann, II, 119. Manifest an bie frangofische Ration I, Manntranten (Fluten) II, 383. Mannus I, 4. Mansfeld, Erwerbung ber Graffcaft, II, Manftein, von, General, II, 446. Manteuffel, von, Ritter, I, 39. Manteuffel, von, pommerices Infanterieregiment, I, 385. Manteuffel, Otto Freiherr von, Minifier präfibent, 11, 247, 255. Manteuffel, Ebwin von, General, II, 291, 314, 327, 329, 363, 364, 367, 441, 457, 460, 461, 466. Mara, Sangerin, I, 438. Marburg, Religionsgefprach ju, II, 406; Stiftung ber Univerfitat gu, II, 406. Margarete Maultasch I, 29. Margellen I, 334. Marggraf, Chemiter, I, 436. Maria von Ofterreich, Gemahlin Bergog Wilhelms III. von Julich, Rleve, Berg, I, 113. Maria Therefia's Teilungsplane I, 352. Marie Eleonore, Prinzeffin von Salid, Gemahlin bes Bergogs Albrecht Friebric von Preugen, I, 107. Marienberg, Festung, II, 365. Marienburg wird Sit bes Hochmeifters I, 96; an Bolen verlauft I, 102; Bundnis ju, I, 146; Bieberherftellung bes Orbensichloffes ju, II, 273. Marienwerber, Granbung von, I, 93. Mart, Grafen von ber, I, 109. Markersborf, Gefecht bei, II, 96. Marigrafen, Einsetung von, I, 8. Markkleeberg, Schlacht bei, II, 106. Marmont, franzof. Marichall, II, 108. Marjds, Quartiers und Berpflegungs - Reglements bes gr. Kurf. I, 183. Marfcall, Minifteriale, I, 26. Marschall, von, Minister, I, 299. Mars la Lour, Schlacht bei, II, 414. Marwis, von ber, General, I, 322. Marmit, von ber, Oberftlentnant, II, 15, 24, 40, 82, 103. Marg, Ratl, II, 493. Mard, ber achtzehnte, in Berlin, II, 237. Majovien, Erwerbung von, I, 475. Raffenbach, von, Oberft, I, 502. Mag und Gewicht, neues, II. 483. Matthias, Michael, Poftbirettor, I, 143. Matthias, Thomas, Rentmeister, I, 77. Maupertuis, Umgestaltung ber Afabemie ber Biffenichaften burch benfelben, I, 296, 344. Maufergewehr II, 485. Magen, Gefangennahme bes Generals von Fink bei, I, 383. Manr, von, Oberft, Freicorpsführer, I, 366, 375. Meier, Johann, II, 391. Meierotto, Babagog, I, 436. Weißen, Gründung des Bistums, I, 9. Melders, Erzbifchof von Roln, II, 481. Meldior ber Schus I, 127. Melborf, Sit ber ichleswig . holfteinichen Landesversammlung, II, 377. Memhardt, Baumeifter, I, 144. Menbelsfohn, Felig, II, 273. Mendelsfohn, Mofes, Philosoph, I, 414, 436. Mente, Bilbelmine, Maddenname i Mutter bes Fürften Bismard, 11, 296. Mengel, fachfifder Rangelift, I, 351. Meppen, Graffchaft, tommt an Sannover, II, 402. Mertantilfyftem I, 192. Mextel, Regierungspräfident, II, 21. Merfeburg, Grunbung bes Bistums, 9; Erwerbung bes herzogtums, II, 186. Mervelbt, öfterreich. General, II, 112. Metternich, Farft, II, 143, 172. Mes, Belagerung von, II, 456; Eroberung von, II, 457. Meyerbeer, Giacomo, Komponift, II, 273. Michelis, Profesor, Alttatholit, II, 471. Mieloslaw, Gefecht bei, II, 241. Mieroslawsti, Infurgentenführer, II, 241, Militargefes vom Jahre 1874, II, 483; bom Jahre 1880, II, 505. Militartonventionen II, 253, 295, 421. Minben, Erwerbung von, I, 137; Schlacht bei, I, 381, 401. Ministerialen I, 25. Minifterium ber geiftlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten, Errichtung besselben, II, 194. Mirabeau, Graf, I, 429, 449. Miquel, Abgeordneter, II, 419. Miffion, innere, II, 274. Mittelmark, die, I, 11. Modern, Schlachten bei, II, 51, 108. Mobe, preußifche, I, 282 Mobe unter Friedrich Bilbelm I. I, 259. Moglin, landwirticaftliche Lehranftalt gu, II, 194.

Möllenborf, von, General · Felbmarfcall, I, 378, 390, 448. Moller, Heinrich, Prediger, II, 388. Mollwis, Schlacht bei, I, 308. Molite, Helmuth von, General, II, 291 334, 372, 435, 458, 466. Mommfen, Theodor, Gefchichtigreiber, II, Monopole bes gr. Rurfürften I, 158. Montbeliard, Schlacht bei, II, 460. Monte, Hertus, altpreuß. Fürft, I, 94. Montgommern, Sauptmann, I, 156. Montmirail, Treffen bei, II, 131. Monumenta Germaniae II, 183 Morgenbeffer, Canbesgerichts . Brafibent, Morgenstern, Magister, I, 265. Moris, Bring von Deffau, General, I, 327, 371, + 379. Moris, Landgraf von Beffen Raffel, II, 408. Morner, von, Oberft, I, 170 f. Mors, Erwerbung ber Graffcaft, I, 223: an Frankreich abgetreten, I, 489. Mosel, von der, General, I, 289. Mostau, Brand von, II, 31. Mos, von, Finanzminifter, II, 193. Mons, Gefecht bei, I, 364. Muderei II, 203. Duffling, von, General, II, 159. Dubler, von, Minifter, II, 294, 470, 473. Muhlhaufen, Erwerbung von, I, 489. Dublheim, Grundung bon, I, Müller, Johannes von, Geschichtschreiber, I, 504. Mallrofe, vgl. Friedrich-Wilhelms-Kanal, I, 159. Mumm, Major, II, 99. Mandengras, Treffen bei, II, 336. Mundt, Theodor, Schriftsteller, II, 213. Münfter, Grwerbung von, I, 489; II, 188. Münfter, Graf, II, 102, 144. Mangefet unter bem gr. Rurfürften I, 193. Mungrecht ber Stabte, Aufhebung besfelben, I, 158. Mungwesen, Umwandlung besfelben, II, 204. Marat, Ronig von Reapel, II, 104. Mufit unter Friedrich b. Gr. I, 438. Mufitzeitung, erfte, I, 484. Mustau, Part zu, II, 273. Rustetiere jur Beit bes großen Rurfürften I, 184. Mutius, von, General, II, 347.

**%**.

Rachob, Schlacht bei, II, 839. Rabrauen, altpreuß. Gau, I, 85. Ragler, von, Geheimrat, Generalpoftmeifter, II, 16. Ratel, Schlacht bei, I, 132. Rapoleon, fiebe Bonaparte. Raffau, Einverleibung bes Bergogtums, II, 371; Gefcichte besfelben, II, 413 f. Raffau-Dillenburg, Graf von, II, 405. Ratangen, altpreuß. Gau, I, 85. Rationaldant 1866 II, 372; 1871 II, Rationalkokarde, Ginführung ber, II, 46. Rationalliberale II, 425. Rationalverein II, 288. Rationalverfammlung, beutsche, II, 242; preußische, II, 242. Raturallieferungen, Aufhebung ber, II, Ragmer, von, General, I, 221. Raymer, von, Oberftleutnant, II, 40. Rauen, Gefecht bei, I, 170. Rering, Baumeifter, I, 210. Rettelbed, Joachim, I, 388, 510. Regebruch, Anbau besjelben, I, 408. Reu · Corvey, Erwerbung ber Abtei, II, 188. Reuenburg unter preußischer Oberherr-ichaft I, 223; an Frankreich abgetreten I, 493; Bergicht Preußens auf II, 272. Reuenburger Frage II 271. Reufdatel, f. Reuenburg. Reumann, Dberft, Berteidiger Rofels, I, 510. Reumark, Anfiedlungen in ber, I, 15; Rudfauf ber, I, 50. Renoftpreußen, Ginverleibung von, I, Reuftabt, Amt, tommt an Seffen, II. 411. Reutralität, nordische, I, 489. Reuvorpommern, Erwerbung von, II, Reugelle, Erwerbung ber Abtei, II, 186. Ren, frangofifder Marfchall, II, 90. Ribba, Graficaft, tommt an Seffen, II, Riebuhr, Geschichtscher, II, 12, 63, Riederlaufit, Erwerbung ber, I, 18; II, Rieber. Dberbruch, Entwäfferung besfelben, I, 336. Ritolai, Buchhandler, I, 435. Nikolaus, Propft von Bernau, I, 29. Ritolsburg, Hauptquartier Konig Wil-helms I., II, 353; Friedenspraliminarien au, II, 368. Robiling's Morbverfuch II, 497. Rolfeville, Treffen bei, II, 457. Rollenborf, Schlacht bei, II, 89. Rordhaufen, Rauf ber Reichsvogtei über, I, 205; Erwerbung von, I, 489. Rorbifder Rrieg I, 222 Rordmart, Grengen ber, I, 9; Belehnung Albrechts bes Baren mit berfelben, I, 11. Rormann, wurt. General, II, 110, 116.

151.
Notablenversammlung, Berusung einer, II, 23.
Novalis (Friedrich von Hardenberg), Dichter, II, 203.
Nürnberg, Reichsstadt, unter preußischer Oberhoheit, I, 477; von den Preußen beseit (1866), II, 366.
Nyborg, Treffen bei, I, 150; Reichstag zu, II, 381.

Rostig, Graf von, Abjutant Blachers, II.

#### Đ.

b'D, Rommanbant von Glas, I, 386. Dber-Gelbern, Erwerbung von, I, 231. Oberfirchenrat, evangelifcher, II, 274. Obertonfiftorium, turfürftliches, I, 82. Oberlaufit, Erwerbung ber, I, 15; II, 186. Dberprafibent, Barbe unter bem großen Rurfürften, I, 142. Oberrechentammer, Errichtung ber, I, 239. Dberidulfollegium, Errichtung besfelben, I, 448. Oberfttammerer, turfürftlicher, I, 82. Obfturantismus II, 203. Obenthal, Erwerbung ber Berricaft, II, 188. Dfen, Erfturmung von, I, 181. Olbenburg tritt in ben Bollverein, II, 270. Dlearius, Abam, II, 391. Digert, litauifder Groffürft, I, 98. Dliva, Stiftung bes Klofters, I, Friede ju, I, 151. Olmüt, Bertrag von, II, 256. Opits, Martin, Dichter, I, 195. Oppen, von, General, II, 51, 93. Orange, Bergicht auf bas Fürstentum, I, Oranien, Dynaftie, II, 413. Dranien, Wilhelm Bring von, I, 501. Dranienburg, Baifenhaus ju, I, 181. Drb, Erwerbung von, II, 371. Orden, beuticher, I, 91. Drleans, Gefechte bei, II, 458, 459. Orthobogie, bie, II, 203. Dftermann, ruffifcher General, II, 88. Ofterreichifder Erbfolgefrieg I, 311. Dftfriesland tommt an Preugen I, 317; an Hannover II, 402. Oftmark I, 9. Dftrogard, Sandelsplat, I, 10. Oftromo, Ergbifchof Lebochowsti im Gefangnis ju, II, 481. Oswiecim, Treffen bei, II, 838. Otterftebt, von, Raubritter, I, 62. Otto ber Große, beutscher Kaifer, I, 8, 9. Otto I. Marigraf von Brandenburg, I, 18.

Otto II., Markgraf von Branbenburg, I, 14. Otto III., Markgraf von Brandenburg, I., Otto IV., Markgraf von Brandenburg, I, 17. Otto ber Faule, Kurfürst von Branbenburg, I, 33. Otto I., Herzog von Pommern. Stettin, I, 134. Otto, Bischof von Bamberg, I, 14, 133. Ottweiler, Erwerbung von, II, 192. Oubenarde, Schlacht bei, I, 221. Dubinot, frangof. Marichall, II, 79. Dverbyt, Rettungsanftalt zu, II, 217.

Babagogium ju Salle I, 208. Paberborn, Bistum, Erwerbung bes. felben, I, 489; II, 188. Pairsfcub (1872) II, 483. Patollos, altpreuß. Gott, I, 88. Palais, neues, zu Sanssouci, I, 406. Bape, von, General, II, 448. Barchwig I, 368. Baret, Friedrich Bilbelm III. zu, I, 492. Baris, Bertrag zu, (1808), II, 15; Bertrag zu, (1812), II, 29; Einzug ber Berbunbeten in, II, 140; erfter Friede gu, II, 141; zweite Ginnahme von, II, 158; zweiter Friede ju, II, 160; Bombardement, II, 460; Rapitulation, II, 461. Pafchen, henriette, Mabchenname ber Mutter Molttes, II, 291. Paffau, Bertrag ju, I, 73. Patow, von, Minister, II, 269, 294. Patrimpos, altpreuß. Gott, I, 88. Paunsdorf, Schlacht bei, II, 116. Beenemunde, Eroberung von, I, 172. Beig, erworben, I, 50; befestigt, I, 77. Pertunos, altpreuß. Gott, I, 88. Berüdenfteuer I, 224. Pesne, Antoine, Maler, I, 437. Beft, Berbeerungen durch die, I, 40, 226. Peter III., Raifer von Rugland, I, 398. Petersberg, Amt bei Halle, tommt an Brandenburg, I, 205. Pforbten, Freiherr von ber, II, 365, 369. Pfuel, von, Minifter, II, 246. Philhellenen Bereine II, 207. Philipp I., Herzog von Wolgaft, I, 136. Bhilipp ber Großmütige, Landgraf von Seffen, II, 406. Piastifches Fürstenhaus I, 304. Bietiften I, 208. Biteniere jur Beit bes großen Rurfürften I, 184. Pillnig, Zufammenkunft zu, I, 462. Binneberg, Graffcaft, mit Golftein bereinigt, II, 392.

Pirch, von, General, II, 155. Pirmafenz, Schlacht bei, I, 468. Pirna, Rapitulation zu, I, 355. Bitt, 372. Billiam, englifcher Minifter, I, Plus IX., Papft, II, 469, 470. Plagwit, Gefecht bei, II, 83. Blanchenois, Sturm auf, II, 156. Plassenburg, Kurfürst Friedrichs II. Tob auf ber, I, 53. Platen, von, General, I, 394. Plaue, Burg, I, 38, 44. Blauenicher Ranal, Erbauung besfelben, I. 339. Plesse, Herrschaft, kommt an Hessen, II., 408. Pleushagen, Geburtsort von Roons, II, Plotho, von, Gefandter, I, 356. Pluberhofen, Berordnung gegen bie, I, Pobewils, von, Minifter, I, 302, 315. Bobol, Treffen bei, II, 336. Bogefanten, altpreuß. Gau, I, 85. Bolicowit, Waffenftillftand zu, II, 61. Bolaben II, 376. Polen, erfte Teilung von, I, 420; zweite I, 469, 471; britte I, 474. Boleng, Georg von, Bifchof, I, 105. Politische Gesellschaften, geheime, II, 208. Polizei unter Friedrich Wilhelm I., I, **258.** Pomerellen I, 132; ben Polen entriffen I, 18; tommt an Preußen I, 420. Pomejanien, altpreuß. Gau, I, 85. Pommern, altere Gefchichte bes Lanbes, I, 132. Bommern. Stettin, Bergogtum, I, 134. Pommern - Wolgast, Herzogtum, I, 134. Pontatowsti, Stanislaus, Ronig von Polen, I, 419. Porporino, Sanger, I, 438. Porgellanfabrit, Grunbung ber erften, I, 409. Poscherun, Bertrag zu, II, 35. Bofen, Großberzogtum, I, 471; Wieber-erwerbung besfelben, II, 146; Aufftanb baselbst, II, 241. Post, Gründung ber, I, 143. Poftmefen I, 241; Berbefferung besfelben, II, **42**1. Bots bam, Grenzburg, I, 12; Erbvergleich ju, I, 200; Bergrößerung ber Stabt, I, 243; Stiftung bes Waisenhauses zu, I, 251. Potsdamer Edikt I, 179. Pott, Chemiter, I, 436. Pott, Sprachforscher, II, 213, 274. Pourtales, Friedrich Graf von, II, 271. Brag, Ginnahme von, I, 321; Schlacht bei, I, 359; Friede zu, II, 368. Bramonftratenfer, Orben ber, I, 27.

Pranch, Freiherr von, bairifcher Minifter, II, 433. Prenben, Otto von Sparrs Lob zu, I, 140. Brenglau, Gig ber Frangistaner, I, 27; Bertrag zu, I, 55. Presburg, Marich ber Preußen auf, II, 354. Presse unter Friedrich bem Großen I, 297, 434; unter Friedrich Wilhelm IV., II, 228. Prefigeses vom Jahre 1874 II, 488. Prefordonnang vom Jahre 1863 II, Preußen, die alten, I, 85; bas gepriefene (Brofchure), I, 485; wird Königreich, I, 213 f.; "Pring von" (Titel), I, 297. Preußisch Eilau, Schlacht bei, I, 508. Preußisch-Friedland, Schlacht bei, I, 512. Pribislaw, Fürst von Brandenburg, I, 11. Briebus, Sans, Bergog von, I, 55. Briegnis, Erwerbung ber, I, 11. Prim, Major, II, 337. Prim, Kampf bei, II, 348. Brim, spanischer General, II, 430. Prittwis, von, Rittmeifter, I, 382. Brislama, Schlacht bet, I, 9. Privat la Montagne II, 445; Sturm auf, II, 448. Broblus, Rampf bei, II, 348. Probstheida, Schlacht bei, II, 114. Prohasta, Leonore, II, 42. Proflamation Friedrich Wilhelms IV. 21. Marz 1848 II, 240; König Withelms I. an die Schleswig - Holfteiner II, 396; Raifer Wilhelms an das deutsche Bolt II, 464. Protestirenbe **Partei** im Herzoghum Preußen, I, 107. Provinsialordnung II, 483. Provinzialstände, Einführung der, II, 184. Prüm, Abtei, II, 188. Brutten ober Bruggen, Bollsftamm I, 85. Budler, Graf, I, 509. Büdler, Hermann, Fürst, II, 273. Budler, Graf, Minifter, II, 282, 294. Pufendorf, Samuel, Geschichtschreiber, I, 187, 209. Puttkamer, von, Kultusminister, II, 490. Butttammer, bon, Oberft, Rommanbant von Rosel, I, 510.

# Q.

Duanz, Mufiker, Lehrer Friedrichs d. Gr., I, 287. Duartier, das wendische, I, 24; das preus hische, I, 98. Duaft, von, brandenburgischer General, I, 150. Quatrebras, Schlacht bei, II, 152.
Queblinburg, Kauf ber Erboogtei, I,
205; kommt an Preußen I, 489.
St. Quentin, Schlacht bei, II, 460.
Querfurt, Erwerbung bes Fürstentums,
II, 186.
Querulirenbe Partei I, 107.
Quiftorp, Leutnant, II, 19.
Quisow, Hans von, I, 38.
Quisow, Hans von, I, 38.

### R.

Rabegaft, flawifder Gott, I, 7. Rabitale Bartei i. 3. 1848 II, 240. Rabowis, Joseph Freiherr von, II, 232, 255. Radziwil, Bogislaw, Fürft, I, 152, 178. Ramillies, Schlacht bet, I, 221. Ramler, Rarl Wilhelm, Dichter, I, 436. Ramming, von, öfterreichifches Corps, II, 339. Rante, Leopold, Gefcichtichreiber, II, 210. Rangau, Johann von, General, II, 390. Rapp, franzof. General, II, 128. Raftatt, Kongreß zu, I, 487. Rat der Städte i. d. Mart, I, 22. Rathenow, Exoberung von, I, 169. Rationalismus II, 203. Raubritter I, 39. Rand, Chriftian, Bilbhauer, II, 273. Raule, Benjamin, I, 172. Raumer, Friebrich von, Gefchichtfcreiber. II. 210. Raumer, von, Kultusminister, II, 268. Rave, Johann, Oberbibliothefar, I, 160. Ravensberg, Grafen von, I, 112. Ravenftein, herrichaft, I, 110; Bergicht bes großen Kurfürften auf biefelbe I, 157. Realfdule, Grandung ber erften, I, 344; Förberung berfelben burch Friedrich Bilhelm III., II, 195. Rechtspflege unter ben Ballenftabtern, I, 22; unter Friedrich Wilhelm I. I, 254; unter Friedrich bem Großen I, 339, 412. Rede, Abalbert von ber, Graf, II, 217. Rebarier, Unterwerfung ber, I, 8. Reden, von, Graf, I, 410. Rees, Erwerbung ber Feftung, I, 167. Reformation (Städteordnung) I, 64. Regie I, 407. Regimentsrate I, 107. Register, bas schwarze, I, 485 Regulative, Stiehliche, II, 268, 490. Rehbod, Jatob, I, 31. Reichardt, Komponift, I, 438. Reiche, bon, Major, II, 81. Reichenbach, Graf, II, 42. Reichenbach, Treffen bet, I, 400; Bestwag zu, I, 455; II, 72, 74. Reids Deputations . Saupticlus I, 489. Reichsezekutionskrieg I, 856. Reichstag, erfter norbbeutscher, II, 419; erster beutscher, II, 465. Reil, Arzt, II, 121. Reintens, Professor, alttatholischer Bijchof, II, 482. Retrutentaffe I, 240. Religionsebitt I, 450; Aufhebung besfelben, II, 483. Religionsfriede, augsburger, I, 73. Religionsgefprach zu Berlin unter bem großen Rurfürften, I, 161. Rendsburg, Feftung, tommt an Solftein, 11, 378. Restitutions. Edikt I, 120. Rethre, Tempel des Radegaft zu, I, 7. Reuter, Frit, II, 209. Reynter, franzof. General, II, 92. Rezonville, Kampf bet, II, 443. Rheinbaben, von, General, II, 442. Rheinbund, Stiftung besfelben, I, 495. Ried, Bertrag zu, II, 102. Ries, Kammerbiener Friedrich Wilhelms II., I, 446. Ripen, Herzogswahl zu, II, 885. Rift II, 391. Riticit, Philolog, II, 274. Ritter, Karl, Geograph, II, 210, 274. Ritterakabemie zu Rolberg, I, 184; zu Frankfurt a. D., Grundung berfelben, I, Ritterorden, monde, I, 12, 27. Roberthin, Dichter, I, 196. Rochow, Friedrich Eberhard von, feine Berbienfte um bas Schulmefen, I, 414. Rocow, von, Minister, II, 211. Rod, ber beilige, in Trier, II, 226. Rocoulle, Frau von, Erzieherin Friedrichs bes Großen, I, 285. Robbertus II, 823. Robe, Sieronymus, I, 152. Rolandsfäule I, 23. Rom, Bertrag mit, (1821), II, 197. Romantiker II, 203. Romanzow, ruffifcher General, I, 395. Romberg, von, General, I, 502. Romowe, Wohnfit des "Kriwen", I, 88. Roncourt, Rampf bei, 11, 447 f. Ronge, Johannes, Baupt ber Deutschtatholiten, II, 226. Roon, Albrecht von, Rriegsminifter, II, 291, 294, 372, 425, 455, 466. Rofe, Chemiter, I, 436. Rojentrang, Philosoph, II, 213. Rofentreuger, Orden ber, I, 446. Rosner, Brafibent, I, 262. Rogbach, Schlacht bet, I, 367. Robbrunn, Treffen bet, II, 364. Rother, Seehandlungsbirettor, II, 192.

Rouen, Befehung von, II, 459. Ruben, Prediger, I, 251. Rubinglas, Erfindung besfelben, I, 160. Ruchel, von, General, I, 494. Rudert, Friedrich, Dichter, II, 70. Rubau, Schlacht bei, I, 98. Ruge, Arnold, II, 213. Rügen bom großen Rurfürften erobert I, 174; bon Leopold von Deffau eingenommen I, 233; Erwerbung von, II, 187. Rugianen I, 8. Ruggiero, Graf bon, I, 224. Rahle, Major, II, 105. Runen, bie, I, 3. Rupp, Brebiger, II, 226. Ruppin, Sit ber Dominitaner, I, 27. Rugland, Konvention mit (1863), II, 299. Rpffel, von, fachfticher General, II, 115.

### €.

Saale, Margarete von der, II, 407. Saalfeld, Riederlage bei, I, 499. Saarbeden, Erwerbung besselben, II, 160, 188. Saarbrüden, Erwerbung von, II, 188; Gefecht bei, II, 437. Saarlouis, Erwerbung von, II, 188. Sachfen, Pfalz, Erwerbung von, I, 18. Sachsen, Erwerbung ber Halfte von, II, 146; Friede mit, (1866) II, 371. Sachfen-Lauenburg, Ser Sannover vereinigt, II, 401. Sachfenfpiegel I, 23. Herzogtum, Sad, Regierungsprafibent, II, 21, 191. Saden, bon ber Diten-, ruffifcher General, II, 84, 131. Sadowa, Schlacht bei, II, 845 f. Salantemen, Schlacht bei, I, 208. Salbern, von, General, I, 390. Salimbeni, Sanger, I, 438. Salzburg, Bertreibung ber Protestanten aus, I, 245; Raiserzusammentunst zu, II, 486 Salzmonopol I, 241. Salamebel, Sauptort ber Rorbmart, I, 9, 17, 23, 27; Sulbigung gu, I, 54. Samlanber I, 85. Sandregty, Graf, II, 42. Sangerhaufen, Erwerbung bon, I, 18. Sansfouci I, 331, 345 Savigny, von, preug. Gefandter, II, 382. Savigny, von, Rechtsgelehrter, II, 63. Sann, Erwerbung ber Graffcaft, II, 188. Sann Bittgenftein, Bilbelm b., Fürft, II, 171. Schad von Wuthenow, Oberft, I, 377. Schabow, Gottfrieb, Bilbhauer, II, 64, Shaffgotsh, Graf, Bischof von Bressau, I, 342, 368.

Scalauen, altpreuß. Gau, I, 85. Schöning, Sans Abam bon, General, I, 174, 180, 201. Scharnhorft, Gerhard Johann David von, Generalleutnant, I, 508; II, 8, 46, 55, 73. Schöppengerichte I, 23. Scharnweber, Schriftsteller, II, 171. Schorig, Arnbis Geburtsort, II, 181. Schauenburg, Graffcaft, ein Teil tommt an heffen, II, 409. Schrötter, von, Minister, II, 4, 6. Schuckmann, von, Staatsrat, II, 171. Schulbenedift II, 181. Schauenburg Pinneberg, Graf Otto Schulenburg, Graf, Gefanbter Friedrichs bes Großen, I, 425. bon, II, 385. Schelling, Friedrich Wilhelm Jofeph von, Philosoph, II, 202. Shulenburg, Graf von ber, Minister Friedrich Wilhelms III., I. 484. Schent, Burbe, I, 26. Schenkenborf, May von, Dichter, II, 70. Soulenburg . Rehnert, Graf Schenkenichang, Erwerbung ber Feftung, Minifter, Couberneur bon Berlin, 503. Schilda, Geburtsort Gneifenaus, II, 9. Soulpflichtigfeit, Ginfahrung ber all-Shill, Ferbinand von, I, 510; II, 18, gemeinen, II, 195. Schulregulative, Stiehliche, II, 268, 19. Shillerfest 1859 II, 289. 490. Schindetopf, Bennig, Maricall, I, 99. Soulte, Prebiger, II, 49. Schinkel, Rarl Lubwig, Architett, II, 273. Schlabrenborf, von, General, I, 203. Soulwefen in ber Mart unter ben Ballenftabtern I, 27; jur Beit ber Reformation I, 71; Auffchwung besfelben unter Schlegel, Friedrich von, Dichter, II, 203. Friedrich Wilhelm III., II, 195. Schulze. Delitich II, 279, 302, 313. Schleiermacher, Theolog, II, 12, 63, 175, 179. Soulgen unter ben Ballenftabtern I, Schleinig, Freiherr von, Minifter, II, Soumacher, geh. Rabinetsrat, I, 299. Solefien, altere Gefdicte bes Lanbes, I, Somanenorden, Stiftung besfelben, I, 304 f. 53. Schlefischer Rrieg, erfter, I, 801 f., Schwarzenberg, Abam Graf von, I, 125, zweiter, I, 318 f. 129, 130. Schleswig, Grundung ber Mart, II, 375. Somarzenberg, Felig Fürft von, ofter. Soleswig-Holftein emport fich gegen Minifter, II, 256. Shwarzenberg, Karl Philipp Fürst von. Danemark II, 244; Preußen einverleibt, bfterreichifder Felbmaricall, II, 76, 87, II, 371; Geschichte bes Lanbes, II, 374 f. Schleswigscher Krieg II, 305. 106, 113, 130. Somarzweißrot, nordbeutsche Bunbes-Schleufingen, Erwerbung von, II, 186. Schloggefeffene I, 20. farbe, II, 420. Shlubhut, von, Kriegsrat, I, 256. Soweden, Friedensschluß mit, I, 398. Schlater, Anbreas, Baumeifter und Bilb-hauer, I, 209. Somebifd . Borpommern, Grwerbung bon, II, 187. Somedt, Seitenlinie bes Saufes Branben-Schmaltalben, Bund zu, I, 69; II, 407; ein Teil tommt an Beffen, II, 405. Somalafche Denunziation II, 174. burg, I, 200; Bertrag au, I, 232. Soweibnis von Laudon überrumpelt I, 394; von Friedrich b. Großen belagent Somettau, Graf, General, I, 383. Somettau, Graf, I, 412. 399; ergiebt fich ben Franzosen I. Schmettau, Ferdinandine von, II, 42. 509. Somidt, Schillicher Offizier, II, 19. Soweinschäbel, Treffen bei, II. Schmidt, Dr. 2B. Abolf, Profeffor ber Ge-341. fcicte, II, 231. Schweiter, Baptifta von, II, 493. Soneibemühl, Deutschfatholiten gu, II, Sowelm, Stabt, tommt an Rieve. **226**. 110. Schnupftabatsfabrit, Somerin, Bogislam von, brandenburgi-Errichtung ber erften, I, 247. fcer General, I, 172. Schwerin, Kurt Chriftoph Graf von, Felb-marical, I, 302, 309, + 359. Schwerin, Otto Freiherr von, Staats-mann, I, 142. Schöffen I, 20. Scholer, von, General, I, 502. Scholler, Erwerbung ber herrichaft, II, 188. Schomberg, von, Maricall, I, 181. Schwerin, Graf 269, 282, 294. Graf von, Minifter, II, 240. Son, von, Regierungsprafibent, II, 4, 17, 21, 37, 168, 195, 223. Somertbrüber, Orben ber, I, 91, 93. Shonaid, Graf, I, 312. Schwiebus, Erwerbung bes Rreifes, I, 180.

Södnbrunn, Bertrag zu, I, 493. Södnfelb, Sölaöt bei, II, 116. Sedenborf, Reichsgraf von, ofterreichifcher

General, I, 268.

Sedan, Schlacht bei, II, 452. Seegebart, Feldprediger, I, 314. Seehandlunge. Gefellicaft I, 410; II, Seehaufen, Sit ber Dominitaner, I, 27. Seefrieg bes großen Rurfürften gegen bie Spanier I, 177. Seelenbraute II, 203. Sefeloge, sein Morbversuch auf Friedrich Wilhelm IV., II, 268. Seidenbau I, 225. Sellershaufen, Erfturmung bes Dorfes, II, 117. Semler, Rationalift, I, 436. Semnonen I, 1. Senfft von Bilfach, Freiherr, II, 233. Senftenberg, teilweife Erwerbung bes Umtes, II, 186. Sepp, Professor, II, 433. Serren, Erwerbung ber Berrichaft, I, 178. Sebidulgen I, 20. Seubottenreut, Gefecht bei, II, 366. Senblis, Friedrich Wilhelm von, General, I, 367, 377. Sibylle, Schwester Johann Wilhelms von Julich-Rieve-Berg, I, 113. Siebenjähriger Rrieg I, 347 f Sierabien, Erwerbung von, I, 471. Stepes, Emanuel Joseph, frangofifcher Staatsmann, I, 488. Sigismund, Cohn Raifer Rarls IV., erhalt die Mark, I, 34. Sigmaringen, Ginberleibung bon, **253**. Simon, Beinrich, Stabtgerichtsrat, II, 234. Simons, Minifter, II, 282. Simfon, Ebuard, Brafibent ber beutichen Rationalberfammlung, II, 249, 463. Singenborf, Rarbinal, I, 320, 342. Sittenverberbnis unter Friedrich b. Gr. I, 440. Stalis, Treffen bei, II, 340 f. Stumand, altpreuß. Fürft, I, 94. Stytte, Beneditt, fdmedifder Reichsrat, I, 160. Slawen I, 4. Slawien ober Borpommern, I, 132. Smids, Baumeister, I, 159. Societat ber Wiffenschaften, Stiftung ber, I, 212. Socinianer, Anfiebelung ber, I, 161. Soeft, feine Bebeutung für die Reformation, I, 113. Soester Fehde I, 110. Sohr, von, Major, II, 110. Solbatenhandel der hannöverschen Kurfürften II, 400, 401; in Beffen-Raffel II, 410 f.

Colms, Erwerbung ber Graffchaft, II,

Sonnenwalde, Erwerbung ber Lehnshoheit über die Herrichaft, II, 186.

Pierfon, preus. Befdichte. II.

188.

Soor, Schlacht bei, I, 325; Treffen bei, II, 342. Sophie, Gemahlin Friedrich Bilhelm I., I. 228, 268. Sophie Charlotte, Gemahlin Friedrichs I. von Preußen, I, 210. Sophie Luife, britte Gemahlin Friedrichs I. von Breugen, I, 227. Sorben I, 4, 8. Soubife, Bring von, frangof. General, I, Souveränität, Erwerbung ber, I, 151. Sozialdemotraten, Rampf mit benfelben, II, 491 f.; Partei ber, II, 494. Soziale Frage II, 278. Sozialistengeses II, 496, 498. Spalbing, Theolog, I, 436. Spandau, Grenzburg zu, I, 12; Befeftigung von, I, 77; ergiebt fich den Franzofen I, 501. Spanische Frage II, 431. Spanischer Erbfolgekrieg I, 218. Sparr, Otto von, brandenburg. General, I, 140, 147, 157. Spener, Jatob, I, 208. Spenerice Beitung, Grundung berfelben, I, 343. Sperrgefes II, 488. Spicheren, Schlacht bei, II, 438. Spiegel, Graf, Erzbifchof von Roln, II, 199. Splitter, Treffen bei, I, 175. Sprachen (Städtevereine) I, 59. Staatstanzler, kurfürstlicher, I, 82. Staatsrat, Errichtung desselben. 191. Staatsgrundgeset, preußisches, II, 259f. Stade, Grafen von, I, 10. Stabte, Grundung derfelben unter ben Ballenftadtern, I, 21. Städtekrieg, westpreußischer, I, 102. Stadteordnung, Ginfffrung ber, II, 6. Stadtichulgen I, 21. Stägemann II, 4. Stahl, Julius, Jurift, II, 258, 274. Staller (Gerichtshalter) II, 382. Stargard, Eroberung von, I, 15. Staßfurt, Ottos IV. Berwundung bei, I, 18; ber große Rurfürft ju, I, 168. Stein, Seinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum, I, 498, 507; II, 2 f., 16 f., 32, 37, 124, 168, 181, 183. Steinmes, Brigade, II, 98, 109. Steinmes, Karl Friedrich von, Feldmar-ical, II, 338, 372, 435, 441. Steinsfurt, Friedrichs II. Fluchtverfuch zu, I, 288. Stellmeiser I, 38. Stempelicneibekunft, Auffcwung berfelben in Berlin, I, 144. Stempelsteuer, Einführung ber, I, 241. Stendal I, 17, 23, 27. Stengel, Beidichtsichreiber, II, 210.

Stettin I, 50; als Hauptstadt Clawiens I, 132; vorpommeriche Onnaftie, I, 133; Einschließung von, I, 172; den Schweben entrissen, I, 173; von Friedrich Wil-helm I. sequestrirt, I, 232; ergiebt sich den Franzosen, I, 502; von den Franjofen übergeben, II, 123. Steuerbefreiungen, Aufhebung aller, II, 23. Steuerverweigernng II, 247. Stiehl, Geheimrat, II, 268, 490. Stille, von, General, I, 323, 436. Stockfisch, Hans, Schauspielbirektor, I, 196. Stodholm, Friebe zu, I, 234. Stolberg, Graf, General, II, 338. Stolberg, Graffcaft, Erwerbun Lehnshoheit über biefelbe, II, 186. Erwerbung Stolberg-Bernigerobe, Erwerbung ber Graffchaft, I, 50. Stortow, Stabt, I, 50; II, 229. Stormarn, Gau, II, 376. Strafgesethuch, norddeutsches, II, 421. Stralfund, Gründung von, I, 133; von Fürft Wiglam bedrängt, I, 18; bon Wallenstein belagert, I, 119; bom gro-ßen Kurfürsten erobert, I, 174; Schill fällt dafelbft II, 19; Friedensvertrag zu, Ц, 382. Straßburg, Belagerung von, II, 456. Strausberg, Gründung bes Klofters zu, I, 16; von ben Raubrittern zerftort, I, 39. Strauß, Friedrich, Theolog, II, 213. Strehlen, Lager bei, I, 311. Strotha, von, Kriegsminifter, II, 247. Struenfee I, 436. Struve, Freischarführer, II, 251. Stuler, Diakonus, I, 115. Stüler, Friedrich August, Baumeister, II. 273. Stülpnagel, von, General, II, 443. Sturm, Heidenbekehrer, II, 404. Subordination, Entftehung bes Musbruds, I, 279. Sudauen, altpreuß. Gau, I, 85. Suberhamme, überfall in ber, II, 383. Subpreußen, Ginverleibung von, I, 471. Sueven I, 4. Suhl, Erwerbung von, II, 186. Suhlingen, Ronvention von, II, 402. Süptiger Sohen, Kampf auf den, I, 389. Sugmild, Begrunder ber wiffenfcaftlichen Statistit, I, 344. Sparez, Geheimrat, I, 413. Swantepolt, Bergog von hinterpommern, I, 93. Swantewit, flawischer Gott, I, 8. Swantibor I., Erbfürst in Pommern, I, 13**2**. Swine - Ranal, Erbauung desselben, I, 339. Swinemünde, Gründung von, I, 339. Sphurg, General, I, 393.

Sybow, Anna, Geliebte Zoachims II., I. 77. Syllabus II, 470. Synobalverfaffung II, 481. Szczełocyn, Schlacht bei, I, 474.

L.

Tabakrauchen I, 281. Tabatsbau, Ginführung besfelben I, 185. Labakskollegium Friedrich Bilbelms L. Tabaksmonopol, Aufhebung desfelben I. 247. Tabaksspinnerei, Ginführung ber, I, Tangermünde, markgräfliches Hofgericht ju, I, 23; Sanbelsplat I, 33. Tann, von ber, bairifcher General, II, 438, **4**58. Tannenberg, Schlacht bei, I, 101. Targowicz, Ronfoberation zu, I, 469. Tauberbifchofsheim, Erfturmung von, II, 364. Tauenhien, Friedrich Bogislaw Emanuel Graf von, General, I, 386; II, 80, 92, 93, 123, 141, 171. Tanroggen, Erwerbung bon, I, 178; Ronvention zu, II, 35. Tedlenburg, Einverleibung ber Graficaft, I, 223. Telegraphenwesen, Berbefferung besfelben II, 421. Telegraphie, Einführung der, II, 276. Teller, Theolog, I, 436. Telfe, Bauermadden, in der Schlacht bei Hemmingftebt II, 388. Teltow, Erwerbung von, I, 15. Tempel, Ritterorden vom, I, 12. Tempelhof, Sig ber Templer, I, 27. Tempelhof, Rriegsfdriftfteller, I, 436. Templer, Ritterorden ber, I, 12, 27. Templin, Friede ju, I, 19. Temporaliensperre, Anwendung ber, II, 476, 481. Teplik, Dankfest zu, II, 90; Berträge zu, II, 101. Teichen, Friede ju, I, 424. Teftament bes großen Rurfürften I, 180. Tettenborn, ruffficer General, II, 103. Tegel, Johann, Ablaftramer, I, 67. Teupis, Erwerbung von, I, 50. Thaler, Rame und Wert besselben I, 193. Thaer, Albrecht, Begründer der rationellen Landwirtschaft, N, 194, + U, 277. Thielmann, General, IL, 52, 152, 155. Thiers, frangofifder Staatsmann, II. 432. **454**, **461**, **486**. Thile, von, General, I, 509. Tholud, Theolog, II, 204.

Thomafius, Chriftian, Rechtsgelehrter, I, 207. Thorn, Grundung von, I, 92; Friede gu, I, 102; Jefuitentollegium ju, I, 262; Erwerbung von, I, 471; Biebererwerbung von, II, 146. Thûmen, bon, General, II, 93. Thurnehifer, Leonhard, Leibargt, I, 79. Tied, Ludwig, Dichter, II, 203. Tied, Friedrich, Bildhauer, II, 273. Tiergarten ju Berlin I, 345. Tilfit, Bweikaiserzusammenkunft zu, I, 513; Friede zu, I, 514. Tippelstirch, von, General, II, 156. Titelhandel I, 240. Tobitschau, Treffen bei, II, 354. Tod, ber schwarze, I, 40. Todesstrafe, Antrag auf Abschaffung ber, II, 425. Tonbern erhält lübisches Recht II, 380. Lorgau, Schlacht bei, I, 389; Erwerbung bon, II, 186; Bund ju, II, 406. Torpebos II, 455. Trachenberg, Kriegsplan zu, II, 76. Tradenberg, bon, Schillicher Offizier, II, Tratiger, Rangler, II, 391. Traun, Feldmaricall, I, 322. Trautenau, Treffen bei, II, 341. Trebbin, Grenzburg ju, I, 12. Treffenfelb, von, (vgl. Benniges) I, 171, Treffurt, Berricaft, tommt an Beffen II, 405; Graffchaft, wird preußisch, I, 489. Treptow an der Rega, Landiag zu, I, 136. Treforiceine, erfte Ausgabe ber, I, 497. Ereubund, Grunbung besfelben, II, 258. Treuenbriegen I, 31. Trier, Erwerbung bes Ergftifts, II, 188; Gefangenicaft des Erzbifchofs von, II, Triglaf, flawifder Gott, I, 8. Erodu, frangofifcher General, II, 460. Tromp, Kornelius, holland. Abmiral, I, Tronville, bie Buide von, II, 443. Eruchieß, Burbe, I, 26. Trufo, altpreuß. Handelsort, I, 83. Tichech, Bürgermeifter, II, 229. Tichechiabe, bie, II, 232. Tidernitichef, Graf, ruffifder General, II, 103. Tidernitidem, ruffifder General, I, 398. Tugenbbunb, Gründung besfelben II, 13; Auflösung besfelben II, 21, 175. Tuisko I, 4. Tumpling, von, General, II, 336. Turin, Schlacht bei, I, 221. Turntunft, Erfindung ber, II, 27. Emeften, Abgeordneter, II, 312. Teichoppe, von, Geheimrat, II, 209.

u.

Abung 8. Reglement der Armee vom großen Rurfürften gegeben I, 157. Uchte, Amt, kommt an Heffen, II, 408. Udermart, Erwerbung ber, I, 15. Udermunde, Eroberung von, I, 172. Uhlich, Prediger, Haupt der freien Gemeinde, II, 226. Uhrich, frangöfischer General, II, 456. utrer I, 8. Ultimatum Preußens 1866 II, 328. Ultramontane II, 199, 422, 468. Unfehlbarteitsertlarung bes Papftes, II. 469. Union, Ginführung ber evangelischen, II, 196; die deutsche, II, 253. Universal - Universität, Projett einer, I, 160. Unruh, von, Fraktion, II, 247. Unter den Linden, Anlegung der Straße, Untergleichen, Erwerbung ber Graffcaft, I, 489. Unwille, der berliner, I, 52. Urfehbe I, 39. Urnehöved, Thing ju, II, 380. Utrecht, Friede ju, I, 231. Uttegraven, Regiment, II, 84. Uttenhoven, Bataillon, II, 62.

### 28

Balendis, Graffcaft, unter preuß. Ober-herrschaft, I, 223. Balmy, Kanonade von, I, 465. Barnbuler, bon, würtembergifder Minifter, Ц, 821, 369. Bauchamps, Treffen bei, II, 131. Behelit, Dorf, Gefecht bei, II, 51. Behme, Stiftung ber "moralifchen", I, 478. Berben, Bergogtum, tommt an hannover, II, 401. Bereinigte - Landtag, Errichtung desfelben II, 233. Berfaffung, oftropirte, II, 247; revibirte, II, 258; beutsche, II, 249, 466; Feinde ber, II, 171. Berfassungsfrage II, 165. Berfaffungskonflikt II, 297. Berfaffungspartei II, 168. Berfailles, Bertrage zu, II, 462; Raifer-proflamation zu, II, 463. Bictoria, Wagen der, in Berlin, II, 141. Bier Fragen (Flugidrift) II, 223. Biergewerke unter ben Ballenftabtern I, 23. Bignerol, Ergeießer, I, 144. Biktor Emanuel, König von Stalien, in Berlin II, 486. Billinghaufen, Schlacht bei, I, 395. Binde, von, Regierungsprafibent, II, 4, 21, 168.

34 \*

Binde, bon, Abgeordneter, II, 235, 269. St. Bingent, Seetreffen am Rap, I, 177. Bionville, Schlacht bei, II, 442. Bircow, Brofeffor, Abgeordneter, II, 313, 322, 420, 424. Bitalienbrüber I, 99. Bogelfang, Orbensburg, I, 91. Bogte, furfürftliche, I, 82 Boigts. Rhet, bon, General, II, 335, Bolfs-Babagogit II, 214. Bolisicullehrer unter Friedrich Bilhelm III., II, 215. Boltsichulmefen, Berbienfte Friedrich Wilhelms I. um dasselbe I, 265. Bolltrinken, bas, I, 61. Boltaire I, 292, 345. Borparlament, bas frankfurter, II, 241. Borpommern zu Anfang bes 12. Jahrhunderts I, 133; im 16. Jahrhundert I, 137. Borpommern zwischen Beene und Ober tommt an Preußen I, 234. Borfpannspflicht, Aufhebung berfelben, II, 23. Boffem, Friede gu, I, 167. Bog, bon, Minifter, II, 182. Bog, von, Fraulein, I, 451.

# 23.

Wachau, Schlacht bei, II, 106. Baffenstillstand 1866 II, 366. Bagener, Redatteur ber R. Br. Big., II, 258.Baghaufel, Gefecht bei, II, 251. Bahlgesets v. J. 1849 II, 258. Waibelotten, altpreuß. Priefter, I, 88. Balbed, Grafen ber Rordmart aus bem Saufe, I, 10. Balbam. Steinhobel, bon, Abgeord. neter, II, 484. Balbed, Graf von, brandenb. General, I, 147. Balbed, Geh. Obertribunalerat, Abgeord. neter, II, 247, 268, 312, 417, 420. Balbed Phrmont, Fürftentum, tommt unter preußische Berwaltung II, 421. Balbemar, Marigraf von Brandenburg, Balbemar, ber falfche, I, 30. Balbemar Atterdag, König von Danemart, II, 381. Balbenfer, Anfiedelung ber, I, 179. Balhalla I, 4. Walfpren, Siegesgöttinnen, I, 4 Ballmoben, Graf von, General, II, 76, 103, 402. Balrave, Ingenieur-Oberft, I, 254. Warkotsch, Baron von, I, 395. Barmien, altpreuß. Gau, I, 85. Barnawa, Brüber, I, 502.

Baricau, Schlacht bei, I, 147; tommt an Preußen I, 474; Herzogtum I, 513; Konferenz zu, II, 255. Bartburgfeft II, 175. Wartenberg, Kolb von, I, 211. Wartenburg, Schlacht bet, II, 97. Warthebruch, Anbau besselben I, 408. Wartislaw I., Herzog von Pommern, I, 14, 133. Wartislam IV., Herzog von Wolgaft, I, 134. Waffermüller, ber, Arnold, I, 412. Watelrobe, Barbara, I, 105. Beber. Emporung II, 231. Beberlieb, bas, II, 232. Bebell, von, General, I, 373, 381; II, 444. Bedell, Graf, II, 109. Webel I., von, Schillscher Offizier, II, 19. Webel II., von, Schillscher Offizier, II, 19. Wegicheider, Rationalist, II, 204. Wehlau, Bertrag zu, I, 149. Wehrpflicht, allgemeine, Ginführung berfelben II, 166. Bein, Anbau besfelben I, 75. Weißenburg, Schlacht bei, II, 438. Beißenburger Linien, Eroberung ber, I, 469, 471. Beigenfels, Erwerbung bes Bergogtume, II, 186. Beißig, Treffen bei, II, 57. Belder, Professor, II, 179, 274. Welfen, die, II, 397. Belfenfonds II, 424. Welfenlegion, Errichtung ber, II, 424. Bellington, Bergog von, II, 150. Beltausftellung zu London II, 275. Beltgeiftlichteit I, 27. Weltschmerz II, 217. Weigien, Oberft, II, 98. Wenden I, 4, 6. Werbach, Erstürmung von, II, 364. Werden, Erwerbung der Abtei, I, 489. Werber, großer und fleiner, Trodenlegung berfelben I, 96. Berber, von, General, II, 336, 455, 460. Berner von Orfeln, hochmeifter, I, 96. Berner, General, I, 388, 391. Wefel erhalt Stadtrecht I, 109; vom gro-Ben Rurfürften erworben I, 167; an Frankreich abgetreten I, 493; Blutgericht zu, II, 19. Beffel hummer, Zimmermann, II, 379. Westfalen, Königreich, II, 412. Beftfalifder Friede I, 136. Weftminfter, Reutralitätsvertrag zu, I, 351. Beftphalen, Philipp, Privatfetretar bes Prinzen Ferdinand von Braunschweig, I, Beftpreußen, Erwerbung bon, I, 420. Beglar, Erwerbung von, II, 188. Wibranzen (Miliz) I, 225.

Bichern, Obertonfiftorialrat, II, 274. Biderath, Erwerbung ber Herrschaft, II, **18**8. Bieb, Graf von, General, I, 399. Wied, Erwerbung ber Graffchaft, II, 188. Bien, Friebe gu, II, 307; Rongreß gu, II, 142. Wiener Schlufatte II, 181. Biesbaben, Regierungsbezirk, II, 414. Bilbenburg, Erwerbung ber Berrichaft, II, 188. Bilhelm, Pring von Preußen, in Baben, II, 251; Bringregent, II, 280 f.; sein Regenten-Programm, II, 282; Konig von Preußen, II, 290; Beders Mordversuch, auf ibn, II, 293; seine Krönung, II, 293; beutscher Raifer, II, 463; fein Ginzug in Berlin, II, 467; Sobels Morbverfuc, II, 496; Robilings II, 497. Bilhelm IV., Ronig von Sannover, II, Bilhelm II., Landgraf von heffen, II, 405. Bilbelm IV., Landgraf von Heffen-Raffel, II, 408. Bilhelm V., Landgraf von Heffen-Raffel, II, 409. Bilhelm VII., Landgraf von Heffen-Raffel, 11, 409. Bilhelm VIII., Landgraf von Seffen-Raffel, II, 410. Bilhelm IX., Landgraf von Seffen-Raffel, II. 411. Bilhelm I., Rurfürft von Heffen-Raffel, II. 412. Bilhelm II., Rurfürft bon Beffen-Raffel, II, 412. Bilhelm, Pring, Bruber Friedrich Bilhelme III., II, 136. Wilhelm I., Herzog von Naffau, II, 413. Wilhelm, Markgraf von Schwedt, I, 321. Bilhelmsspende II, 499. Wilhelmsthal, Treffen bei, I, 401. Bilenad, bas beilige Blut von, I, 40; Ballfahrten von, I, 61. Bimpffen, von, frangofficher General, II, Bindelmann, Johann, Runftforfcher, I, Windmüller bei Sanssouci I, 411. Binrich von Aniprobe, Sochmeifter bes beutschen Orbens, I, 98. Binterfeld, von, General, I, 309, 323, 362, 364. Bislicenus, Prediger, II, 226. Bitinge (preuß. Gble), I, 94. Wittenberg, Erstürmung von, II, 123; Erwerbung bes Rurfreifes, II, 186. Wittgenstein, Graf, I, 209, 227.

Bittgenftein, Fürft, ruffischer General,

Bittgenftein, Fürft, preuß. Minifter, II,

II, 50.

182.

Bittich, von, General, II, 458. Wislam, Fürst von Rügen, I, 19. Biglam IV., Fürst von Rügen, I, 134. Bobbelin, Korners Grab ju, II, 83. 283 o dan I, 4. Bober und Bobin, Broichure, II, 223. Boiwoben (wendische Beerführer) I, 7. Wolf, Friedrich Auguft, Philolog I, 436; II, 12 Wolff, Christian, Philosoph, I, 261. Wolfgang, Pfalzgraf von Reuburg, I, Wolfsjagben I, 241. Bolgaft, Refibeng ber Bergoge von Bommern, I, 133; vom großen Rurfürften erobert, I, 172. Wollen-Manufattur I, 246. Bollin, Erfturmung ber Feftung, I, 172. Wollmann, Symnafiallehrer, Altfatholik, Bollner, Chriftoph, Ginftling Friedrich Wilhelms II., I, 447, 483. Worringen, Schlacht bei, I, 112. Borth, Schlacht bei, II, 438. Brangel, Graf, Generalfelbmaricall, II, 245, 247. Brangel, bon, Rarl Guftav, fcmeb. Ge-neral, I, 169. Brangel, von, Balbemar, fdweb. General, I, 169. Brangel, Brigabe, II, 362, 364. Wratislaw, Herzog zu Stettin und Julin, I, 14. Brede, Fürft, bairifcher General, I, 506. II, 123. Wuchergeseke, Aufhebung ber, II, 483, 501. Bulffen, von, Dberft, I, 173. Wulfstan I, 83. Bunich, von, General, I, 383. Wurmser, Graf von, öfterreich. General, I, 468. Würtemberg, Friede mit, II, 370. Burgburg, Befchiegung von, II, 365.

## X.

Xanten kommt an Kleve I, 110; Bertrag zu, I, 114. Xions, Gefecht bei, II, 241.

## D.

York von Wartenburg, Hans David Lubwig Graf von, General, II, 17, 33 f., 49, 59, 84, 98 f., 108, 129, 131, 136 141, 181. 8.

Bahna vgl. Schlacht bei Dennewit II, 92. Baftrow, von, General, I, 481; II, 441. Bauche, Erwerbung ber, I, 11. Baunjunter I, 20. Beblig, bon, Minifter, I, 448. Behnte I, 25. Beit, Grundung bes Bistums, I, 9; Erwerbung bes herzogtums, II, 186. Belten, Bolksversammlungen in ben, II, Benfur, Ginführung ber, I, 226, 343; Wilberung ber, II, 224. Benfurebitt Friedrich Wilhelms II. I, 450. Zenta, Schlacht bei, I, 203. Bentralverwaltung von Sachsen u. f. w., II, 124. Zentrumspartei II, 482. von Weftfalen, Berboni, Kriegsrat, I, 478, 482. Beughaus zu Berlin, Sturm auf bas, II, 242. Beven, Ronvention zu Rlofter, I, 363.

Biegenhain, Gmfen von, II, 405; Ban ber Festung II, 406. Biegenrud, Erwerbung bon, II, 186. Biegler, Abgeordneter, II, 312. Bieten, Sans Joachim von, General, I, 323, 361, 371, 389. Bieten, Brigabe, II, 54, 115, 131, 155. Billerthal, Anfiedelung ber Lutheraner aus bem, II, 196. Bimmermann, Siftoriter, I, 436. Biu, Rriegsgott, I, 4. Bivilehe, obligatorifche, Ginführung ber felben, II, 481. Bollern, Ahnenichloß ber Bobengollern, I, 42. Bollparlament II, 420. Bolltarif, neuer, II, 501. Bollverein II, 193, 420. Boppot, Friedensberhanblungen zu, I, 151. Borbig, Erwerbung von, II, 186. Bornborf, Schlacht bei, I, 377. Boffen, Erwerbung von, I, 57. Budelhaufen, vgl. Schlacht bei Probft. heida, II, 115. Zündnadelgewehr II, 837. Rupane (wenbifche Friedensrichter) I, 7.

## Berichtigungen.

|   | Banb | I  | Seil | e 13 | Beile | 20 | bon | oben  | ftatt: | 8. Robember "1179" | lies: | "18. November 1170." |
|---|------|----|------|------|-------|----|-----|-------|--------|--------------------|-------|----------------------|
|   | "    |    |      |      |       |    |     |       |        | "im Barnim"        | "     | "im Lanbe Lebus".    |
| • | #    | I  | "    | 205  | Beile | 15 | pon | oben  | #      | <b>,400 000</b>    | "     | "40 000 <b>"</b> .   |
|   | "    | I  | #    | 208  | Ħ     | 17 |     | "     | #      | "12. März"         | "     | "22. Marz".          |
|   | "    | I  | "    | 438  | "     | 7  | ,,  | "     | "      | "1749 <b>"</b>     | "     | "1759".              |
|   | Ħ    | П  |      | 257  | #     | 1  | n   | #     | ,,     | "1853"             | "     | "1852".              |
|   | ,,   | II | #    | 413  | "     | 14 | ,,  | unter | n "    | "1376"             | ,,    | <b>"1366"</b> .      |
|   |      | II | _    | 453  | -     | 2  |     | nhen  |        | 550#               |       | 450".                |

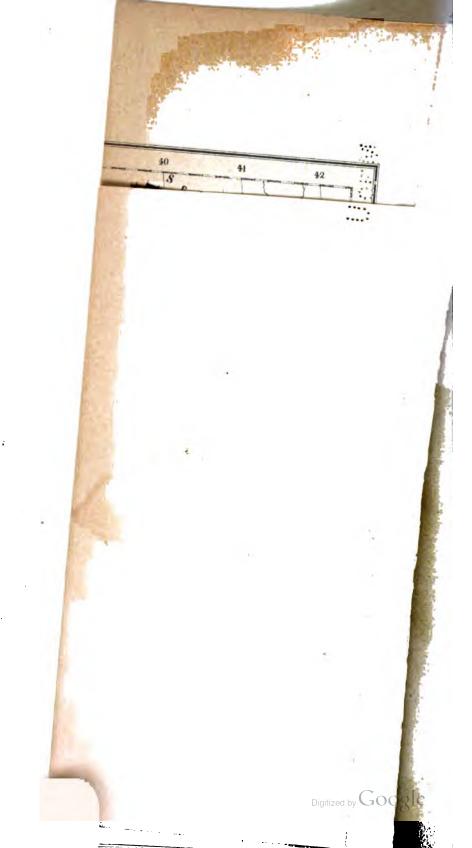

